

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

641-07



für

# Truppenführung und Heereskunde

Herausgegeben

nom

Großen Generalstabe

VII. Jahrgang • 1910 • Erstes Heft



AM



Berlin

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hosbuchhandlung Kochstraße 68—71 University of Michigan Libraries



641-07

## Dierteljahrshefte

für

## Truppeuführung und Heereskunde

Herausgegeben

bom

Großen Generalstabe

1910

Siebenter Jahrgang



Mit 1 Abbildung und 14 Tertstiggen, sowie 68 Stiggen und 1 Karte als Anlagen.

Berlin 1910

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Rönigliche Sofbuchhandlung Rochstraße 68—71 U 3 .V665

v.7

Der Inhalt ift nicht amtlich.

Übersegungerecht sowie alle Rechte aus bem Gesege vom 19. Juni 1901 find porbehalten.

G.31, 725.



## Inhaltsverzeichnis.

| Erstes | Heff. |
|--------|-------|
|--------|-------|

| Aus den Dentwürdigkeiten und Militärischen Werken des General-Feldmarschalls Grafen v. Moltke. I. Rrieg und Frieden                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cannae (Fortsetzung). Bon Generaloberst Graf Schlieffen. Mit 9 Stizzen als Unlagen                                                                                                   |
| An'age und Durchführung von Übungeritten und Übungereisen im Gelände.<br>Bon Oberst v. Moser. Mit 2 Stizzen und 1 Karte als Anlagen                                                  |
| Der Feldzug von 1792. Von Major v. Vorries. Mit 3 Stizzen als Anlage<br>Die englische Geemacht im Halbinselkriege 1808 bis 1814. Von Hauptmann<br>v. Jordan. Mit 1 Stizze als Anlage |
| Neue Ausbildungsvorschriften bes rufsischen Seeres (Fortsetzung). Mit 1 Albbildung im Text                                                                                           |
| Von Oberst Schroeter                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                      |
| Iweites Heft.                                                                                                                                                                        |
| Aus den Denkwürdigkeiten und Militärischen Werken des General-Feldmarschalls<br>Grafen v. Moltke. II. Krieg und Politik. Mit 5 Textstäden                                            |
| Cannae (Fortsetzung). Bon Generaloberst Graf Schlieffen. Mit 9 Stizzen als Unlagen                                                                                                   |
| <b>Der Feldzug von 1792</b> (Fortsetzung). Von Major v. Borries. Mit 5 Stizzen als Anlagen                                                                                           |
| Militärische Jugenderziehung in Frankreich, England nebst Kolonien und ben<br>Bereinigten Staaten                                                                                    |
| <b>Der Abschluß des Buren-Krieges</b> (Schluß). Von Hauptmann Frhr. v. Malnahn.<br>Mit 1 Tertstizze und 3 Stizzen als Anlage                                                         |
| Afritanische Eruppen als Verstärtung ber französischen Wehrmacht                                                                                                                     |
| Die Kämpfe in Nordpersien im Jahre 1909 bis zur Abdankung des Schahs Mohammed All. Mit 3 Stiegen als Anlage                                                                          |





| Drittes Heft.                                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aus den Denkwürdigkeiten und Militärischen Werken des General-Feldmarschalls Grafen v. Moltke. III. Zusammensehung der Hauptquartiere.  — Wahl des Feldherrn. — Freiheit des Haudelns. Mit 5 Sertstiggen | Sette |
| Ingenieurtunft und Offensive. Bon General der Infanterie v. Befeler                                                                                                                                      | 362   |
| Seetriegsgeschichte und ihr Studium. Bon Bige-Admiral & D. Rirchhoff                                                                                                                                     | 385   |
| Der Feldzug von 1792 (Schluß). Bon Major v. Borries. Mit 4 Sfizzen als                                                                                                                                   | 000   |
| Unlagen                                                                                                                                                                                                  | 417   |
| Fortschritte in der Organisation und Ausbildung des niederländischen Seeres.                                                                                                                             |       |
| Mit 2 Stizzen als Anlage                                                                                                                                                                                 | 437   |
| Der Feldzug ber Spanier bei Melilla. Mit 2 Stizzen als Anlage                                                                                                                                            | 442   |
| Die Seerführung Bourbafis während ber Operationen zwischen bem 1. und                                                                                                                                    |       |
| 14. Januar 1871. Von Major Renner. Mit 7 Stidden als Anlagen                                                                                                                                             | 453   |
| Gleiche Saktik für Feld- und Festungskrieg. Von Sauptmann Ludwig                                                                                                                                         | 468   |
|                                                                                                                                                                                                          |       |
| Diertes Heft.                                                                                                                                                                                            |       |
| Cannae (Fortsetzung). Von Generaloberst Graf Schlieffen. Mit 11 Stizzen als Anlagen                                                                                                                      | 485   |
| Erinnerungen an die türkischen Serbstmanöver 1909. Bon Generaloberst Grhr. v. der Golt. Mit 1 Stige als Anlage                                                                                           | 522   |
| Japanische Eisenbahnbauten auf bem oftafiatischen Festlande. Mit 1 Stide als                                                                                                                             |       |
| Unlage                                                                                                                                                                                                   | 534   |
| Die Übungen bes Beurlaubtenftandes in Frankreich im Jahre 1909                                                                                                                                           | 539   |
| Die Verdienste des Präsidenten Roosevelt um die Landmacht der Vereinigten Staaten                                                                                                                        | 547   |
| Befestigte Flottenstütpuntte, am Beispiel ber Rwantung-Salbinsel (Port Arthur                                                                                                                            |       |
| 1898 bis 1904) erläutert. Von Sauptmann Lothes. Mit 2 Stizzen als Anlage                                                                                                                                 | 556   |
| Abeffinien. Mit 1 Stidze als Anlage                                                                                                                                                                      | 578   |
| Minen im Festungeangriff. Von Major Tiersch. Mit 3 Tertstiggen                                                                                                                                           | 602   |





Rachbrud, auch unter Quellenangabe, unterfagt. Überfekungsrecht vorbehalten.

### Aus den Denkwürdiakeiten und Militärischen Werken des General-Feldmarschalls Grafen v. Moltke.

### I. Krieg und frieden.\*)

er ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner, der Krieg aber ein Blied in Gottes Beltordnung. In ihm entfalten fich die ebelften Tugenden des Menschen, die sonst schlummern und erlöschen würden: Mut und Entsagung, Bflichttreue und Opferwilligfeit mit Ginsegung bes Lebens; bie Ariegserfahrungen bleiben und ftählen die Tuchtigfeit bes Mannes für alle Zufunft.

Wer möchte anderseits in Abrede stellen, daß jeder Krieg, auch ber fiegreiche, jedem Bolte ichmergliche Bunden ichlägt? Denn fein Landerwerb, feine Milliarden können Menschenleben ersetzen und die Trauer der Jamilien aufwiegen; es ift der Krieg ein rauh gewaltsam Handwerk.

Aber wer vermag fich in biefer Welt bem Unglud, wer ber Rotwendigkeit zu entziehen? Sind nicht beibe nach Gottes gugung Bedingungen unseres irdischen Daseins? Not und Clend find eben unentbehrliche Elemente in ber Weltordnung. Was wäre aus ber menschlichen Gesellschaft geworben, wenn bieser harte Zwang nicht zum Denken und handeln triebe! Nicht ben Wallenstein, sonbern den Mar läßt unfer großer Dichter fprechen: "Der Krieg ift schredlich wie bes himmels Plagen, boch ift er gut, ift ein Beschick wie fie."

Das menschenfreundliche Bestreben, die Leiden zu milbern, die ber Rrieg mit fich führt, ift voll zu murbigen. Wer indes den Krieg fennt, wird ber Anficht beis treten, bag er fich nicht in theoretische Jeffeln ichlagen läßt. Die Milberung feiner Schreden steht vielmehr in erster Linie zu erwarten von der allmählich fortschreitenden

Dentwürdigkeiten 2 bis 7. Preußisches Generalftabswert 1866, 1870/71. Militarische Korrespondeng 1870. I. Italienischer Feldzug 1859. Bierteljahrobefte für Truppenführung und Beerestunde. 1910. 1. Beft.

1

<sup>\*)</sup> Quellen:

allgemeinen Gesittung, die die Humanität jedes Einzelnen fördert. Denn die Fortschritte in der Gesittung müssen sich auch in der Ariegsührung abspiegeln: sie allein, nicht ein Ariegsrecht vermag das Ziel zu erreichen. Denn jedes Gesetz bedingt eine Autorität, die dessen Aussührungen überwacht und handhabt; diese Gewalt aber sehlt für Einhaltung internationaler Verabredungen. Die Anerkennung ausgestellter Regeln sichert noch nicht deren Aussührung. Daß beispielsweise auf einen Parlamentär nicht geschossen werden dars, ist ein längst zugestandener Ariegsgebrauch, und doch haben wir ihn im letzten Feldzuge mehrsach übertreten gesehen, so am 19. August 1870 vor Metz.

Auch tein auswendig gelernter Paragraph wird den Soldaten überzeugen, daß er in der nicht organisierten Bevölkerung, die aus eigenem Antrieb die Waffen ersgreift, und durch die er bei Tag und bei Nacht nicht einen Augenblick seines Lebenssicher ist, einen regelrechten Feind zu erblicken hat.

Auf internationale Berabrebungen ist also kein Gewicht zu legen. Welche britten Mächte werben aus bem Grunde zu den Wassen greisen, weil von zwei kriegführenden Mächten durch eine oder beide das Kriegsrecht verlet worden ist? Der irdische Richter sehlt. Hier ist, wie gesagt, nur Ersolg zu erwarten von der religiösen und sittlichen Erziehung des Einzelnen, von dem Ehrgesühl und dem Rechtssinn der Führer, die sich selbst das Gesetz geben und danach handeln, soweit die abnormen Zustände des Krieges, wo alles individuell aufgesaßt sein will, es überhaupt möglich machen. Sehen wir doch jetzt schon, daß die Humanität der Kriegführung der allgemeinen Milderung der Sitten gesolgt ist. Man vergleiche nur die Berwilderung des Oreisigsjährigen Krieges mit den Kämpfen der Neuzeit!

Ein wichtiger Schritt zur Erreichung des erwünschten Zieles ist die Einführung der allgemeinen Militärpslicht gewesen, die die gebildeten Stände in die Armeen einzeiht. Freilich sind auch die roheren und gewalttätigeren Elemente geblieben, aber sie bilden nicht mehr wie früher den alleinigen Bestand. Zwei wirksame Mittel liegen außerdem in der Hand der Regierungen: die schon im Frieden gehandhabte und eingelebte strenge Manneszucht und die Vorsorge für die Ernährung der Truppen im Felde. Ohne diese Vorsorge ist auch die Disziplin nur im beschränkten Maße aufrecht zu erhalten. Der Soldat, der Leiden und Entbehrungen, Anstrengungen und Gefahr erduldet, kann nicht nur je nach den Hilfsquellen des Landes, er muß alles nehmen, was zu seiner Existenz nötig ist. Das Übermenschliche darf man von ihm nicht fordern.

Die größte Wohltat im Kriege ist jedenfalls die schnelle Beendigung des Krieges, und dazu müssen alle, nicht gerade verwerfliche Mittel frei stehen. Nicht nur auf Schwächung der seindlichen Streitkräfte kommt es an, sondern alle Hilfsquellen der seindlichen Regierung müssen in Anspruch genommen werden, ihre Finanzen, Gisensbahnen, Lebensmittel, selbst ihr Prestige. Wit dieser Energie, und doch mit mehr Mäßigung wie je zuvor, ist der letzte Krieg gegen Frankreich geführt worden, der

weber die Plünderung sich bereichernder Marschälle früherer Feldzüge, noch die Greuel orientalischer Kämpfe aufzuweisen hat. Nach zwei Monaten war er entschieden, und erst, als eine revolutionäre Regierung ihn zum Verderben des eigenen Landes noch Monate länger fortsetzte, nahmen die Kämpse einen erbitterten Charakter an.

Hoffentlich werben die Ariege bei fortschreitender Gesittung auch wirklich immer seltener in Anwendung kommen, aber ganz darauf verzichten kann kein Staat. Ist doch das Leben des Menschen, ja der ganzen Natur, ein Kampf des Werdenden gegen das Bestehende, und nicht anders gestaltet sich das Leben der Bölkereinheiten. Soslange die Nationen ein gesondertes Dasein sühren, wird es Streitigkeiten geben, die nur mit den Wassen geschlichtet werden können. Ich halte den Krieg für ein letztes, aber vollkommen gerechtsertigtes Mittel, das Bestehen, die Unabhängigkeit und die Ehre eines Staates zu behaupten.

Es ist nun vorgeschlagen worben, an Stelle ber Diplomatie eine dauernde Berssammlung von Auserwählten ber Bölfer zu setzen, um die so vielfach sich freuzenden Interessen der Nationen auszugleichen, ihre Streitigkeiten zu schlichten, somit die Kriege zu verhindern.

Aber auf dem Wege der internationalen Verhandlungen wird das sicher nie zustande kommen. Eine welthistorische Umgestaltung der deutschen Verhältnisse zum Beispiel, wie sie 1866 eintrat, konnte sich nicht durch friedliche Verhandlungen und Beschlüsse vollziehen; es bedurfte der Tat, des Zwanges nach innen und Kampses nach außen. Es mußte einer der vielen deutschen Staaten stark genug werden, um die übrigen mit sich fortzureißen. König Wilhelm war es, der durch die Resorm des Heeres in Preußen die Macht schuf, die für ganz Deutschland die Einheit und damit die Freiheit verbürgte. Denn ohne die Macht, sie zu behaupten, ist keine Freiheit benkbar. Der Weg zum Ziel führte über Königgrätz und Sedan und führt vielleicht noch auf neue Schlachtselder.

Mehr Vertrauen als zu jenem Areopag von Auserwählten der Bölfer, als zu internationaler Verbrüderung ober was sonst in dieser Richtung vorgeschlagen und geeignet ist, eine babysonische Verwirrung hervorzurusen — mehr Vertrauen habe ich zu der Einsicht und der Macht der Regierungen.

Ich glaube, daß heutzutage alle Regierungen aufrichtig bemüht sind, den Frieden zu halten — es kommt nur darauf an, daß sie auch start genug sind, es zu können. Ich glaube auch, daß in allen Ländern die bei weitem überwiegende Masse der Besvölkerung den Frieden will, nur daß nicht sie, sondern die Parteien entscheiden, die sie an ihre Spike gestellt haben.

Es sind vergangene Zeiten, als für dynastische Zwecke kleine Heere von Berufssoldaten ins Feld zogen, um eine Stadt, einen Landstrich zu erobern, dann in die Winterquartiere rückten und Frieden schlossen; die Zeit der Kabinettskriege liegt hinter uns, sie gehört der Vergangenheit an.



Die Kriege ber Gegenwart rusen die ganzen Bölker zu den Wassen, kaum eine Familie, die nicht in Mitleidenschaft gezogen würde. Die volle Finanzkraft des Staates wird in Anspruch genommen, und kein Jahreswechsel setzt dem rastlosen Handeln ein Ziel. Es sind die Stimmungen der Bölker, Annexions- und Revanchegelüste, das Streben, stammverwandte Bölker an sich zu ziehen, Unbehagen über innere Zustände, das Treiben der Parteien, besonders ihrer Wortsührer, die den Frieden gefährden. Leichter wird der solgenschwere Entschluß zum Kriege von einer Bersammlung gesast, in der niemand die volle Berantwortung trägt, als von einem einzelnen, wie hoch er auch gestellt sein möge, und öster wird man ein friedliebendes Staatsoberhaupt sinden, als eine Bolksvertretung von Weisen. Heutzutage sind es also nicht mehr alsein die Kadinette, die über Krieg und Frieden entscheiden und die Angelegenheiten der Bölker leiten, sondern an vielen Orten die Bölker, die die Kadinette leiten. So ist ein Element in die Politik hineingebracht, das außer aller Berechnungen liegt.

Auch die Börse hat in unseren Tagen einen Einfluß gewonnen, der die bewaffnete Macht für ihre Interessen ins Feld zu rusen vermag. Wexiko und Agypten sind von europäischen Heimgesucht worden, um die Forderungen der hohen Finanz zu liquidieren.

Aus solchen Berhältnissen ist auch der Krieg von 1870/71 hervorgegangen. Ein Napoleon auf dem Throne von Frankreich hatte seinen Anspruch durch politische und militärische Ersolge zu rechtsertigen. Nur eine Zeit lang befriedigten die Siege der französischen Wassen auf fernen Kriegsschauplätzen, die Ersolge des preußischen Heeres erregten Eisersucht, sie erschienen als Anmaßungen, als Heraussorderung, und man verlangte Rache für Sadowa. Die liberale Strömung des Zeitalters lehnte sich auf gegen die Alleinherrschaft des Kaisers: er mußte Bewilligungen zugestehen, seine Machtstellung im Junern war geschwächt, und eines Tages ersuhr die Nation aus dem Munde ihrer Vertreter, daß sie den Krieg mit Deutschland wolle.

Möchten in Zukunft nur überall die Regierungen in der Tat stark genug sein, um zum Kriege drängende Leidenschaften der Völker zu beherrschen! Man kann den Wert und den Segen einer starken Regierung nicht hoch genug anschlagen. Bei uns in Deutschland betrachten ja viele die Regierung als eine Art seindlicher Macht, die man nicht genug einschränken und beengen kann. Ich meine, man sollte sie in aller Weise stärken und schützen. Sine schwache Regierung ist ein Unglück für das Land und — eine Gesahr für den Nachbarn.

"Es tann ber Befte nicht in Frieden leben, wenn es bem bofen Nachbarn nicht gefällt."

Nur eine starke Regierung kann heilsame Reformen burchführen, nur eine starke Regierung kann ben Frieden verbürgen. Friedliche Versicherungen unserer Nachbarn sind gewiß sehr wertvoll, aber Sicherheit finden wir nur bei uns selbst.

3ch glaube, daß ein mächtiger und doch friedfertiger Staat im Bergen Europas bie sicherste Bürgschaft für dauernde Rube in biesem Beltteil ift: Deutschland hat ber Welt gezeigt, daß es eine friedliebende Nation befitt, eine Nation, die ben Krieg nicht braucht, um Ruhm zu erwerben, und die ihn nicht will, um Eroberungen zu machen. 3ch wußte auch wirflich nicht, was wir mit einem eroberten Stud von Rugland oder Frankreich machen follten. Liegt doch die Stärke Deutschlands wesentlich in der Homogenität seiner Bewohner. Wir haben zwar an unseren Grenzen Reichsangehörige, Die nicht beutider Nationalität find: bas ift ein geschichtliches Ergebnis von hundertjährigen Kämpfen, von Feldzügen und Friedensschlüffen, Siegen und Niederlagen. Denn die Grenzen eines großen Staates laffen fich nicht nach wissenschaftlichen Grundsäten konstruieren. Diese nichtbeutschen Reichsangehörigen haben ja neben ben Deutschen mit gleicher Freude und Tapferkeit gekampft; aber daß nicht alle ihre Interessen mit den unfrigen zusammenfallen, ift befannt. sollten wir nun fo töricht fein, burch Gebietserweiterungen uns zu schwächen, anftatt uns zu ftarten! Sat ber beutiche Michel überhaupt jemals fein Schwert gezogen, als um sich seiner Haut zu wehren?

Deutschland versolgt in der Tat seit 1871 eine friedliche Politik, eine Politik wie die Weltgeschichte sie noch nicht gesehen hat, wo ein mächtiger Staat, neben Lösung sozialer Probleme im Innern, nach außen seine Macht, sein Ansehen und sein Übergewicht geltend macht, nicht um die Nachbarn zu bedrängen, sondern um den Frieden mit ihnen zu sichern — und das nicht nur, sondern auch um den Frieden der Nachbarn untereinander zu vermitteln.

Aber eine solche Politik läßt sich nur durchführen, gestützt auf ein starkes und kriegsbereites Heer. Fehlte dieses gewaltige Triebrad in der Staatsmaschine, so würde sie stocken, die Noten unseres auswärtigen Amtes würden des rechten Gewichtes entbehren. Die Armee ist das Fundament gewesen, auf dem eine solche Politik sich hat ausbauen lassen; die Armee ist es, die der diplomatischen Aktion Nachdruck und Rüchalt gewährt, aber nur solange, wie sie auch wirklich bereit und imstande ist, da einzutreten, wo der friedliche Zweck nicht erreicht werden kann.

Allerdings kann man es aufrichtig beklagen, daß die eiserne Notwendigkeit dazu zwingt, der deutschen Nation immer erneut Opfer für das Heer aufzuerlegen. Freilich, nur durch Opfer und Arbeit sind wir überhaupt erst wieder eine Nation geworden. Der Wunsch, an den großen Summen, die jährlich für das Militär versausgabt werden, zu sparen, sie dem Steuerpflichtigen zu erlassen oder für Zwecke des Friedens zu verwenden, ist gewiß ein völlig gerechter. Wer würde sich dem nicht anschließen! Wer malt sich nicht gern aus, wieviel Gutes, Nütliches und Schönes dann geschaffen werden könnte! Aber vergessen dürsen wir dabei nicht, daß die Ersparnisse aus einer langen Reihe von Friedensjahren verloren gehen können in einem Kriegsjahr. Welche ganz anderen Opser eine seinbliche Invasion nach sich zieht, das

haben die Altesten von uns noch selbst erlebt. Der Feind im Lande! Wir haben das zu Ansang unseres 19. Jahrhunderts jahrelang ertragen. Ich erinnere daran, was nach einem unglücklichen Feldzuge der Zeitabschnitt von 1808 bis 1812 unserem Lande gekostet hat. Dies waren Friedensjahre, waren Jahre, wo der Präsenzstand der Armee gering, die Dienstdauer so kurz war, wie es nur irgend gesordert werden konnte — und doch durste Napoleon sich rühmen, aus dem damaligen kleinen und armen Preußen eine Milliarde herausgepreßt zu haben. Wir sparten, weil wir mußten, an unserer Armee und zahlten zehnsach für eine fremde. Der Feind im Lande würde nicht fragen, ob Reichsbank oder Privatbank. Der Feind im Lande würde sicht fragen, ob Reichsbank oder Privatbank. Der Feind im Lande würde schnell mit unseren Finanzen aufräumen.

Schon allein der Kredit des Staates beruht doch zunächst auf der Sicherheit des Staates. Welche Panik würde an der Börse ausbrechen, wie würden alle Besitzverhältnisse erschüttert werden, wenn die Fortbauer des Deutschen Reiches auch nur angezweiselt werden könnte!

Bergeffen wir boch nicht, daß feit bem Berfall ber beutschen Raisermacht Deutschland das Schlachtfeld und das Enticheidungsobjett für die Bandel aller anderen gewefen ift, daß Schweden, Frangofen und Deutsche Deutschland auf mehr als ein Nahrhundert in eine Wüste verwandelt haben. Sind nicht die großen Trümmer am Redar, am Rhein und tief ins Land hinein bleibende Denkmäler unferer einstigen Schwäche und bes Übermutes unserer Nachbarn! Wer möchte auch nur die Tage zurudrufen, wo auf bas Machtgebot eines fremben Berrichers beutiche Kontingente gegen Deutschland maricieren mußten! Gin ungludlicher Krieg ftort auch bie befte Finanzwirtschaft; bie Finanz muß eben burch bie Armee gesichert fein. Wenn jest ein Rrieg ausbricht, so ift seine Dauer und sein Ende nicht abzusehen. Es find bie größten Mächte Europas, die gerüftet wie nie zupor gegeneinander in den Kampf treten; feine von ihnen fann in ein ober zwei Feldzügen so vollständig niedergeworfen werden, daß fie fich für überwunden erklärte, daß fie auf harte Bedingungen bin Frieden schliegen mußte, daß fie fich nicht wieder aufrichten sollte, wenn auch erft nach Sahresfrift, um ben Kampf zu erneuern. Es tann ein fiebenjähriger, es tann ein breißigjähriger Krieg werben, und wehe bem, ber Guropa in Brand stedt, ber zuerst die Lunte in das Bulperfaß schleubert!

Wo es sich um so große Dinge handelt, wo es sich handelt um das, was wir mit schweren Opfern erreicht haben, um den Bestand des Reiches, vielleicht um die Fortdauer der gesellschaftlichen Ordnung und Zivilisation, jedenfalls um Hundertstausende von Menschenleben, da kann die Geldstage erst in zweiter Linie in Betracht kommen, da erscheint jedes pekuniäre Opser im voraus gerechtsertigt. Hätten wir die sehr großen Ausgaben für militärische Zwecke nicht zu machen, für die der Patriotismus die Mittel gewährt hat, so würden allerdings unsere Finanzen sehr viel günstiger stehen. Aber die glänzendste Finanzlage hätte nicht verhindert, daß

wir bei mangelnden Widerstandsmitteln heute den Feind im Lande hätten; denn lange schon und auch jetzt noch ist es nur das Schwert, das die Schwerter in der Scheide zurücksält.

Zum Krieg gerüftet sein ist daher die beste Bürgschaft für den Frieden. Mit schwachen Kräften, mit Armeen auf Kündigung läßt sich das Ziel nicht erreichen; nur in der eigenen Kraft ruht das Schickfal jeder Nation. Gin Bündnis ist gewiß sehr wertvoll, aber es ist schon im gewöhnlichen Leben nicht gut, sich auf fremde Hilfe zu verlassen. Unsere beste Sicherung beruht daher in der Borzüglichkeit unserer Armee.

Die innere Güte der Armee dürfen wir nicht schwächen lassen, sonst kommen wir zu Miligen. Die burch Miligen geführten Kriege haben aber bie Gigentumlich= feit, daß fie fehr viel länger bauern, und ichon aus biefem Grunde fehr viel größere Opfer an Geld und an Menichenleben toften, als alle übrigen Kriege. Ich erinnere nur an ben letten ameritanischen Sezessionstrieg, ber von beiben Seiten wefentlich von Miligen geführt werben mußte. Es wird wohl niemand munichen, bie Greuel biefes Krieges auf europäischen Boben zu verpflangen. Bon besonderem Intereffe ift bas Urteil Bafbingtons, bes Mannes, ber eben ben erften amerikanischen Freiheitsfrieg zu führen hatte. Nach Bancrofts vortrefflicher Geschichte ber amerikanischen Staaten spricht er fich folgendermaßen aus: "Die Erfahrung, Die befte Leiterin für bas Sandeln ift, verwirft so völlig flar und entichieben bas Bertrauen auf die Milig, daß niemand, der Ordnung, Regelmäßigfeit und Sparsamfeit ichatt, und ber seine eigene Ehre, seinen Charakter und seinen Seelenfrieden liebt, biese an den Ausgang eines Unternehmens mit Miligen feten wird." Und etwas fpater ichreibt er: "Kurze Dienstzeit und ein unbegründetes Bertrauen auf die Miliz find die Ursache alles unferes Miggeschicks und bes Anwachsens unferer Schulb." Beenbet murbe befanntlich der Krieg burch bas Auftreten eines fleinen Korps von nur 6000 Mann, aber wirflicher Solbaten.

Frankreich hat es zweimal mit der Miliz versucht. Nach der Revolution war begreiflicherweise das Erste, daß man die verhaßte Armee auflöste: die Nation selbst sollte die junge Freiheit schützen, der Patriotismus sollte die Disziplin, der Elan und die Massen sollten die kriegerische Bildung ersetzen. Es schwebt immer noch ein gewisser Nimbus um die Volontäre von 1791; aber es gibt auch eine unparteiische Geschichte über sie, geschrieben von einem Franzosen nach den Atten des französischen Kriegsministeriums.\*) Auf jedem Blatte ist dort zu sinden, wie nutslos, wie kostspielig, und welche Geißel für das eigene Land diese Formationen gewesen sind. Erst nach dreizehnjährigen bitteren Ersahrungen hat man sich überwunden, nicht mehr die Armee unter Volontäre, sondern die Volontäre in die Armee einzustellen. Als dann ein Mann wie der erste Konsul und andere ausgezeichnete Generale sich an

<sup>\*)</sup> Rousset. Les Volontaires de 1791-1794. Paris 1870.

ihre Spite setten, ba haben freilich biese Volontäre ganz Europa siegreich durchzogen, sie waren eben Soldaten geworben.

Jene kleine Schrift ist erschienen im März 1870, und sechs Monate später sehen wir Frankreich zu benselben Mitteln greifen, freilich in seiner äußersten Besbrängnis.

Vom allgemeinen humanitären Standpunkt aus könnte man allerdings nur wünschen, den Beweis erbracht zu sehen, daß der seste Entschluß eines ganzen Volkes dessen Bezwingung unmöglich macht, daß ein "Bolksheer" genügt, um ein Land zu schützen. Der vaterländische Standpunkt ist freilich ein anderer, und wir haben gezeigt, daß die Erhebung selbst einer Nation mit solchen unerschöpslichen Mitteln und von solchem Patriotismus wie die Franzosen nicht Stand halten konnte gegen eine noch so kleine, aber geschulte und tapsere Truppenabteilung; wir haben es alle erlebt und uns überzeugt, daß selbst die zahlreichste Versammlung von tüchtigen, patriotischen und tapseren Männern nicht imstande ist, einer wirklichen Armee zu widerstehen. Davon sollten sich diesenigen, die die Volksbewassnung predigen, an deren geringem Ersolg im Jahre 1870/71 überzeugen. Eine bewassnute Menschensmenge ist eben noch lange keine Armee, und es ist eine Barbarei, sie in die Schlacht zu sühren.

Die französischen Mobil- und Nationalgarben haben ben Krieg um mehrere Monate verlängert, fie haben blutige Opfer gefostet, große Bermuftung und viel Elend bereitet, aber fie haben ben Bang bes Rrieges nicht wenden fonnen, fie haben Frankreich beim Frieden keine besseren Bebingungen verschafft. Wohl nur der Schredensherrichaft ber Abvotaten war es möglich, folde Beere aufzutreiben, ichlecht organifiert, ohne Juhrwesen fie ber rauben Witterung auszuseten, selbst ohne Ambulangen und Arzte. Bei allem Patriotismus und bei aller Tapferkeit maren die ungludlichen Menichen nicht imftande, unseren feftgefügten braven Truppen ju wiberftehen; bas Glend ber Bimats bezimierte fie iconungslos und bie Bermundeten lagen zu hunderten am Wege, ohne jede hilfe, bis unsere Ambulanzen fie fanden. Bollends bas Unwesen der Franktireurs hat unsere Operationen auch nicht einen Tag aufgehalten; nur mußten ihre Nedereien durch blutige Zwangsmaßregeln erwidert werden, und hierdurch nahm unfere Rriegführung gulett einen Charafter ber Barte an, ben wir beklagen, aber nicht andern konnten. Die Franktireurs waren die Schreden aller Ortschaften, sie beschworen das Verberben über diese herauf.

Daß eine solche Kriegführung für das Land eine Grausamkeit war, die ihm die tiefsten Wunden schlug, machte allerdings benen die wenigste Sorge, die vor allem eine Macht bewahren wollten, über beren Legalität sie die Nation zu befragen nicht wagten.

Die Prozesse, die nach dem Kriege in Frankreich auftauchten, geben ein Bild von der Berwilderung und den Greueln, die unausbleiblich im Gefolge der Bolks-

bewaffnung erscheinen. Wenn wir die Nation bewaffnen, so bewaffnen wir mit den guten Elementen zugleich die schlechten und deren hat jede Nation. Die ersteren sind ja unendlich überwiegend. Aber haben wir nicht bei uns selbst die Ersahrung mit unseren Bürgerwehren gemacht, wie bald der zuverlässige Teil derselben der Sache überdrüssig wird, in aller Stille verschwindet und dem unzuverlässigen Teile das Feld freiläst? Die Gewehre sind bald ausgeteilt, aber nicht sobald zurückzubekommen.

Bas das auf sich hat, wenn die Regierung die Zügel der Herrschaft aus ihren Händen entschlüpfen läßt, wenn die Gewalt an die Massen übergeht, darüber belehrt uns die Geschichte der Kommune in Paris. Da war die Gelegenheit geboten, wo die Demokratie ihre Zdeen in die Wirklichkeit überführen konnte, wo sie wenigstens eine Zeit lang eine Regierung nach ihrem Zdeal einrichten konnte. Aber geschaffen ist doch nichts, wohl aber viel zerstört. Die aktenmäßigen Berichte aus französischer Feder über diese traurige Episode der französischen Geschichte lassen uns in einen Abgrund der Berworfenheit bliden; sie schildern uns Zustände und Begebenheiten, die man für geradezu unmöglich halten sollte, wenn sie nicht unter unseren Augen verslausen wären, vor dem staunenden Blick unserer Oktupationstruppen, die den Dingen bald ein Ende gemacht hätten, wenn sie nicht genötigt gewesen wären, mit Gewehr bei Fuß zuzuschauen.

Auch bei uns haben wir wahrscheinlich Elemente wie die, die nach dem Kriege in Paris zur Herrschaft gelangt sind. Haben wir sie nicht, so wird man schon dafür sorgen, daß wir sie von außerhalb bekommen. Hinter dem ehrlichen Revolutionär tauchen dann jene dunklen Existenzen auf: die sogenannten Bassermannschen Gestalten vom Jahre 1848, die prosesseurs de harricades und die Petroleusen der Kommune vom Jahre 1871. Es mögen viel importierte Helden gewesen sein, die in der Hauptstadt die Denkmäler des französischen Ruhms vernichtet haben. Gott verhüte, daß wir ihnen jemals die Wassen in die Hand geben.

Un ber inneren Tüchtigfeit unserer Armee darf also nicht gerüttelt werden.

Keine Nation hat bis jett in ihrer Gesamtheit eine Erziehung genossen, wie die unsrige durch die allgemeine Militärpslicht. Die Aufgabe, aus einem Rekruten einen Soldaten zu machen, d. h. einen Mann, der nicht bloß Parademarsch übt und auf Wache zieht, sondern der in gründlicher Kenntnis seiner komplizierten Wasse und im vollen Bertrauen auf diese unter den schwierigsten Berhältnissen selbständig handeln soll, einen Mann, der gesernt hat zu gehorchen und zu befehlen — denn auch der letzte Musketier wird Vorgesetzter, sowie er auf Posten zieht oder eine Patrouille führt — diese Aufgabe ist so leicht nicht, wie es vielleicht am Schreibtisch aussieht. Es handelt sich dabei nicht bloß um die technische, ich möchte sagen handwerksmäßige Abrichtung des Mannes; damit stellen wir ein Material her, das mit Nutzen in den sesten Rahmen der Armee eingereiht werden, aber niemals den Kern der Armee bilden kann. Die Österreicher haben den Feldzug von 1859 zum großen Teil dadurch verloren,

baß es an gedienten Leuten fehlte. Sie hatten bei Ausbruch des Krieges ihre Neuorganisation noch nicht zur vollen Durchführung gebracht und mußten infolgedessen
eine unverhältnismäßig große Anzahl von Refruten einreihen, die den zuverlässigen
Dalt der Truppen in Frage stellte; und so zeigten sich die jungen österreichischen
Soldaten jener zähen Ausdauer nicht gewachsen, in der die durch längere Dienstzeit
und vorherige Kriegserfahrung gestählten französischen Regimenter sich bewährten.

Es handelt sich wie gesagt bei uns um weit mehr als um die technische Ausbildung, es handelt sich um die Ausbildung und Festigung moralischer Sigenschaften, um die militärische Erziehung des Jünglings zum Manne. Das läßt sich nicht einexerzieren, es will eingelebt und angewöhnt sein.

Es ift allerdings der Militärdienst nicht eine produktive Arbeit, aber er bezweckt und erreicht die Sicherheit des Staates, ohne die jede produktive Arbeit unmöglich ist; er bildet die Schule für die heranwachsenden Generationen in Ordnung, Pünktslichkeit, Reinlichkeit, Gehorsam und Treue — Eigenschaften, die für die spätere produktive Arbeit nicht verloren gehen.

Man hat nun gesagt, der Schulmeister habe unsere Schlachten gewonnen. Das bloße Wissen erhebt aber den Menschen noch nicht auf den Standpunkt, wo er bereit ist, das Leben einzusetzen für eine Zdee, für Pflichterfüllung, für Ehre und Batersland; dazu gehört die ganze Erziehung des Menschen. Nicht der Schulmeister, sondern der Erzieher, der Militärstand hat unsere Schlachten gewonnen, der die Nation erzogen hat zu körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische, zu Baterlandsliede und Mannhaftigkeit. Wir können die Armee demnach schon im Innern nicht entbehren zur Erziehung der Nation, um wieviel weniger nach außen.

Niemals kann die Armee ein Provisorium sein, sie läßt sich nicht in Wochen oder Monaten improvisieren, sie will durch eine lange Reihe von Jahren erzogen sein, denn die Grundlage seber militärischen Organisation beruht auf Dauer und Stabilität. Die Armee ist die vornehmste aller Institutionen im Lande; denn sie allein ermöglicht das Bestehen aller übrigen Einrichtungen: alle politische und bürgersliche Freiheit, alle Schöpfungen der Kultur, die Finanzen, der Staat stehen und fallen mit dem Heere.

Je besser unsere Streitmacht zu Lande und zu Wasser organisiert ist, je vollsständiger ausgerüstet, je bereiter für den Krieg, um so eher dürsen wir hoffen, den Frieden zu bewahren oder aber den unvermeidlichen Kamps mit Ehren und Erfolg zu bestehen.





### Cannae.

(Fortjegung.)

dapoleon hatte sich allmählich von der Bernichtungsschlacht abgewendet, den Beg, ber ihn zu seinen großen Siegen geführt, verlaffen. und vorsichtig nahmen seine Gegner die niedergeworfene Waffe auf. Die Rollen vertauschten fich. Die Rapbach, Dennewit und Rulm reichen bereits an Bernichtungsschlachten beran. Der Aufmarich im Ruden bes Gegners, beffen Ginichließung von allen Seiten hatte Leipzig zu bem vollfommenften Cannae gemacht, wenn nicht der Schreden, ben ber furchtbare Mann einflögte, die Freilassung eines Ausweges angeraten hätte. Mit Waterloo endlich find wir nach fünfzehn Jahren wieber nach Marengo gurudgefehrt. Zweifelhaftes, ja mehr als zweifelhaftes Ringen in ber Front. Dann ber töbliche Stoß in die Flante. Gin Stud Cannae bereits, tein ganges, aber ein höchft erfolgreiches Stud. Das eine Schlachtfelb bient jum "Borgimmer, aus bem Caefar in ben Krönungsfaal tritt". Bon bem anberen führt ber Beg nach St. helena. Die Bereinigung getrennter Armeen auf bem Schlachtfelbe war das Problem, das oft vergebens angeftrebt, in beiden Schlachten glücklich gelöft war. Rach einem halben Jahrhundert wurde, was vergessen, wieder hervorgeholt, ber gaben, ber im Blücherschen Sauptquartier gesponnen, wieder aufgenommen.

Seit den ersten Monaten 1866 stand Preußen vor einem Kriege gegen Österreich, zunächst gegen Österreich allein. Denn ob die deutschen Mittelstaaten der einen
oder der anderen Partei folgen oder ganz beiseite stehen würden, war noch zweiselhaft. So schied die Grenzstrecke Görlit-Oberberg, im wesentlichen durch einen Gebirgszug gebildet, die sich zum Kampse rüstenden Gegner. Nördlich und südlich dieser Linie mußten, ehe es zum Kriege kam, die beiden Heere aufzumarschieren suchen.

Stizze 1.

Strategische Autoritäten drangen auf eine Bersammlung der preußischen Armee in Oberschlefien. Bon hier aus bedürfe es nur eines kurzen Stoßes, um bas Herz

ber Doppelmonarchie ju treffen, bem Rriege mit einem Schlage ein Ende ju machen. Allerdings war, um von preufischem Gebiete nach Bien zu fommen, ber Beg pon Oberichlefien aus ber furzeste. Um aber biefen auferften Bintel bes Landes, ben Ausgangspunkt für ben beabsichtigten furgen Stoß zu erreichen, hatten bie fich sammelnden Teile der Armee die benfbar weitesten Wege gurudgulegen. preugischer Aufmarich erforberte eine langere Reit als berienige in Oberschlefien und tein österreichischer eine fürzere als berjenige gegenüber in Mähren. wurde es jedenfalls möglich fich porgulegen, ben Stoß gegen bas Berg zu parieren. Späteftens bei Olmut maren bie Angreifer auf bas volle feindliche Beer gestofen. Maffe ftand bann gegen Maffe. Burben bie Breugen befiegt, fo liefen fie Gefahr, "gegen Bolen gebrängt zu werben". Gewannen fie bie Schlacht, jo ftanb es mabr= icheinlich ben Ofterreichern frei, nach Wien und hinter bie Donau zurudzugeben, Berfturfungen an fich ju gieben, Die erlittenen Berlufte auszugleichen. Dann konnten die Sieger immerhin auf ein Wagram hoffen, mußten aber doch auch auf ein Aspern gefaßt sein. Boraussichtlich zog sich ber Feldzug bin und gewährte ben außenstehenden Mächten Zeit und Gelegenheit, fich in den Streit zu mischen, ben Sieger um bie Früchte feiner Erfolge zu bringen. Richt einen furgen Stoß nach Wien zu führen, fondern die feindliche Armee von Wien und Donau abzudrängen, war erfichtlich die Aufgabe. Solche Erwägungen und Betrachtungen erwiesen fich indes als gegenftandslos. Die Grundlage bes gangen Blanes war binfällig, ein Aufmarich in Oberichlefien nicht nur langwierig, sondern faum ausführbar. Das VI. und ein Teil bes V. Urmeeforps fonnten wohl mit Jugmarich bas Gebiet ber oberen Ober erreichen. Die übrigen sieben bis acht Armeeforps aber, die auf Gisenbahntransport angewiesen waren, saben sich mit ihren Truppenzügen, sie mochten von Königsberg ober von Wefel und Trier her tommen, ichlieflich auf die eine Strede Breslau-Ratibor be-Denn die eingleifige Stichbahn Liegnit-Frankenstein wurde ber überlafteten Hauptlinie nicht viel abnehmen können. Den Ablauf eines auf die Dauer von mehr als zwei Monaten zu berechnenden Aufmariches hatte ber Keind ichwerlich abgewartet, sondern die halb vollendete Bersammlung auseinander getrieben. Woltke wollte baber von einem Aufmarich in Oberichlefien nur für ben Kall etwas wiffen, baß Breugen wesentlich ftarfer und ichneller als ber Feind bort auftreten konnte. Die Erfüllung biefer Bebingung vermochte ihm indes niemand zu gewährleiften. Gin aus Rugmarichen und Gifenbahntransporten kombinierter Aufmarich in Schlefien tonnte bodftens bei Breslau ftattfinden. Bon bort aus ift aber ber Weg über Oberichlesien nach Wien nicht ber fürzeste. Allerdings hat auch Napoleon, um an ben Feind herangutommen, nicht immer ben nächsten Beg eingeschlagen, sondern beträchtliche Umwege nicht gescheut. Aber biese führten ihn in die Rlanke und gegen ben Ruden bes Reindes. Das ware hier nur aussührbar gewesen, wenn die Ofterreicher das Unwahrscheinliche, wenn nicht Unmögliche getan und ihren Aufmarich nach Böhmen Cannae. 13

gelegt hätten. Blieben sie in Mähren, so führte die Umgehung durch Oberschlesien gerade vor die feindliche Front.

Ein anderer Aufmarsch mußte also gesucht werden. Da Preußen die Gehässigteit "der Aggression" dem Gegner zuschieben wollte, mußte es sich auf die Berteidigung vorbereiten. Einem Angriff der Österreicher, sie mochten durch Böhmen oder durch Schlessen gegen Berlin vorgehen, konnte man von der Lausit aus am besten entgegenstreten. Gaben aber günstige Umstände der vorsichtigen und zurückhaltenden Politik dennoch die Initiative in die Hand, so drang man über Görlitz gerade auf Wien vor, in der Aussicht, den in Böhmen oder in Mähren entgegentretenden Gegner von der Haupssicht, den in Böhmen oder in Mähren entgegentretenden Gegner von der Haupsstadt und der Donau abzudrängen. Alle diese Vorteile sielen aber in sich zusammen; denn ein Ausmarsch in der Lausitz war mit nicht viel geringeren Schwierigkeiten verbunden, als ein solcher in Oberschlessen. Neun Armeekorps auf einer Eisenbahn in die Gegend von Görlitz zu besördern, kostete eine längere Zeit, als der Feind dazu einräumen würde. Die versammelten Massen in der öden Heidesgegend zu ernähren, war unmöglich, 250 000 Mann durch die Enge von Görlitz, Seidenberg, Friedland und Reichenberg nach Böhmen hineinzuzwängen, unaussssührbax.

Es wurde klar, man konnte die ganze Armee nicht in einer Masse und nicht mittels einer Gifenbahn versammeln, auch nicht bas vorliegende Gebirge auf einer Straße überichreiten. Alle verfügbaren Gifenbahnen waren zum Aufmarich zu benuten. Deren gab es allerdings nur zwei: Rreuz-Pofen-Liffa-Breglau und Frankfurt-Rohlfurt-Görlig mit Buflüffen von rudwärts und Bergweigungen nach vorwärts. Dit einer Maffe in ber Laufit, einer anderen in Schlefien, mit bem Gebirge bavor, war indes nicht viel gewonnen. Gine Befferung bes Buftanbes trat erft ein, als fich herausstellte, daß Sachsen jebenfalls zu Ofterreich halten wurde. Begen biese beiben Berbundeten eröffneten fich noch bie Linien: Berlin-Suterbog-Bergberg, Magdeburg-Salle und Gifenach-Beigenfels-Beit. Da bie ber Grenze junachst stehenden Korps wenigstens jum Teil ihre Ziele mittels Jugmarich erreichen tonnten, so blieb für jebe ber fünf Linien nicht viel mehr als ein Rorps ju transportieren übrig. Der Aufmarich fonnte baber verhältnismäßig raich bis jum 5. Juni ausgeführt werben. Allerdings ftand nun die Armee in einer langen Linie von Zeit bis Balbenburg-Schweibnig. In biefer bunnen Korbonftellung durfte ein Angriff nicht abgewartet werden. Es war daher auch die Absicht Moltfes, sofort nach dem Eintreffen bes letten Transportzuges die Grenze zu überichreiten und die Bereinigung nach pormarts in Bohmen ju fuchen, nicht in einem Punkt, fondern nur berart, bag bie Korps beim Busammentreffen mit bem Reinde fich gegenseitig zu unterstüten vermochten. Bor allem war nötig, in Sadfen einzuruden, mit bem rechten Armeeflügel die Übergänge des Lausiter und Erzgebirges zu gewinnen und dann von zwei Seiten, aus Sachsen und Schlefien, in Bohmen einzudringen, die Bereinigung ber-

auftellen. Der eigentliche Aufmarich wurde somit nach Böhmen gelegt. Bon bort nach Wien mar ber Weg nicht weiter als von Oberschlefien. Man hatte Berlin hinter fich und konnte nicht nach Bolen abgebrängt werden. Dagegen hatte man alle Aussicht, ben Keind, ber seinen Zentralpunkt nach Olmut gelegt hatte, von Wien und ber Donau abzubrangen. Diefer Aufmarich hatte fich ju jener Beit leicht ausführen laffen. Raum mar ein nennenswerter Biberftand zu erwarten. Die Armee tonnte in fich aufammenichließen, bevor es zur Schlacht ober zu erheblichen Rämpfen gefommen mare. Politische Rudfichten verboten jedoch, icon jest die Grenze ju überschreiten und zwangen, einen Buftand beizubehalten, ber nur als ein schnell zu überwindender Übergang gedacht war. Um die lange Linie etwas zu verkurzen, wurden die bei Halle und Beit ausgeladenen Korps (bas halbe VII. und das VIII.) nach Torqau, die zwischen Elbe und Lausiter Reife mit Gisenbahn ober Jugmarich versammelten II., III. und IV. Korps nach Hoperswerda, Spremberg und Mustau, bas Garbeforps bahinter nach Rottbus, bas I. Korps von Görlitz nach hirschberg, bas V. und VI. Korps nach Landeshut geschoben. Aus biefen Stellungen konnte ber rechte Rlügel (Elbarmee) auf bem linfen Elbufer, bie Mitte (Erfte Armee) über Bauten und Görlit, das I. Korps über Barmbrunn und Schreiberhau, das V. und VI. (Zweite Armee) von Landeshut aus in Bohmen eindringen. Ohne bie Offensive in bebenklicher Beise zu schädigen, die Rahl der Ginmarichstraßen zu fehr zu beschränken, die Richtung des rechten Flügels auf Wien zu verlieren, durfte bie Armee nicht weiter zusammengeschoben werben. Schon war durch bas Aufgeben von Reit ein Abbrangen ber fachfischen Armee von Guben wesentlich beeintrachtigt.

Ebenso wie die Sachverständigen den Preufen anrieten, sich in Oberichlefien gu versammeln, verlangten fie von ben Ofterreichern, ben Aufmarich nach Bohmen zu legen. Aber auch hier waren die in Aussicht gestellten Borteile eines furzen Stoßes auf Berlin nur bann ju erreichen, wenn es gelang, wefentlich ichneller und ftarter als der Wegner aufzutreten. Diese Bedingung war aber ebensowenig für die Ofterreicher in Bohmen, wie fur die Breuften in Oberichleffen zu erfullen. Sier, weil fieben bis acht Korps von der einen Gisenbahn Breslau-Ratibor nicht getragen werben konnten, bort, weil feche Armeckorps für bas eingleifige Gifenbahnbefilee Man fonnte die im Frieden bereits Böhmisch=Trübau—Bardubik zu viel waren. in Böhmen vorhandenen Truppen und das dort zu erwartende sächsische Korps allenfalls von rudwärts verstärken. Für die Bersammlung der Masse gab aber die aus bem Guden über Wien, Banfernborf, Lundenburg, Brunn, Die aus Ungarn ebenfalls, aber auf besonderem Gleis über Ganserndorf und Lundenburg und weiter über Olmus nach Böhmisch-Trübau führende, sowie die aus Galizien bei Prerau einmundende Gifenbahnlinie ben Berfammlungsbezirt an.

Moltke hat 1870 genau angegeben, wo die französische Armec aufmarschieren würde. Um dies zu erfahren, hatte er weder zahlreiche Spione besoldet, noch hohe

Cannae. 15

Beamte mit großen Summen bestochen. Bur Ergründung des Staatsgeheimnisses hatte er sich auf benjenigen Kostenauswand beschränkt, ber zum Erwerb einer leiblichen Eisenbahnkarte erforderlich mar. 3m Zeitalter ber Eisenbahnen ist ber Aufmarsch jeder Armee burch diese Schienenstraßen bedingt und gegeben. Er mag etwas weiter vor ober etwas weiter jurud gelegt werden. Der Hauptsache nach ift er feststehend. Dies ift noch heute nabezu in Geltung, mo ein bichtes Gisenbahnnet bie Lander umspannt, und es war im erhöhten Grade 1866 ber Rall, als nur wenige Gisenbahnlinien ben Grengen guführten. Die Rritit bat fich baber gang unnötigerweise über ben bamaligen preußischen und öfterreichischen Aufmarich aufgeregt, fich über bie Bersplitterung bes einen, die Burudhaltung bes anderen ereifert. Im wesentlichen waren beide gegeben. Für die Preußen mar ber aufgezwungene Aufmarich trot mancher unabanberlichen Schwierigfeiten gunftig. Aber auch der Aufmarsch in Mähren mit ein ober zwei vorgeschobenen Armeekorps in Bohmen entsprach ber Auffassung, Die fich die Ofterreicher von ihrer Aufgabe gemacht hatten. Sie maren überzeugt, bag bie "preußische Armee bei ihrer rascheren Mobilmachung ichlagfertig an ber Grenze fteben könne, bevor bas eigene Beer ben Aufmarich, möglicherweise fogar feine Rriegsformation beendet haben wurde." Wollten fie nicht gestört und überrascht werden, fo mußten fie ihren Aufmarich nach rudwärts legen, ebenfoqut wie bie Deutschen vier Sabre später ihren Aufmarich hinter ben Rhein zurudgelegt haben. Gaben ihnen aber bas Rögern und bie Unentichlossenheit bes Gegners unvorherzusehenderweise boch noch die Initiative in die Sand, so standen fie fur eine Offenfive beffer in Mahren als in Bohmen. Sier waren fie von vornherein burch eine Umfaffung bebrobt ober genötigt, fich angesichts bes Reinbes auf getrennten Gebirgsftragen burchzuarbeiten, von bort konnten fie ben Angriff gegen bie linke Rlanke ber langgestreckten preußischen Aufftellung richten. Diese Gunft ber Lage unter Umftanden zu benuten, lag ben Ofterreichern fern. Im Bewuftsein, nach Rahl und Organisation die fcmacheren zu fein, hielten fie fich zu einer befenfiven Saltung verpflichtet, die fie als "eine bedauerliche, aber feststehende Tatsache" hinnahmen. Gie wollten ben Zeind, falls biefer aus Oberichlefien hervorbrach, in einer Stellung Olmüt-Mährifch-Trubau erwarten. Ericien fein Reind von bort, fo gedachten fie nach Bohmen zu maricieren und eine Stellung Josefftadt - Roniginbof - Miletin einzunehmen.

Anders stellten sich die österreichischen Absichten in den Augen der Bewohner der zunächst liegenden preußischen Provinz Schlesien dar. Die Borposten, die der Feind nahe an die Grenze Oberschlesiens und der Grasschaft Glatz seiner Sicherheit wegen vorgeschoben hatte, ließen keinen Zweisel, daß eine Invasion der Provinz und eine Brandschatzung Breslaus bevorstände. Das Oberkommando der Zweiten Armee glaubte auf diese nach zahlreichen Nachrichten berechtigt erscheinenden Besürchtungen Rücksicht nehmen zu müssen und entschloß sich, zur Rettung des bedrohten Landes in eine schon früher erkundete Stellung hinter der Neiße zwischen Patschkau und Grottkau

au ruden. Da für eine so lange Front zwei Armeekorps nicht genügten, so wurde eine Unterftugung burch bas I. und noch burch ein anderes Rorps erbeten. Die Bitte fand bie Genehmigung bes Königs. Das I., V. und VI. Korps wurden ber Reiße zu in Marich gesetzt und bas in Reserve hinter ber Ersten Armee stehende Garbekorps mittels Gifenbahn nach Brieg beförbert. Bon bem Reft biefer Urmee rudten bas III. Korps nach Löwenberg, Friedeberg, Wiegandsthal, bas IV. nach Lauban, Greiffenberg, das II. nach Niesky, Reichenbach, Görlit und Seidenberg, das Ravallerieforps in bie Begend von Lömenberg. Benn irgend etwas Schlefien gefährben fonnte, so mar es die Magnahme, die zu seiner Sicherheit getroffen wurde. Die Ofterreicher waren fest entschlossen, in ber Defensive zu verharren, aber eine solche Trennung bes Feindes: die eine Salfte zwischen Torgau und Görlig, die andere mehr als 120 km bavon an ber Reife mußte boch imftanbe fein, ben festesten Entichluß zu ericuttern. Mochten auch die Öfterreicher sich dem ganzen preußischen Beere nicht gewachsen glauben, mit ber kleineren Sälfte konnten fie es boch wohl aufnehmen. Bang fo leicht und einfach, wie er auf den ersten Anblick erscheint, wäre indessen der Angriff auf die isolierte Zweite Armee nicht gewesen. Die ausgesuchte Stellung war recht ftark, die Überlegenheit des Angreifers nicht geradezu überwältigend, eine Umgehung burch Gebirge und die Festung Glat erschwert. Zeigte fich die Stellung nicht mehr haltbar, so gedachte man die Zweite Armce ohne wesentliche Schädigung so weit zurückaugiehen, daß fie von der Ersten Armee aufgenommen werden konnte. Die Gefährdung, welcher fich bie Zweite Urmee durch den Abmarich an die Reife aussette, mochte daber vielleicht nicht allzusehr in das Gewicht fallen. Weit übler war es, daß die gesamte, so icon gedachte Offensive in Frage gestellt mar. Die Ausführung bes Planes: Borgieben bes rechten Flügels durch Sachsen bis an die österreichische Grenze, von dort aus und von Schlesien Eindringen in Bohmen, Aufsuchen bes Feindes mit einer vereinigten Armee von neun Armeekorps unter dem Bestreben, diesen von Wien abzubrangen, hatte beffer als irgend eine Stellung Schlefien und Breslau geschützt und vor allem die Aussicht auf eine entscheibende Bernichtungsichlacht gewährt. Best maren für den Einmarsch in Böhmen nicht voll fünf Armeekorps vorhanden. Ob und in welcher Weise ein Zusammenwirten ber beiben Beereshälften fich ermöglichen laffen wurde, war von ben Magregeln abhängig, welche die leicht zu vereinigenden Ofterreicher gegen die, wie es ichien, unheilbar getrennten Preußen ergreifen wurden. Diefer ungunftige Buftand hatte durch Moltke nicht abgewendet werden konnen. Die Sicherung Schlesiens war dem König als eine landesväterliche Pflicht bargestellt worben. Die Beweisführung Molttes, bag bieje Bflicht fehr gut burch eine Offenfive nach Böhmen, fehr ichlecht ober garnicht burch eine Defensive in Schlefien zu erfüllen ware, hatte nicht überzeugend gewirkt. Die Autorität bes Chefs bes Generalstabes war bamals noch gering, besto wirtungsvoller zeigten sich politische Rudfichten und persönliche Ginfluffe. Bie ichon oft in diesem Kriege bei Vorbereitungen, Mobil-

machung, Aufmarich, murbe Moltfe wiederum ein mubiam aufgebauter Blan gerftort. Es blieb ibm überlaffen, die Bruchftude aufzulefen, etwas Neues aufammengufügen. Trop aller ihm bereiteten Schwierigkeiten hielt er an der Offensive fest. Er war entichloffen, mit ber Elb- und Ersten Armee in Bohmen einzuruden. Gobalb bies geschah, wurden sich die Ofterreicher, was fie auch für Absichten haben mochten, wenigstens mit ihrer Hauptmasse ebenborthin wenden, sich gegen die Zweite Armee mit einem kleineren Beerteil begnügen. Gin Sieg über biesen schwächeren Feind ware bann ber Zweiten Urmee leicht gemacht, ein Busammenwirken mit ben beiben anderen Armeen ermöglicht. Bu beforgen war aber, bag preußischerseits folange gezögert und gewartet wurde, bis die Ofterreicher mit einer Offensive nach Schlesien binein guvorkamen. Der Entschloffenheit bes öfterreichischen Oberbefehlshabers Benebek war zuzutrauen, daß er fich burch eine nachträgliche Gegenoffensive nach Böhmen hinein nicht zur Umkehr wurde bestimmen laffen. Es wurde sodann nur übrig bleiben, mit ber Ersten Armee zur Unterstützung ober Aufnahme ber Zweiten Armee in der Richtung auf die Neiße vorzugeben. Damit wurde die Aussicht nicht auf einen Sieg, aber auf einen vernichtenben Sieg aufgegeben werben. Die besiegten Öfterreicher konnten sich voraussichtlich ohne erhebliche Belästigung nach Olmut, nach Wien, hinter die Donau gurudziehen.

Es war ein Glück, daß Öfterreich den Bruch früher herbeiführte, als die Berbaltniffe in Schlefien geflart waren und die Borteile einer Offenfive borthin ju Da es sich seinem Gegner unterlegen fühlte, wollte es sich erkennen waren. beizeiten ber Unterstützung ber beutschen Mittelftaaten vergewissern. Bei der Abstimmung des Bundestages vom 14. Juni erklärte sich die große Mehrzahl derfelben gegen Breuken. Um dieser Erklärung sofort die Tat folgen zu lassen, waren weder Öfterreich noch die Mittelstaaten genügend vorbereitet. Beide hatten offenbar gehofft, entweber Breugen burch bie Menge feiner Zeinbe einzuschüchtern, zur Aufgabe seiner Forderungen zu bestimmen, oder wenigstens durch Berhandlungen bie für Mobilmachung und Bervollständigung ber Ausruftung ihrer Armeen erforderliche Zeit zu gewinnen. Das war aber boch eine Täuschung. Breuken erkannte. baß es bie höchfte Zeit fei, aus ber vorsichtigen Zurudhaltung herauszutreten. Bereits am 15. wurde an Sachsen, Hannover und Rurhessen ein Ultimatum gestellt, bem, als es verworfen wurde, noch an bemfelben Tage eine Kriegserklärung und am nächften ber Beginn ber Feinbseligfeiten gegen biese brei Machte folgte. Daburch wurde auch Ofterreich zu einer Entscheidung gezwungen. In der Bundestagssitzung bes 16. ließ bas Wiener Kabinett erklären, daß "infolge von Preußens Vorgeben gegen Sachsen, Sannover und Rurheffen S. M. ber Raifer mit seiner vollen Macht biefen Regierungen beifteben und bemgemäß mit Aufbietung aller militärischen Kräfte unverzüglich handeln werde". Dieses unverzügliche Handeln konnte nicht in einem Berbleiben in Mähren, auch nicht in einem Ginruden in Schlefien, sondern nur in

Digitized by Google

einem Vormarsch nach Böhmen bestehen, wollte man anders dem zuverlässigsten Bundesgenossen, das Treuwort halten, und sich der Unterstützung des mächtigsten Bundesgenossen, das Treuwort halten, und sich der Unterstützung des mächtigsten Bundesgenossen, Bayern, vielleicht auch Bürttembergs und Hessens, versgewissern. Denn erst durch die 40 000 bis 50 000 Bayern hosste Österreich die Überlegenheit über Preußen zu gewinnen. Dieser Vorteil war schwerwiegend genug, um über den Nachteil hinwegsehen zu lassen, der in der steten Bedrohung der rechten Flanke der von Mähren nach Böhmen marschierenden Armee lag. Wieviel des Feindes sich in Schlessen befände, wußte man freilich nicht. Die Österreicher waren wohl schon seit langem über die Stellungen und Bewegungen ihrer Gegner dauernd auf dem lausenden erhalten. Sie konnten aber über die bis zum 18. in Schlessen im Gange besindlichen Truppenmärsche und Truppentransporte am 16. noch nicht im klaren sein. Bon zwei Korps, die sich bei Neiße und Glatz besinden sollten, hatte man in Wien gehört. Aber man wußte auch als sicher, daß die preußische Hauptarmee noch zwischen Torgau und Landeshut stände. Man durste sich durch "die Demonstrationen" jener zwei Korps nicht irreführen lassen. Am 16. wurde der Besehl zum Bormarsch nach Böhmen gegeben.

Für Preugen mar geboten, sich junächst gegen Sannover und Rurheffen ju Diese beiden Mächte, beren Gebiet zwischen der öftlichen und weftlichen Balfte ber Monarchie lag, tonnte man nicht hinter fich laffen, um gegen Ofterreich und die Gubbeutschen in ben Rrieg zu ziehen. Man hatte, mahrend man nach ber einen Seite im Rampf ftand, einen überrafchenben Ungriff im Ruden ju gewärtigen gehabt. Ebensowenig durfte man die hannoverichen und heisischen Kontingente nach Suben marichieren laffen, bamit fie bie ohnehin icon übergroße Bahl ber Reinbe vermehrten. Gie mußten noch, fo lange fie fich im preugifchen Machtbereich befanden, "burch Entwaffnung ober Ungriff außer Wirtsamkeit gesett werben". Gine weitere Aufgabe Breugens beftand barin, die Streitfrafte ber fubbeutichen Machte, befonders Baperns, von Böhmen abzuziehen. Bfterreich hatte soeben an ber Spige aller beutschen Mittelstaaten bas isolierte Preugen befämpfen wollen. Um den Preis von brei Divisionen wollte nun Preugen Ofterreich isolieren. Um biese beiben Aufgaben durchzuführen, waren die Divifion Bener (18 Bataillone, 5 Schwadronen, 18 Gefdute)\*) bei Beglar, die 13. Divifion unter Goeben (12 Bataillone, 9 Schwadronen, 41 Geschüte) bei Minden, die Division Manteuffel (12 Bataillone, 8 Schwadronen, 24 Beidute)\*) bei Altona, die beiben letteren unter bem Befehl des Generals v. Faldenstein, verfügbar. Diese brei Divisionen überschritten am 16. Juni bie feindlichen Grenzen in ber Richtung auf Raffel und hannover, und icon am nächften Tage rudte die 13. Division in lettere Stadt ein. Die Hannoveraner wie die Beffen hatten fich bem überrafchenden Angriff entzogen. Mittels Gifenbahn maren jene nach Göttingen, diese nach Hersfeld übergeführt worben. Bon biefer bamaligen

<sup>\*)</sup> Im wesentlichen durch Abgabe der neunten Regimenter der acht Armeekorps und weiterer zwei Regimenter des IV. und V. Korps gebildet.

Enbstation setten die Hessen, etwa 4000 Mann, den Rudzug nach Franksurt unaefäumt fort und entfamen gludlich. Die hannoveraner blieben junachft in Siige ? Böttingen, um fich nach übereiltem Abzug einigermaßen friegsfähig zu machen. Da bie Division Goeben am 19. nachruckte, so war wenig Reit übrig, bas Berfäumte nachzuholen. Wenn auch von allen Seiten Reservisten zuströmten, und Buge mit Kriegsmaterial aller Art im Laufe bes 17. von Sannover folgten, blieb der Rustand der Truppen ein durchaus "unfertiger". Namentlich reichte die verfügbare Munition vielleicht nur für zwei Gefechtstage aus. Liegen sich die Sannoveraner, solange sie auf fich allein angewiesen waren, auf einen Reldzug in Norddeutschland ein, fo konnten fie wohl einen Ginzelerfolg über ben noch weit auseinandergezogenen Zeind bavontragen, mußten aber ichlieglich ber großen überlegenheit und bem Mangel an Munition erliegen. Im Hauptquartier schwankten anfangs bie Anfichten zwijden "Schlacht bei Göttingen". "Unfnupfung von Unterhandlungen" und ben bazwischen liegenden Möglichkeiten bin und ber. Die Schwierigfeiten einer Kriegführung ohne Aussicht auf Erfat. Nachichub und Berftarkung brangten sich auf. Die Notwendigfeit, den Ruchalt, welcher durch den Berlust ber Sauptstadt und des größten Teiles des Landes eingebugt mar, bei ben Berbundeten ju fuchen, führte zu bem Entichluß eines "ungefäumten Abzuges zu ben Bapern unter Bermeidung ernsthafter Gefechte". Die Gefahr, burch Goeben in ber Front, burd Beper im Ruden angegriffen ju werben, beichleunigte bie Ausführung. Schon war ber Weg über Kaffel verlegt, berjenige über Eichwege bebroht. Man beichloß baher einen britten über Beiligenstadt, Wanfried, Treffurt auf Gisenach einzuschlagen. Mit 20 Bataillonen, 24 Schwadronen, 42 Geschützen, etwa 17 000 Mann und 3000 Unbewaffneten murbe ber Marich am 21. angetreten. Dieser Abzug war zu fehr in ben obwaltenden Berhältniffen begrundet, als bag er nicht in Berlin vorhergesehen worben ware. Die Berfolgung war einzuleiten. Rach Napoleonischem Mufter mußte ein Teil bem Jeinde "l'épée dans les reins" folgen, ber andere sich ihm auf fürzerem Wege vorlegen. Am 20. hatte Goeben Alfeld-Bodenburg erreicht. Manteuffel ftand mit einer Brigade bei Sannover, mit ber anderen bei Celle, Beger mar mit seinem Gros in Raffel eingerudt und hatte somit von bort einen furgeren Beg nach Gisenach, als ber Feind von Göttingen aus. Ginen zweiten furzeren Weg borthin bot die Gifenbahn über Braunschweig, Magbeburg und Salle. Molttes einfacher Blan ging somit babin: Bener marichiert über Otmannshausen nach Gijenach, bie Divifion Manteuffel wird mittels Eisenbahn ebenborthin transportiert, beibe geben dann dem Feinde entgegen, wo fich biefer auch befinden mag. Goeben folat wie bisher und greift ben Teind im Ruden an. Diefer Blan wurde jedoch nur joweit zur Ausführung gebracht, daß Beper am 20. unter Besethaltung von Kaffel und Besetzung von Münden in Richtung von Ötmannshausen nach Waldkappel ging, und Goeben ben Marich auf Göttingen fortsette. Ginen Transport ber Division

Manteuffel über Magbeburg verwarf jedoch Kaldenstein. Er wollte .. eine ibm bebenklich erscheinende Zersplitterung feiner Streitfrafte vermeiden und nicht einen Teil berfelben außer aller Berbindung gang aus ber hand geben". Gine Rerfplitterung zu vermeiden war aber nicht möglich. Denn fie war bereits im höchsten Mage porhanden: Bevers lettes Bataillon befand fich am 20. noch bei Kritlar, Manteuffels bei Lüneburg. Zwischen biesen äußersten Buntten waren bie preußischen Streitfrafte, getrennt burch bie Sannoveraner, auf langer Linie ju fuchen. Gine folche Rersplitterung nicht zu vermeiben, sondern aufzuheben, mar bie Aufgabe. Diese ließ fich nicht ichneller und einfacher erfüllen, als burch ben von Moltke gemachten Borichlag. Einschlieftung ber Sannoveraner und Bereinigung ber brei Divisionen fiel gusammen. Bis jum 24. tonnte ber eine Feldzug beendigt, die Armee jur Gröffnung eines neuen versammelt sein. Da aber Faldenftein anordnete, bag die Division Manteuffel von Hannover und Gelle nicht über Magdeburg bem Feinde vorgelegt, sondern über Braunschweig und Seefen ber 13. Division Bataillon für Bataillon nachgezogen wurde, blieb die Bersplitterung beibehalten, Die Division Manteuffel für Die nächfte Reit außer Wirksamkeit gesett, bie Ginichließung ber hannoveraner in Krage gestellt. Moltke batte fich bereits bemubt, ben Ausfall ber einen Division nach Möglichkeit au erseten. Das Roburg-Gothaische Regiment, drei Bataillone, einige Ravallerie, awei Ausfallgeschütze aus Erfurt wurden unter Befehl des Obersten v. Kabeck gestellt und nach Gisenach transportiert. Wenn nur Beger ben Marich über Baldkappel ebendorthin fortsette, Goeben ben Sannoveranern folgte, konnte man wohl auch ohne Manteuffel auskommen. Alles ließ sich auch am 21. gut an. Kabeck war in Gifenach eingetroffen, Beper, jest ebenfalls Kaldenftein unterftellt, behielt Raffel befest, schob Abteilungen gegen Münden und nach Allendorf und erreichte mit dem Gros Reichensachen und Lichtenau, Goeben Ginbed-Oppershausen, zwei Landwehr-Bataillone aus Magbeburg unter General v. Sedendorff Bleicherobe. Innerhalb biefer weiten Umstellung ichob sich bie hannoversche Marschfolonne in ben Raum zwischen Dingelftädt und Siemerode. Alles ware wohl ordnungsmäßig verlaufen, wenn nicht Faldenstein trot aller entgegenstehenden Melbungen und Nachrichten angenommen hätte, die hannoveraner wurden in guter Stellung halbwegs zwischen Nörten und Göttingen Widerstand leiften, und beschloffen hatte, fie am 23. dort anzugreifen. Daß für die bevorstehende Schlacht Goeben Auftrag erhielt, sich gegen die Front zu wenden, brachte keinen Nachteil, spornte vielmehr die 13. Division am 22. zu einer erhöhten Marschleiftung bis Göttingen an. Bebenklicher war ber an Beyer erteilte Befehl, bem Feinde ben Rudzug abzuschneiben.

Stisse 4.

Stine 3.

Nach Melbungen und Nachrichten aller Art mußte dieser General den Abmarsch der Hannoveraner von Göttingen mindestens als höchst wahrscheinlich annehmen und konnte daher seinen Austrag am einsachsten durch Fortsetzung des Marsches nach Gisenach aussühren. Der Wortlaut des Befehls schien aber

Digitized by Google

beutlich auf einen Angriff gegen ben Ruden ber "Hannoveraner, welche zwischen Böttingen und Rörten fichen sollen", binguweisen. Beper behielt baber Raffel und Allendorf besetzt und ichidte die Avantgarbe von Münden nach Dransfeld, bas Gros von Reichensachsen und Lichtenau nach Witenhausen, die Reserve nach Raufungen. Eine ber bisherigen entgegengesette Marichrichtung war eingeschlagen. Der Beinb, von jeder Blankenbedrohung befreit, ichien ungeftort ben Marich nach Gubbeutichland fortseben zu tonnen. Das Erscheinen von Truppen Bepers am 21. bei Allenborf, von Batrouillen rechts ber Werra, die Möglichfeit einer preußischen Besetung ber Übergänge über den Hainich östlich Wanfried, Treffurt und Mihla bereits am 22. bestimmten jedoch den hannoverschen kommandierenden General v. Arentschildt, zuerst den beabsichtigten Marich von Heiligenstadt auf Wanfried, dann den von Mühlhausen über Langula auf Eisenach aufzugeben und über Langensalza zu marschieren. Auf biefem Umwege war Gifenach von ben Hannoveranern, die am 22. Abends zwischen Dingelftädt und sudlich Muhlhausen ftanden, nicht viel früher zu erreichen als von Boeben, ber gur felben Zeit in Göttingen, und von Bener, ber mit Gros und Referve bei Allendorf, Bigenhaufen und Kaufungen ftand. Burde nur an den Engen von Gifenach etwas Biderstand geleistet, fo fonnte wohl Beper über Otmannshaufen, Goeben über Cichwege rechtzeitig berbeitommen, um ein Entweichen unmöglich gu machen. Aber auch wenn Goeben dem Feinde über Mühlhausen folgte, mar ber von biejem gewonnene Borfprung kein allzugroßer. Ru ber nämlichen Stunde bes 22., in ber Goeben in Göttingen einzog, verließ bie hannoveriche Arrieregarbe Beiligenstadt, um bei Dingelstädt wieder haltzumachen. Wenn nur für einen Tag bem Berfolgten Aufenthalt bereitet wurde, konnte der Verfolger ihn einholen. einen Tag zu ichaffen mar bas eifrige Beftreben Molttes. Da burch ben Marich ber Sannoveraner auf Muhlhausen auch Gotha bedroht erschien, so konnten bie bisher bei Gisenach verfügbaren fünf Bataillone nicht ausreichen. Beitere Truppen mußten Stige 5, herbeigeholt werben. Sedendorff wurde mit seinen zwei Landwehr-Bataillonen von Bleicherode nach Gotha beorbert, auf unmittelbaren foniglichen Befehl zwei Bataillone 4. Garde-Regiments auf die Gifenbahn gefett, aus Dresden zwei Batterien, aus Magdeburg zwei bis drei Ersats und LandwehrsBataillone herbeigerufen, Fabeck mit seinen fünf Bataillonen nach Gotha gezogen. Als die Sannoveraner am 23. mit ber Brigabe Bulow Behringen, ber Referve-Ravallerie Reichenbach, ben Brigaden Anefebed und de Baux die Gegend füblich und nördlich Langenfalza, der Brigade Bothmer Groß-Gottern, ber Arrieregarde Mühlhausen erreicht hatten, fanden sie Fabed vor fich bei Gotha, Gedendorff in ihrer linken Flanke bei Urleben und mußten nach allen bisherigen Nachrichten Gisenach als besetzt annehmen. Ohne Kamps, wenn auch gegen unbedeutende Rrafte, tonnten fie nicht weiter tommen. Bum Rampf ichienen fie auch entschlossen zu sein. Um 24. früh wurden die Truppen zum Angriff auf Gotha bereitgestellt. Kabed war verloren.



Doch die Ausführung unterblieb. Moltke batte veranlaft, daß ein Barlamentar bie kategorische Forberung stellte, ber ganglich umringte Feind habe ungesäumt die Waffen zu ftreden. Die hannoveraner waren allerdings umftellt, aber mit recht schwachen Abteilungen und auf recht weite Entfernungen. Sie waren auch über bie Lage ber Dinge ziemlich genau unterrichtet, tannten namentlich bie geringe Stärke ber Kabecichen Truppen. Aber die mit folder Beftimmtheit und ruhiger Sicherheit ausgesprochene Forberung verfehlte boch ihre Wirfung nicht. Die Sannoveraner ließen sich auf Unterhandlungen ein, in ber Hoffnung, freien Abzug gegen bie Ausage au erhalten, sich für längere Zeit nicht am Kriege zu beteiligen. Da bas hin und ber ber Barlamentare, bie Anfragen in Berlin, bie Antworten von bort langere Reit in Anspruch nehmen mußten, wurden die Truppen in ihre Unterfunft entlaffen. Sie hatten biese noch taum erreicht, als ein entschloffener Blügelabjutant ben Ronig felbftändig bestimmte, die Besetung bes frei gefundenen Gisenach ju befehlen. Die nach Behringen vorgeschobene Brigabe Bulow follte eine Erfundung vornehmen, die Stadt, wenn fie frei vom Beinde mare, besethen, ben Durchbruch ber gangen Armee ermöglichen. Anzwischen mar Oberft v. ber Often : Saden mit fünf Kompagnien\*) 4. Garbe-Regiments an bem bebrobten Bunkt eingetroffen und ließ einem an ibn abgesandten Barlamentar feinen Zweifel, daß er ben ihm anvertrauten Boften mit seiner kleinen Truppe aufs äußerste verteibigen murbe. Die Ungewifiheit bes Erfolges. aegen eine mit Zundnabelgewehren bewaffnete Infanterie von freilich taum ein Drittel ber eigenen Stärke, bie Scheu, eine friedliche, ganglich unbeteiligte Stadt zu beschiefen, bie Überzeugung, auf fich allein angewiesen zu fein, endlich die unberufene Ginmischung eines hannoverschen Barlamentars, ber seine Unterhandlungen nicht gestört wissen wollte, bestimmten Ariegsrat wie Brigabekommanbeur, von einem Ungriff abauftehen und einen Waffenftillftand bis zum nächften Morgen abzuschließen. Damit war jeder Durchbruchsversuch so gut wie aufgegeben, die hannoversche Urmee jum Stillstand gebracht, ein Tag und mehr als ber gewonnen. Die Berfolger mußten schon gang nabe beran sein. Um nächsten Tage konnte bie Entwaffnung vorgenommen werben.

Die Berfolgung, die nach Napoleon "l'spese dans les reins", nach Gneisenau "bis zum letzten Hauch von Mensch und Tier" durchgeführt werden soll, war indessen von Goeben nach vier Marschtagen am 23. durch einen Ruhetag untersbrochen worden. Nur eine schwache Avantgarde unter Brangel wurde nach Siesmerode vorgeschickt und brachte die nicht überraschende Meldung, der Feind habe den Rückzug sortgesetzt. Beper hatte allerdings Besehl erhalten, nach Ötmannshausen zu marschieren. Aber nur er selbst mit der schwachen Reserve gelangte dahin. Gros und Avantgarde, ohne genügenden Besehl und Ausstlärung über die Sachlage geslassen, wollten noch immer in der "Schlacht von Göttingen" die Entscheidung geben,

<sup>\*)</sup> Drei Rompagnien hatten ben übergang bei Mechterftabt besett.

23 Cannae.

marschierten nach Friedland und befanden sich Abends, nach Beseitigung aller Mißverständnisse, in Hohengandern, Wigenhausen und Allendorf. Da die Hannoveraner fic nicht bort, wo er es wünschte, zur Schlacht ftellen, auch fich nicht einholen lassen wollten, hatte fich Saldenftein entschloffen, fie ihrem Schicffale ju überlaffen, nach Frankfurt abzumarschieren, das 8. Bundestorps auseinander zu sprengen und die bedrohte Rheinproving zu beden. Dazu follte am 24. Goeben Münden, Manteuffel Göttingen erreichen, Beper sich bei Ötmannshausen sammeln. Faldenstein ließ bamit die Hannoveraner unangesochten in seinem Rücken, gab den Bavern freie Hand, sich an der nabe bevorstebenden Entscheidung in Bohmen zu beteiligen und wandte sich gegen einen Zeind, der noch keineswegs kriegsbereit, ohne Nachteil unbeachtet bleiben Wie Schlefien am beften durch einen Einmarich in Bohmen, fo ließ fich bie Rheinproving am leichteften burch eine Waffenstredung ber Hannoveraner schützen. Nach einem solchen Erfolg hätte kein Süddeutscher gewagt, die Nahe zu überschreiten. Hessen und Nassauer hätten gewußt, daß sie jett nicht in fremde Länder einzufallen, sondern ihre eigene Haut zu schützen hätten. Der Abmarsch nach Frankfurt durfte nicht zugelaffen werden. Wollte man nicht alles preisgeben, den Krieg mit einem verhängnisvollen Migerfolg eröffnen, mußte ber Konig einschreiten. Gin erster Befehl, über Kassel möglichst viele Truppen nach Sisenach zu transportieren, wurde mit einem fühlen "unausführbar" beantwortet. Die Bahn sei bei Münden gründlich zerstört. Gin zweiter am 24. fruh eingehender Befehl, eine Brigabe Manteuffels über Seefen und Magbeburg nach Gotha zu beförbern, ließ doch ben Ernft bes Königlichen Willens erfennen. Nun wurde das Unmögliche möglich.

Goeben machte einen Gewaltmarich nach Raffel und ichiffte bort fechs Bataillone mit entsprechender Kavallerie und Artillerie ein. Gbendorthin zu marschieren erhielt Bener Befehl. Bon ber Manteuffelichen Divifion ging eine Brigade unter General Flies mit Stige 6. Eisenbahn über Magdeburg nach Gotha. Schon in der Nacht zum 25. erreichte ein Teil ber Truppen fein Biel. Der Reft murbe im Laufe bes folgenden Tages bei Gifenach und Gotha erwartet. Mit Berluft von zwei Tagen ichien nun boch ber ursprüngliche Blan Moltkes einigermaßen zur Ausführung gebracht zu werben. Abgesehen von ben Truppen Kabeds und Sadens waren zwei gemischte Divisionen im Begriff, sich bei Gifenach-Gotha dem Feinde vorzulegen. Die britte Division jedoch, die über Göttingen hatte folgen follen, fehlte. Bon ben Brigaden, die fie bilben konnten, befand fich bie eine (eine Goebeniche) in Raffel, die andere (eine Manteuffeliche) mar zwischen Münden und Göttingen gestaffelt. Die Bereinigung aller Streitfrafte gegen die hannoveraner war offenbar nicht zu erreichen. Gin Drittel follte boch für den erhofften Feldzug gegen das 8. Bundestorps bereitgehalten werden. Bereits am 25. jum Angriff überjugeben, ericbien Goeben, bem ber Oberbefehl über bie bei Gifenach und Gotha fich sammelnden Truppen übertragen war, nicht angebracht. Erst ein Teil der Bataillone war zur Stelle. Biele von Bevers Division befanden sich noch weit ab im An-



24 Cannae.

marich. Bon benjenigen bes Detachements Flies waren die letten erft am 26. fruh au erwarten, die bereits angekommenen an beiden Orten burch ftarte Märsche übermudet. Gine vierundzwanzigftundige Baffenruhe, die ber in bas hannoveriche Saupt= quartier entsenbete Generalabjutant v. Alvensleben abgefchloffen hatte, mar baber nicht unwillkommen. Vorteilhafter war fie noch für die hannoveraner. Nachdem diese auf einen Durchbruch verzichtet hatten, bie Aussicht auf einen freien Abzug immer geringer geworben, war ihre hauptfächlichfte hoffnung auf eine Befreiung burch bie Bapern gerichtet. Um sich ihrer zu versichern, mußte Zeit gewonnen werden. Dabei tam zustatten, daß weder Anfang noch Ende ber Waffenruhe festgesetzt, auch eine Kündigungsfrist nicht ausgemacht war. Nur mit Mühe konnte ber Sachverhalt festgestellt, die Baffenruhe gefündigt und der preußische Angriff auf 100 Bormittags bes 26. angesett merben. Die Hannoveraner standen am 25. noch in dem zwei Tage vorher eingenommenen Unterkunfteraum langs ber Strafe Großelupnig, Behringen, Langenfalza, Groß-Gottern, Mühlhaufen. Da die belegten Ortichaften nach zwei Tagen nicht mehr viel bieten konnten, so wurde im Bertrauen auf die abgeschlossene Waffenruhe versucht, den Unterkunftsraum namentlich über Mühlhausen hinaus zu erweitern. Daburch entstanden Truppenbewegungen, die unmöglich gewesen wären, wenn Manteuffel, ftatt zwischen Raffel und Göttingen fteben zu bleiben, am 24. und 25. über Beiligenstadt auf Mühlhausen vorgerudt ware. Bon ber Bevölkerung wurden biefe Bewegungen als: "Sannoveriche Truppen marichieren burch Mühlhausen", bann "Die hannoversche Armee marschiert durch Mühlhausen" weiter erzählt und mit "Die hannoversche Armee ist durch Mühlhausen marschiert" nach Berlin gemeldet.

Un bem entgegengesetten Ende ber langen hannoverschen Aufstellung fah Goeben Bortruppen bei Groß:Lupnig und Stockausen, ein Detachement bei Mechterstädt, und hörte von stärkeren Truppen bei Behringen, in benen er bie gange hannoveriche Armee vermutete. Er gebachte fie am nächften Tage anzugreifen. Dazu wollte er nicht wie Hannibal gerade auf den Feind vorgehen, ihn in der Front festhalten und bann mit zurudgehaltenen Staffeln gegen beffen Flanken einschwenken. Auch beabsichtigte er nicht wie Friedrich und Napoleon mit seiner ganzen Armee um einen feindlichen Flügel herumzumarschieren. Bielmehr stellte er bereits am 25. Abends die Brigade der 13. Division unter Rummer bei Waltershausen, Langenhain und Sondra zum Flankenangriff bereit, während Beper von Hößelroda aus zum Frontalangriff vorgehen follte. Der Jeind wartete felbstverftändlich nicht ab, baß die von großer Überlegenheit funftgerecht gelegte Schlinge jugezogen wurde. Bulow nahm noch vor Mitternacht seine Bortruppen von Großelubnit und Mechterstädt gurud und machte sich bereit, beim Borgeben bes Feindes weiter auszuweichen. Die Meldung von bem Burudgeben ber hannoverschen Bortruppen ging in ber Nacht zum 26. etwa gleich= zeitig mit der über Berlin kommenden Nachricht des Landrats v. Wingingerode ein, die gesamte hannoversche Armee sei bereits durch Mühlhausen zurückgegangen. Der

Biberfinn biefer Nachricht lag auf ber Sand. Dennoch wurde fie taum von jemanb bezweifelt. Niemand hielt es für ber Mühe wert, fie durch eine Patrouille auf ihre Richtigfeit zu prufen. Mochte Moltte an fie glauben ober nicht glauben, jedenfalls fab er in ihr eine Befreiung von ben hemmenden Abmachungen ber Baffenrube. Sett fonnte man fogleich verfolgen und angreifen. Er telegraphierte baber an ben inzwischen nach Cisenach gelangten Kaldenstein: "Rücen Sie unverzüglich nach und benachrichtigen Sie General Manteuffel in Göttingen, daß er gleichzeitig vorgebe. Sin Teil der Truppen in Gotha kann vielleicht mittels Gisenbahn nach Nordhausen geführt werben. General Rlies erhält Abidrift biefes Telegramms. Es burfte fic bei Ihrer Überlegenheit empfehlen, die entbehrlichen Truppen zur Beobachtung der Bapern usw. und mit Rudficht auf die bemnächligen Operationen bei Gisenach ju Der lette Sat murbe nicht nach ber Absicht bes Berfaffers gebeutet. Moltte wollte nur eine kleine Abteilung in Gisenach belaffen. Faldenstein, zu bem ein Gerücht gelangt war, bie Bayern feien bereits bis Bacha vorgebrungen, betrachtete bie Balfte seiner Streitfrafte als entbehrlich gegen bie Sannoveraner und wollte fie gegen bie Bapern verwenden. Beger mit ber Reserve murbe nach Berta-Ber= stungen, Glümer nach Sallmannshausen — Hörschel, Kummer nach Eisenach in Marsch Stige 7. gesett. Schachtmaper hatte in Gidwege zu bleiben und Allendorf wieder zu besetzen. In einer ausgebehnten Stellung Berta - Gifenach wurde ber Angriff ber Bapern erwartet. Für Manteuffel follten erft am 26. zwölf Bataillone bei Göttingen gusammengebracht werden. Nur Klies wurde die Aufgabe des "unverzüglichen Nachrudens" gelaffen. Moltke hatte ein Bujammenwirken aller Kräfte auf einem Bunkt beabsichtigt. Kaldenstein hielt an der Dreiteilung fest. Damit war das Mittel gefunden, an feiner Stelle einen Erfolg, an mehreren aber vielleicht einen Mißerfolg davonzutragen. Die angeordneten Bewegungen waren im vollen Gange, als balb nach Mittag Nachrichten eingingen: von Berlin, bie Sannoveraner befänden fich noch bei Langenfalza, aus Bacha, von Bavern ware nichts zu feben. Die getroffenen Anorbnungen erwiesen sich als gegenstandslos. Bu ändern war an ihnen für den 26. aber nichts mehr. Nur Manteuffel hatte auf eigene Band bas in Göttingen befindliche Detachement Korth nach Duderstadt und die allmählich mittels Gisenbahn von Münden, Kaffel und Gisenach\*) eintreffenden Truppen nach Beienrobe und Siemerobe marichieren laffen.

Den Sannoveranern lag felbstverftändlich ein Abmarich über Mühlhausen in "das Königreich" ganz fern. Nach Ründigung der Waffenruhe schien aber ein Ungriff Den wollten fie nicht von Gotha, Waltershaufen und Gifenach her bevorzustehen. bei Langensalza in einer ber Umfassung ausgesetzen Stellung abwarten. Der tommandierende General v. Arentschildt befahl baber: "Die preußischen Truppen find



<sup>\*) 3</sup>mei Bataillone 4. Garbe-Regiments.

im Bormarich, es foll ihnen Biderstand geleiftet werben, eine jede Brigade hat fich fechtend in ber Richtung auf Sondershausen gurudzugiehen." Dazu sollten fich tongentrieren: die Brigaden Bothmer bei Grafentonna, de Baux fublich Langensalza, Bulow bei Schönstedt, Anesebeck und die Reserve-Ravallerie zwischen Sundhausen und Thamsbrud. Die Bewegungen biefer beiden letteren Truppenforper von Langenfalza auf die Bohen bes linken Unftrutufers wurde von einem ber vielen preußischen Barlamentare und Unterhanbler, welche in diesen Tagen zwischen Gotha und Langenfalga vertehrten, beobachtet und als Abgug nach Rirchheiligen gedeutet. Der "Abgug nach Rirchheiligen" fam als "Abzug nach Sondershaufen" zu Kaldenftein und wurde von ihm fo lange als zuverläffig angenommen, bis ein durch ben Regierungspräfibenten in Erfurt mitgeteilter "Abzug über Tennstebt nach Sommerba" noch glaubwürdiger ericien. An biefem auf blogen Gerüchten beruhenden Abzug nach Sommerba bielt Faldenstein fest, obgleich Flies, der bis Henningsleben vorgerückt war, die Hannoveraner nach wie vor bei Langenfalza melbete. Ebenso hielt Kaldenstein an einem Bordringen ber Bapern im Berratale fest, obgleich nur Gerüchte fie anfangs in Meiningen, bann höchstens in Wernshausen melbeten. Auf Grund bieser angeblichen Sachlage: Abzug der Hannoveraner auf Sömmerda, Bordringen der Bayern im Werratal beschloß Faldenstein, mit Goeben die Bayern in der mehr als 20 km langen Stellung Berka-Gerftungen-Gijenach zu erwarten. Flies follte bie hannoveriche "Arrieregarbe" bei Langenfalza nicht angreifen, ihr aber an ber Klinge bleiben, falls fie zurudginge. Manteuffel hatte in Göttingen für alle Fälle zu verbleiben. Bei biefem Entschluß verharrte ber General, obgleich ber König noch am Abend telegraphisch befahl, die hannoversche Sache "coute que coute" zu Ende zu bringen. hatte Faldenstein das Recht und die Pflicht, tonigliche, aus ber Ferne gegebene Befehle nach dem Befund an Ort und Stelle abzuändern. Dabei war aber boch vorauszu= feten, daß der verworfene Befehl durch etwas Befferes erfett murbe. Angefichts aweier wirklicher ober vermeintlicher Feinde aber mit drei getrennten Abteilungen ftehen zu bleiben, tonnte unter teiner Bedingung etwas Befferes fein. Da Faldenftein fich über die foniglichen Befehle hinwegfette, mar es folgerichtig und erflärlich, baf fich die Divisionstommandeure über bie Befehle Kaldenfteins hinmegfetten. Gie erhielten von Berlin die Telegramme des Königs in Abschrift, und beurteilten die Lage ber Dinge ebenso wie ihr Borgesetter nicht von serne, sondern an Ort und Stelle. Manteuffel, ber bereits am 26. auf eigene Sand bis Duderstadt und Beienrobe vor= gegangen war, wollte am 27. ebenso auf eigene hand weiter nach Worbis und Dingelftadt geben, und Flies entschloß fich auf Grund des königlichen Befehls die Sache coute que coute zu Ende zu bringen, die Hannoveraner trot ihrer mehr als doppelten Stärke anzugreifen. Er mochte dabei voraussetzen, daß Kaldenstein infolge bes nämlichen Befehls zu seiner Unterstützung herbeieilen wurde.

Auf ber anderen Seite in Langenfalza murbe am Abend bes 26. erwogen, of

man nicht am nächsten Tage ben isolierten Flies angreifen solle. Die von vornherein als Grundfat ausgesprochene Absicht, ohne ernfthaftes Gefecht nach Subbeutschland zu entkommen, sowie bie unerschütterliche Soffnung auf bie baprische Unterftützung bielten von einer Magregel ab, bie allein imstande mar, bie Sache gu Man beschloß, hinter ber Unftrut auf beiden einem erträglichen Enbe zu bringen. Seiten der von Langensalza nach Sondershausen führenden Straße ebensowohl einen Anariff der Breugen, wie das herankommen der Bayern abzuwarten. Es follten Stige 8 Stellung nehmen: Bülow und die Reserve-Artillerie bei Thamsbrud, de Baur bei Merrleben, Knesebeck dahinter, Bothmer bei Nägelstedt, die Reserve-Kavallerie bei Sundhausen.

Flies, ber für die Nacht nach Westhausen-Barga gurudgegangen mar, tonnte biefe Stellung bei der boppelten Stärfe des Reindes nur angreifen, indem er unterhalb, vielleicht bei Gräfentonna, über die Unftrut ging und fich dann gegen die feindliche linke Rlanke manbte. Er rudte aber am 27. gegen bie Mitte ber Front por und vertrieb dort die in Langensalza belassenen Bortruppen. Amei Bataillone Rnefebeds, jur Unterftützung über Merrleben vorgezogen, murben ebenfalls jurudgeworfen und ber Rubenhugel befett. Diefer Erfolg brachte jedoch feine besonderen Borteile für den weiteren Angriff. Man stand vor einer langen aus Damm und Brude beftehenden Enge, por einem Dorfe, einer Bobe, bem Rirchberg, und einem von Dammen eingefaften Rluft. Alles war ftart besett. Die Ruppe bes Rubenhügels überragte wohl ben gegenüberliegenden Kirchberg. Aber fie war in der Richtung bes Feindes fo schmal, daß bie wenigen Batterien, die man befaß, nur in Staffeln aufgestellt werben konnten. Die überlegene feinbliche Artillerie nieberzutampfen, bann über Enge und vielleicht auch über ben Gluß vorzudringen, erschien gang unmöglich. hier festzuhalten und an einer anderen Stelle einen Übergang zu unternehmen, mar man zu ichwad. Unabfichtlich geriet man in die Defensive. Auf preußischer Seite kampften sechs gezogene Bierpfünder und vierzehn glatte Geschüte, deren Schukweite nicht ganz ausreichte, gegen zwölf gezogene Sechspfünder und brei glatte Befcute auf bem Kirchberg, feche gezogene Sechspfünder nördlich Merrleben und vier gleiche Geschütze süblich Taubenhorn nahe ber Unstrut, welche die Stellung auf dem Nüdenhügel in Flante und Rücken fassen konnten. Bur Bekämpfung dieses gefähr= lichsten Feindes wurde die gezogene Batterie vom Südenhügel nach dem Erbsberg geichoben, fo daß auf ber ersteren Sohe nur vierzehn glatte Geschütze verblieben. Trot ber großen feindlichen Überlegenheit konnte sich bie preußische Artillerie in ihren Stellungen behaupten. Die preußische Infanterie hatte junachft bas Bab, Rallenbergs Mühle und das rechte Ufer ber Salza über Graesers Sabrit bis zur Riegelei, später auch ben Erbsberg besett. So ftanden zwei Berteidiger, ein schwacher sublich, ein ftarfer nördlich ber Unftrut fich gegenüber. Der ftarfere murbe unwillfürlich jum Angriff gedrängt. Diejen auszuführen erschien sehr einfach. De Baur greift von

Merrleben, Bulow von Thamsbrud. Bothmer, bem Anesebed und die Reservelavallerie folgen, von Nagelftebt aus an. Die Schlacht von Cannae fonnte fo auf bie einfachfte Beise ihre Wiederholung finden. Bulow wie Bothmer waren aber nach links und rechts an Merrleben berangerudt und erschwerten fich baburch bas Borgeben. Ersterem gelang es indes, bei bem Raltberg über ben Fluß zu tommen. Anesebed folgte ihm. Ihr Angriff gegen bie Salza bis zur Ziegelei brauchte trot großer Überlegenheit nicht zu gelingen. Als aber ihr rechter Flügel in Langensalza einbrang, mar ber Bübenhügel nicht mehr zu halten. Da nun auch von Merrleben ber vorgegangen wurde, so gerieten die Berteidiger, besonders diejenigen, welche fich jur hartnädigen Begenwehr in Ortlichkeiten eingenistet hatten, in arge Bebrängnis. Die Nieberlage ware vollständig gewesen, wenn Bothmer ebenfalls über die Unstrut gegangen, ben Reind im Ruden angeariffen hatte. Er hatte aber auf jeben Übergang verzichtet, nachdem ein südlich Taubenhorn unternommener Bersuch mikaludt mar. Die Reservetavallerie, nach Napoleonischem Mufter hinter ber Mitte versammelt, brangte fich mit Mühe über Brude und Damm, um ben abziehenden Feind zu verfolgen. Die unternommenen Attaden icheiterten jedoch an ber guten Haltung ber Linie und Landwehr und murben balb aufgegeben. Der Sieger ließ fich an bem Befit ber feindlichen Stige 9. Stellung genügen. Der Weg über henningsleben blieb frei, und am Abend konnte Flies bas am Morgen verlaffene Lager bei Befthausen und Barga wieder beziehen. Abgesehen von ben beiberseitigen Berluften hatte fich die Lage in den letten 24 Stunden nur wenig geändert. Die hannoveraner ftanben bei Langensalza, Flies bei Beft= hausen. Manteuffel war etwas näher gerudt, ohne jedoch unmittelbar eingreifen zu tonnen. Bichtiger noch mar es, bag Goeben nach ber von Flies erlittenen Niederlage boch nicht länger mußig bei Eisenach stehen bleiben konnte. Er war für ben 27. (Faldenstein war in Berwaltungsangelegenheiten nach Raffel gefahren) mit bem Oberbefehl betraut worben, und hatte ben gangen Tag in Erwartung eines Angriffs der Bapern bei Eisenach-Gerstungen gestanden. Der Kanonendonner von Langenjalza hatte ihn nur wenig gefümmert, ihm nur von einem unbedeutenden Arrieregarbengefecht erzählt. Der wirkliche Gegner beschäftigte ihn weniger als ber einaebildete. Um Abend telegraphierte er an Beper nach Gerstungen: "Ich laffe Reindliche Rolonnen maricieren auf die gegenüberliegenden Sohen, steigen berunter. 3ch verteidige Gifenach, wenn ber Jeind ftart ift". Die feindlichen Kolonnen erwiesen sich als Gespenster. Hätten biese Gespenster Rleisch und Blut und hätten die Hannoveraner eine Art Rapoleon jum Führer gehabt, fo mare Flies am 27., Goeben am 28. vernichtet worben, ihm durch einen Angriff ber Bayern in ber Front, ber Sannoveraner im Ruden ein Cannae bereitet worben. Der Beweis ware erbracht worden, daß man nicht wohl daran tut, einem Begner eine Defensiv= schlacht zu liefern, mahrend ein anderer im Ruden fteht.

Goeben wurde aus feiner Sypnoje erft in ber Nacht durch ein fonigliches, an

Digitized by Google

Faldenstein gerichtetes Telegramm geweckt, in dem es hieß: "Ich befehle Ihnen, mit allen versügdaren Streitkräften direkt und unverzüglich gegen die Hannoveraner vorzugehen. Auf Bayern und Süddeutsche ist vorerst keine Rücksicht zu nehmen, sondern nach meiner schon ausgesprochenen Willensmeinung die vollständige Entwassnung der Hannoveraner zu bewirken." Nun wurden Bataillone zur unmittelbaren Unterstützung von Flies mittels Eisenbahn nach Gotha befördert, Beyer von Gerstungen herangeholt, und endlich am 28. 3° Nachmittags der Marsch auf Langensalza angetreten. Goeben war noch nicht weit gelangt, als ihm ein Parlamentär mit der Nachricht entgegenkam, die Hannoveraner wollten kapitulieren.

Im Hauptquartier zu Langensalza war am frühen Morgen ein Kriegsrat abgehalten worden. Man hatte ben gestern geschlagenen Reind por fich. Gin zweiter war im Anmarich auf Mublhaufen. Gin britter ftand bei Gifenach. Es war aber ebensowenig zu erwarten, bag einer von biefen beiben letteren por bem fpaten Abend berankommen wurde, wie für biese Beit auf eine Unterstützung burch die Bapern zu rechnen war. Bur ben 28., wenigstens für ben größten Teil bieses Tages, hatten es bie Sannoveraner nur mit bem besiegten Gegner von gestern zu tun. Wenn fie biesen ungefäumt angriffen, so wurden sie ihn voraussichtlich zum Rudzug etwa bis Gotha gezwungen haben. Damit mar aber wenig gewonnen. Nach Berbrauch bes Reftes ihrer Munition wären bie Sannoveraner wehrlos in die Sände ihrer von allen Seiten anrudenben Reinbe gefallen. Um biefem Schicffal zu entgeben, mußte Rlies vernichtet werben. Die Gelegenheit bagu hatten fie am 27. aus ben Sanben gegeben. Ob fie bas Berfäumte am 28. nachzuholen verftehen murben, mar unwahrscheinlich. Berftanden fie es bennoch, so hätten fie freien Abzug nach Gudbeutschland gewonnen. Aber ohne Munition, ohne bie Möglichfeit zu fampfen, nicht viel beffer als mit Stoden und Anutteln bewaffnet, brachten fie ihren Berbundeten feine Unterftutung, fondern legten ihnen nur die Laft auf. 20 000 Mann zu verpflegen und unterzubringen. Wo fie auch hinkamen, fanden fie frembartige Gewehre, Geschütze und Munition. Um fich friegefähig zu machen, hatte es vieler Wochen, einer langeren Reit bedurft, als der Krieg voraussichtlich dauern wurde. Es ware nichts übrig geblieben, als die Mannichaften in andere Rontingente einzustellen, die hannoveriche Armee aufzulosen. Bom soldatischen Standpunkt mare trot alledem eine neue Schlacht am 28. wohl zu munichen gewesen. Diese verlangte auch ber Ronig. Die Generale widersprachen. Sie hielten offenbar einen letten Berzweiflungstampf ber völlig verfahrenen politischen Lage nicht entsprechend.

Der Erfolg, welcher preußischerseits am 28. nach überwindung ungezählter Schwierigkeiten, Jrrungen und Misverständnisse, nach vielen hin- und hermärschen, großen Anstrengungen und Entbehrungen und nach Berlust eines blutigen Gesechts gewonnen war, hätte bereits am 24. glatt, anstandslos und ohne Blutvergießen erreicht werden können, wenn von vornherein die einsachen Borschläge Moltkes besolgt

30 Cannae.

worden wären. Aber die preußischen Generale, so ausgezeichnet und hervorragend sie auch waren, vermochten sich nicht in den Joeenkreis des grauen Theoretikers, der nicht einmal eine Kompagnie gesührt hatte, zu sinden. Sie hielten an den Anschauungen sest, die sie aus oft misverstandenen Napoleonischen Lehrsähen und langjährigen Friedens- und Manöverersahrungen geschöpft hatten. Die sagten ihnen aber nichts von Vernichtungsschlachten, Einschließungen, Versolgungen und ähnlichen Phantastereien. Ein Gegner besetzt eine Stellung, der andere, dem dazu ein Mehr von ein dis zwei Batailsonen zugebilligt wird, greift an. Der Besiegte geht ab. Der Sieger läßt ihn seine Wege ziehen und wendet sich der Ausgabe des nächsten Manövertages zu. Moltke suchte ruhig und unverdrossen die gestörten Zirkel immer wieder herzustellen. Zuerst hatte er sich auf gütliches Zureden beschränkt. Schließlich mußte er zur Anwendung königlicher Besehle schärsster Form greifen. Daß er doch seinen Willen durchgesetzt und alles zu einem glücklichen Ende gesührt hat, ist gewiß nicht die geringste seiner Leistungen gewesen.

Eine Schlacht bei Cannae war am 28. Juni geschlagen ober vielmehr eingeleitet und angedeutet worden. Einseitung und Andeutung hatten genügt, um den Gegner von der Aussichtslosigkeit eines Widerstandes zu überzeugen und ihn außer Wirksamkeit zu setzen. Dem uralten Programm jener Schlacht am Ausidus entsprechend, war der Umzingelung und Sinschließung wie damals ein Sieg des Terentius Barro über die Joeren und Gallier, so hier ein Sieg Arentschildts über Flies vorangegangen. Erst durch diesen Sieg war der Sieger völlig in die vershängnisvolle Lage geraten, die seinen Untergang herbeiführte.

Die nächste Folge bieser modernen Schlacht von Cannae war die Herstellung eines Nordbeutschen Bundes, eines einigen Deutschlands wenigstens bis zum Main, dem anzugehören die Könige von Sachsen und Hannover sowie der Kurfürst von Hessen verschmäht hatten. Die übrigen Fürsten Nordbeutschlands erklärten sich bereit, ihre Kontingente dem neuen Bundesselbherrn zur Versügung zu stellen.

(Fortsetzung folgt.)

Graf Schlieffen, Generaloberst.





# Anlage und Durchführung von Übungsriffen und Übungsreisen im Gelände.

seländeritte bilden eine der wichtigsten Gelegenheiten für die taktische Aussbildung der Offiziere. Die Felddienste Ordnung unterscheidet in Ziffer 14 dreierlei Arten:

- 1. "Die von den Kommandeuren mit den Offizieren auszuführenden Übungs = ritte oder Besprechungen möglichst in unbekanntem Gelände sind besonders geeignet, den Gesichtskreis der Offiziere zu erweitern, sowie Findigkeit im Gelände und Kartenlesen zu fördern." Diese Übungsritte sinden also innerhalb der Regimenter und selbständigen Bataillone in der Regel vom Standorte aus zu Pserd, Rad oder auch mit Benutung der Bahn statt. Die Geldmittel hiersür sind beschränkt, deshalb muß häusig in den Standort zum Übernachten zurückgekehrt, ja sogar mehr als zwölfskündiges Wegbleiben von der Garnison vermieden werden. Es kann sich daher bei diesen Übungsritten nur um das Durchspielen kleinerer Lagen handeln, die einen bis zwei Operationstage umfassen.
- 2. "Die Übungsreisen unter Heranziehung von Offizieren aller Waffen bienen der taktischen Ausbildung in gemischten Berbänden." Für diese Übungsreisen stehen also Offiziere aller Waffen und größere Geldmittel zur Bersügung. Ihre Leitung wird meistens höheren Offizieren, häusig Generalen, übertragen. Es können und sollen größere Lagen, etwa bis zur Division, durchgesprochen werden. Die Übungsreisen beginnen meistens an einem mit der Eisenbahn erreichten, von den Friedensstandorten aller Teilnehmer genügend weit entsernten Orte; auch sindet mehrsacher Quartierwechsel statt. Für mehr als sechs bis sieben Übungstage reichen aber auch die Geldmittel für diese Reisen meistens nicht aus, in vielen Fällen nur sur drei dies vier. Dementsprechend kann aber doch eine zusammenhängende größere Lage von mehreren Operationstagen durchgespielt werden.
- 3. "Generalstabsreisen und Kavallerie- Übungsreisen sind vorzugsweise zur Ausbildung für größere Berhältnisse des Krieges bestimmt." Diese Reisen finden alljährlich unter der Leitung der Truppen-Generalstabschefs und der Kavallerie-In-



spekteure und zwar stets in unbekanntem Gelände statt und dauern einschließlich Sonn= und Ruhetage rund vierzehn Kalender= oder zehn bis elf Übungstage. Sie dienen in erster Linie der Ausbildung der Generalstabsofsiziere und der Kavalleriesofsiziere in der höheren Truppensührung.

Für diese letztgenannten Generalstabs: und Kavallerie-Übungsreisen besteht nun innerhalb des Generalstabes und der beteiligten kavalleristischen Kreise eine schon seit langen Jahren sortwirkende, bis auf Repher und Moltke zurückzuführende, vortresseliche Schulung, so daß ihre sich allen Fortschritten des Heerwesens beständig anspassende Durchsührung völlig verbürgt erscheint. Bon ihnen soll also in nachstehendem nicht die Rede sein.

Eine solche alljährlich nach bestimmten Terminen und Gelegenheiten immer wieder von ben Alteren auf die Jungeren überlieferte Schulung gibt es bagegen nicht für die Übungsritte und Übungsreisen. Obwohl ihre Anlage und Leitung im Grunde nicht leichter ift, als die ber Generalftabsreifen, fo ift boch jeder bamit Beauftragte auf seine eigene Rraft und seine zufällig erworbene Erfahrung angewiesen; benn auch unsere Borschriften enthalten für biese Ritte nur wenige allgemeine Unhaltspunkte. Und boch tritt an jeben Offizier vom felbständigen Bataillonskom= mandeur an aufwärts früher ober später, meiftens aber recht unvermittelt, bie Anforberung heran, einen Übungeritt oder eine Übungereise anlegen und burchführen au muffen: aber auch jungere Offiziere in Abiutanten- ober sonftigen Bertrauensftellungen sehen fich oft gang plöglich vor die Aufgabe gestellt, beim Entwerfen ober Durchführen eines übungsrittes usw. verantwortlich mitzuwirken. Wohl benen unter ihnen, die icon einmal einen folden Ritt unter vorbildlicher Leitung als Führer ober Unterführer haben mitmachen burfen, ober bie gar Belegenheit gehabt haben, als Gehilfen eines feiner Aufgabe voll gewachsenen Leitenben einen Einblid in bie Anlage und Durchführung felbst zu gewinnen. Sie haben bie beste Borbereitung gehabt und brauchen feine weitere Anleitung. Wo bies aber nicht autrifft, ba ift boch zuweilen ber Gindrud, ben bie Bewilligung von Gelbmitteln gur Abhaltung eines Ubungeritts ober gar einer Übungereise auf die Beteiligten hervorruft, nicht, wie es fein follte, ber ber ungemischten Freude, sondern ber ber Befürchtung, ber Aufgabe nicht genügend gewachsen zu sein und die Rritik ber Untergebenen icheuen zu muffen.

In der Tat ist auch die Leitung eines Übungsritts für jeden Borgesetten ein ernster Prüfstein daraushin, ob er über soviel aus Truppenersahrung und kriegssgeschichtlichem Studium erwordene militärische Phantasie und Gestaltungskraft versügt, um eine für die gegebene Zeit ausreichende, einsache und doch lehrreiche Kriegslage für zwei Parteien entwersen zu können; ferner ob er soviel Urteilskraft, Gewandtheit und Überblick besigt, um zwar den Faden der Kriegshandlung sicher in der Hand zu behalten, dabei aber doch den Parteisührern und Unterführern einen solchen Spiels

raum zu laffen, daß fie das bestimmte Gefühl haben, zu führen und nicht etwa geführt zu werben.

So sind vielleicht einige Winke und Ratschläge für diese Ritte und Reisen nicht ganz unwillkommen und auch nicht ganz überflüssig, vorausgesetzt, daß sie aus der Praxis stammen und sich an bestimmte Beispiele knüpfen.

Dies ist bei ben nachstehenden Aussührungen der Fall; sie sind entstanden namentlich aus den Erfahrungen der drei letzten Jahre, in denen ich als Leitender der "Schlußübungsreise" eines Hörsaals der Kriegsakademie nicht nur eine Reihe von Übungsanlagen zu entwersen und durchzusühren hatte, sondern dabei auch all die kleinen und großen Nöte am eigenen Leibe erfahren habe, die — in ganz anderer Weise wie dei den Generalstadsreisen — gerade mit der Leitung dieser kleineren Ritte und Reisen verbunden sind. Dabei glaubte ich zu sinden, daß sich immer wieder die gleichen Sünden und Unterlassungen strasen, und die gleichen Tugenden belohnen; ferner daß es gewisse Klippen gibt, die zu vermeiden, und gewisse Hülsen, die zu empfehlen sind.

Die Beispiele, an die sich meine Bemertungen tnüpfen, sind mit geringen Under rungen ber Schlußubungsreise bes Hörsaals IIIc im Jahre 1909 entnommen.

Bur Verständlichmachung muß ich baher furz auf ben Verlauf einer solchen Reise eingeben.

Jede Schlußübungsreise bauert drei Wochen; nach Abzug der Reise-, Sonn- und Ruhetage ergeben sich rund 14 bis 15 Übungstage.

Die Zeiteinteilung für die Reise des Hörsaals IIIc 1909 war (ohne Reisetage) folgend :

- 2. bis 5. Juli Wolfenbüttel (4. Sonntag),
  - 6. = Ritt von Wolfenbüttel nach Lichtenberg,
  - 7. 8. = Lichtenberg,
    - 9. = Ritt von Lichtenberg nach Hildesheim,
- 19. 11. Hildesheim (11. Sonntag),
  - 12. = Ritt von Hilbesheim nach Bodenem,
  - 13. = Ritt von Bodenem nach Goslar,
- 14. 15. 16. = Goslar,
  - 17. = Ritt von Goslar nach Clausthal-Zellerfeld,
  - 18. = Clausthal-Zellerfeld (Sonntag),
  - 19. = Ritt von Zellerfeld nach Ofterode,
  - 20. = Ofterode.

Nach den Bestimmungen entwirft der Leitende (Oberst oder Oberstleutnant), der vie Offiziere des Hörsaals im Laufe des Lehrjahrs in Taktik und Generalstabsdienst unterrichtet und dabei nach ihren theoretischen Leistungen kennen gelernt hat, ent-

Bierteljahrshefte für Eruppenführung und heercoftunde. 1910. 1. Beft.

3

weber für den ganzen Berlauf der Reise oder für ihre einzelnen Zeitabschnitte einfache Ariegslagen, im allgemeinen innerhalb des Rahmens einer mobilen Division auf jeder Partei; auf Grund dieser Ariegslagen führen die vier dem Leitenden zusgeteilten Abteilungsführer (Generalstadsoffiziere) mit je einem Viertel des Hörsaals (rund zwölf Offizieren) die Operationen in voller Selbständigkeit durch. Mit dem Leitenden selbst aber reiten an jedem Übungstage von jeder Abteilung zwei dis drei Herren, so daß jeder Offizier else dis zwölsmal dei seinem Abteilungsführer und dreimal dei dem Leitenden eine Übung mitmacht. Bei dem Letzteren wechseln also entweder täglich oder alse zwei Tage die Persönlichkeiten; er ist deshalb genötigt, für seine Ritte kurze eins oder zweitägige Übungsritte zu entwersen, während die Abteilungsführer mit ihren Abteilungen, bei denen täglich nur wenige Herrn sehlen, mehrtägige, durchlausende Übungsreisen durchspielen können. So soll daher auch in solgendem besprochen werden:

- I. Die Anlage und Durchführung ber siebentägigen Übungereise Bolfens buttel-Lichtenberg-hilbesheim.
- II. Die Anlage und Durchführung ber ein= bis breitägigen Übungsritte von Lichtenberg, Silbesheim, Bodenem, Goslar und Clausthal-Zellerfeld aus.

# I. Siebentägige Ubungsreise Wolfenbüttel-Lichtenberg-Bildesbeim.

Drei Übungstage von Wolfenbüttel aus; ein Übungstag auf dem Ritte Wolfenbüttel—Lichtenberg; zwei Übungstage von Lichtenberg aus; ein Übungstag auf dem Ritte Lichtenberg—Hildesheim.

Es bedarf kaum der Begründung dafür, daß im vorliegenden Falle für die Übungsreise Wolfenbüttel—Hildesheim—Goslar—Ofterode nicht eine zusammenshängende Kriegslage entworsen wurde, sondern eine für den Ritt Wolfenbüttel—Hildesheim, eine zweite für den Ritt Hildesheim—Goslar, eine dritte für den Ritt Goslar—Ofterode. Zwar kommen im Kriege im wahren Sinne des Wortes die "unglaublichsten" Bewegungen und Operationsrichtungen dis zur Bewegung der Parteien im Kreise vor; aber solche Operationen bieten keine Borbilder, sondern legen nur Zeugnis ab von der genugsam bekannten menschlichen und militärischen Unvollkommenheit. Friedens-Übungslagen sollen aber vor allem einsach und übersichtlich sein; die beiden Parteien sollen sich daher auch nicht von Ansang an auf unwahrscheinliche und abenteuerliche Fronten und rückwärtige Verbindungen anges wiesen sehen.

So ist es also auch bei ber Ubungsreise Wolfenbuttel-Lichtenberg - Silbesheim von vornherein bas natürlichste und einfachste, wenn fich die Operationen zwischen

1

einer Oft = und einer Westpartei entlang ber Linie Schöningen-Wolfenbüttel-Hildesheim abspielen.

Wirft man also zunächst einmal eine Oftdivision bei Schöningen, eine Westdivision bei Hilbesheim auf die Karte (3. B. Vogelsche Karte 1:500 000), und nimmt Stige 10. man sich vor, beiben Divisionen eine triftige Beranlassung zum Vormarsch auf Wolfenbüttel zu geben, so ist die Grundlage der Übungsanlage fertig. Ein ungefähr gleichzeitiger Bormarich beiber Divifionen an die Ofer muß ju Rampfen in ber Begend von Wolfenbüttel führen.

Eine zweite Erwägung liegt ebenfalls auf ber hand. Da ber Ritt bie Teilnehmer von Wolfenbüttel nach Sildesheim führen foll, ift es notwendig, daß die Oftpartei auf irgend eine Beise in Borteil gesett wird. Dafür gibt es eine Reihe von Mitteln, von benen aber hier junächst einmal bas nächstliegende bas ift, bie Oftpartei im eigenen Lande auftreten zu laffen, wodurch für Oft zum mindeften ein Anspruch auf beffere Nachrichten und Verbindungen und gunftigere Berhältniffe für den Nachschub, auch an Truppen, geschaffen werden.

Also erstes Ergebnis ber Überlegung: eine blaue Oftbivision bei Schöningen gegen eine rote Westdivision bei Sildesheim.\*)

Run handelt es sich aber um ben größeren tattischen ober strategischen Rahmen, in bem sich biese beiden Divisionen bewegen sollen. In biesem Bunkte stellen wir heutzutage sowohl bei taktischen und Kriegsspiel-Aufgaben, als auch bei Übungsreisen (nicht Ritten) gang erheblich bobere Ansprüche als früher. Allerdings nicht etwa aus Gründen vermehrter theoretischer Gelehrsamkeit, denn das wäre ein Rückschritt gegen die so unendlich einfachen Übungsanlagen, wie sie 3. B. Moltke noch bei kleineren Aufgaben und Reisen entwarf; sondern deshalb, weil der Zukunftskrieg mit feinem fofortigen Aufgebote von Maffenheeren, feinen weiten Räumen und Ausbehnungen, seinen weitverzweigten rudwärtigen Berbindungen, namentlich ben Schienenverbindungen und auch mit feinen verwidelten politischen Geftaltungen und Beziehungen



<sup>\*)</sup> Die Manöver:Ordnung bestimmt zwar in der Anmerkung zu Seite 18: "Die Parteien werden als blaue (im eigenen Lanbe) und rote unterschieben." Damit ift aber feineswegs verboten, bie Barteien außerbem noch als Ofte, Wofte, Rorde, Subparteien ju bezeichnen. Diese vor Ericheinen ber Manover-Dronung allgemein gebrauchliche Bezeichnung ift auch beute noch in vielen Fallen fehr praftifc, weil fie eben mit einem Bort Front und Bafis ber Barteien tennzeichnet. "Bei Gilbesheim steht eine blaue Partei einer roten gegenüber" kann mißverstanden werden, denn man kann sich bie Parteien in jedem Winkel zur Windrose denken. Dagegen läßt die Ausdrucksweise "Bei Silbesheim ftebt eine blaue Oft: einer roten Bestdivision gegenüber" feinerlei Zweifel über bie allgemeine Lage. Man kann es bei Besichtigungen oft beutlich beobachten, wie fich ber zu Besichtigenbe zunächst gar nicht in den Gedankengang des Auftragstellers hinein versehen kann, weil er sich die blaue und rote Bartei weftlich und öftlich gebacht hat, ber Auftraggeber aber nörblich und fublich.

Bei Ubungereifen und gang besonders bei Ubungeritten, mo man mit gang furgen "Lagen" austommen will, ift bie Bezeichnung ber Bartei nach ber Simmelerichtung meiftens febr pratific. Ausnahmen bestätigen nur bie Regel.

von Anfang an so schwierige Verhältnisse schaffen wird, daß wir unsere Führer aus Gründen der geistigen Symnastik notwendigerweise schon im Frieden in ähnliche Lagen bringen müssen, wenn sie nicht im Kriege durch die Bucht der Eindrücke übers wältigt werden sollen. Außerdem sollen aber die Führer dabei auch die wichtige Kunst erlernen, aus all dem Beiwerk einer größeren Lage schnell und sicher das gerade für ihren Auftrag Wichtige herauszuschältnissen und sich vor allem darüber klar zu werden, inwieweit sie von den großen Verhältnissen und Verbänden abhängig, inswieweit sie frei davon, also noch selbständig sind.

Um nun einen solchen natürlichen größeren Rahmen für unsere beiden Divisionen zu erfinden, ift ruhiges, öfters wiederholtes Nachdenken an der Hand einer guten überssichtskarte und in der Erinnerung an kriegsgeschichtliche Lagen oder auch an solche, die man im Manöver und Ariegsspiel selbst erlebt hat, notwendig. Hier kann keine Anleitung und auch kein Ratschlag etwas nützen, es sei denn der, daß man sich besonders vor allem zu Berwickeltem hüten möge. Zu diesem Berwickelten gehören aber z. B. die ersten Berührungen der Heere an den politischen Grenzen, weil dabei die nach verschiedenen Richtungen führenden Märsche der Grenzschutztruppen samt Berstärtungen und die Bewegungen der zur Fahne Einberusenen einschließlich des Landsturms ein verswirrendes Bild geben.

Ein Gedanke wird sich aber in unserem Falle sehr bald aufdrängen: der Wunsch, die beiden Divisionen auf die Nordslügel größerer Verbände zu bringen; und daran wird sich ein weiterer Wunsch anschließen, nämlich der, die Verhältnisse bei den größeren Verbänden so zu gestalten, daß sich dort wichtige Entscheidungen vordereiten, deren Ausgang einerseits sür die Operationen der beiden durchzuspielenden Flügelsdivisionen von Bedeutung ist und anderseits auch wieder von diesen Operationen selbst beeinflußt wird. Ein Blick auf die Karte zeigt weiterhin, daß sich der Gebirgsblock des Harzes geradezu dazu anbietet, um das kleinere Operationsgebiet von dem größeren zu trennen. Also weiteres Ergebnis: die Armeen oder Heere südlich, die Divisionen nördlich des Harzes.

Nun aber erhebt sich mit Recht sogleich die wichtige Frage: wie soll es begründet werden, daß auf beiden Seiten ganze Divisionen von den großen Entscheidungen fernzgehalten werden? Schwerlich wird sich dafür ein durchschlagender rein militärischer Grund aussindig machen lassen; dagegen läßt sich vielleicht aus der Geschichte der so viel umstrittenen hannöverschen und braunschweigischen Gebiete ein politisch-militärischer Grund heraussinden. Daraus entspringt der weitere Gedanke, die beiden Divisionen nicht nur mit dem nördlichen Flankenschutz der größeren Berbände zu beauftragen, zu denen sie gehören, sondern sie auch mit der Indesignahme oder der Berteidigung von Stadt und Land Braunschweig zu betrauen. Aus solchen Gedanken und Erwägungen heraus ist nun allmählich die nachstehende Kriegslage 1. entstanden, an deren Inhalt die weiteren Bemerkungen angesnüpft werden sollen.

Rriegelage 1. Blau.

#### Allgemeine Kriegslage.

In einem Kriege Deutschlands und Österreichs gegen Rußland, Frankreich und England stehen sich Ende Juni die großen Landheere gegenüber. Die deutsche Flotte hat die Herrschaft in der Ostsee siegreich behauptet, ist aber in der Nordsee im letzen Junidrittel von Übermacht in die besestigten Häfen zurückgedrängt worden. Gleichzeitig ist eine englische Armee in der Zuider See gelandet, hat Holland zur Neutralität gezwungen und den Vormarsch in östlicher Richtung angetreten. Darauschin sind preußische Streitkräfte von der Ostseetüste und aus Festungsbesatungen mit Bahn und Fußmarsch in der Provinz Sachsen zusammengezogen worden.

#### Besondere Kriegslage für Blau.

Bis zum 1. Juli Nachmittags find unter bem Befehle bes Generaloberften A. in ber Proving Sachsen versammelt:

- a) die 7. Armee (drei Armeekorps, eine Kavallerie-Division) in der Linie Sangerhausen—Artern—Kölleda, Kavallerie-Division Sondershausen;
- b) die 5. Kavallerie-Brigade (1/4. 8. 1.) um Halberstadt;
- c) die 50. Infanterie-Divifion (13. 4. 12.) zwischen Helmftedt und Schöningen. Beiter foll
- d) am 2. Juli von 2° Morgens ab von Rostock her mit einstündiger Zugfolge ausladen:
  - die 5. gemischte Landwehr-Brigade (6. 1. 1.) unter Oberst Ö. in Öbisselbe, und soll
- e) am 2. Juli von 5° Morgens ab von Berlin her in halbstündiger Zugfolge eintresfen:

bie 6. gemischte Landwehr-Brigade (6. 1. 1.) unter Oberft M. in Magdeburg.

Magdeburg selbst hat eine Besatzung von vier Bataillonen, einer Estadron sechs Batterien, einem Bataillon schwerer Feldhaubigen.

Auf die Nachricht, daß die englischen Hauptkräfte die Linie Münden-Uslar erreicht hätten, daß aber Teilkräfte in die eigentliche Provinz Hannover eingerückt seien, gibt die Leitung des Westheeres dem Generaloberst A. den Auftrag, den Schutz der rechten Heeressslanke und die Deckung Norddeutschlands gegen die Engländer zu übernehmen. Generaloberst A. erteilt daraushin dem Führer der 50. Insfanterie-Division (Generalleutnant B.) nachstehenden telegraphischen Besehl:



Querfurt ab 1. Juli 10° Abends. Sommerschenburg an 11° Abends.

"7. Armee geht morgen süblich des Harzes in Richtung Duderstadt zur Offenssive gegen die englischen Hauptkräfte vor, Armeehauptquartier morgen Allstedt. Alle Truppen nördlich des Harzes, sowie die Festung Magdeburg werden Ihnen hiermit unterstellt. Ihre nächsten Aufgaben sind: Schutz der rechten Armeestanke und Deckung der Provinz Sachsen. Aus politischen Gründen ist es ferner dringend erwünscht, Stadt und Land Braunschweig nicht in englische Hand fallen zu lassen.

Oberfommando."

Dem Generalleutnant B. 1st bis 11° Abends befannt, daß feindliche Kavalleriespatrouillen die Bahnstrecken von Braunschweig — Königslutter und Wolsenbüttel — Schöppenstedt an mehreren Stellen zerstört, daß Truppen aller Waffen sich am 1. Juli Bormittags im Marsch von Elze auf Hildesheim befunden haben, und daß in Hannover gegen Mittag seindliche Kavallerie eingerückt ist.

Die letten Junitage und ber 1. Juli waren brudend heiß.

Die Truppen der 50. Infanterie-Division sind durch die auf unvorbereitetem Material bei mangelhafter Berpflegung und in aller Haft ausgeführten Bahntransporte sehr mitgenommen.

#### Aufgabe:

- 1. Beurteilung ber Lage,
- 2. Unordnungen bes Generalleutnants B.,
- 3. Stizze 1:100 000 der gedachten Lage der fechtenden Teile am 2. Juli für die Kavallerien 7° Bormittags, für die übrigen Teile 9° Bormittags.

| Kriegsglieberung.            |                                                                                    | Anterbringung in Ortsbiwaks.                                                                                                                         |                                          |                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. Kav. Brig. (Generals      | m. R.) 1/4. 8. 1.                                                                  | <b>Truppen</b>                                                                                                                                       | Ort (Stabsquartiere<br>unterstricen)     | Bemertungen                         |
| Funk. Stat. Flosig. Abt. Bi. | M. 5  ittene Abt. Rabf.K. 5  \( \frac{1}{2} \) \( \pi \)  \( \frac{1}{2} \) L.W.K. | 5.Kav.Brig. Funk. St. Fdosig. Abtlg. Bi. Abtlg. Ul. R. 5. r. Battr. mit 1/2 l. M. Kol. Drag. R. 5 ohne 1 Esk. 1 Auftl. Esk. Dr. R. 5 mit Rabf. Komp. | Kalberstadt, Wehrstedt, Rlein=Quenstedt. | 1. Große Bagage bei ben<br>Truppen. |

| Ariegsglieberung.                                       |                                                                                   | Unterbringung in Ortsbiwats.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. J. D. (Genkt. B.) 51. J. B.                         | 13. 4. 12.<br>50. 3. B.                                                           | Truppen                                                                                                                                     | Ort (Stabsquartiere<br>unterftrichen)                                                                                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                  |
| 3. N. 52.<br>3. N. 53.                                  | 3. 9. 50. 3. 9. 51. 3. 9. 51. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4            | 50. J. D. Stab Rachr. Abtlgn. San. Kp. Div. Br. Tr. Bi. Kp.                                                                                 | Sommersborf, Som:    merschenburg, Marien:   born.   3m Umfreise Helmstebt,                                                                                                                                                          | 1. Das Div. Stabsqu. ift mit den Bris gadestäben telegraphisch verbunden. 2. Große Bas gage bei den Truppen. |
| ափարահական ա                                            | \$. A. A. 50. L.(F.)  I.                       F)M.R.  D. Br. 1./Bi.50  R.50  Tr. | 50. 3. Brig. 1. 2. Drag. 50 F. A. R. 50 mit l. Mun. Koln. 51. 3. Brig. Stb., 3. 4. Drg. 50 Stb., 50 F. A. Brig. F. A. R. 51 mit l. M. Koln. | Runstedt, Büddenstedt, Höhnstedt, Hödden, Helmstedt. Brig. Stab: Harmet. Borposten: Lelm—F. Brunsleberseld.  Im Umkreise Esbeck, Hoiersdorf, Hoiersdorf, Heinsdorf, Esbeck. Brig. Stäbe: Schöningen. Borposten: Gr. Dahlum—Jerrheim. | 3. Je 1 Off3. Ptrle. ift auf Braunschweig und Wolfen= büttel entsandt. Aufenthalt unbekannt.                 |
| 4(F) 3 2 1 91.<br>Trains.<br>3 2 1 3p.K. 3<br>1-4 F. L. | 2 1 3.  2 1 pr.st.  1 pf.D.                                                       | Mun. Kol. u.<br>Trains.                                                                                                                     | Im Umtreise Belsborf,<br>Eilsleben, Uplingen,<br>Barneberg, Bölpte, Bels-<br>borf.                                                                                                                                                   |                                                                                                              |

# Besondere Kriegslage für Rot.

Die englische Armee (brei Armeeforps und eine Kavallerie-Division) steht am 1. Juli mit den Hauptfräften in Linie Münden—Uslar, mit der Kavallerie bei Göttingen, in der Absicht, über Gotha weiterzumarschieren, um bei der großen Entscheidung in Franken mitzuwirken. Die von ihr abgezweigte 1. Insanterie-Division (13. 4. 12.) hat am späten Abend nach sehr anstrengendem Marsche Hildesheim, mit einem Streifforps (½. 6. 1.) Hannover erreicht. Sie hat den Austrag, sich in raschem Zugreisen der Provinz Hannover und des Herzogtums Braunschweig zu bemächtigen, welche beiden Staaten nach dem in Franken erhossten großen Siege das politische Handelsobsekt Englands bilden sollen. Alls am 1. Juli Abends im englischen Hauptquartier die Nachricht eingeht, daß in Gegend Sondershausen—Sangerhausen bereits eine Kavallerie-Division und zwei dis drei seindliche Armeeforps versammelt seien, beschließt der Armeeführer zunächst mit diesen Krästen abzurechnen; dem Führer der 1. Infanterie-Division erteilt er solgenden telegraphischen Besehl:

Stigge 10.

Hofgeismar ab 1. Juli 10° Abends. Hildesheim an 10°0 Abends.

Armee tritt morgen in offensiver Absicht Vormarsch gegen die Linie Sondershausen— Nordhausen an. Ihr Auftrag bleibt bestehen, außerdem wird Ihnen der Schutz der linken Armeestanke übertragen und hierzu die Garde-Kavallerie-Division (1. 12. 2. Gandersheim) unterstellt. Armeehauptquartier morgen Dransfeld . . . . . . . .

Oberfommando."

Dem Generalleutnant R. ift in Hilbesheim bis 10.30 Abends bekannt, daß am 30. Juni und 1. Juli auf der Strecke Magdeburg—Eilsleben Nacht und Tag Truppentransporte stattgesunden haben, daß aber die Bahnstrecken Wolfenbüttel—Schöppenstedt und Braunschweig—Königslutter von seinen Kavallerie Patrouillen zerstört sind. Ferner, daß von Mitternacht des 1./2. Juli ab die letzte englische Landungsstaffel — die 60. gemischte Brigade (9. 1. 6. eine Maschinengewehr-Abteilung) — mit holländischem Bahnmaterial auf der inzwischen wiederhergestellten Bahn über Osnabrück mit halbstündiger Zugsolge in Hannover zur Besetzung dieser Stadt eintressen und unter seinen Besehl treten soll.

Die letten Junitage und ber 1. Juli waren brudend heiß.

#### Aufgabe:

- 1. Beurteilung ber Lage,
- 2. Unordnungen des Generalleutnants R.,
- 3. Stizze 1:100 000 ber gebachten Lage ber fechtenden Teile am 2. Juli für die Kavallerien 6° Bormittags, für die übrigen Teile 9° Bormittags.

|                      | Ariegsgliederung.             |                             |           | Unterbringung in Ortsbiwals                                                                      |                                                                                             |                                          |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                      | G. Rav. Div.                  | (Generalm. G.)<br>G. Reit   | 1. 12. 2. | Truppen                                                                                          | Ort (Stabsquartiere unterftrichen)                                                          | Bemertungen                              |
| <sub>Karte</sub> 12. | 2 Funk. Flosig.<br>Stat. Abt. | beritt.<br>Pi.Abt. Rabf.Btl |           | G.Rav. Div. Nachr. Abtlgn. Pi. Abtlgn. G. Reiter 2 2. Esf. G. Reiter 1 G. Bttren. 1/2 I. M. Kol. | Im Umfreise Ganders: heim, Elierrode, Harie: hausen, Dannhausen, Adenhausen, Ganders: heim. | 1. Große Ba:<br>gage bei ben<br>Truppen. |
|                      |                               |                             | •         | G. Reiter 1 Stab u. 1 Esf.  1                                                                    | Seefen. Horrhaufen. Bornhaufen. Langelsheim. Seefen. Langelsheim.                           |                                          |

| Kriegsglieberung.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unterbriugung in Ortsbiwats.                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. J. D. (Genkt.              | 91.)     13. 4. 12.       1. 3. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Truppen                                                            | Ort (Stabsgartiere<br>unterstrichen)                                                                                                                                                                       | Bemerfungen                                                                |
| 3. N. 3<br>3. N. 4<br>5. N. 4 | 3. N. 1<br>3. N. 2<br>1. T. Jäg.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Inf. Div. Stab Rachr. Abtign. San. Komp. Div. Br. Tr. Pi. Komp. | Im Umfreise himmels: thür, Marienrobe, Dief- holzen, Söhre, Marien- burg, Bavenstebt, Drispenstebt, Steuerwald, himmelsthür. Div.: u. Brigstbe.:                                                           | gage bei ben<br>Truppen.<br>3. Je 1 Offg.<br>Bile. in Ge-<br>gend Börssum, |
| 1. F. A. B.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 2. Hus. R. 3<br>F. A. R. 2 mit<br>I. Mun. Kol.                  | hildesheim.                                                                                                                                                                                                | Wolfenbüttel<br>und Braun:<br>schweig.                                     |
| Munitions 4(F) 3 2 1  Tra     | -Rolonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mun. Kol. u.<br>Trains                                             | Im Umfreise Egenstebt, Düngen, Ottbergen, Farmsen, Renme, Bettemar, Einum, Achtum, Ihum, Shum, Egenstebt. Brig. St.: Wendhausen. Borposten: Heersum— Wöhle—Schellerten.  Gr. u. Kl. Cscherbe und westlich. |                                                                            |
| Stre                          | iftorps Hannover<br>m. H.) 1/2. 6. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60. gem. Brig                                                      | g. (Gtm. L.) 9. 1. 6.                                                                                                                                                                                      | i                                                                          |
|                               | (G. R. 3<br>(G. R. 4<br>(L. 1)<br>(R. 1)<br>(R |                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                         |

#### A. Bemerkungen ju der allgemeinen Kriegslage.

Ein großer Rampf zwischen Deutschland-Biterreich und Rugland-Frankreich ift zugrunde gelegt; in diesen greift England zuerst zur See, bann aber — und zwar gerade noch so rechtzeitig, um an ben großen Entscheidungen und ihren Früchten teilnehmen zu können - zu Lande ein. Die Lage ift überall aufs höchste gespannt: bie nächste Woche wird aller Bahricheinlichkeit nach über das Schickfal ber Beere und zugleich auch ber beutschen Reichshauptstadt entscheiben. Damit ift von vornherein auch über bie Operationen ber Barteien um Schöningen und Halberstadt ber nötige Kriegshauch verbreitet: es darf keine Zeit verloren, vielmehr muß rasch und energisch gehandelt werden und zwar aus militärischen, moralischen und politischen Gründen. Diese Gigenichaft ber vorliegenden Aufgabe gehört zu ben "Tugenden", nach benen beim Entwerfen jeder Ubungereise gestrebt werben muß; in jedem Teilnehmer foll von vornherein das Gefühl erwedt werben, daß die Lage von Führern und Truppen bie höchste Anspannung aller seelischen und forperlichen Kräfte forbert. Solche Lagen sollen wir bei den Übungsreisen (und Mitten) durchspielen, um von Anfang an das allseitige Interesse zu erwecken, und um die Entschlußtraft und Freudigfeit aller Teilnehmer herauszufordern und zu ftärfen.

Ist es aber nötig, für die Operationen zweier Divisionen einen solch großen Apparat in Bewegung zu setzen? Die neuere Kriegsgeschichte antwortet mit "Ja". Wenn wir die letzen drei großen Feldzüge — 1870/71, 1877/78 und 1904/05 — darauschin betrachten, so sinden wir, daß nirgends einzelne Divisionen oder selbst Korps zu selbständigem Operieren im freien Felde gegen einen einigermaßen ebensbürtigen Gegner gelangt sind, ohne daß sie an wichtigen strategischen Fäden mit der großen Gesamthandlung zusammenhingen. Ihre Führer mußten daher auch unauszesetzt ihr Verhältnis zu den großen Verbänden im Auge behalten. Der große Rahmen ist also notwendig, aber es empsiehlt sich für Übungsreisen sehr, die große Lage allen Teilnehmern ohne zu viele Worte und Einzelheiten in Gestalt einer Überzsichtsstäze in die Hand zu drücken und anschaulich zu machen, so daß nicht "Atlanten gewälzt" und nicht "Weltgeschichtsbände studiert" werden müssen.

Die Meinung, es sei leichter, eine brauchbare Unterlage in kleinerem Rahmen zu schaffen, ist übrigens irrig. Denkt man sich z. B. in der Kriegslage 1. die großen Heere weg, so ist es sehr schwer, eine brauchbare Unterlage für die beiden süblich des Harzes operierenden Armeen zu sinden. Aber wenn sich die beiden Divisionsssührer diese große strategische Lage in bezug auf ihre eigene Lage und Ausgabe in Ruhe betrachten, so werden sie auch sogleich zu der Überzeugung kommen, daß für sie keiner- lei verwickelte Beziehungen daraus erstehen, sondern nur die Mahnung, ihren Gegner so schnell und so gründlich als möglich zu schlagen, um recht bald zunächst ein moralisches Gewicht in die schwankende Wagschale des Sieges werfen zu können,

und um außerdem balbmöglichst für weitere Leiftungen bereit zu sein. Sie werden aber auch kein Gefühl der räumlichen Beengung durch den großen strategischen Rahmen, sondern im Gegenteil das Gefühl völlig genügender Ellenbogenfreiheit empfinden. Diese letztere muß ebenfalls bei jeder Übungsanlage im Hinblick auf möglichste Freisheit in den Entschlüssen angestrebt werden — sie wird badurch erreicht, das die nächst höheren Berbände durch Raum und Gelände genügend weit von den kleineren gestrennt sind.

Roch ist die Frage zu beantworten, ob sich nicht der Leitende durch die großen Berhältnisse insosern eine Last aufladet, als er die beiden Parteisührer allzuhäusig mit Nachrichten über die Armeen und Heere versehen muß. Aber auch davon kann hier nicht die Rede sein. Wir werden sehen, daß an den sieben Übungstagen höchstens drei Operationstage gründlich durchgespielt werden können: also der 2., 3. und 4. Juli. In diesen Tagen werden aber die Divisionssührer nach aller triegsgeschichtlichen Erschrung von den Operationen der Heere wahrscheinlich überhaupt nichts ersahren. Der Leitende braucht ihnen also nur an jedem Operationstage eine Nachricht über die Lage der eigenen Armee zu geben, und selbst diese kann z. B. bei der in seindslichem Lande besindlichen roten Partei leicht ausbleiben. Geprüst muß diese Frage allerdings werden, denn es ist eine selbstgeschaffene, satale Plage sür den Leitenden, wenn er gezwungen ist, zu häusig Nachrichten über Nachbarabteilungen geben zu müssen.

Soll nun also die allgemeine Kriegslage als seststehend angesehen werden, so empsiehlt es sich, sie nehst Übersichtsstizze allen Teilnehmern an der Reise mehrere Tage vor deren Beginn zuzustellen; denn dies entspricht den Berhältnissen des Krieges, wo den Führern ebenfalls die große Lage zu der Zeit bekannt wäre, zu der die Landungen in der Zuider See und die Bersammlung von Streitkräften in der Provinz Sachsen beginnen. Daß die allgemeine Kriegslage nur das enthalten darf, was tatsächlich beiden Parteien bekannt sein kann, ist zu beachten und nachzuprüsen; sast immer läßt sich dabei noch fürzen.

#### B. Bemerkungen ju den besonderen Kriegslagen.

Über die Rollen der beiben, absichtlich gleich start gemachten Armeen, ist wenig zu sagen; sie ziehen sich naturgemäß zum Entscheidungskampf an, der in der Gegend Duderstadt—Gr. Bodungen am 3. oder 4. Juli stattfinden oder doch beginnen wird — ganz wie es der Leitung paßt. Dieser Spielraum ist für den Leitenden wichtig; es wäre z. B. nicht zweckmäßig, wenn sich die Armeen schon mit ihren Hauptkräften bei Sondershausen und Göttingen gegenüberständen, denn dann müßte die Entscheidung dort spätestens am 3. Juli sallen. Ganz nebenbei, und nur zur Klärung der Begriffe über Geländereisen innerhalb der deutschen Armee überhaupt, sei hier noch bemerkt, daß

bie Lage und Aufgabe ber beiben Armeen einschließlich ber zugehörigen Teile nördelich des Harzes sehr wohl die Grundlage für eine Korps=Generalstabsreise abgeben könnten, während die auf der Stizze eingezeichnete Gesamtlage der kontinentalen Heere eine ähnliche Lage bietet, wie sie großen Generalstabsreisen eigenstümlich sind, wobei dann z. B. die Heeresbewegungen in Franken im Gelände, dies jenigen zu beiden Seiten des Harzes und in Polen—Preußen auf der Karte durchsgespielt werden.

Auffallen könnte nun aber noch bei beiben besonderen Kriegslagen die Mannigsfaltigkeit in der Zusammensetzung der Parteien: die beiden Divisionen bilden eigentslich nur noch den festen Kern, um den sich zahlreiche kleinere Berbände gruppieren. Aber gerade in dieser Mannigfaltigkeit liegt ein besonderer Reiz und Borteil für die Gestaltung der Übungsreise, denn es wird dadurch die nötige Abwechslung verbürgt.

Zunächst wäre es unwahrscheinlich, wenn Divisionen mit so wichtigen und auch räumlich umfassenden Aufgaben nicht über größere Kavalleriekörper verfügten; außerdem werden aber durch deren Zuteilung die Übungen von vornherein ganz wesentlich belebt. Da nun aber Blau aus dem oben angeführten Grunde im ganzen stärker an den hauptsächlich schlachtenentscheidenden Wassen, also an Insanterie und Artillerie gemacht werden muß, so ist es ein Gebot der ausgleichenden Gerechtigkeit, dasur Rot eine überlegene Kavallerie zuzuteilen: deshalb also bei Blau nur eine Kavallerie-Brigade, bei Rot eine immerhin noch schwache Kavallerie-Division. Noch stärkere Kavallerie-Berbände, also z. B. eine normale Kavallerie-Division mit 0. 24. 2. beanspruchen viel Zeit zum Durchspielen und eignen sich daher weniger für eine nur siebentägige Übungsreise. Durch die erst im letzten Augenblick erfolgte Zuteilung der größeren Kavallerieförper zu den Divisionen ist es gerechtsertigt, daß beide Parteissührer von dem Borhandensein der seindlichen Kavallerieförper am 1. Juli Abends noch keine Kenntnis haben. Dies muß aber gleich am ersten Übungstage zu lehrreichen, beiderseitigen Überraschungen sühren.

Was die Zuteilung der übrigen Gruppen zu der blauen und roten Division anbelangt, so hat sie zunächst ihren Grund und ihre Berechtigung in der Ersahrungsstatsache, daß trotz aller Borsicht in der Regel schon am ersten Übungstage die Stärke der in den Kampf getretenen Verbände — hier also der beiden Divisionen — den Gegnern ziemlich genau bekannt wird, namentlich in bezug auf die Artillerien; die Art und Weise der Zuteilung aber entspricht insofern den Verhältnissen des Krieges, als auch dort die Führer in ähnlichen Lagen sast niemals alle ihre Truppen schon von Ansang an in der Hand und unter ihrem Beschl haben, vielmehr in deren rascher und zweckmäßiger Versammlung und Gruppierung und in deren sessen Indies handnehmen meistens die erste Probe ihres Könnens abzulegen haben. Man denke z. B. an die zersplitterte Aufstellung der am 5. August 1870 Nachmittags dem Marsschall Mac Mahon für die Berteidigung des UntersClsasses unterstellten Teile des 1.,

5. und 7. französischen Armeetorps und der Kavallerie-Division Bonnemains, und ebenso seize man sich in die Lage eines jeden mit dem Schutze von Küsten oder Provinzen beauftragten oder von Landungen abhängigen Führers. Die Führer werden aber auch außerdem durch Zuteilung von erst mit der Bahn eintreffenden Berstärkungen sogleich vor die schwierige Frage gestellt, ob und inwieweit sie deren Eintreffen abwarten sollen oder nicht; auch gewinnen sie dabei einen praktischen Sinsblick in die besonderen Berhältnisse des Militär-Sisenbahnwesens und die Leistungsstähigkeit, aber auch Empsindlichteit der Bahnen, schließlich auch noch in die verschiedensartige Leistungssähigkeit von aktiven und Landwehrtruppen. Für die Leitung aber ergeben sich aus dem Borhandensein von selbständigen Unterabteilungen und dem nur allmählichen Sintreffen von weiteren Truppen auf beiden Seiten eine Reihe von vorteilhaften Handhaben sür die Belebung des Rittes; unter der Boraussetzung allerzdings, daß diese Unterabteilungen mitsamt den zugehörigen Bahntransporten das Gessamtbild der Operationen nicht allzusehr verwirren.

Bunachst können einer größeren Angahl von alteren Offigieren sogleich wichtige Unteraufgaben jugeteilt werben 3. B. bie Guhrung ber beiben größeren Ravallerieförper und bes Streifforps Sannover, der gemiichten Landwehr-Brigaden ober ber englischen Landungsftaffel. Dies ift noch aus einem besonderen Grunde wichtig. Der Leitende wird nämlich bei jeber Bartei vor Beginn ber Reise nicht blog einen, nämlich ben ältesten Teilnehmer die Aufgabe 1. bearbeiten laffen, sondern mehrere, 3. B. die drei ältesten Stabsoffiziere. Er wird dann auf jeder Bartei benjenigen Stabsoffizier zur Ruhrung am erften Übungstage bestimmen, beffen Lofung mit ber größten Bahriceinlichfeit zu lehrreichen taftischen Berührungen in erreichbarer Nähe von Bolfenbuttel führt. Damit ift feineswegs gefagt, bag biefe Lofung bie befte ift - fie fann 3. B. im Gegenteil die allerunvorsichtigfte fein. Es liegt also auch feinerlei Burudfetung ber anderen Lösenden vor, wie ja überhaupt bie vorübergehende Unterftellung eines im gleichen Range ftebenden Offiziers unter einen folden von jungerem Batent bei Rriegespiel und Übungereifen auf feine Schwierigfeiten ftofit. Wehört biese Lösung nun aber 3. B. bei Blau bem jungften ber brei Stabsoffiziere an, so führt dieser zwar am erften Ubungstage bie 50. Infanterie-Division; aber auch für die beiden alteren Stabsoffiziere findet fich an diesem Tage ein reiches Reld ber Tätigfeit in der Führung der 5. Ravallerie-Brigade, der gemijchten Landwehr-Brigaben und ber Besatung von Magbeburg. Es ware nicht angängig, die beiben älteren Stabsoffiziere etwa am ersten Übungstage zur Leitung treten zu lassen, benn badurch würden fie ja einen vollen Ginblid in die Berhältniffe bei Rot geminnen. So aber fann noch im Laufe bes erften Ubungstages ober auch am zweiten ber altefte Stabsoffizier die Rührung der blauen Bartei übernehmen, am britten oder vierten auch noch ber zweitältefte, wenn ber Leitenbe einen mehrfachen Bechfel in ber gubrung für lehrreich halt. Jummer werben fich aber für die ausgeschalteten alteren Offigiere wichtige Rommandostellen finden, beren Eingreifen sogar in gewissen Augenbliden gefechtsentscheidend sein kann.

Ebenso wichtig ist aber, daß der Leitende dadurch, daß er die Gisenbahntransporte ber rudwärtigen Teile in seiner Gewalt hat, daß er also 3. B. blaue Transporte über Öbisfelde hinaus oder rote über Hannover hinaus entweder gang miglingen ober verzögern ober nur bis zu einer bestimmten Station bin gulaffen ober aber auch bis nahe an bas Gefechtsfelb gelingen laffen kann - baß er badurch auch bei ben am wenigsten erwarteten Magnahmen ber Parteiführer und bem eigentumlichsten Berlaufe ber ersten taktischen Zusammenstöße noch mit natürlichen Mitteln einen Drud auf einen beliebigen Bunkt der Gefechtslinie z. B. auf einen Flügel ausüben und der "Reise" badurch immer wieder ohne gewaltsame Eingriffe die gewünschte Richtung geben tann. Bei ben Generalstabsreisen ift es allerbings vielfach gebräuchlich, die Quartiere nach dem Berlauf ber taktischen Sandlungen zu bestimmen, also bie berittenen Quartiermacher oft erst vom Übungsfelbe auf Grund ber letten Entichluffe ber Barteiführer in bie ichleunigft telegraphisch benachrichtigten Quartierorte megauichiden. Dies Berfahren ift unzweifelhaft fehr friegemäßig; aber bei einfachen Übungereifen bebeutet es boch eine große Erschwerung für ben Leitenben, ber aubem fast nie über ein genügend zahlreiches und geübtes Quartiermacherpersonal verfügt. Daß aber auch bei ber icheinbar einfachsten Rriegslage, bei ber fich bie Barteien wie 3. B. bier mit ber unzweifelhaften Front Oft-Best gegenüberstehen, in furzester Beit bie mertwurdigften Fronten und Rudzugerichtungen entstehen können, bafür bieten Krieg und Manöver Beispiele in Sulle und Kulle, und dafür gab auch ber Berlauf ber Übungsreise 1909 einen fehr lehrreichen Beweis. Nach ben ersten Operationstagen hatten nur noch bei zwei Abteilungen die Barteien die ungefähre Front Oft-Beft, die eine aans nabe, bie andere icon weit westlich ber Oter: bei einer Bartei aber batte Blau, bei einer andern Rot den Ructen mehr oder weniger nach Guben nehmen muffen. Bei zwei Barteien mar Blau in ftarkem ober leiblichem Borteil, bei einer ichwankte bie Bagichale bes Sieges noch fehr hin und her, bei einer aber war Rot im Begriffe, glangend zu fiegen. hier mag übrigens eingeschaltet werden, daß fich nirgends in ber Urmee icon im Frieden ber Ginfluß ber Führung auf bas Schicffal ber Truppen so einleuchtend nachweisen läßt, wie bei biefen Übungeritten ber Rriegsatabemie; benn hier werben Operationen in vier verschiedenen Abteilungen, aber auf ber gang gleichen Grundlage, im gleichen Belande und bei gleicher Witterung burchgeführt. Riemand fann es baber in Zweifel ziehen, bag es nicht eine von Anfang an gunftigere ober ungunftigere Lage, auch nicht Blud, Unglud, Bufall ober Witterungseinfluffe, fonbern eben nur die mehr oder weniger zwedmäßigen Dagnahmen der Buhrer und Unterführer find, die bei ber einen Abteilung Blau, bei ber andern Rot jum Siege ober gur Der vorstehend furz geschilberte Berlauf ber Reise zeigt aber Niederlage führen. auch mit besonderer Deutlichkeit, daß ber Leitende einer Ubungereise - wie auch eines

Manövers! — bei beiben Parteien wirksamer, schon burch die Kriegslage begründeter und vorbereiteter Einwirkungsmittel bedarf.

Wenn man beibe Kriegslagen schließlich noch in bezug auf die Stärkeverhältniffe im gangen gegeneinander abwägt, so ergibt fich, daß Blau verfügt über:

| 50. <b>3. 2</b>        | 13 Btle.          | 4 Est.         | 12 fahr. Battr. — f                   | diw. Battr. |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 5. Kav. Brig           | 1/4 =             | 8 =            | 1 : : -                               | : :         |  |  |  |
| 5. gem. Ldw. Brig      | 6 :               | 1 =            | 1::-                                  | : :         |  |  |  |
| 6. gem. Ldw. Brig      | 6 :               | 1 :            | 1 : : -                               | : :         |  |  |  |
| Bon ber Befatung von   |                   |                |                                       |             |  |  |  |
| Magdeburg etwa ver=    |                   |                |                                       |             |  |  |  |
| fügbar                 | 2 =               | 1/2 =          | 6 :                                   | s s         |  |  |  |
|                        |                   |                | 21 fahr. Battr. 4 f                   |             |  |  |  |
| Rot über:              |                   |                |                                       |             |  |  |  |
| 1. J. D                | 13 Btle.          | 4 <b>G</b> st. | 12 fahr. Battr.                       | _           |  |  |  |
| <b>G.</b> Kav. D       | 1 =               | 12 =           | 2 : :                                 | _           |  |  |  |
| Streiftorps Hannover . | <sup>1</sup> /2 = | 6 =            | 1 : :                                 |             |  |  |  |
| 60. gem. Brig          |                   |                | 6 : :                                 |             |  |  |  |
|                        |                   |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |  |  |  |

Das Übergewicht von Blau besteht also in breibreiviertel Landwehr-Bataillonen und vier schweren Batterien, dassenige von Rot in achteinhalb Eskadrons: ein Verhältnis, bei dem gewiß nicht bloß die Zahl, sondern sehr wesentlich auch die Führung den Ausschlag für den Sieg gibt, zumal da es in hohem Grade von ihrer Geschicklichkeit abhängen wird, all diese Bataillone, Eskadrons und Batterien zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Fleck zur Wirkung zu bringen.

Noch möge auf einige untergeordnete, aber doch nicht ganz unwichtige Punkte aufmerksam gemacht werden, die die Leitung erleichtern. Es sind für Blau und Rot ganz verschiedene Truppenbenennungen gewählt, um den leidigen Verwechslungen vorszubeugen.

Blau: 50. Infanterie=Division, 5. Kavallerie=Brigade, 5. und 6. gemischte Landwehr=Brigade;

Rot: 1. Infanterie-Division, Garde-Ravallerie-Division, 60. gemischte Landwehrs-Brigade. Außerdem sind die Führer aller wichtigeren Verbände schon in der Kriegs-gliederung mit leicht zu merkenden Namen versehen. Der rote Führer Generalleutnant R., der blaue Generalleutnant B., der Führer der Garde-Kavallerie-Division General-major G., der 5. gemischten Landwehr-Brigade Öbisselde Oberst Ö. usw. Dadurch wird namentlich im mündlichen Verkehr von vornherein die Kürze im Ausdruck gefördert; es macht schließlich im Laufe der Reise Stunden aus, wenn im Gelände und auch

bei den Beurteilungen der Lage usw. immer gesagt wird "der Kommandeur der 50. InfanteriesDivision" statt einsach "General B.". So und nicht anders spricht man ja auch im Manöver und im Kriege. Für die Unterschriften unter den Besehlen empsichlt sich allerdings — wiederum entsprechend den Verhältnissen des Ernstsalls — die Bezeichnung der Dienststelle, also z. B. "B., Gen. Lt. 50. J. D.". Schließlich ist noch zu bemerken, daß auf beiden Seiten namentlich die Kavalleries verbände absichtlich sehr reichlich mit Maschinengewehren, berittenen Pionieren, Radsahrern und Nachrichtenabteilungen ausgestattet sind; denn dadurch werden nicht nur die Gesechte, namentlich bei den Zusammenstößen der Kavallerie mit Truppen aller Wassen abwechslungsreicher und ernsthafter gestaltet, sondern es wird auch die ers wünschte Gelegenheit zur recht häusigen Verwendung all dieser Teile im Gelände und im Rahmen eines größeren Ganzen geboten. Nachträgliche Zuteilungen während der Übungsreise wirten sast immer ungerecht und kommen zudem sehr häusig zu spät.

Soweit nun die Übungsanlage bis jest festliegt, ift fie natürlich nicht mit einem Male entstanden; es sind vielmehr durch wiederholtes Durchdenken, durch Sinund Bericieben ber Berbande, burch hinzufügen und Begnehmen von Truppen ufw. folieflich die Grundlagen zustande gekommen, auf benen ber Leitende feine Reife aufbauen zu können glaubt in bem Bewußtsein, möglichst gerechte und zugleich abwechslungs= reiche Berhältniffe geschaffen zu haben und im großen feinerlei Besoranis mehr hegen zu muffen, daß es ber Leitung an Mitteln zur Ginwirkung und an Stoff zu Besprechungen mangeln könnte. Gine ibeale Kriegelage, an ber fein befugter und unbefugter Arititer mehr etwas aussetzen fonnte, wird man niemals zustande bringen - gewiß läßt fich auch an ber vorliegenden mancherlei beanstanden. Aber man muß auch einmal zum Schluß und Entschluß tommen; durch endloses Grübeln wird eine Ariegslage nicht beffer. Daß fich aber ber Leitenbe bie obenermannte michtige Uberzeugung verschafft und nicht etwa schon vorher zu ber weiteren Ausarbeitung ber Lage ber einzelnen Parteien übergeht, bas ift nun weber einer ber Bunfte, auf bie man beim Entwerfen von Übungsanlagen besonders zu achten hat. Denn nachträgliche Berbesserungen in dem grundlegenden Teil der Anlage find schwer anzubringen und führen einen nicht icon fehr gewandten Leitenden leicht in Widersprüche und Unmöglichteiten hinein — namentlich bann, wenn fie schließlich aus Zeitmangel in ber Gile eingefügt werben muffen.

Bielleicht ift es noch am Plate, ein Wort zu sagen über ben in dem roten wie blauen Auftrag steckenden politischen Bestandteil der Lage. Rot soll "sich in raschem Zugreisen der Provinz Hannover und des Herzogtums Braunschweig bemächtigen, welche beiden Staaten nach dem in Franken erhofsten großen Siege das politische Handelsobjett Englands bilden sollen. Außerdem ist ihm der Schutz der linken Armeestanke übertragen." Blau soll die rechte Armeestanke schützen und die Provinz

Sachfen beden. Aber "aus politifchen Grunden ift es ferner bringend erwunicht, Stadt und Land Braunschweig nicht in englische Hand fallen zu lassen." Run bort man häufig die Ansicht aussprechen, erftens "Generale sollen feine Bolifik treiben" und zweitens "ben guhrern durfen feine Doppel= oder gar mehrfachen Auftrage erteilt Bewiß sollen Generale teine Politit auf eigene Sauft treiben, aber fie sollen der von ihrem oberften Rriegsberrn gebilligten Politit und Diplomatie bie Unterpfänder verichaffen ober erhalten, beren biefe gur porteilhaften Beenbigung bes Bölferftreites bedürfen. In biefem Sinne ift ber Rug Berbers und Manteuffels nach bem südöstlichen Frankreich (Besits Belforts), ber Zug Gurkos über ben Balkan (Befit von Abrianopel), die Unternehmung der Japaner gegen Sachalin aufzufaffen und in der gleichen Richtung liegt hier auch ber Rampf um ben Besit von Braunichweig und Sannover. Mehr als je werben in funftigen Rriegen gerabe bie auf selbständigen Kriegsichaupläten operierenden Unterführer ähnlichen politischen Aufgaben gerecht werden müffen. Redesmal werden fie aber babei - und so auch in ber porliegenden Aufgabe - in die Versuchung gebracht werden, ben Ortsbesit über ben Schlachterfolg zu ftellen und ihre Rrafte ju gersplittern, ftatt fie jum entscheibenben Schlage und Siege über ben ben Orts- und Landbesit bedrohenden Gegner zusammenzufassen in ber Erkenntnis, daß eben ber Schlachterfolg über jenen Befit enticheibet und zwar um fo bauernber und nachhaltiger, je größer er ift. Go ift es also feineswegs ju verwerfen, fonbern geradegu ju empfehlen, militarifde und politifde Befichtspunfte und Riele in ben Übungsaufgaben zu vereinigen.

Bezüglich ber Doppelauftrage aber beweift ebenfalls die Rriegsgeschichte, baß taum je ein selbständiger Rührer nur einen abgegrenzten Auftrag zu erfüllen hatte. Man lese 3. B. die Anstruktionen Moltkes für den General v. Werber (Generalstabswerk, Ameiter Teil. Band I. Seite 117\* u. 135\*), ober man versetze fich in die Lage bes Generals v. ber Tann im Unfang Oftober 1870 ober ber Erften Armee nörblich von Baris im Januar 1871 ober auch in diejenige ber Bierten japanischen Armee kurz nach ihrer Landung bei Takuschan. Der oben ermähnte Ausspruch hat seinen Grund darin, daß eben zuweilen im Frieden und Krieg Doppels und mehrfache Aufträge erteilt werben, beren gleichzeitige Erfüllung unmöglich ift ober boch zu halben Daßregeln oder gefährlicher Bersplitterung ber Kräfte führt. Go 3. B. im Frieden bei Befichtigungen und Manöveranlagen Auftrage wie "ben Begner bei A angugreifen, babei aber ben hinter bem Ausgangspunfte bes Angriffs gelegenen Buntt B ju beden, oder auch — im Kriege — der Auftrag an Sassulitsch, den Nalu zu verteidigen, sich aber babei in fein enticheibenbes Gefecht einzulaffen, ober an Stadelberg, möglichft weit nach Bort Arthur vorzustoßen, um von dort Kräfte weg und auf fich zu giehen, aber dabei sein Korps nicht aufs Spiel zu setzen. Wenn jedoch die mehrfachen Aufträge gleichzeitig erfüllbar sind, bann find fie auch gerechtfertigt und burchaus ben Berbaltniffen bes Arieges entsprechend. Wir muffen aber auch unfere Unterführer recht Biertelfahrshefte fur Eruppenführung und heerestunde. 1910. 1. heft.

häusig vor solche Aufträge stellen, damit sie sich gewöhnen, die schwierige Überlegung anzustellen: welcher Auftrag ist der wichtigste, und mit wie wenig Kräften kann ich zugleich auch die übrigen Aufträge erfüllen? Dabei wird sich häusig, und so auch im vorliegenden Falle, zeigen, daß die kräftige und geschickte Aussührung des wichtigsten Auftrages schon zum guten Teil die Erfüllung der anderen vorbereitet oder in sich schließt.

Wenden wir uns nun zu den Einzelheiten der besonderen Kriegslagen, zunächst bei Blau und daran anknüpfend bei Rot. Hierzu genügt nicht mehr die Übersichtsstarte, sondern jetzt ist an der Hand der Karte 1:100 000 vor allem zweierlei zu überlegen:

- a) wie foll bie 50. Infanterie-Division untergebracht sein;
- b) welche Nachrichten follen dem Generalleutnant B. bis zum 1. Juli Abends zugegangen sein?

Bur Beantwortung der Frage a ist nun vor allem eine Orientierung über das von der 50. Infanterie-Division am 2. Juli zu durchschreitende Gelände und über die Bedeutung des Oker-Abschnitts auf der Strecke Braunschweig—Wolfenbüttel— Börssum notwendig.

Das von der 50. Insanterie-Division aus der Gegend von Schöningen in der Richtung nach der Ofer bei Wolsenbüttel zu durchschreitende Gelände ist hauptsächlich wegen der meistens nordsüdlich verlausenden Wegeverbindungen des buckligen Vergwaldes "Der Elm" schwierig, jedenfalls viel schwieriger als der Vormarsch aus der Gegend von Hildesheim gegen die Ofer. Nähert sich aber Blau der Ofer, so sindet es außerdem den ziemlich unwegsamen, die östlichen Anmarschrichtungen start überhöhenden Bergwaldzug der "Asse" in seiner linten Flanke und muß sich damit irgendwie absinden. Es ist deshalb zweckmäßig und gerechtsertigt, wenn Blau so untergebracht wird, daß es in zwei Kolonnen vormarschieren kann — Rot dagegen so, daß ihm ein Vormarsch in zwei Kolonnen keinen Nutzen bringt. Damit sind zugleich wieder zwei Vorteile verbunden:

Blau, das ja doch bei entsprechender Führung aus eigener Kraft siegen soll, ist in einem weiteren Punkte auf einfache Weise günstiger gestellt, und außerdem ist die Leitung in der Lage, auf den Unterschied in dem Bormarsch einer Division auf einer oder auf zwei Straßen hinzuweisen, was namentlich für die Schlußbesprechung von Wert ist.

Wie weit sollen nun aber die Vorposten von Blau von der Oter entsernt bleiben? Gleich weit, wie die von Rot, oder näher? Dies hängt davon ab, ob die Leitung einen Kamps um den Oter=Abschnitt selbst herbeisühren will, bei dem die Ausssichten sur beide Parteien so ziemlich die gleichen sind, oder ob es Blau noch am 2. Juli möglich gemacht werden soll, wenigstens die Oter=Ubergänge mit Infanterie sest in die Hand zu nehmen, bevor rote Infanterie dort eingetroffen sein kann. Das



lettere entspricht unzweiselhaft den Zwecken der Leitung; denn die Oker ist ein aus dem nahen Harz kommender Gebirgsbach, der z. B. nach starken Regengüssen am ersten Tage der Übungsreise ein sehr erhebliches Hindernis darstellen kann; ein Angriss von Blau über die Oker hinüber ist aber nach der Karte ohnehin schon ein bei Tage schwer auszusührendes Unternehmen. Blau soll aber doch über die Oker hinüberskommen, dies muß ihm also erleichtert werden. Im übrigen wird Blau durch das Näherheranlegen an die Oker nicht etwa ungerechterweise dauernd in Borteil gebracht; im Gegenteil, der Kamps, den es voraussichtlich westlich der Oker, — den Gegner nahe gegenüber und die Oker im Rücken —, zu sühren hat, bleibt eine sehr schwierige Ausgabe. So ist das Ergebnis vorstechender Betrachtung das, daß die Borposten von Blau etwa eine Meile näher an die Oker zu legen sind, als die von Kot. Im Zusammenhang mit der verschiedenartigen Breite und Tiese der Unterbringung bei Blau und Rot wird dies den von der Leitung erwünschten Zweck erreichen lassen.

Im übrigen ist über die Unterbringung der Divisionen auf beiden Seiten nur noch das Sine zu sagen, daß sie möglichst einsach zu gestalten und mitzuteilen ist, da sie ja doch sogleich am 2. früh verlassen wird, also keine weitere Rolle sür den Übungsritt spielt; daß sie ferner auf ihre Bollständigkeit hin geprüft werden muß (einschließlich großer Bagagen, Munitionskolonnen und Trains), und daß es notwendig ist, die Art der Berbindungen zwischen den höheren Stäben anzugeben. Dabei kann ein wichtiger Einsluß auf die Ausbruchsmöglichkeiten ausgeübt werden; so könnte z. B. bei Rot die telegraphische Berbindung zwischen Hildesheim und Gandersheim als zerstört angenommen werden, wenn man einen zu frühen Ausbruch der Garde-Kavallerie-Division zu verhindern wünschte.

Wichtig ist nun ferner noch die Beantwortung der Frage b: welche Nachrichten sollen dem Generalleutnant B. bis zum 1. Juli Abends zugegangen sein?

Entsprechend ben Berhältnissen des Krieges lieber zu wenig als zu viel. Es fragt sich daher, ob nicht schon die in der Kriegslage erwähnte Mitteilung genügt, daß "englische Teilkräfte in die eigentliche Provinz Hamover eingerückt seine." Aber für eine Übungsreise, bei der es unter allen Umständen in der Gegend von Wolsenbüttel schon am ersten Übungstage zu lehrreichen Kämpsen kommen soll, wäre das doch zu wenig: es wäre in diesem Falle z. B. kaum etwas dagegen einzuwenden, wenn der blaue Führer mit der ganzen 50. Insanterie-Division nördlich des Elms auf Braunschweig marschierte. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen einer Übungsreise und einem Kriegsspiel; bei letzterem könnte man diesen Marsch ruhig zulassen und hätte nur auf dem Spieltisch eine Anzahl weiterer Blätter nach Norden hin aufzulegen. Bei der Übungsreise spielt aber der 20 km lange unnötige Hin- und Herritt Wolsenbüttel—Braunschweig eine wichtige Rolle, und wie stände es erst, wenn nun Rot nicht auf Braunschweig, sondern etwa auf Wolsenbüttel oder gar auf Börssum vormarschierte? Dann müßte man erst wieder einen halben oder ganzen

Operationstag Kriegsspiel auf ber Karte treiben, um die Parteien zum Gefecht zusammenzubringen. Dies ift aber gerade wieber eine ber Klippen, bie bei ber Anlage einer Übungsreise unter allen Umständen zu vermeiben find: nichts soll sich auf ber Karte, alles im Gelande abspielen, von Ansang bis jum Schluß ber Reise. Dementsprechend ift burch die Nachricht, "baß rote Truppen aller Waffen sich am 1. Juli Bormittags im Marich von Elze auf Hilbesheim befunden haben", der Blid des blauen Barteiführers ebenso nach der Gegend von Hildesheim gelenkt, wie der bes roten nach ber Gegend westlich Gilsleben durch die Mitteilung, "daß am 30. Juni und 1. Juli auf der Strecke Magdeburg—Gilsleben Nacht und Tag blaue Truppentransporte ftattgefunden haben." Damit ift eine weitere und notwendige Burgicaft bafür geschaffen, daß sich in einer ohne Überanstrengung der Pferde erreichbaren Nähe von Wolfenbüttel — die Mehrzahl ber Teilnehmer verfügt ja nur über ein Bferd — die ersten entscheidenden Kämpse abspielen. Wer da glauben wollte, daß ben beiden Barteiführern durch diese Nachrichten ihre Aufgaben allzusehr erleichtert würden, der befände sich sicherlich im Brrtum: sie sind immer noch schwer genug und erfordern ein hohes Maß von Umficht und Energie.

Darüber, ob es zwedmäßig ift, dem blauen Barteiführer icon jest bas Gintreffen feinblicher Ravallerie in Hannover mitzuteilen, tann man verschiebener Unficht sein. Aber der blaue Führer hat im eigenen Lande immerhin einen gewissen Anspruch auf qute Nachrichten, und außerdem wirkt ja diese Nachricht auf ihn eber beunruhigend als umgekehrt, ift also keine besondere Bevorzugung, sondern mehr eine weitere Bersuchung zur Zersplitterung für ihn. Schlieglich ift es notwendig, Blau bas mitzuteilen, was sich im Laufe des 1. Juli unmittelbar vor seiner Borpostenfront ababgespielt hat, nämlich die Zerstörung der Bahnstrecken von Braunschweig nach Königslutter und von Wolfenbüttel nach Schöppenstedt durch feindliche Ravallerie-Batrouillen. Die Unnahme biefer Berftörungen iebst aber empfiehlt sich. damit der blaue Führer nicht auf den Gedanken kommt, sogleich Teile der 50. Infanterie-Division mit ber Bahn nach Braunschweig und Wolfenbüttel vorzuwerfen, wodurch die Lage wieder allzusehr zugunsten von Blau verändert würde; ferner aus bem Grunde, damit Blau auch die nörblich und füblich von Königslutter und Schöppenstedt nach Westen führenden Bahnen durch feindliche Batrouillen bedroht weiß, also auch durch etwaige Mitteilungen ber Leitung über Berftörungen, 3. B. der Bahn Öbisfelde—Braunschweig nicht unnötig überrascht wird.

Die den beiden Parteiführern bis zum 1. Juli Abends zugegangenen Meldungen müffen nun aber auch ihre natürlichen Träger haben, am einfachsten in Gestalt von Offizierpatrouillen, wie deren zwei bei Blau, drei bei Rot in der Unterbringungs- übersicht angegeben sind. Das Borhandensein dieser Patrouillen ermöglicht es ferner der Leitung, die Führer am 2. Juli ganz nach Bunsch mit weiteren Nachrichten zu versehen. Zu gleichem Zwecke sind auch schon von den größeren Kavalleriekörpern

Aufflärungsabteilungen vorgeschoben, deren Berhalten am 2. Juli Morgens sogleich reichliches Material zur Besprechung des Aufflärungsbienstes bieten wird.

Bu ber besonderen Kriegslage für Rot ist nach dem bisher Gesagten nur noch zu bemerken, daß auch der rote Parteiführer Kenntnis erhalten muß oder doch kann von den durch seine Offizierpatrouillen vorgenommenen Bahnzerstörungen östlich der Oker.

Noch ist aber eine wichtige Erwägung anzustellen. Zu welcher Abendstunde sollen die beiben Suhrer im Befite ihrer Auftrage und Nachrichten, also auch imstande fein, ihre Anordnungen zu erlassen? Dabei muß die mit den heutigen technischen Mitteln — Telegraph, Kernsprecher, Lichtsignal, Kunkentelegraph, Motorrad und Selbstfahrer mögliche Schnelligfeit ber Befchlerteilung in Rechnung gesett werben. Rann g. B. ber blaue Rührer seine Befehle ichon um 8° Abends erteilen, so ift es leicht möglich, daß er die 5. Kavallerie-Brigade sogleich alarmiert, schon gegen 10° oder 11° Abends von Halberstadt losreiten läßt und sie, — da er ja von der seindlichen Ravallerie-Division bei Seesen— Gandersheim nichts weiß, - 3. B. auf die Bohen westlich ber Oter-Linie Braunschweig-Bolfenbuttel entsendet mit dem Auftrage, der 50. Infanterie-Divifion den Übergang Bielleicht verftärkt er die 5. Kavallerie-Brigade über die Ofer offen zu halten. hierzu auch noch durch ebenfalls alarmierte und geradeaus vorwärts getriebene Divisionstavallerie mit Artillerie. An und für sich wären nun ja auch biese Anordnungen lehrreich und wurden 3. B. bei einem Rriegsspiel auch vom Standpunkte der Leitung aus nicht zu beanstanden sein. Kür die Übungsreise aber ergäbe sich bei diesen Anordnungen der große ilbelstand, daß die blaue 5. Kavallerie-Brigade sich mit Tagesanbruch bes ersten Operations- und ilbungstages (2. Juli) schon auf dem weftlichen Oter-Ufer befände, ohne in irgendwelche Berührung mit ber vielleicht auf das rechte Ofer-Ufer bei Börffum vorgetriebenen roten Garde-Kavallerie-Divifion getreten zu fein.

Daraus geht hervor, daß sich der Leitende wenigstens für die ersten Übungstage einen gewissen Plan darüber machen muß, was er an den einzelnen Tagen durchsspielen will. Nun lehrt die Ersahrung, daß mehrere Operationstage vergehen tönnen, ohne daß es zu ernsthaften und daher lehrreichen Berührungen und Zusammenstößen der beiderseitigen Kavallerien kommt, z. B. wenn hier Blau im Laufe des 2. Juli seine Kavallerie auf den Nordslügel nimmt, Rot aber sie auf dem Südssügel beläßt. Es ist daher ratsam, daß die sichere erste Gelegenheit ausgenutzt wird, wo sich die beiden größeren Kavalleriekörper auf den gleichen Flügeln befinden und unzweiselhaft nach dem gleichen Ziele, nämlich nach der oder über die Oker-Strecke Börssum--Wolfenbüttel vorgetrieben werden, wobei sie durch ihre Ausstlärungsglieder auf natürlichste Weise von ihrem Vormarsche Nachricht erhalten, also sich auch miteinander so oder so absinden müssen. Es muß mithin verhindert werden, daß die Kavallerien ohne Kampf aneinander vorbeireiten.

Auf Grund ber icon bisher angestellten sonstigen Erwägungen fann man aber ferner als ziemlich ficher annehmen, daß am 2. Juli früh Blau aller Bahrscheinlichfeit nach mit ber 50. Infanterie-Division in zwei ober brei Kolonnen vormarschiert, beren süblichste vermutlich über Schöppenstebt geben wird, während Rot mit ber 1. Infanterie-Divifion wohl in einer Rolonne auf bem furzesten Bege über Salber ober Engelnstedt vorrudt. Bei Aufbruchszeiten, die für den Juli normal find, also etwa 50, wird Blau nach etwa fünf Stunden fich mit seiner Subkolonne Bolfenbüttel nähern, Rot die Linie Salber-Engelnstedt überschreiten. Um aber diese normale Aufbruchszeit herbeizuführen, mußte in der besonderen Lage für Rot angegeben werden, daß die 1. Infanterie-Division erft am späten Abend des 1. Juli nach fehr anstrengendem, bei brudender Site ausgeführtem Mariche Silbesheim erreicht hat; ebenso empfahl es sich, einem Nachtmarsch ber 50. Infanterie-Division einen Riegel vorzuschieben durch Angaben über ben anstrengenden Bahntransport am 30. Juni und 1. Juli. Bahlt tropdem einer ber Führer einen zu frühen Aufbruch, so kann ihn die Leitung auf Grund der Kriegslage für unausführbar oder aber die Truppe nach dreis bis vierftundigem Mariche als für ein bis zwei Stunden ruhes bedürftig erflären.

Hiernach kann ber Leitende seinen Übungsplan für die ersten Tage mit genügender Sicherheit aufbauen und zwar vielleicht folgendermaßen:

Erfter Übungstag. Bolfenbuttel, 2. Juli.

Ritt nach Süboften. (Sohen um Gr. Bievenbe?)

Besprechung der für die 5. Kavallerie-Brigade und Garde-Kavallerie-Division getroffenen Anordnungen (Aufklärung, Sicherung, Vormarsch) auf Grund der ihnen von den Kührern erteilten Aufträge:

Verhalten der Ravallerieführer, wenn sie Nachricht erhalten von dem seindlichen größeren Kavallerieförper;

vielleicht Zusammenstoß in der Zeit zwischen 7º und 9º Vormittags, Kavalleries gesechte ober Abschnittskämpse mit Fußgesecht;

Berhalten ber Kavallerieführer, wenn sie vor ober nach dem Zusammenstoß Nachricht erhalten vom Anmarsch seindlicher Kolonnen aller Wassen gegen die Oter (bei diesen Ereignissen sind alle roten Herren verteilt auf die Kavallerie-Division, die blauen auf die 5. Kavallerie-Brigade und auf die südlichste Marschtolonne der 50. Infanterie-Division; außerdem werden nur noch besetzt die Führer der beidersseitigen Divisionskavallerien);

Besprechung bes Vormarsches ber 50. Infanterie-Division, namentlich ber süb- lichen Kolonne;

vielleicht Einwirkung der Garde-Kavallerie-Division auf die südliche Kolonne. Abschlußlage für den 2. Juli Mittags:

- a) bei ber 50. Infanterie-Division, beren Kräfte nach Erreichen bes Oker-Abschnitts einschließlich Aufschließen erschöpft find,
- b) bei ber 5. Kavallerie-Brigade,
- c) bei ber Garbe-Ravallerie-Division,
- d) bei ben beiberseitigen Divisionskavallerien,
- e) für die rückwärtigen Abteilungen beider Parteien.

3m Belande find jum Schlusse auf Melbekarten einzuverlangen:

- 1. Beurteilung der Lage und Entschluß des blauen Führers, sowie Stizze der Unterbringung der Teile a, b, d, nachdem alle blauen Führer erfahren haben, daß eine rote Kolonne aller Waffen zwischen 10° und 11° Vormittags die Linie Salder—Engelnstedt im Marsch gegen die Ofer überschritten hat.
- 2. Beurteilung ber Lage und Entschluß bes roten Führers, nachdem er zwischen 10° und 11° Vormittags beim Überschreiten ber Linie Salber—Engelnstedt Nachrichten von den Ereignissen auf dem östlichen Oter-Ufer erhalten hat, soweit sie ihm bis zu dieser Zeit zugegangen sein können.

Demnach ift auch hier die Abschlußlage für ben Mittag bes 2. Juli festzulegen. Stizze ber Unterbringung zu c, d und e.

### Zweiter Übungstag. Bolfenbuttel, 3. Juli.

Entsendung aller Herren der roten und blauen Partei zur friegsmäßigen Erstundung desjenigen Geländes, das nach den Entschlüssen der Führer vom 2. Juli Mittags in Betracht fommt:

- a) für die Gruppierung und Unterbringung am 2. Juli;
- b) für bie Ausführung von Angriff ober Berteidigung am 3. Juli.
  - Auf Grund mündlicher Rücksprache mit ben beiben Führern trifft ber Leitenbe:
- a) etwa 8° Vormittags die blauen Herren an einem geeigneten Punkte z. B. bei der Windmühle südöstlich der Kaserne Wolfenbüttel und reitet mit ihnen die blaue Front z. B. Wolfenbüttel—Al. Stöckheim ab, wobei der Führer seine Befehle, jeder Untersührer an Ort und Stelle die Aufstellung und die geplanten Maßnahmen seines Verbandes vorträgt;
- b) etwa 11° Vormittags die roten Herren (zu denen die blauen mitreiten) z. B. auf dem Linden=Berg nordöstlich Thiede. Dort und z. B. auf dem Ritte Linden=Berg—Fümmelse nimmt er die entsprechenden Vorträge des roten Führers und der roten Untersührer entgegen. Gegen 1° befindet sich der Leitende sos dann mit allen Herren z. B. bei Höhe 82 westlich der Auguststadt, von wo anscheinend ein großer Teil des Oter=Abschnitts Halchter—Wolsenbüttel—Leiserde übersehen werden kann.



Hier wird nun turz ber (im ganzen ruhige) Verlauf des Nachmittags des 2. Juli geschilbert und dann für beide Parteien feftgelegt und zwar für alle ihre Teile:

die Lage am 3. Juli 1° Morgens mit den bis dahin bei Blau und Rot eingegangenen Nachrichten; es werden bemnach verlangt von den Führern:

- a) schriftliche Anordnungen auf Grund biefer Lage;
- b) Stigge 1:100 000 über bie Aufstellung aller wichtigen Teile um 1º Morgens.

Diese schriftlichen Anordnungen und die beiben Stizzen werben es bem Leitenben ermöglichen, ben ungefähren Plan für ben britten Übungstag festzuseten.

## Dritter Übungstag. Wolfenbüttel, 5. Juli.

3. B. Ritt nach dem Kali-Bergwerk Thiederhall. Durchsprechen der ersten Kämpfe zwischen Blau und Rot.

Weiter kann ber Übungsplan nun im einzelnen nicht im voraus festgelegt werben; ja es ist schon sehr zweiselhaft, ob die drei Übungstage auch nur annähernd so verslausen, wie der Leitende es sich gedacht hat. Und doch bedeutet dieses Programm für ihn eine wichtige und dringend anzuratende Borbereitung. Denn mögen die Führer nun besehlen, die Untersührer tun, was sie wollen, das Programm für die drei ersten Tage steht doch insosen sest, als unter allen Umständen ausgeführt werden:

Um ersten Übungstag: Ritt nach Südosten. Kavallerieberührungen. Abschluß ber Lage am 2. Juli Mittags. Entschlöffe ber beiden Führer.

Am zweiten Übungstag: Geländeerkundungen aller Herren auf beiden Ofersulfern. Abreiten der blauen Front, dann der roten. Festlegen der Lage für den 3. Juli 1° Morgens.

Am britten Übungstag: Ritt auf das linke Oker-Ufer. Beginn des Entsicheidungskampfes — noch bei Nacht oder bei Tage, entweder Begegnungskampf, wenn beide angreifen oder Angriff und Verteidigung, vielleicht allerdings auch zögerndes Stehenbleiben beider Parteien und Kanonade, weil beide das Eintreffen ihrer Verstärkungen ganz oder zum Teil abwarten wollen.

Nach Eingang der schriftlichen Lösungen zu der Kriegslage 1. kann der Leitende aber mit leichter Mühe in dieses Programmgerippe den zweckmäßigen Ort für den Ritt nach Südosten am ersten Tage einfügen; ebenso auf Grund des Verlaufs des Vormittags des ersten Übungstages die genaueren Zeiten und Orte für die Erkundungen und Trefspunkte am zweiten Übungstage; schließlich am Nachmittage des zweiten Übungstages den Trefspunkt für den dritten Übungstag. Er mußte aber jenes Programmsgerippe schon vor Herausgabe der Aufgabe an die Teilnehmer entwerfen, weil eben in der Aufgabe selbst in den berührten Punkten (Unterbringung, Berbindungen, Ginstreffzeit der Nachrichten bei den Führern) darauf Rücksicht zu nehmen war.

Bum Schluffe fommen wir noch zu ber Überlegung, ob fich ber Leitenbe von vornherein ein Programm für die Bewegung ber rudwärtigen Teile machen foll oder Ich glaube im allgemeinen ja, b. h. insofern, als es im Interesse ber Gin= fachheit des Spiels erwünscht ift, daß die Rämpfe am frühen Vormittage des 3. Juli sich in ber Hauptsache nur zwischen ber 50. Infanterie-Division und ber 1. Infanterie-Divifion abspielen, daß also die rudwärtigen Teile erst im Laufe des Kampftages felbst und zwar nach langerem Mariche auf bem Schlachtfelbe eintreffen. Daburch hat ber Leitende mehr Zeit, um ihre Bewegungen in Rube regeln zu konnen, und dadurch wird ferner ben Unterführern Gelegenheit gegeben, in brängenden Lagen zu zeigen, daß fie auch an das Boraussenden der berittenen Waffen zu ihren kämpfenden Divisionen und an das Ablegen der Tornifter denken. Der Leitende wird aber tropdem gut tun, sich die Entscheidung über die Benuthbarkeit ber Bahnen möglichst lange vorzubehalten. Er erreicht dies leicht badurch, daß er die beiden Parteiführer zwar nach Belieben ihre Anordnungen für die von ihnen beabfichtigten Bahntransporte treffen läßt, ihnen aber so lange feine Nachrichten über die Ausführbarkeit der getroffenen Anordnungen gibt, als es ibm für bie Leitung paft - unter ber ben Berhältniffen bes Krieges entsprechenden Annahme, daß die telegraphische Berbindung mit den Bahnftationen abgeriffen ift. Stellt fich also g. B. im Gelande heraus, daß der Angriff von Blau außergewöhnlich schwer ift, dann kann ber Leitende bie nach Anordnung des blauen Führers mit der Bahn von Magdeburg bis Schöningen beförderten vier schweren Batterien oder auch Teile der mit der Bahn von Öbisfelde bis Neindorf weiterbeforderten 5. gemischten Landwehr-Brigade noch rechtzeitig in ber Nähe bes Schlachtfeloes eintreffen laffen, um ben Angriff vorwarts zu tragen. Cbenfo kann er aber auch in dem Kalle, daß Rot in Überschätzung der am frühen Morgen des 3. Juli tatfächlich an der Ofer verfügbaren blauen Kräfte weder einen Angriff gegen Blau, noch eine Berteidigung auf den Sohen unmittelbar westlich der Ofer wagt, sondern 3. B. eine Bereitstellung hinter ber Gubje einnehmen will, rote mit der Bahn von Sannover bis Beine oder fogar Bechelde weiter beförderte Kavallerie, Artillerie und Anfanterie noch am Abend des 2. Juli oder doch am frühen Morgen bes 3. zur Unterstützung von Rot auf beffen linten Flügel erscheinen laffen, mahrend die blauen Bahntransporte ausbleiben. Wie er nun aber tatfächlich biefes Gintreffen regeln will, bas muß er gang vom Bedürfnisse abhängig machen, wobei ihm jedoch bas angenehme Bewußtsein zur Seite fteht, bag er in feinerlei Berlegenheit und Bilflosigkeit geraten fann.

Über ben britten Übungstag hinaus ist also das Festlegen eines bis ins einzelne gehenden Planes nicht möglich. Dies schließt aber nicht aus, daß sich der Leitende, der während der Reise selbst von allen Sorgen für eine zureichende und zweckentsprechende Aussüllung und Ausnutzung der Übungstage frei sein soll, doch auch schon seine Gedanken für die Gestaltung der weiteren Übungstage im großen und ganzen

macht. Ohne alles bebenkliche Vorausdisponieren kann bies etwa in folgender Beise geschehen:

Bierter Übungstag. Ritt von Wolfenbuttel nach Lichtenberg.

Weiteres Durchspielen des Kampses vom 3. Juli, in dessen Berlauf bei beiden Parteien die rückwärtigen Teile eintressen und eingreisen. Entscheidung zugunsten von Blau — soweit nötig unter starter Anrechnung der Wirkung der schweren Artillerie.

Wenn aber der blaue Erfolg zu groß zu werden droht, dann Schwächung von Blau durch Zurückrusen der schweren Artillerie nach Magdeburg und (ober) durch Abberusung der 5. Kavallerie-Brigade zur 7. blauen Armee.

Zebenfalls keine rote Niederlage; Rot muß sich am 3. Juli Abends hinter der Fuhse wieder zum Kampf stellen können. Sollte aber Rot infolge besonders guter Führung auf der ganzen Linie im Vorteil sein, dann Abberusung der Garde-Kavallerie-Division zur englischen Armee und (oder) aufständische Bewegung in Hannover.

Fünfter Übungstag. Ritt von Lichtenberg aus.

Ritt an die Fuhse. Besprechung der beiderseitigen Lage am Abend des 3. Juli. (Gesechtsvorposten, Nahaustlärung, Unterbringung, Verpstegung, Munitionsersat, Sanitätsdienst.)

Um Abend des 3. Juli treffen bei ben Parteien folgende Nachrichten ein:

a) Mitteilung ber englischen Armee an Rot:

"Englische Armee steht bei Duberstadt der anscheinend gleich starten 7. blauen Armee zu dem morgen, am 4., zu erwartenden, vielleicht mehrstägigen Entscheidungskampse gegenüber. Berhindern Sie unter allen Umsständen eine Einwirfung des Ihnen gegenüberstehenden Gegners gegen die linke Flanke und den Rücken der Armee."

b) Mitteilung ber 7. Armee an Blau:

"Nuten Sie Ihren Erfolg schnell und gründlich aus und suchen Sie baldmöglichst Teile in Flanke und Rücken der englischen Armee zu entsenden, der die 7. Armee heute zu dem am 4. zu erwartenden, vielleicht mehrtägigen Kampfe bei Duderstadt gegenübersteht."

Hiernach werden von Blau und Rot einverlangt: Entschlüffe ber Führer. Erwägungen bes Leitenden hierüber:

Der rote Führer wird entweder zum Angriff schreiten — namentlich wenn er Nachrichten über Schwächung von Blau erhalten hat, was sich die Leitung vorsbehält; oder er wird eine Flankenstellung mit Vorstoßabsicht, z. B. in der Linie Hohenassel-Nettlingen einnehmen.

Der blaue Führer wird angreifen. Also Ergebnis: am fünften Übungstage, jedenfalls noch Durchspielen ber einleitenden Bewegungen zur Durchführung ber Entschlüffe der beiden Führer.

Sechster Übungstag. Bormittags: Ritt von Lichtenberg aus.

Durchspielen des zweiten Kampses zwischen Rot und Blau bis zum Herannahen der Entscheidung. Reine Schwächung der Parteien während des Kampses, weil untriegsmäßig.

Siebenter übungstag. Ritt Lichtenberg-Bilbesheim.

Ritt nach dem Brennpunkt der Entscheidung. Diese wird ganz nach den Leistungen der Führer getroffen. Ob Blau siegt oder Rot, in beiden Fällen Besiprechung ter Rückzugs: und Verfolgungsbesehle. Muß Rot zurück, dann kann auch noch auf dem Ritte nach hildesheim eine Aufnahmestellung (z. B. bei Ottbergen) zur Sicherstellung des Abzuges besprochen werden.

Nachmittags Schlußbesprechung in Hildesheim. Sie kann wirksam vorsbereitet und auch abgekürzt werden dadurch, daß noch vor der Besprechung den blauen Herren die umgedruckte rote, den roten Herren die blaue Kriegslage 1. zur Durchsicht zugestellt wird.

Nach Festlegung auch bieses Plangerippes für die zweite Hälfte der Übungsreise fann ber Leitende seine geiftige Borarbeit für einen nutbringenden Berlauf ber Reise als beendigt ansehen. Er wird nunmehr - aber nicht allzufrühe, weil sonst der Reig bes Unbefannten verloren geht — die Aufgaben gur Bearbeitung ber ersten Entichlüffe ausgeben. Es ift nicht vorteilhaft, wenn ben Bearbeitern zu viel Zeit für die Lösungen gelaffen wird: einmal entspricht dies nicht ben Berhaltniffen bes Rrieges, und bann erhalt man baburch meistens zu "feine Arbeit", b. f. berartig bis ins fleinfte ausgetüftelte Anordnungen, wie fie im Ernftfalle erfahrungsgemäß in ber jur Berfügung ftebenden beschränften Beit nicht getroffen werben fonnen. Go ift für bie vorliegende Aufgabe 1. nach vorheriger Ausgabe ber allgemeinen Rriegslage eine feches bis achtftundige Krift angemessen. Es wird baburch auch bem Leitenden unnötiges Eingehen in alle möglichen Ginzelheiten, überhaupt unnötige Arbeit erfpart. Sehr erleichtert wird dem Leitenden ber erfte Anfang ber Leitung im Belande und befanntlich ift aller Anfang ichwer -, wenn er sich außer ber "Beurteilung ber Lage" und ben "Unordnungen" auch noch bie in Ziffer 3 der Aufgabe geforderte Stigge 1:100 000 ber gedachten Lage ber fechtenben Teile einreichen läßt - im vorliegenden Falle am besten getrennt für die Kavallerien (6° Bormittags) und die übrigen Teile (9° Vormittags). Bur Anfertigung biefer Stigzen werden die Führer jüngere Herren ihrer Bartei heranziehen.

Wenn es nun die dem Leitenden zur Berfügung stehende Zeit irgendwie zuläßt, dann kann ihm nichts dringender empsohlen werden, als daß er selbst, womöglich in der gegebenen Frist, sowohl die Ausgabe von Blau, als auch die von Rot löst. Dies hat den unschätzbaren Borteil, daß der Leitende nicht nur in gewissem Grade — wenn auch natürlich nicht mehr in ganzer Unbefangenheit — die Schwierigseiten der beiderseitigen Ausgaben kennen lernt, sondern daß er auch mit den Truppenverbänden und dem Gelände, den rückwärtigen Verhältnissen und dem Bahnnetze so gründlich vertraut wird, daß ihm sowohl bei der Durchsicht der Lösungen zu Ausgabe 1. als auch später in den drei ersten Übungstagen keine Truppen- oder Geländebezeichnung und auch kein Entschluß mehr ganz überraschend kommt. Ist auch diese Arbeit noch geleistet, dann kann sich der Leitende als völlig gewappnet für die Reise ansehen.

Aber die Gewappneten hatten von jeher ihren Anappen bei und hinter sich, und so braucht auch ber Leitenbe einer Ubungsreise notwendig einen Gehilfen. Seine Auswahl ift febr wichtig, benn er foll bem Leitenben nicht blok alle Rleinarbeit abnehmen vom Durchiehen ber Umdrudaufgaben\*) bis jum Ordnen ber von Anfang bis zum Schluß ber Reise eingehenden Arbeiten, Stizzen und Melbefarten; nein, er muß auch imftande sein, bem Gange ber Reise mit foldem Berftandnis ju folgen, daß er jederzeit über alle Entschlüffe und alle Orts- und Zeitangaben bei Blau und Rot gewissenhaft Auskunft zu geben vermag. Er muß ferner dauernd ben Berlauf ber beiberseitigen Operationen in flaren Gingeichnungen in ber Karte festhalten, um ben Leitenden jeden Augenblick anschaulich orientieren zu können; er muß schnell und doch richtig Marsch- und Transportbewegungen berechnen können; er muß ichlieglich die wichtigeren Bemerkungen bes Leitenden für die Schlugbesprechung so niederzuschreiben wiffen, daß fie bem Leitenden ohne weitere Arbeit, zu ber er ja am siebenten Übungstage Nachmittags auch teine Zeit mehr hat, als Anhalt dienen Dabei soll er mit Takt und Aufopferung jede Unstimmigkeit im Reime erfticen helfen, die sich je etwa innerhalb der oder zwischen den Barteien oder gar amifchen ben Barteien und bem Leitenden erheben wollten. Der Gehilfe ift also eine wichtige Vertrauensperson.

Nun aber kann auch die Reise nach Wolfenbüttel am 1. Juli mit Vertrauen und Freudigkeit angetreten werden. Frei von drückenden Sorgen kann sich der Leitende mit ganzer Seele dem reizvollen Geschäfte hingeben, auf frischen, fröhlichen Geländeritten den geistigen Schiedsrichter zu machen zwischen den in heißem Bemühen um die Siegespalme ringenden Parteiführern. Dabei wird er die Erfahrung machen, daß — alles Borausdenken und Borbereiten am Schreibtisch in Ehren — braußen in Gottes frischer Luft eben doch noch der Augenblick die allerbesten Gedanken zur Lenkung

<sup>\*)</sup> In ber vorliegenden Aufgabe hatte 3. B. ber Schreiber willfürlich bei Blau ben Ort "Gilbleben" burch ben ihm bekannteren "Gibleben" erfett

und Belebung bes Spiels bringt, daß gegenüber bem häuslichen Kartenftubium bas wirkliche Gelande die größten und lehrreichften Überraschungen bietet, und baf bie Bitterungsverhältniffe eine nur zu häufig unterichätte Rolle fpielen. Trot aller Mangel ber Anlage wird es gewiß eine schöne Reise werben, die noch lange in aller Erinnerung fortlebt, und bei ber Leitenber wie Teilnehmer gleich viel lernen, wenn ber erstere noch die wichtige Gabe befitt, bei aller Gerechtigfeit doch keinen Rührer in allzugroßes taktisches Glend geraten zu laffen, und zwar ben Tag gründlich für mundliche und ichriftliche Entschlußfassung, für geiftige und forperliche Leiftungen ausjunuten, dafür aber am Abend im Quartier feine bienftlichen Anforderungen mehr ju stellen, sondern ibn bem Frohfinn, bem humor, bem tamerabichaftlichen Busammenleben und ber Erholung zu widmen. Je grundlicher er sich selbst auf bie Reise vorbereitet hat, besto mehr fann auch er an jedem Abend bie wohlverbiente Rube und Ausspannung mitgenießen, um nach ungeftortem, gesundem Schlafe am anderen Morgen wieder ber Frischefte von allen zu fein. Wenn fich bann bie Reise nach bem vorbedachten Plane ruhig und ficher ohne gewaltsame Gingriffe ber Leitung abspielt, bann wird ber Leitende auch ben Lohn seiner nicht geringen Arbeit ernten. indem er Urteile hört wie etwa bas folgende: "So eine Übungsreise anlegen und leiten, das tann nicht ichwer fein, aber führen, bas ift die Runft!" Damit ift bewiesen, daß der Rwed der Reise — Führen lernen — in eleganter und einwandfreier Beise voll erreicht ift.

# II. Die Anlage und Durchführung von ein- bis dreitägigen Übungsritten von Lichtenberg, Bildesheim, Bockenem, Goslar und Clausthal-Zellerfeld aus.

Sehr viel einfacher und auch leichter gestaltet sich die Anlage von eins dis zweisauch dreitägigen Übungsritten. Vor allem ist dabei nicht der große strategische und taktische Rahmen erforderlich wie bei einer Übungsreise. Es wäre dies eine ähnliche Verschwendung, wie wenn man eine flüchtige Stizze in einen prunkvollen Rahmen einfassen ließe, anstatt sie mit einigen Nägelchen an der Wand zu besestigen. Ganz ähnlich brauchen auch die den Übungsritten zugrunde liegenden Kriegslagen, namentlich sür eins und zweitägige Ritte, nur mit den einfachsten Mitteln in einen kriegesrischen Rahmen eingespannt zu werden. Weitläusige Unterlagen sind vom Übel; die allgemeine Kriegslage kann, wenn sie überhaupt für nötig erachtet wird, nicht einfach und kurz genug sein; alle überkritischen Fragen über das "woher stammen die Parteien usw." sind nicht am Plaze. Man wirst die Parteien so auf die Karte, daß sie sich in passender Entsernung mit seindlichen Absichten und bestimmten Zielen gegenüberstehen oder entgegenmarschieren, und legt den Hauptwert darauf, daß womöglich schon mit dem Abreiten vom Quartier die taktische Handlung wenigstens bei

einer Partei sogleich im Gelände durchgesprochen werden kann: ferner daraus, daß es mit aller Sicherheit schon am ersten Tage zum Zusammenstoß oder doch zu dessen ernsthafter Einleitung kommt, so daß am zweiten Tage jedenfalls noch der Kampf selbst durchgespielt werden kann. Ein dritter Tag kann dann den "Auslauf" bringen. In bezug auf die Stärken wird man sich zwischen einer gemischten Brigade und höchstens einer Division bewegen — ein Wehr ist nicht zweckmäßig, weil es leicht zur Oberstächlichkeit im Spielen versührt. Man wird dei diesen Ritten grundsätlich im Gelände nur Sattelentschlüsse und entweder mündliche Anordnungen oder solche auf Meldekarte oder durch technische Nachrichtenmittel verlangen, möglichst lange im Gelände bleiben, im Quartier aber keinerlei taktische Ansorderungen mehr stellen. Die Pferde können bei diesen Ritten sehr wohl zwei oder drei Tage lang tüchtig angestrengt werden, da sie ja nachher Zeit zum Ausruhen haben.

Lange Schlußbesprechungen im Quartier sind meistens unnötig, weil sich die einfachen Operationen vor den Augen aller Teilnehmer schnell und anschaulich abspielen, und deshalb am Schlusse des Rittes meistens keine großen Geheimnisse mehr zu enthüllen sind, weder über die beiderseitigen Stärken noch über die Absichten. Einige Schlußworte im Gelände genügen daher sast immer.

Im Gegensatz zu den Übungsreisen ist es serner bei den Übungsritten nicht nur angängig, sondern häusig geradezu zu empsehlen, daß der Leitende eine Partei selbst führt; denn dadurch wird nicht nur viel Zeit gespart, sondern auch Gelegenheit gegeben einesteils zu recht eingehender Besprechung aller Berhältnisse auf der einen, in allen Dienststellen besetzen Partei, andernteils zu rascher dem Gelände und den Ereignissen ganz nach Wunsch angepaßter Belebung des Spiels. Beispiele sollen bies näher erläutern.

In diesem Sinne sind die nachstehenden Übungsritte entworsen. Die Teilnehmer — hier sämtliche bei dem Leitenden reitende Herren — erhielten die umgedrucken Aufgaben meistens am Tage des ersten Rittes 6° Morgens und hatten ihre Lösungen dem Leitenden auf Meldekarten bis 7° einzureichen. Dieser sah sie dies 7° rasch durch und tras um diese Zeit bei oder vor dem allzgemeinen Abreiten Bestimmung darüber, welcher von den Bearbeitern auf jeder Partei zunächst die Führung zu übernehmen hatte. Natürlich geschah auch hier die Auswahl lediglich im Hindlick auf die Frage, welche Lösungen den spannendsten Berlauf des Ritts verbürgten. Um diese Frage rasch und zutreffend beantworten zu können, ist es aber auch bei diesen Übungsritten notwendig, daß der Leitende die Aufgaben selchst vorher gründlich, also auch schriftlich sür sich gelöst hat. Dadurch erkennt er am leichtesten die überhaupt möglichen und auch die wahrscheinlichen Entschlüsse und weiß daher schon im voraus, welcher Entschluß von Blau und Rot am besten zusammenstimmt, d. h. mit Sicherheit zu sehrreichen taktischen Berührungen führt. Das vorstehende Bersahren hat den Vorteil, daß alse Teilnehmer gänzlich

unbefangen und ohne durch nächtliches Gedanken-Umherwälzen verstört zu sein, frisch und ausgeschlasen an ihre Aufgaben herantreten, daß sie aber dann doch genötigt sind, sich rasch in eine allerdings einsach und recht klar zu gestaltende Lage hineinzudenken und ebenso rasch ihre ersten Entschlässe und Anordnungen zu tressen. Beim Wegreiten vom Quartier gab dann zunächst der eben ernannte Führer der einen Partei, später der der anderen in Gegenwart des Leitenden seine Besehle an die Untersührer aus, die dann sogleich in die Tat umgesetzt wurden. Es können aber auch die Aufgaben einen halben Tag vor dem ersten Morgenritt — womöglich aber nicht früher — ausgegeben und die Lösungen noch am Abend einverlangt werden, so daß der Leitende mehr Zeit hat sür deren Durchsicht und Auswahl. Den Führer für jede Partei wird man aber doch wohl am besten erst am anderen Morgen bestimmen.

Noch ift zu bemerken, daß der Leitende eines ein= bis zweitägigen Übungsritts nicht immer notwendig eines Gehilfen bedarf, sondern dem Gange der Ereignisse auch mit eigenen Einzeichnungen in die Karte folgen kann, namentlich wenn es sich um so kleine Verbände, wie eine gemischte Vrigade handelt. Unter Umständen kann es sich aber empsehlen, wenn er bei jeder Partei einen Herrn — nicht den Führer — für gewissenhafte Veantwortung seiner Fragen nach Stärfen und Zeiten verantwortslich macht und ihn auch für einsache Marschberechnungen und derzleichen in Anspruch nimmt. Anderseits wird aber der hier zuletzt behandelte dreitägige Übungsritt doch auch wieder eine Lage bringen, in der der Leitende nicht nur einen, sondern sogar zwei Gehilfen recht wohl brauchen kann.

Auf die Entstehung ber nachfolgenden Rriegslagen foll nicht weiter eingegangen werden; fie machen keinen Unspruch auf befondere Erfindungsgabe; jeder mit einiger Phantafie begabte altere Offizier wird jederzeit folde Lagen in Bulle und Rulle erbenten und zu Bapier bringen fonnen. Bei letterer Tätigfeit ift nur auf eines aufmertfam zu machen: auf möglichste Kurze. Manche an und für fich brauchbare Arieaslagen laffen — zuweilen bei beiben Barteien, noch bäufiger aber nur bei einer - beutlich erkennen, baf ber Berfasser zu frub mit bem " Burgen" aufgebort hat; andere wieder, daß er bas Bestreben gehabt hat, recht grundlich zu sein und jedes moher, wohin und warum ausführlich zu begründen. Dies ift aber bei diefen turglebigen Lagen und Ubungsritten ichon beshalb unnötig, weil ja bie Barteiführer bei bem Spiele in feiner Beise für die Entstehung ber Lage verantwortlich gemacht werben. Bierin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen ben kleinen Ritten und ben größeren Reisen, bei benen bie Rubrer boch icon burch bie erfte Gruppierung ihrer Streitfrafte und burch bie Bahl ber Bormarichrichtung und Kampffront von Anfang an einen wichtigen Ginfluß auf ben Bang ber Rriegshandlung ausüben. Dier bei ben Ubungsritten wird von den Führern nur verlangt, baß fie fich ichnell und geschieft in eine meistens icon recht gespannte, zum balbigen Ausammenftoß fubrenbe Lage hineinverseten und in beren Sinne fraftig und zielbewußt handeln.



manchen Lagen könnte und kann man auch geradezu die Annahme machen, daß der höhere Führer gefallen ist, und daß der bei dem Ritte Führende eben erst das Kommando übernommen hat.

Bom Nachschub, von den Kolonnen und Trains und den rückwärtigen Bersbindungen kann bei den Übungsritten nur in großen Zügen gesprochen werden, denn dafür reichen die wenigen Stunden der Ritte nicht aus; es muß ohnehin ein streng sestzuhaltender Grundsatz für die Übungsritte sein, daß alles das, was ebensogut zu Hause, an der Hand der Karte und beim Kriegsspiel besprochen werden kann, nicht im Gelände durchzuspielen ist, sondern daß dort nur die tattische Verwendung der sechtenden Teile aller Wassen unter ernsthaftester Berücksichtigung des Geländes und der Witterung zur Sprache kommt.

Um aber sicher zu sein, daß auch bei wenig unternehmenden und wenig warmblütigen Rührern boch recht viele burch die Lage und bas Gelande angeschnittene und angebotene Fragen behandelt werben, bafür gibt es ein einfaches, namentlich für Übungsritte, aber auch für Reisen sehr zu empfehlendes Mittel. Der Leitende macht bem Führer mährend bes Rittes im Namen und in ber Rolle bes Generalftabsoffiziers oder des Brigadeadjutanten oder eines Infanterie Brigadekommandeurs oder des Ravallerie= oder Artillerieführers allerhand mehr oder weniger verlockende und verfängliche, zwedmäßige und unzwedmäßige Borichläge, zu benen ber Ruhrer Stellung nehmen muß — und zwar meistens in sehr turger Zeit. Um solche Fragen jeberzeit aufwerfen zu können, ist es aber boch recht aut, wenn ber Leitende fich schon por bem Ritte seine Gebanken gemacht hat namentlich über bie Anfangslage und bie erften Entichlüffe, aber auch über bas Auftretenlaffen feindlicher Truppen usw. Das übrige muß und wird dann icon die Lage bringen, wenn fie nur recht aus dem Leben gegriffen ift. Noch beffer ift es aber, wenn es bem Leitenden gelingt, ein gut Teil jener Borichläge aus ben als Unterführer, Abjutanten usw. eingeteilten Teilnehmern felbft herauszuloden.

Alle weiteren Bemerkungen lassen sich am besten an die Kriegslagen selbst anstnüpsen, wobei aber, um Wiederholungen zu vermeiden, mit möglichster Kürze verssahren und deshalb teilweise der Telegrammstil angewandt werden soll. Nur noch das eine möge bemerkt werden. Die nachstehenden "Übungsritte" bringen nur Aufgaben des freien Bewegungskrieges, nicht aber solche für besondere Ausbildungszwecke wie z. B. Grenzschutz in bestimmtem Gelände, Angriff auf eine verschanzte Stellung oder gar auf ein Sperrsort, nächtliches Herangehen an eine starke Berteidigungsstellung und dergl. Solche besonderen Aufgaben gehören mehr in das Gebiet der Schulung von Führern und Truppe für bestimmte Aufgaben, als in dassenige der freien, nur der Ausbildung der Offiziere dienenden Geländeritte. Allerdings kann man auch bei diesen, ohne sie zu ausgesprochenen Schulritten zu machen, einen gewissen Ausbildungszweck durchseben, — namentlich in der Absicht, dem Ofsiziersorps Abwechslung

du verschaffen; also d. B. heute ein Ritt im freien, morgen im bewalbeten, das nächstemal im hügeligen, das übernächstemal im gebirgigen Gelände, einmal einen Abschnittsstamps, ein andermal einen solchen um Engen. Ebenso das einemal neben dem größeren Infanterieverband einen größeren Kavalleries, das anderemal einen stärkeren Artilleries verband und dergl. Die Herbeiführung der Abwechslung geschieht also besser durch veränderte Auswahl des Geländes und Zusammensehung der Verbände, als durch Festlegen auf einen ganz bestimmten, eng umgrenzten Zweck.

Die Kriegsgliederungen für die folgenden Aufgaben sind der Einfachheit halber meistens der Kriegsgliederung von Blau und Rot auf Seite 38—41 entnommen. Die Zuteilung von kleineren Teilen, wie Nachrichtenabteilungen ist dabei der Phantasie des Lesers überlassen.

#### 1. Zweitägiger Übungsritt.

Erfter Übungstag von Lichtenberg aus.

3weiter Übungstag. Ritt Lichtenberg-Bilbesheim.

Annahme: Der Ritt findet im Anschluß an die Brigadeübungen (Brigade=Stabs= quartier Lichtenberg) statt. Hilbesheim ist der Standort der meisten Teilnehmer.

Rot. (Oft). Gine Oftdivision, die 5. (13. 4. 12.) unter General R. ist am 7. Juli 5° Bormittags aus Ortsbiwaks zwischen Salber und Reppner auf Hildesheim aufgebrochen, um diesen wichtigen Bahn= und Straßenknotenpunkt in Besitz zu nehmen. Hildesheim soll in der Nacht vom 6./7. Juli von seindlicher Kavallerie besetzt gewesen sein, Truppen aller Waffen sollen seit dem Abend des 6. dort ausladen.

Aufgabe a. Wie denken Sie sich die Lage der Division einschließlich der Aufflärungsteile um 7º Bormittags?

Aufgabe b. Die 7° Vormittags von Sübosten her in Lichtenberg eingetroffene 5. Kavallerie-Brigade (acht Eskadrons Dragoner-Regiments Nr. 1 und 2, zwei Batterien, eine Maschinengewehr-Abteilung, ein Radsahrer-Zug) findet dort den schriftlichen Besehl der 5. Infanterie-Division vor "über Bahnhof Derneburg vorzugehen, diesen Bahnhof zu zerstören, die linke Flanke der Division zu decken, gegen Hildesheim auszuklären und baldmöglichst Anschluß an die 5° Vormittags aus Gegend nördlich Salder auf Hildesheim vormarschierende Division zu suchen." Die Bevölkerung ist feindselia.

Nachrichten s. oben.

Anordnungen des Kommandeurs der 5. Kavallerie-Brigade, Generalmajors L. Blan (West). Zum Schutze des wichtigen Bahnhofes Hildesheim gegen Truppen aller Waffen, die am 6. Juli Nachmittags aus Gegend Wolfenbüttel in westlicher Richtung vormarschiert sind, sind Westtruppen mit Fußmarsch und Bahn bei Hildes-heim zusammengezogen worden. Weitere Truppen sollen solgen. Um 7. Juli 5° Biertelsahrebeste für Truppensährung und Deerestunde. 1910. 1. Heft.

Bormittags liegt das Ulanen-Regiment Nr. 1 (brei Estadrons) in Gr. Düngen und Heinde, der Stab der 1. Kavallerie-Brigade (Generalmajor K.), das Ulanen-Regiment Nr. 2 (vier Estadrons), die eine reitende Abteilung, ein Zug Maschinen-gewehre in Wendhausen, das Ulanen-Regiment Nr. 3 (drei Estadrons) in Farmsen und Dinklar, der Stab der einen verstärkten Brigade (Generalmajor J.) mit neun Bataillonen (Regimenter Nr. 1 und 3), einer Eskadron Husaren und der 9. Batterie Feldartillerie-Regiment Nr. 1, einer Pionier-Kompagnie um Uchtum und Einum. General K. ist dem General J. unterstellt.

Aufgabe a. (zunächst nach ber Karte zu lösen) Anordnungen bes Generals J. Aufgabe b. Gebachte Lage ber Westtruppen einschließlich ber Aufklärungsteile auf Grund bieser Anordnungen 7° Bormittags.

#### Bemerfungen.

A. Bedachter Berlauf bes Rittes.

Um 7. Juli. Ritt Lichtenberg—Westerlinde—Grasdorf. Vormarsch ber roten 5. Kavallerie-Brigade. Maßnahmen ber blauen 1. Kavallerie-Brigade.

Bermutlich Abschnitts-Kavalleriekämpfe in Gegend Luttrum—Wartzenstedt— Holle und später weiter westlich. Durchspielen bieser Kämpfe bis zu einer ersten Entsscheidung zwischen 8 und 9° Bormittags (Operationszeit). Die blauen Herren reiten sodann zur Erkundung des Geländes östlich Hildesheim nach Gegend Wendhausen— Ottbergen und treffen etwa 1° Nachmittags auf Höhe 132 nordwestlich Nordassel ein.

Der Leitende reitet mit den roten Herren nach Norden dorthin, wo sich 7° Bormittags die Anfänge der 5. Division befinden. Der rote Divisionsführer erhält die ersten Nachrichten über die Anwesenheit von Truppen aller Wassen östlich Hildesheim. Danach trägt er seine Beurteilung der Lage und seine Absichten vor.

Dann Ritt nach Sohe 132 nordweftlich Nordaffel.

Dort legt ber Leitende die Lage der 5. Infanterie-Division um 730 Bormittags fest und ebenso für die gleiche Zeit die der 1. verstärkten Infanterie-Brigade nach Anhörung der Borträge des blauen Führers und der blauen Untersührer.

Von den Ereignissen bei den beiderseitigen Kavallerien bis 7.30 Vormittags haben die Führer der roten Division und der blauen Brigade keine Nachricht. Rückkehr nach Lichtenberg.

Am 8. Juli: Ritt nach Höhe 132 nordweftlich Nordaffel.

Durchführung bes Rampfes zwischen ben Generalen R. und 3.

Entweder: Begegnungstampf;

oder: Angriff von Rot gegen eine frontale blaue Verteidigungsstellung oder vielleicht auch eine Flankenstellung von Blau.

Blau muß zurud; es werden ihm aber im Augenblid bes Burudgehens neu aussgelabene Berftarkungen in ber Gegend öftlich Hilbesheim zur Berfügung gestellt.

Aufnahme oder Gegenftoß.

Gleichzeitig mit bem Durchspielen ber Kämpfe zwischen ben Generalen R. und J. Beiterspielen ber beiben Kavallerieförper soweit möglich im Gelände, sonst nach ber Karte. Schlusworte im Gelände. Ritt nach Hilbesheim.

- B. Erwägungen des Leitenden über die Aufgaben von Blau und Rot. 1. Kavallerie. Aufgabe der roten Kavallerie-Brigade nicht leicht, da Sperrung des Innerste-Tals durch blaue Kavallerie unschwer auszuführen. Deshalb bei Rot überslegenheit an Maschinengewehren und Radfahrern nötig, namentlich für den Fall, daß Blau seine ganze Kavallerie-Brigade mit Sperrung des Innerste-Tals beauftragt. Vielleicht muß rote Kavallerie nördlich oder süblich ausbiegen. Sie kann auch Teils unternehmungen gegen die Hilbesheimer Bahnhöfe anordnen.
- 2. Hauptkräfte. Aufgabe für Blau schwieriger als für Rot. Eigentliche Berteidigungsstellung für Blau liegt in Linie Hohenassell—Berel, die aber nicht mehr erreicht werden kann. Stellung Ottbergen—Schellerten hat gefährliche sübliche Flankenanlehnung. Stellung Uppen—Wald Ise\*)—Bettmar sehr nahe an den Bahnshöfen von Hildesheim. Bei Wahl dieser Stellung aber allerdings noch mehrere Stunden Zeit zum Eingraben vorhanden. Begegnungskampf für Blau großes Risito. Wirklich brauchbare Flankenstellungen nicht vorhanden. Kämpfe müssen aber unter allen Umständen lehrreich verlaufen.

Blau muß jedoch rechtzeitig durch weiter ausladende Truppen unterstützt werden, beren Berwendung ein Prüfftein für den Führer sein wird.

Blau muß Bahnhöfe Hilbesheim mit Teilen besetzt halten, um kleinere Unter= nehmungen gegen sie abwehren zu können.

Aufgabe für Rot.

Rot muß in mehreren Kolonnen (mindestens zwei, noch besser drei) aus seinen Biwaks ausbrechen, und zwar mit einer an Infanterie besonders starken süblichen Kolonne, um die gedeckte Annäherung durch das Borholz und die damit verbundene Möglichkeit zur Umgehung des Sübslügels aller denkbaren blauen Verteidigungssstellungen auszunutzen.

Schwierigkeit der Verbindung (auch mit der 5. Kavallerie-Brigade) und Beschlssgebung. Besondere Unternehmungen zur Zerstörung der Bahnhöse, Störung und Weldung weiterer Ausladungen.

Stoff für die beiden Übungstage ift genügend vorhanden, auch für Abwechslung ist gesorgt. Erster Übungstag: Kavalleriefämpfe und erste Entwicklungen der größeren Körper, zweiter Übungstag: Kämpfe aller Waffen. Es könnte auch noch ein britter



<sup>\*)</sup> hier ift als bezeichnend für ten Unterschied zwischen Karte und Mirklichkeit zu bemerken, bag ber Balb Ile tatfächlich im Jahre 1909 gar nicht mehr vorhanden war.

Ritt von Hildesheim aus ausgeführt werden, bei bem zuerst die Ereignisse an den Bahnhöfen, dann aber der Borstoß von Blau und der Rückzug von Rot durchsgespielt würden.

#### 2. Eintägiger Ritt vom Standorte Hildesheim aus.

Wenn man bei einem vom Standorte selbst auszuführenden, nur eintägigen Übungsritte zunächft Morgens 15 km wegreiten, also auch Nachmittags 15 km wieder zurückreiten wollte. lediglich um die Teilnehmer in ein einigermaßen unbekanntes Gelande zu bringen, so wurde diese Absicht erstens boch nicht zur Genüge erreicht werden, und zweitens bliebe dann für die eigentliche Übung nicht mehr viel Zeit und Menschen= wie Bferbetraft übrig. Die nachfolgenbe Aufgabe möchte baber einen Beg angeben, wie man auch in großer Näbe bes Stanbortes, also in febr befanntem Gelände, einen für alle Teilnehmer lehrreichen Ritt anlegen kann baburch, daß man bie durchzuspielende Lage in einen so großen Rahmen bringt, wie er bei den Gefechtsund Felbbienstübungen ber Garnison niemals vorkommt. Dadurch wird die Ausnutung selbst bes völlig bekannten Geländes mit einem Schlage völlig anders. Rugleich foll bie nachftebenbe Aufgabe ein Beispiel bafür geben, bag man gerade bei berartigen eintägigen Ritten auch leicht folche Aufgaben bes freien Bewegungsfrieges jum Gegenstand ber Besprechung machen tann, beren Lösung man weber auf bem Truppenübungsplat noch im Manover ju feben befommt, beren Betrachtung aber boch zu ben Forberungen ber Zeit gehört. So bie hier verlangte Aufstellung und Bewegung einer größeren Armeereserve binter einer Schlachtenfront. Aufgaben in fünftigen Rriegen eine große Rolle fpielen werben, bas beweisen uns icon die großen Generalstabsreisen und Kriegsspiele, gang besonders aber auch der Berlauf des Manbichurischen Feldzugs, wo bei ben Japanern und namentlich bei ben Ruffen die Berichiebungen ber Armee- und Beeregreserven binter ber Front einen großen Einfluß auf die Schlachtenentscheidungen ausgeübt haben. Schließlich bietet bie Aufgabe ein Beispiel bafür, daß alle Teilnehmer einer Bartei (Rot) zugeteilt werben, mahrend fich ber Leitende die Rührung der anderen Partei vorbehalt.

Lage. Die Linie Nordrand von Al. und Gr. Giesen — 103 westlich Gr. Giesen — 85 ift das östliche Biertel einer roten Armeestellung; der blaue Infanterie-Angriff ist im allgemeinen bis in die Linie des Fluß-Grabens vorgeschritten.

Aufgabe für Rot (sämtliche Herren). Auf die Nachricht, daß der Gegner Truppenbewegungen aus Gegend Sarstedt—Gödringen in Richtung auf die Waldstücke östlich Al. Förste vornehme, erhält die westlich Sorsum als Armeereserve aufgestellte 5. Infanteries Division (13. 4. 12 + 1 Bataillon schwerer Feldhaubitzen) 8° Bormittags von dem Armeesührer den Besehl, sogleich in das Gelände zwischen himmelsthür und Giesener Berge zur Verfügung des Kommandierenden Generals des rechten Flügelkorps (X.) zu rücken.

Aufgabe: a) Wie ist die 5. Infanterie-Division aufgestellt? Stizze 1:50 000. b) Anordnungen des Divisionssührers, Generals R.

Bemerkungen. Im vorliegenden Falle ist der Leitende in der Lage und tut gut daran, einige Tage vor dem Übungsritte selbst den Ritt Sorsum—Himmelsthür—Steuerwald—Waldstücke südöstlich Kl. Förste auszuführen und sich dabei seine eigenen Gedanken über die Lösung der Aufgabe und über ihre weitere Ausgestaltung und Belebung zu machen.

Dann wird er vielleicht zu folgenden Erwägungen kommen. Bei Sorsum an der Hand der Stiggen zu besprechen:

a) Die Aufstellung der Division: so, daß sie möglichst gedeckt, aber auch derart gegliedert steht, um den Bormarsch sowohl nach Norden als auch nach Nordsosten jederzeit in mehreren Marscholonnen antreten zu können. Keine unnützen Aufmärsche in tiese und breite Kolonnen abseits der Wege. Aufenthalt des Divisionsstommandeurs. Berbindung mit dem Kommandierenden General des X. Armectorps. Schutz der rechten Flanke gegen den Finken-Verg-Wald, in den z. B. eine über Hildesheim vorgegangene seindliche Aufklärungseskadron schon eingedrungen sein kann. Geländeerkundungen nach den beiden wahrscheinlichen Bormarschrichtungen.

Belebung durch feindliches Karabiner= und Maschinengewehr=Feuer aus dem Waldrand westlich Rotz=Berg z. B. gegen die ohne Bedeckung unvorsichtig bis nach Höhe 116 südlich Sorsum herausragende schwere Artillerie.

b) Die Anordnungen bes Divisionsführers für die Bewegung ber Division nach bem Gelände zwischen himmelsthur und Giesener Berge.

Persönliches Verhalten des Divisionskommandeurs. Vorausreiten mit Bedeckung. Berbindung mit den Kolonnen. Schutz ber rechten Flanke.

Erkundungen für die neue Aufstellung der Division für den Fall, daß keine weiteren Befehle eintreffen. Erkundungen des Innerste-Abschnittes Hildesheim— Dasede.

Übergänge. Shußfeld ufw. Entsendung von roten Offizieren zur persönlichen Berichterstattung bei dem Leitenden über diese Berhältnisse. Meldung an den Kommandierenden General des X. Armeeforps.

- c) Belebung bes Mariches:
- 1. Zu dem Zeitpunkt, wo die Anfänge der Divisionskolonnen etwa die Bahnlinie Hildesheim—Emmerke gerade überschritten haben, trifft beim Divisionskommandeur die dringende Aufforderung des an das X. Armeekorps links anschließenden lX. roten Armeekorps ein, sogleich mit möglichst starken Teilen das lX. Armeekorps zu unterstüßen, da ihm bei Rössing (1 km westlich Höhe 85) ein Durchbruch durch den Gegner drobe.

Der von dem Divisionskommandeur zum Kommandierenden General des X. Armeekorps entsandte Offizier ist noch nicht zurück. Entscheidung: Teile nach



Rössing schiden? Wieviel? Welche? Unberittene und (oder) berittene? Nur mit schwerer Artillerie nach Gegend nörblich Rössing wirken? Von wo aus?

2. Die Hauptteile der Division sind inzwischen jedensalls im Marsch geblieben. Als der Divisionssührer die Höhen nördlich Himmelsthür erreicht hat, trifft Nachricht vom X. Armeekorps ein.

"Kommandierender General des X. Armeekorps ist gefallen; General R. älter, als beide Divisionskommandeure des X. Armeekorps. Chef des Stades hat inzwischen das Kommando übernommen, läßt melden, daß das X. Armeekorps trot starker Versluste doch noch eine Stunde lang in der Front standhalten könne, daß aber inzwischen starke feindliche Infanterie und Artillerie die Waldstücke südöstlich Kl. Förste erreicht haben und von dort die rechte Flanke des Armeekorps bedrohen." Entscheidung des Kommandeurs der 5. Infanterie-Division.

Soll er das Kommando über das X. Armeeforps übernehmen ober dem ältesten Divisionskommandeur übertragen? Wie soll er gegenüber der demnächst zu erwartenden umfassenden Bewegung des Gegners südöstlich Kl. Förste versahren?

Defensive hinter der Junerste? Offensive über Hasede? Über Steuerwald— Höhe 90 südwestlich Asel?

3. Ausführung ber Offenfive.

Busammenstoß östlich ber Innerste. Dabei auf bem östlichen Flügel Zusammenstoß größerer Kavalleriekörper, die auf die Flügel herbeigeeilt sind.

Mit biefem Übungsprogramm in ber Tafche ober vielmehr im Ropfe fann ber Leitenbe einen langen Übungstag ausfüllen.

# 3. Eintägiger Ritt vom Standorte Hildesheim aus.

Allgemeine Kriegslage. In einer Felbschlacht westsich Hilbesheim sind die siegreichen roten (West) Truppen am späten Abend des 9. Juli noch bis in die Linie Neuhos—Ochtersum—Achtum—Einum—Hönnersum gefolgt; die geschlagenen blauen (Ost) Truppen lagern mit ihrer Masse um Ottbergen, Farmsen und Schellerten; Teile sind südlich nach Gegend Söhre—Diekholzen ausgewichen.

Besondere Kriegslage für Blau. Bei der zwischen Söhre und Diekholzen liegenden 50. Infanterie-Division (ohne Infanterie-Regiment Kr. 53 und ohne II. Absteilung Feldartillerie-Regiments Kr. 51, also 10. 4. 9.) geht am 10. Juli 4° Morgens solgende Weisung des Führers der Osttruppen ein: "Da heute Nacht Verstärkungen aus Braunschweig eingetroffen sind, weitere im Laufe des Bormittags solgen sollen, so werde ich den Kamps in meiner jetzigen Ausstellung zunächst desensiv, später ofsensiv wieder ausnehmen. Wirken Sie nach Kräften mit!"

Der Gegner bei Neuhof-Ochtersum wird auf etwa eine Division geschätt. In der Nacht haben nur Patrouillenberührungen stattgefunden. Die blauen Truppen

haben schwer gelitten. Gin Teil der Kolonnen und Trains ist verloren gegangen, der Rest lagert südlich Söhre.

Aufgabe: Entichluß und Anordnungen.

Besondere Kriegslage für Rot. Bei ber um Neuhos—Ochtersum liegenden 1. Infanteries Division (13. 4. 12.) geht am 10. Juli 4° Bormittags solgende Beisung des Führers der Westtruppen ein: "Die roten Hauptkräfte setzen unverzüglich die Bersolgung in östlicher Richtung fort. Schließen Sie sich dieser Bewegung unter rascher Abrechnung mit den nach Gegend Söhre—Diesholzen ausgewichenen seindlichen Teilkräften baldmöglichst an."

In der Nacht haben nur Patrouillenberührungen stattgefunden. Die Truppen sind sehr ermüdet.

Aufgabe: Entichluß und Anordnungen.

Bei diefer Aufgabe foll unmittelbar füblich Silbesheim ein Rampf am frühen Morgen burchgespielt werben. Es wird fich empfehlen, bie allgemeine Rriegslage am Nachmittage bes 9. auszugeben und am 10. 330 Morgens mit allen Teilnehmern zunachst nach Ochtersum zu reiten. Dort übergibt ber Leitenbe beiben Barteien bie besonderen Kriegslagen und schickt sodann die blaue Bartei in die Linie der blauen Nachtruppen, also auf den Exerzierplat, von wo aus fie fich ein Bild machen foll über die von ihr gewünschte Gruppierung der 50. Infanterie-Division am 10. Juli 4º Morgens. Inzwischen gibt ber Leitende bem Ruhrer ber roten Bartei ein Bilb von der Gruppierung und Aufstellung der 1. Infanterie-Division 3. B. 3. 1/4. 3 um Neuhof, Rest zwischen Ochtersum und Stein-Berg, ein Bataillon nach 129 fübweftlich Ochtersum vorgeschoben. Mehr wird wohl von der gruppenweise bei fintender Racht in Gegend Neuhof-Ochtersum eingetroffenen Divifion nicht geschehen sein. Ferner gibt ber Leitenbe bem roten Führer Nachrichten über bie ungefähre Linie ber (ftarken) blauen Nachtruppen, 3. B. in Linie Barienrobe-Ererzierplat-Beidefrug, mehrere Rompagnien nach Marienrobe vorgeschoben. Danach faßt Rot seinen Entschluß und gibt feine Befehle; bie Unterführer treffen ihre ersten Anordnungen: all dies noch in Gegenwart bes Leitenben. Dieser reitet nunmehr zu Blau und nimmt zunächft ben Bortrag bes blauen Führers über feine Buniche für die Aufstellung ber 50. Infanterie-Divifion entgegen, woraus eine mehr ober weniger verständnisvolle Auffaffung über die Lage von Blau ersichtlich fein wird. Er sett bann die Aufsiellung und Gruppierung der blauen Nachtruppen und Hauptfrafte fest und gibt Blau die nötigsten Nachrichten über die roten Bortruppen. hiernach faßt Blau seinen Entschluß und gibt feine Befehle; die Unterführer treffen ihre erften Anordnungen.

Wichtig ist, daß sich der Leitende schon jest von beiden Führern eine Beurteilung der Lage geben läßt und sie nach ihrer Absicht im großen fragt. Daß Rot an-



greisen muß, ist klar; aber es fragt sich, ob mit starkem rechtem Flügel oder starkem linkem, ober mit starker Mitte (Durchbruch). Es fragt sich serner, wo der rote Führer Artilleriestellungen sindet, und außerdem muß er sich sozusagen strategisch entschließen, ob er Blau nach Südwesten in die Wälder des Forstes Diekholzen oder nach Often auf die Innerste wersen, oder ob er Blau auseinandersprengen will. Lauter wichtige, aber nur im Gelände zu entscheidende Fragen.

Die gleichen Fragen find natürlich bei Blau aufzuwerfen. Auch der blaue Führer kann sich von seinen Höhen berab im Morgengrauen mit allen seinen Kräften ober auch mit Teilen auf seinen Gegner fturzen in der Hoffnung, ihn zu überraschen, gu verbluffen und gurudguwerfen oder ihm boch so gu imponieren, bag Blau Reit gewinnt zur geordneten Abstoffung feiner Trains und gur Ginnabme einer haltbaren Berteibigungsstellung g. B. in Linie Egensteht-R. Göhre. Artillerie auf bem Sonnen-Berg. Der blaue Rubrer muß fich aber por allem flar werben, wohin er beim Rampfe mit Rot, auch wenn er ibn befensiv führen will, ben Ruden nehmen foll, nach Guben (Forft Dietholgen) ober nach Often. Auch tann er auf ben Gebanten tommen, für ben Kall, baf er von Übermacht angegriffen wird, Teile über Dietholzen nach Guben gurudgeben gu laffen, benen rote Rrafte folgen muffen, mit den hauptfraften aber auf den Sonnen-Berg gurudzugeben. Also auf beiben Seiten schwierige Erwägungen und Entschlüsse und reichliche Gelegenheit zu ben weiter oben ermähnten Bersuchungen ber Sührer und Unterführer. Bill ber Leitenbe bie tattifche Befähigung aller Teilnehmer tennen lernen, so bat er in biefer Lage ein einfaches Mittel, indem er auf beiben Seiten sämtliche Teilnehmer eine Beurteilung ber Lage auf Melbekarte niederschreiben läft und biefe Melbekarten später im Quartier einer prufenden Durchsicht unterzieht. Auch Besprechungsftoff geben folde Beurteilungen in reichem Mage.

Das weitere Programm für die Durchführung des Rittes ist einsach: Durchführung des Kampses nach den Entschlüssen der beiden Führer. Sollte Rot überzumpelt werden, dann Eintreffen von Berstärkungen aus rückwärtigen Staffeln von Hildesheim her. Berteidigt sich Blau, dann mehr oder weniger schnelles Geltendmachen der roten Überlegenheit. Geht Blau erzentrisch zurück, dann Durchspielen des roten Nachdrängens

- a) über Dietholzen,
- b) über ben Sonnen-Berg.

Droht ber rote Erfolg zu groß zu werben, dann trifft von den blauen Hauptfräften rechtzeitig eine Kavallerie-Brigade (z. B. O. 8. 2.) über Heinde-Gr. Düngen zur Unterstützung ein.

Der große Kampf östlich hildesheim wirkt im übrigen burch seinen gewaltigen Kanonendonner belebend auf bas Spiel ein, ohne daß so balb nähere Mitteilungen über Stand und Berlauf gegeben zu werden brauchen. Soll der Ritt aber auf

zwei Tage ausgebehnt werben, dann kann wiederum eine völlige Beränderung der Lage badurch herbeigeführt werden, daß entweder eine Siegesbotschaft von Blau oder von Rot eintrifft.

Übrigens bietet biese Lage trot ber kleinen Berbände auch Gelegenheit, auf beiden Seiten schwere Artillerie auftreten zu lassen, die gerade nach der Schlacht nicht immer da sein wird, wo sie eigentlich hingehört, nämlich an der entscheidenden Stelle. Sie kann mit der blauen Division abgedrängt und kann auch fälschlicherweise bei der roten Division geblieben sein, der sie am Schlachttage zugeteilt war.

#### 4. Eintägiger Übungsritt von Hildesheim aus.

(Annahme: Ein Kavallerie- ober Artillerie-Regimentskommandeur spielt während eines von dem Regiment auszuführenden Reisemarsches von Hildesheim nach Bodenem mit der Mehrzahl seiner Offiziere die nachfolgende Lage durch.)

Rot (für sämtliche Herren). Das rote III. Armeekorps befindet sich im Marsch von Hilbesheim über Heinde—Astenbeck—Ringelheim auf Goslar. Da seinde liche Truppenanmärsche aus Richtung Goslar und Seesen gemelbet sind, so ist je ein Divisionskavallerie-Regiment (ohne eine Eskadron) zur Aufklärung über Ringelheim und Bockenem vorgetrieben. Als sich die hintere, 5. Infanterie-Division 8° Bormittags Heinde nähert, geht nachstehender Besehl des Kommandierenden Generals ein:

"Feinbliche Truppen, bis jetzt anscheinend nur starke Kavallerie mit Artillerie, besetzen soeben den Dehne-Berg 3 km östlich Holle, dahinter soll seindliche Infanterie östlich des Hein-Berges und durch diesen selbst eilig vormarschieren. Ich greise den Dehne-Berg mit der 6. Infanterie-Division an. Gewinnen Sie zunächst die Gegend von Berder nördlich Bockenem, klären Sie auf Seesen auf und halten Sie sichere Bersbindung mit mir (Bahnhof Derneburg). Ihr Divisionskavallerie-Regiment tritt unter Ihren Besehl."

Aufgabe: Marschordnung (Stizze). Erwägungen über die Lage des III. Armees forps und der 5. Infanterie-Division. Anordnungen.

Dieser Ritt sindet also in unbekanntem Gelände statt. Um sein Offizierkorps mit den Führungsverhältnissen bei einer im Korpsverbande befindlichen Infanteries Division bekannt zu machen, teilt der Regimentskommandeur alle Herrn bei der roten Bartei ein und übernimmt die Kührung von Blau selbst.

Er entwirft folgendes Programm für ben Ritt:

- 1. Auf bem Ritte hilbesheim—heinde schildert der rote Führer die Marschordnung der Division, sowie die von ihm für Aufklärung, Berbindung und Flankenschutz getroffenen Magnahmen.
- 2. Daran anschließend trägt er seine Auffassung über die Lage des Armeekorps und die Aufgabe der Division 8° Bormittags vor.



3. Bei Beinde erteilt er feine Befehle.

Wichtige Fragen: weitermarschieren in einer Kolonne über Gr. Düngen— Wesseln oder Abzweigen einer rechten Seitenkolonne von Scharse Ede über Mariensburg auf Egenstedt — Detfurth?

4. In beiden Fällen erscheint gegen 830 Vormittags auf den Höhen des Sonnen- und Stein-Berges seindliche Kavallerie mit Artillerie, Maschinengewehren und Radsahrern und beschießt die Marscholonne der 5. Infanterie-Division. Die Innerste ist angeschwollen und nur auf den Brücken passierbar.

Hier und später unter Ziffer 6. zeigt sich der Borteil, der darin liegt, daß der Leitende die Gegenpartei führt und dadurch imftande ist, ohne weitere Erklärung und Begründung feindliche Truppen auftreten zu lassen, wenn dies im Interesse des Spiels nüplich erscheint.

Durchspielen des (von Rot energisch zu führenden) Kampses. Feindliche Kavallerie verschwindet in den Waldungen.

5. Fragen über Fürsorge für die Berwundeten.

Die 5. Infanterie-Division erreicht mit etwa einer Stunde Berzögerung mit dem Ansang Wesseln (9 bis 10° Vormittags). Dort Nachricht vom Kommandierenden General des III. Armeekorps:

"Der Gegner am Dehne-Berg ist ber 6. Infanterie-Division an allen Waffen überlegen; diese ist im Begegnungstampf auf die Linie Höhe westlich Sottrum— Grasdorf zurückgeworfen; Gegner schickt sich zum umsassen Angriff gegen beide Flügel der 6. Infanterie-Division an."

Entschluß des Kommandeurs der 5. Infanterie-Division auf Meldefarte von allen Stabsoffizieren und Rittmeistern (Hauptleuten).

Wichtige Erwägungen: Weitermarschieren auf Nette? Unter Abzweigung einer linken Seitenbedung auf Hadenstebt? Abbiegen mit ben Hauptkräften über Hadenstebt auf Sottrum, Belassung einer rechten Seitenkolonne aller Waffen auf Haibekrug bis 220 nördlich Nette?

- 6. Letztere Entschluß wird durchgespielt. Der Führer der Seitenkolonne tritt in Berbindung mit dem inzwischen aus Gegend Bodenem nach Höhe 220 nördlich Nette zurückgegangenen Divisionskavallerie-Regiment und erhält von diesem die Meldung vom Anmarsch einer seindlichen Kolonne aller Wassen von Bodenem auf Nette (sie ist an Infanterie etwa ebenso stark anzunehmen wie die rote Seitenstolonne, an Artillerie dagegen stärker, um sie zum Angriff gegen die beherrschende Höhe 220 zu befähigen). Die Zeiten werden so geregelt, daß der Führer der roten Seitenkolonne bei sehr raschen und energischen Maßnahmen die Höhe 220 vor dem Gegner erreicht, daß es aber sonst zwischen 220 und Haidekrug zum Begegnungsstamps kommt.
  - 7. Runmehr Abichluß oder Durchspielen des Rudzuges ber blauen Kolonne auf



Schlewecke ober Bolkersheim. Berfolgung mit ber ganzen roten Seitenkolonne oder nur mit Teilen, während der Rest nach der Linie Sottrum-Hackenstedt abbiegt? (Oberleutnants und Leutnants Entschluß auf Meldekarte).

### 5. Eintägiger Übungsritt von Bockenem aus.

(Annahme wie bei Aufgabe 4. Jedoch will der Regimentsfommandeur das 7° Bormittags von Bockenem in Quartiere nach Goslar und Oker marschierende Regiment bei einer zwischen 11° und 12° bei Langelsheim stattsindenden Rast einsholen. Diejenigen Offiziere, die gestern mit den Eskadrons usw. geritten sind, beteiligen sich heute am Übungsritt.)

Allgemeine Kriegslage. Die Masse eines bei Hilbesheim geschlagenen roten Sübkorps ist am späten Abend des 12. Juli im Rückzuge über Forst Diekholzen in die Gegend südwestlich Bodenburg gelangt, dicht gesolgt von den blauen Hauptfräften; rote Teile haben über Gr. Düngen—Nette, verfolgt von blauen, Bockenem und Volkersscheim erreicht.

Besondere Lage für Rot. In Bodenem hat Generalmajor R. in der Nacht vom 12. zum 13. das Kommando über die erschöpften, völlig durcheinander geratenen, sast unlenkbar gewordenen roten Truppen (10. ½. 6. [davon 3. ¼. 3. in Bolferscheim], drei Batterien schwerer Feldhaubigen und etwa 100 Wagen aller Art) übersnommen und hat dis 345 Bormittags mit eiserner Faust die Ordnung wieder hergestellt. Es ist ihm bekannt, daß der weitere Rückzug des Südsorps über Seesen auf Nordhausen ausgeführt werden soll, und daß seindliche Fußtruppen in Nette und Werder, seindliche Kavallerie, Stärke unbekannt, in Königsdahlum genächtigt haben.

Aufgabe: Gebachte Lage um 4° Vormittags. Sfizze 1:25 000. Ans ordnungen.

Besondere Lage für Blau. In der Verfolgung der auf Bockenem absedrängten roten Truppen, die auf eine starke gemischte Brigade geschätzt werden, hat der Kommandeur der 1. Kavallerie-Brigade, Generalmajor K., am späten Abend des 12. erreicht: mit je fünf Bataillonen, drei Batterien Nette und Werder, mit vier Eskadrons Ulanen und einer reitenden Batterie Bültum, mit drei Eskadrons Dragoner, einer reitenden Batterie und einer Maschinengewehr-Abteilung Königsdahlum. Die Infanterie ist sehr ermüdet.

Aufgabe: 1. Gebachte Lage am 13. Juli 4° Vormittags (Stizze 1:25 000) unter ber Annahme, daß der Gegner Bockenem noch nicht verlaffen hat, und daß die Truppen vor 345 Bormittags nicht bewegungsfähig waren.

#### 2. Anordnungen.

Bei diesem Ritte wird es zwedmäßig sein, die Aufgaben schon am Nachmittage bes 12. auszugeben, so daß der Leitende die Lösungen und Stizzen der beiden Führer

noch am Abend durchzusehen und durchzudenken vermag. Er kann dann am 13. früh  $4^{\circ}$  an der Chaussegabel westlich Bodenem (anfangs zu Fuß, Pferde auf  $5^{\circ}$  dorthin bestellt) sogleich mit dem Durchspielen der Lage um  $4^{\circ}$  Bormittags beginnen, wo die Truppen beider Parteien gerade eine Viertelstunde in Bewegung sind.

Ermägungen bes Leitenden für Rot:

a) Soll Rot mit allem ober mit Teilen einen Angriff am frühen Morgen machen, um sich zunächst einmal Luft zu machen?

Immerhin ein gefährliches Unternehmen.

b) Soll es Bolfersheim und Bockenem mit Hauptfräften halten, mit Teilen die Kavallerie bei Königsbahlum verjagen und dann in dieser Richtung tämpfend den Rückzug antreten?

Ausgang nach der Geländegeftaltung ebenfalls sehr zweifelhaft. Immer zwischen zwei Feuern.

c) Soll es Volkersheim nachhaltig. Bodenem nur vorübergehend behaupten, im übrigen aber mit den Hauptkräften so schnell wie möglich, also in mehreren Kolonnen, das Fuhrwerk voraus, auch querseldein, noch unter dem Schutze der Morgensdämmerung zunächst die Höhen von Mahlum gewinnen, in der Erkenntnis, daß der Abzug nur noch in dieser Richtung möglich ist, und daß der Anschluß an das Südstorps durch den Harz in Richtung Nordhausen gesucht werden muß?

Wohl die befte Lösung.

Also mehrere Herren die Lage bearbeiten lassen! Faßt trothem keiner den letztgenannten Entschluß, dann macht der Leitende allen Bearbeitern der Lösung, d. h. jedem unter vier Augen unter dem Namen des in der Nacht in Bockenem einsgetrossenen Generalstabsossiziers der Division den Borschlag zur Aussührung des Entschlusses unter c. Entschließt sich auch daraushin keiner der Führer zur Zusstimmung, dann wird der Entschluß a oder d oder ein diesen ähnlicher durchgespielt, gleichviel zu welchem Ergebnis er führen wird. Auch dabei ist es wahrscheinlich, daß Rot, allerdings in großer Bedrängnis und unter schwerer Einbuße, schließlich sein Heil im Abzug nach Osten oder Südosten — also in Richtung auf die Regimentsrast Langelsheim — nehmen muß.

Für Blau: Daß Blau angreifen wird, darüber ist kein Zweisel. Aber der Bernichtungs- und Einkreisungsgedanke muß dabei vorherrschen. Also schleunigste Bereinigung der Gruppe Bültum mit der Gruppe Königsdahlum, Auftrag an beide Gruppen, die möglichst bald unter einheitlichen Besehl treten müssen, dem Gegner die Wege sowohl nach Osten als nach Süden, wenn nötig auch unter tüchtigen Opsern zu verlegen. Im übrigen keine zeitraubenden Flankenbewegungen, sondern in rücssichtsslosen Vorgehen Angriff mit der Gruppe Werder auf und über Volkerscheim, mit der Gruppe Nette auf Bockenem.

Weiteres Programm. Dem roten Führer foll je nach dem Berhalten ber

beiberseitigen Führer und Unterführer, von benen namentlich bei Blau sehr viel abshängt, ber Abzug mit mehr ober minder großer Einbuße an Truppen, Geschützen und Fuhrwerken gelingen. (Am 13. Juli 1909 glückte z. B. dem roten Führer der Abzug auf Mahlum ohne allzugroße Berluste vollkommen).

Weitere Durchführung der Rückzugs- und Verfolgungskämpse gleichviel, in welcher Richtung sie verlausen. Sobald es die bedrängte Lage der roten Partei wünschens- wert erscheinen läßt, trifft bei ihr ein aus Richtung Goslar zu spät auf das Schlachtsfeld heraneilender roter Truppenkörper ein; entweder eine gemischte Kolonne aller Wassen oder eine Kavallerie-Brigade, ganz wie es die Gesechts- und Geländeverhältnisse als wünschenswert erscheinen lassen; z. B. schon bei Mahlum oder aber erst bei Lutter am Barenberge oder bei Jerze.

Dadurch Neubelebung der Lage, die nunmehr so weit durchgespielt wird, bis ein geordneter Abzug von Kot (vermutlich auf Langelsheim) möglich ist. Dabei vielleicht noch Kavalleriefämpse in dem dazu sehr geeigneten historischen Kavallerie-Kampsgelände süblich Lutter am Barenberge. (Kurzer Bortrag über das Treffen bei Lutter am Barenberge durch einen der Teilnehmer.)

Die nachfolgenden Ritte 6. und 7. sollen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vom Standorte Goslar aus mit jedesmaliger Rücklehr in die Garnison aussgeführt werden.

#### 6. Ein- bis zweitägiger Ritt von Goslar aus.

(Beginn 15. Juli.)

Allgemeine Ariegslage. Rote Sübtruppen ruden über Altenau und Zellers felb durch den Harz gegen blaue Nordtruppen, die sich bei Braunschweig-Wolfensbüttel sammeln.

Besondere Kriegslage für Blau. Die bei dem Führer der blauen Nordearmee (I. und II. Armeekorps) am 14. Vormittags eingehenden Nachrichten haben erkennen lassen, daß die gegnerischen Truppen noch am 14. Abends die Linie Altenau—Zellerseld erreichen können. Da die Nordarmee ihren Bormarsch erst am 15. früh beginnen kann, so hat der Armeesührer noch am 14. die 5. Kavallerie-Brigade (eine Rabsahrer-Kompagnie, acht Eskadrons der Ulanen-Regimenter Nr. 1 und 2, zwei Batterien, eine Maschinengewehr-Abteilung, unter General K. mit Fusmarsch, die verstärkte 9. Insanterie-Brigade (9. 1. 9. und eine Pionier-Kompagnie) unter General J. mit der Bahn (Bahnhof Börssum) nach Süden vorgeworsen mit dem Austrag, dem Gegner den Austritt aus den Harz-Engen Oter und Goslar zu erschweren. 3° Morgens liegt sie 5. Kavallerie-Brigade um Jmmenrode, die verstärkte 9. Insanterie-Brigade um Wehre und Schladen, wo eben erst die letzten Bataillone einsgerückt sind. Über den Gegner sind keine weiteren Nachrichten eingegangen.



Aufgaben: 1. Anordnungen bes Generals R., bem auch General J. untersteht, für 3° Morgens.

2. Gebachte Lage um 4 30 Morgens (Stizze).

Besondere Rriegslage für Rot. Die aus dem I. und II. Armeekorps be= stehende Südarmee hat am 14. Juli spät Abends nach anstrengendem Marsche Altenau und Rellerfeld erreicht. Auf die Nachricht, daß gegen 3° Nachmittags stärkere feindlice Kavallerie Schladen in südlicer Richtung durchritten babe, und daß bald darauf mehrere Bataillone gruppenweise vom Bahnhof Borffum auf Schladen vormaricbiert seien, befiehlt ber Urmeeführer bas sofortige Borwerfen ber beiben Borhuten nach Ofer und Goslar, wohin die Armee 7º Bormittags folgen foll. 5º Bormittags haben beide Borhuten — die Anfanterie ohne Tornister — die Nordausgänge der beiden Orte mit ben Infanteriespiten erreicht. (Nebe Borbut sieben Bataillone, brei Eskabrons, sechs Batterien, eine Bionicr-Rompagnie start).\*) Der 5° Vormittags am Nordausgang von Goslar befindliche Rommandeur ber 4. Infanterie Division, Generals leutnant R., führt bas Rommando über beibe Borbuten. Da unterwegs zahlreiche, von ber feindlichen Bevölferung angelegte Begebinberniffe weggeräumt werben mußten, so ift bie rote Kavallerie beiber Borhuten bis jest nicht über die eigene Infanterie-Spite hinausgekommen, und es fehlen Rachrichten vom Reind ganglich.

Aufgabe: 1. Welche Anordnungen hat Generalleutnant R. bis 5° Vormittags getroffen?

2. Marschstizze 1:100 000 für 5° Bormittags.

Diese Aufgabe ist ein Beispiel für die immer lehrreichen, für Freund und Feind schwierigen Kämpfe um den Austritt aus Gebirgsengen, bei denen das Gelände eine so wichtige Rolle spielt, daß eine Lösung nach der Karte fast wertlos ist.

Hanges des Sudmer Berges überhaupt keine den Austritt aus den Gebirgstälern beherrschenden Artilleriestellungen sand, während solche für Rot in genügender Zahl und
Brauchbarkeit zwischen Nabenkopf, Kaiserhaus und Bahnhof Oker vorhanden waren. Die
nach den Engen vorgetriebenen roten und blauen Teile sind zum mindesten den ganzen
Bormittag des 15. Juli selbständig, ihre Leistungen sind aber doch von großer Wichtigkeit sür die noch im Lause des Tages in dem umstrittenen Gelände eintressenden beiderseitigen Hauptkräfte. Da von diesen im Lause des Bormittags auch noch weitere Teile zur Unterstützung vorgetrieben werden können, bei Blau berittene und unberittene, bei Rot nur unberittene, so fehlt es nicht an Belebungsmitteln, und es wäre nicht schwer, aus dem eintägigen einen zweitägigen Ritt zu machen.

Erwägungen und Programm. 5° Morgens Beginn bes Spiels mit ben



<sup>\*)</sup> Borhut Goslar unter Oberft G.; Borhut Oter unter Oberft D. Die Bataillone der ersteren lühren die Rummern 1 bis 7, die der letteren die daran anschließenden Rummern.

blauen Herren bei bem Worte "Goslar" ber Karte 1:100 000. Die roten Herren erkunden kriegsmäßig und treffen 7° auf dem Feldweg, der das "O" von Goslar schneidet, 500 m nordöstlich Bahnhof Goslar ein. Der blaue Führer gibt mündlich zuerst eine Beurteilung der Lage.

Hauptfragen babei: Soll die Aufgabe offensiv oder befensiv gelöst werden? Entscheidend bafür ist das Gelände, das 5° Bormittags genügend sichtbar ift.

Wenn Offensive, dann wie? Gegen beide Gebirgsausgänge, aus denen der Gegner zu erwarten ist, mit ungefähr gleichen Kräften? Oder nur gegen einen mit den Hauptkräften offensiv, mit Teilfräften (z. B. verstärkter Kavallerie) gegen den anderen befensiv?

Gegen welchen offensiv, gegen welchen befensiv? Wiederum das Gelande entscheidend. Benn befensive Lösung: wo und wie?

Weiter: wenn der Gegner stark überlegen sein sollte, so daß Blau zuruckgehen muß: wohin zuruck? Frontal auf die anruckende Armee oder seitwärts nach der Rlanke ausweichen?

Alle diese Fragen muffen bei der ersten Besprechung beantwortet werden, denn erst nach ihrer Erledigung kann der blaue Führer seine Anordnungen treffen.

Nunmehr Besprechung ber gebachten Lage 430 Bormittags.

Dann erste Nachrichten über ben Anmarsch zweier seindlicher Kolonnen auf Oter und Goslar. Maßnahmen zwischen 4.30 und 5.0; Festlegung ber Lage 5.0 Bormittags. Inzwischen sind die roten Herren eingetroffen.

Beurteilung der Lage und Entschluß. Natürlich Offensive, aber wie?

In erster Linie Artilleriestellungen! Dann selbständiges Borgeben der beiden Kolonnen oder konzentrisches Zusammenwirken z. B. Richtung Ohlhof?

Wohin soll Kolonne Ofer, wohin Kolonne Goslar bei einem Mißerfolg zuruckgeben? Auf die Gebirgsausgänge? Nach den Flanken (Riechenberg, Harlingerode)?

Welches ist das erste Ziel des Angriffs? Sudmer Berg — Borwert Grauhof? Dann Aufträge für die beiden Kolonnen? Berbindung und Besehlsübermittlung!

Nunmehr Durchspielen des Kampses. Da die rote Partei an Infanterie und Artillerie stark überlegen ist, soll sie bei einigermaßen zweckmäßiger Führung die Höhen nordöstlich Goslar gewinnen (gegen 9° Bormittags). Dann aber erhalten beide Führer die Nachricht vom Anmarsch weiterer blauer Kräfte vom Bahnhof Börssum her.

Entschluß von Rot (alle Herren). Fortführung ber Offensive? Defensive, Ginsgraben?

Entschluß von Blau (alle Herren). Zunächst Defensive? Wo?

Wiederaufnahme ber Offensive? Wie?

Be nachbem noch Zeit vorhanden, werden nun noch die einleitenden Bewegungen ober auch biefer zweite Kampf durchgespielt.



Im Anschluß an die vorstehenden Gesechtslagen können auch in einem besonderen Übungsritte, an dem die Sanitätsoffiziere teilnehmen, die Anordnungen für den Sanitätsdienst und für den Munitionsersat auf beiden Seiten eingehend durchgesprochen werden. Der Rahmen hierfür ist gerade groß genug; den Parteien sind die entsprechende Anzahl von Sanitätssompagnien und leichten Munitionskolonnen beizugeben; ebenso sind Angaben zu machen über den Verbleib der Feldlazarette und der Munitionskolonnen. Gerade für die Sanitätsübungsritte ist ein erstmaliges Durchsprechen der Maßnahmen in bekanntem Gelände namentlich für die jüngeren Offiziere und Sanitätsöfsiziere zweckmäßig, da das Besprochene bei dem häusigen Wiedervorbeikommen an den betreffenden Geländestellen sich tieser einprägt.

# 7. Ein- bis zweitägiger Übungsritt von Goslar aus.

Allgemeine Kriegslage. Eine vor Überlegenheit aus Gegend Hildesheim in Richtung auf Oschersleben zurückgehende blaue Armee hat am 15. Juli Abends die Gegend zwischen Wolfenbüttel und Hornburg erreicht, ihr gegenüber liegen auf dem westlichen Ofersuser die Hauptfräfte der nachdrängenden roten Armee. Blaue Teilsträfte sind über Ringelheim auf Goslar abgedrängt worden, dicht gesolgt von roten.

Besondere Kriegslage für Blau. Die blaue 50. Infanterie-Division hat, aufgescheucht von ihrem Gegner, in der Nacht vom 15. zum 16. Juli den Nückmarsch aus Gegend Heissum (südöstlich Ringelheim) fortgesetzt und gegen 3° Vormittags die Höhen von Harlingerode und östlich Oker erreicht, wo die völlige Erschöpfung der Truppen gedieterisch eine zweistündige Rast erfordert. Mit dem versolgenden Gegner ist dei Hahndorf die Fühlung verloren gegangen; es ist aber gelungen, die Okerlibergänge bei und nördlich Unter-Oker zu zerstören. 430 Vormittags erhält der Divisionskommandeur, Generalleutnant B., aus Vienenburg solgende Mitteilung:

"Die unter meinem Kommando stehende 5. Kavallerie-Brigade (eine Radfahrer-Kompagnie, acht Eskadrons, eine Batterie) ist auf Besehl des Armee-Oberkommandos aus Gegend Hornburg in Vienenburg eingetrossen, um der 50. Infanterie-Division das Heranmarschieren an den Südslügel der von der Armee für den 16. geplanten Berteidigungsstellung Öselberg (südöstlich Wolfenbüttel)—Bornum—Hornburg zu ersleichtern. Ich halte die Oter-Übergänge bei Vienenburg besetzt und bitte um weitere Besehle.

Aufgabe: Gedachte Aufstellung. Anordnungen.

Besondere Ariegslage für Rot. Die rote 1. Infanterie-Division hat auch in der Nacht vom 15. zum 16. Juli ihren Gegner nicht zur Ruhe kommen lassen, sondern über Heissum auf Hahndorf weiter vor sich her gedrängt. Dort ist aber die Fühlung abgerissen. Am 16. Juli 5° Morgens liegen die stark erschöpften Truppen nach etwa zweistündiger Rast zwischen Bahnhof Hahndorf und Ohlhof, die Divisionskavallerie (1. bis 3. Eskadron Husare-Regiments Nr. 3) um Immenrode.

Ein 4° Bormittags ohne Tornister noch bis auf den Sudmer Berg vorgeschobenes Batailson, dem eine Batterie zugeteilt ist, hat 4<sup>50</sup> Bormittags gemeldet, daß die Oker-Brücken bei und nördlich Unter-Oker zerstört und mit Postierungen besetzt sein, sowie daß zwischen Harlingerode und Oker Truppen zu liegen schienen. 5° Bormittags geht solgende Mitteilung des Armeesührers ein:

"Die feinbliche Armee scheint sich östlich ber Oter zum Kampse zu stellen, Sübslügel etwa Hornburg. Ich greife sie unverzüglich an und hoffe auf Ihr Mitwirken von Süben her."

Aufgabe: Entidlug und Anordnungen.

Programm und Erwägungen. Ritt auf den Nordost-Hang bes Submer Berges, von wo guter Überblick.

- I. Besprechung mit Blau. Beurteilung ber Lage 430 Bormittags (alle älteren Teilnehmer).
- a) Gedachte Aufstellung. So, daß der Abmarsch nach Nordosten oder Osten unter Ausnutzung aller Wege (vielleicht auch zum Teil in Doppelmarschkolonne) rasch erfolgen kann, und daß eine, aus allen Wassen zusammengesetzte Nachhut ausgeschieden und ihr Kührer mit der Deckung des Abzuges beauftragt ist.

Benaues Festlegen ber Aufftellung.

b) Entschluß 430 Morgens, nachdem Blau vom Marich eines feindlichen Bataillons mit Artillerie auf den Sudmer Berg Nachricht erhalten hat.

Borftoß gegen den Sudmer Berg wohl ausgeschlossen. Also Abmarsch auf kürzestem Wege zur Entscheidung?

Wo ift aber die Masse bes verfolgenden Gegners geblieben?

Wird dieser über die Ofer folgen oder zur Entscheidungsschlacht abruden? Ganz oder mit Teilen? Über Vienenburg oder weiter nörblich?

Also Marsch nach ber Gegend östlich Vienenburg, um sich, wenn nötig, bort bem Gegner mit Teilen oder mit allem vorzulegen? Oder Umweg über Abbenrobe, um ben Gegner an einen Abmarsch ber Division nach Often glauben zu machen?

Bedürfnis nach Nachrichten und Überwachung des auf dem westlichen Oter-Ufer befindlichen Gegners. Demnach Verwendung der 5. Kavallerie-Brigade wie?

Offensiv auf westlichem Ofer-Ufer mit allem?

Ober nur mit Teilen, Masse besensiv zur Sperrung an der Bienenburger Enge? In diesem Falle verstärken durch vorausgeschickte Kavallerie und Artillerie?

Der Entschluß des blauen Führers wird durchgespielt, einer der Herren überreicht dem Leitenden eine Sfizze 1:100 000 über die Lage der Division (ohne Kavallerie-Brigade) um 5<sup>30</sup> Vormittags.

- II. Besprechung mit Rot. Beurteilung der Lage 5° Vormittags (alle älteren Teilnehmer).
  - a) Bormarich auf Harlingerode, um dem offenbar erschöpften Gegner vollends Bierteljahrshefte für Truppenführung und heerestunde. 1910. 1. heft.



den Garaus zu machen und dann auf östlichem Ofer-Ufer zur Entscheidung zu marschieren?

- b) Nur Teile gegen ben Gegner bei Harlingerobe verwenden (3. B. das durch ein weiteres Bataillon und zwei Batterien verstärkte Bataillon auf dem Sudmer Berg), mit dem Auftrag, den Gegner festzuhalten und sich ihm später anzuhängen, mit der Masse Abmarsch zur Entscheidung?
- c) In einer Kolonne über Bienenburg, ohne einen Zusammenftoß mit bem etwa von Harlingerode borthin auf dem rechten Ofer-Ufer abgerudten Gegner zu scheuen?
- d) Ober Abmarich in zwei Rolonnen über Lengde-Beuchte; Enge bei Bienenburg durch die zu verstärkende Divisionskavallerie sperren laffen?

Der Entschluß bes roten Führers wird zunächst bis 530 Bormittags durchgespielt, Stizze wird einverlangt.

Nach aller Wahrscheinlichkeit finden nach den Entschlüssen der beiden Führer lehrreiche Kämpse statt sowohl zwischen den roten Truppen am Sudmer Berge und den abziehenden blauen, als auch zwischen der auf das westliche Oker-User vorgetriebenen blauen Kavallerie-Brigade, der roten Divisionskavallerie und den roten Vorhuten, schließlich später auch in der Gegend von Vienenburg zwischen den beiden Divisionen, Kämpse, die nacheinander durchgespielt einen Übungstag mehr als reichlich aussüllen (so auch z. B. am 16. Juli 1909).

Aber es ist in dieser Lage boch auch benkbar, daß ber blaue Kührer über Lochtum-Abbenrobe auf Stötterlingenburg, ber rote über Immenrobe auf Beuchte abruden will. Hat nun ber Leitenbe tiefe Möglichkeit nicht vorausbedacht, bann tritt ber erfahrungsgemäß gar nicht fo feltene Fall ein, daß entweder allen Teilnehmern bie Gefahr ber Entgleifung bes Übungsrittes beutlich wird, ober bag ber Leitende mit gewaltsamen Mitteln eingreift, die niemanden überzeugen. 3. B. indem er den blauen Führer durch verfrüht gegebene Nachrichten über den Abmarsch von Rot auf Immenrode und durch plötliche Wiederbelebung der körperlichen und moralischen Kräfte seiner Truppen jum Angriff über bie Ofer brangt, ober indem er gar bei Rot die Wege von Immenrobe nach Lengde-Beuchte für ungangbar erflärt ober ähnliches. Es kommt bann vielleicht auch zu intereffanten Rämpfen, aber zu "Zwangstämpfen", für beren Berlauf und Ausgang niemand außer bem Leitenben fo recht verantwortlich gemacht werben fann. Diefer muß also eine friegemäßige Einwirkung auf eine ber beiben Parteien vorbereitet haben, und bazu gibt ihm bie verhältnismäßige Nähe der Armeeflügel die Handhabe. Es muß daher in dem beiprocenen Kalle unmittelbar, nachdem die Rubrer ihre Entichluffe gefaßt und die einleitenden Bewegungen angetreten haben, eine weitere Nachricht von einer ber Urmeen ober von beiben eintreffen. Dier g. B. bei bem blauen Rubrer folgenbes Telegramm:

"Berhindern Sie unter Mitwirkung der Ihnen unterstellten 5. Kavallerie-Brigade



(Vienenburg) unter allen Umftänden ein Eingreifen ber Ihnen bisher gefolgten Kräfte gegen den linken im Gelände schwachen Flügel ber Armeestellung. Während der Schlacht ist zuverlässige Sperrung der Vienenburger Enge durch Sie notwendig. Oberkommando."

Durch diesen auf Melbekarte überreichten Armeebesehl wird erstens der blaue Führer 5<sup>15</sup> Bormittags zu gar nicht einsachen Änderungen der Marschbewegungen und wohl auch des Auftrages an die Kavallerie-Brigade veranlaßt, und zweitens werden nunmehr durch Benachrichtigung der beiden Führer über die beiderseitigen Bormarschrichtungen mit Sicherheit Entwicklungen und Kämpse zwischen Lochtum und Weddingen herbeigeführt, die nach Fronten und Geländeverhältnissen ebenso spannend, als schwierig und abwechslungsreich zu werden versprechen und einen zweiten Ubungstag gewiß ausfüllen werden. Bei der Mannigsaltigkeit der in vorliegender Ausgabe möglichen Entschlüsse wird sich der Leitende über den weiteren äußeren Berlauf des Kittes aber nur noch notieren können: "Bon der Nordostecke des Sudmer Berges wahrscheinlich Kitt nach den Höhen südwestlich Wöltingerode".

# 8. Dreitägiger Übungsritt von Goslar aus.

(17., 18. [als Werktag angenommen], 19. Juli.)

Die letzte Übungsanlage soll ein Beispiel bringen für einen breitägigen von Goslar ausgehenden Übungsritt, bei dem entweder täglich in den Standort zurückgefehrt oder, salls die Mittel dazu vorhanden sind, zwei Tage in Clausthal und Umgegend Quartier genommen wird. Bei ganz geringen Mitteln können auch in Clausthal nur die Pferde untergebracht werden, die berittenen Ofsiziere aber täglich mit der Bahn nach Goslar zurücksehren. Auch sollen die underittenen Ofsiziere an einem Teil der Besprechungen unter Benutzung von Fahrrädern und der Bahn Goslar—Clausthal teilnehmen können. Weiter wird sich diese Anlage im Gedirge abspielen und den Kampf regulärer Truppen gegen mehr oder weniger irreguläre zeigen, die sich aber im eigenen, nach Weg und Steg wohlbekannten Lande befinden. Schließlich soll dabei gezeigt werden, daß auch im Anschluß an längst vergangene, aber im lebendigen Gedächtnis gebliebene historische Ereignisse ohne Gesahr des Plagiats eine kriegsmäßige und lehrreiche Lage aufgebaut werden kann.

Allgemeine Kriegslage. Politische Grenzen und Heeresstärken wie 1809, Begenet, Bahnen und sonftige Berhältnisse wie 1909.

Die verbündeten öfterreichisch-preußischen Heere sind im freien Felbe geschlagen und in die Osthälfte der beiden Monarchien zurückgedrängt worden; in der von französischen Truppen besetzten Westhälfte haben sich aber in Tirol, im Thüringer Balde und im Harz tapfer verteidigte Mittelpunkte der Bolkserhebung gebildet.

Befondere Kriegslage für Rot. Bur Unterwerfung des Westharzes ist am 17. Juli 6° Bormittags je eine gemischte Brigade (7. 1. 6., eine Batterie schwerer

Felhaubiten, ein brittel Pionier-Kompagnie, ein Zug Maschinengewehre) von Goslar, Seesen und Osterobe auf Clausthal-Zellerfelb in Marsch gesetzt worden, wo die Landsturmtruppen und Boltsaufgebote an mehreren preußischen Bataillonen mit einigen Batterien und Maschinengewehren einen träftigen Rüchalt finden. Dem Generalmajor G. in Goslar ist der Oberbesehl über alle drei Kolonnen übertragen. Ihm ist weiter bekannt, daß gleichzeitig unter dem selbständigen Besehl des Obersten O. eine Kolonne von je drei Bataillonen, einer viertel Eskadron, einer leichten Feldhaubitz-Batterie und einer Pionier-Kompagnie von Oker und von Herzberg, 10 km südöstlich Osterode, aus auf Altenau vorrücken wird, um diesen angeblich leicht verschanzten Ort wegzunehmen und dann mit dem Generalmajor G. zusammenzuwirken.

Aufgabe: 1. Welche Anordnungen hat Generalmajor G. für den Vormarich getroffen?

2. Marschordnung ber Brigade Goslar um 630 Bormittags.

Besondere Kriegslage für Blau. Am 17. Juli 3° Bormittags stehen in Clausthal-Zellerfeld unter bem Generalmajor 3. marschbereit:

Feld-Bataillon Nr. 1 bis 4 mit je einem Zug Maschinengewehre, Feld-Estadron Nr. 1, Feld-Batterien Nr. 1 bis 6 (drei Kanonen-, drei leichte Feldhaubitz-Batterien), Gebirgs-Batterie Nr. 1 bis 3 (auf Tragetieren), Landsturm-Bataillone Nr. 1 bis 10, Landsturm-Pionier-Kompagnie Nr. 1.

In allen Ortschaften bes Westharzes sind Kundschafter im Dienste bes Generalmajors Z. tätig, ein großer Teil ber nicht zum Landsturm eingezogenen Bevölkerung hat sich freiwillig bewaffnet.

Dem Generalmajor Z. ist bis 3° Vormittags mit Sicherheit bekannt geworden, daß am 16. Abends in Oker und Herzberg schwächere, in Goslar, Seesen und Osterode aber stärkere seindliche Kolonnen aller Wassen, die auf je etwa eine gemischte Brigade geschätt werden, zum Einmarsch in den Westharz versammelt waren. In Goslar ist ein seindlicher General mit seinem Stade sestgestellt worden. Dem Generalmajor Z. ist außerdem noch die Besatung des zur Verbindung mit dem Ostharz mit seldmäßigen Besestigungen verssehenen Ortes Altenau unterstellt, die aus den vier ältesten Landsturm-Bataillonen (Nr. 11 bis 14) mit einem Zug Pionieren und einigen alten 10 om-Geschützen besteht.

Aufgabe: Beurteilung ber Lage, Entschluß und Anordnungen.

Das Durchspielen bieser Lage mit ihren zahlreichen Berbänden wäre im offenen, ebenen Gelände für den Leitenden eine fast übermäßig schwierige Aufgabe; hier aber im Gebirge entspricht ein durch die Steigungen und die blauen Sperrs und sonstigen Maßnahmen verursachtes, fortwährend verzögertes, zeitweise auch ganz zum Stillstand gebrachtes Bordringen der roten Kolonnen durchaus der triegsgeschichtlichen Erfahrung. Um sich mit solcher zu erfüllen, kann der Leitende nichts Bessers tun, als die unter ganz ähnlichen Verhältnissen verlaufenen heldenmütigen und hochinteressanten Kämpfe der Tiroler von 1809 zu studieren.

Die roten Kolonnen werden ihm also nicht zu schnell auf den Hals kommen. Immerhin empfehlen sich aber hier von vornherein drei Maßnahmen: erstens die Auswahl eines tüchtigen Gehilfen, zweitens die Besetzung aller roten und blauen Kolonnen und Besatzungen mit Untersührern und drittens das Jestlegen eines besstimmten Spielplans für jeden der drei Übungstage. Der Gehilfe muß jederzeit alle Berbände sicher im Kopfe und auf seiner Karte haben. Durch die Besetzung aller Untersührerstellen wird eine ganz besonders zu begrüßende Beledung des Spiels erzielt, indem für seinen Gang außer den Generalen G. und Z. noch verantwortlich gemacht und daher lebhaft interessiert werden bei Rot:

Die Führer der Kolonnen Seesen und Ofterode, Oter und Herzberg; bei Blau der Kommandant der Besatzung Altenau und die Führer der Teile, die der General Z. gegen die roten Kolonnen mit offensiven oder defensiven Aufträgen entsjendet, also sieden bis acht Herren.

Dabei tritt nun aber auch eine wichtige und recht schwierige Anforderung an den Leitenden heran, ohne deren kurze Erwähnung eine Abhandlung über Übungszeisen und Mitte ohnehin lückenhaft wäre. Es ist dies die Notwendigkeit, die im Kriege räumlich voneinander getrennten Führer auch beim Spiele selbst auszeinanderzuhalten und sie nur mit den Mitteilungen über ihre gegenseitige Lage zu versehen, die sie auch in Wirklichkeit haben könnten.

Im vorliegenden Falle trifft dies namentlich für die roten Kolonnenführer zu, während bei Blau ein seit langem eingerichtetes, bei Tag und Nacht gut arbeitendes, erprobtes Berbindungsnetz angenommen werden kann und auch muß. Bei diesem Auseinanderhalten der getrennten Führer mitsamt ihren Unterführern müssen erstens die von dem Leitenden zu Beginn des Spiels darauf ausmerksam zu machenden Führer und Unterführer selbst mitwirken; vor allem ist dies aber wiederum Sache des Gehilfen. Berfügt der Leitende bei dem Ritte über ein ganzes Offizierkorps, so ist es im vorliegenden Falle eine gar nicht zu verwersende Erleichterung für ihn, wenn er sich zwei Gehilfen, nämlich einen blauen und einen roten zur Seite nimmt.

Der dritte Bunkt ist das Festlegen eines bestimmten Programms. Dazu ist aber ein vorheriges Durchdenken ber für Rot und Blau möglichen Entschliesse notwendig.

Bei Rot liegen die Verhältnisse einfach: unaushaltsames Vordringen aller Roslonnen auf Clausthal-Zellerseld und Altenau muß und wird auch die Parole für alle Führer und Untersührer sein. Die Schwierigkeit liegt also bei Kot nicht im Entschlusse, sondern in dessen Ausführung. Übrigens lassen sich gleich beim Beginn des Spiels an die roten Herreiche Fragen richten; z. B. die, ob sie denn mit der Zusammensetung der roten Kolonnen einverstanden sind oder inwiesern nicht? Kolonne Goslar mehr Infanterie, weniger Artillerie? Kolonne Osterode mehr Artillerie? Kolonne Seesen schwächer, weil es nur erwünscht sein kann, wenn der Gegner sich auf sie wirst?

Bei Blau aber find Entschluß und Ausführung gleich schwierig, und für ben ersteren tann eine fehr verschiedene Auffassung vorwalten. Blau fann erftens eine verschanzte Zentralstellung auf den Boben von Clausthal-Rellerfeld einnehmen und ben roten Kolonnen junächst nur schwache Teile entgegensenben - gewiß ein febr gefährliches Verfahren, aber eben boch benkbar, namentlich wenn der blaue Führer glaubt, mit feinen Borftogen gegen ben bebrohlichften Gegner rechtzeitig zu tommen. Ameitens fann ber Rubrer von Blau ben brei feindlichen Sauptfolonnen ungefähr je ein Drittel ber blauen Streitfrafte mit offenfivem ober befenfivem Auftrage entgegenwerfen — babei vielleicht eine Referve bei Clausthal-Rellerfelb gurudhalten jur Berwendung nach ben brei Richtungen. Drittens tann er fich mit ben Sauptfraften in offensiver Absicht auf eine ber brei feinblichen Kolonnen fturgen und nur Teilfräfte in befenfiver Abficht mit bem Aufhalten ber beiben anberen beauftragen. Biertens tann Blau (und bies war ber Berlauf ber Ubung am 17. Juli 09) in Berfolg biefes letten Gebantens gegen bie Rolonnen Seefen und Ofterobe nur Teile gur gaben Defensive entjenden, mit den hauptfraften aber fich bei Bellerfeld so bereit stellen, daß bie absichtlich in ihrem Bormarich nur wenig aufgehaltene Goslarer Rolonne unter bem feindlichen General beim Beraustreten aus bem schwierigen Waldgelande nördlich Rellerfeld mit überlegenen Kräften angefallen, geichlagen, vielleicht vernichtet wird. Außer biefen Entschlüffen find aber noch manche dazwischen liegende möglich.

Die Aufstellung eines Programms ist also nicht ganz einfach; vor allem muß man sich aber babei bavor hüten, ben Ereignissen Gewalt anzutun. Immerhin wird sich unter Vermeibung bieses Fehlers folgender Plan entwerfen lassen:

Am Tage vor dem ersten Übungstag, also am 16. Juli, Vormittags Aussgabe der Aufgaben.

Nachmittags Besprechung mit dem blauen und roten Führer (Generalleutnants 3. und G.) darüber, wie sie sich für den 17. früh die Verbindungen denken. Endgültiges Festlegen derselben. Diese Maßnahme empsiehlt sich, damit nicht gleich am Morgen des Übungstages im Gelände Zeit verloren wird zur Besprechung von Dingen, die ebensogut zu Hause ersedigt werden können. Auch hat nun der Leitende samt seinen Sehilsen eine seste Grundlage für die Nachrichtenübermittlung. Weiter tragen die beiden Führer dem Leitenden ihren Entschluß in großen Zügen vor. Dies ist notwendig, damit der Leitende über die Verwendung der blauen Kräfte in der Hauptsache unterrichtet ist. In nachstehendem wird angenommen, daß sich Generalleutnant 3. für den vierten Entschluß entschieden hat und zwar:

Je zwei Landsturm=Bataillone, einige Reiter, ein Zug Feldartillerie, eine Gebirgs= Batterie, ein Maschinengewehr=Zug, ein Zug Pioniere, sind so nahe wie möglich an Seesen und Ofterode heran zu zähestem Aufhalten bes Gegners entsandt; drei viertel Estadron mit einer Gebirgsbatterie und einem Maschinengewehr=Zug unter Ritt= meister E. sind nach Norben vorgetrieben, um die Goslarer Kolonne an den wenigen bazu geeigneten Stellen zur Entwicklung zu zwingen und dadurch einigermaßen zu beunruhigen und zu ermüben, dann aber auf Zellerfeld zurückzugehen.

Zehn Bataillone (vier Felds, sechs Landsturms-Bataillone), ein viertel Felds-Eskadron, fünf ein drittel Felds-Batterien, ein drittel Landsturms-Pioniers-Kompagnie stehen unter dem Generalleutnant Z. völlig verdeckt hinter den — auch zur Verteidigung eins gerichteten — Höhen nördlich Zellerfeld zum Vorstoß bereit.

#### Demnach: Griter Übnugstag.

- a) Die blauen Herren reiten in aller Frühe je nach ihren Führerrollen nach Lautenthal, Richtung Seesen, nach den Höhen von Zellerseld, über Zellerseld Richtung nach Osterode, nach Altenau zur Erkundung (Stizzen). Nur Rittmeister E. begleitet den Leitenden, der
- b) 6° Bormittags mit allen roten Herren von Goslar auf Zellerfeld vorreitet. Sammelort für alle blauen Herren um 930 Bormittags am Nordrand von Zellerfeld.
- c) Durchspielen der Ereignisse bei der Kolonne Goslar bis 10° Vormittags (um diese Zeit befindet sich die Kolonne infolge der kleinen Aufenthalte mit ihrer Mitte ungefähr bei Auerhahn). Der rote Führer ist dis dahin etwa in den Besitz folgender Eindrücke und Nachrichten zu setzen:

Die seinbliche Kavallerie mit Geschützen und Maschinengewehren, die den Vormarsch der Kolonne bisher beschossen hat, ist auf die Höhen nördlich Zellerseld (genaue Angabe) zurückgegangen. Patrouillen, die sich den Höhen nördlich Zellerseld nähern wollen, erhalten Feuer. — Aus Richtung westlich Lautenthal Kanonendonner hörbar; aus Richtung Osterode nichts zu hören. Bon Oberst D. ist eine 8° Bormittags aus Romker Halle abgegangene Meldung eingetrossen, seine Kolonne werde von allen Seiten durch seinbliche irreguläre Truppen umschwärmt und beschossen, ein Geschütz sei nicht mehr fahrbar, er glaube nicht, vor Mittag vor Altenau eintressen zu können. Mit der Kolonne Herzberg habe er noch keine Berbindung. (General G. und Oberst D. werden erst am späten Nachmittag ersahren, daß diese Kolonne von der seinblichen Bevölkerung unter erheblichen Berlusten zur Umkehr nach Herzberg gezwungen worden ist.)

d) Entichluß bes Generals G.

Wohl Fortsetzung des Vormarsches auf Zellerfeld. Anordnungen. Erste Ausstührung. Festlegen der Lage  $10^{30}$  Bormittags. Unterbringung der roten Herren in Auerhahn und in Hahnenklee.

- e) Der Leitende nimmt bei Zellerfeld die mündlichen Berichte und Sfizzen aller blauen herren über die von ihnen ausgeführten Erkundungen entgegen.
- f) General Z. zeigt dem Leitenden die Aufstellung seiner Truppen bei Zellerseld. Er erhält genaue Nachrichten über die Lage nördlich und süblich Altenau und genügende über das Vorschreiten der Kolonne Seesen und Ofterode, nämlich:



- 1. Der blaue Führer gegenüber Seesen mußte 830 Vormittags aus seiner Stellung Eidmühl—Drachenberg 3 km östlich Seesen unter erheblichen Verlusten auf Lautenthal zurückehen. Für diese von der Leitung angenommene, im Gelände gar nicht durchgespielte Schlappe ist natürlich der blaue Führer nicht verantwortlich; es muß ihm aber gesagt werden, daß von 830 Vormittags ab, also mit der Einleitung des Rückzuges seine Verantwortlichkeit beginnt.
- 2. Der blaue Führer gegenüber Ofterobe hat dagegen 8° Vormittags bei Lerbach einen unvorsichtig geführten roten Angriff so blutig abgewiesen, daß der Gegner eiligst auf Ofterobe zurückmarschiert ist.
  - g) Entschluß und Anordnungen bes Generals 3.

Unterbringung ber blauen Berren und ber Leitung in Clausthal-Zellerfelb.

Der Leitende hat sich also für den ersten Übungstag die roten Kolonnen Ofterode und Herzberg ganz, die Kolonne Ofer genügend vom Leibe gehalten, so daß er beim Spiel nur noch mit der Kolonne Goslar und in beschränktem Grade mit der Kolonne Seesen zu tun hat.

# Zweiter Übungstag.

a) Ritt mit den beteiligten roten und blauen Herren — Führern und Untersführern — nach Lautenthal. (Die übrigen blauen und roten Herren können kriegsmäßig [zu Fuß] erkunden. Zur Sicherstellung dieser Kriegsmäßigkeit kann ein Stabsoffizier als Vertreter des Leitenden als Schiedsrichter auf die Höhen bei Bellerselb entsandt werden; er tritt daraushin zur Leitung.)

Durchspielen der Ereignisse bei der Seesener Kolonne zwischen 830 und 1030 Vormittags. Ergebnis: Die rote Überlegenheit hat sich weiter geltend gemacht. Blau geht entweder einheitlich in Richtung Vockswiese oder Wildemann oder erzenstrisch in beiden Richtungen zurück. Ebenso kann Rot mit den Hauptkräften auf Vockswiese oder Wildemann oder irgendwie geteilt in beiden Richtungen folgen. Genaues Festlegen der Lage 1030 Vormittags.

b) Ritt nach "Zum Kronprinzen", 2 km norböftlich Zellerfeld, wo allgemeiner Sammelort (etwa 9° Vormittags). Nochmaliges turzes Wiederholen der dortigen Lage um 10³0 Vormittags. General G. und Z. erfahren 10³0 Vormittags den Ausgang des Kampfes dei Lautenthal. Oberft O. bittet von Forsthaus Gemkenthal aus um Unterfügung, ebenso der von Lautenthal zurückgegangene blaue Unterführer.

Entichlüffe beiber Guhrer. Bichtige Fragen:

- 1. Soll General G. das Herankommen der Kolonne Seesen abwarten ober nicht?
- 2. General 3. muß, wenn er nicht angegriffen wird, sogleich selbst zum Angriff übergeben, ebe bie Kolonne Seesen gegen ihn wirksam werden kann.
  - c) Durchspielen bes Kampfes.



- 1. Siegt General Z., was nach dem Gelände wahrscheinlich ist, dann wird General G. durch die Kolonne Seesen ausgenommen. Ein Rückzug auf Goslar ist sür ihn nicht mehr aussührbar, weil inzwischen die Wege dorthin von der Bevölkerung sür Artillerie und Fuhrwerk unfahrbar gemacht sind. Eine weitgehende Verfolgung durch Blau ist nach dem Gelände und nach den Stärken nicht möglich. Die roten Kolonnen Goslar und Seesen nächtigen daher unter General G. in der Gegend von Bockwiese—Wildemann—Lautenthal, die blauen Hauptkräfte unter General Z. um Zellerseld.
- 2. Siegt General G., was nur unter sehr starken roten Berlusten möglich ist, bann muß General Z. auf Grund einer ihm von der Leitung zugehenden höheren Beisung auf Altenau zurückgehen, um sich den Truppen im Ostharz anzuschließen. Zur weitgehenden Versolgung reichen aber die Kräfte von Rot am 17. Juli nicht mehr aus. Die roten Kolonnen Goslar und Seesen nächtigen also dann um Zellers seld; Blau in Gegend westlich Altenau.

über die Lage bei Altenau erfahren beibe Führer in beiben Fällen, daß ein am Nachmittag des 17. von Norden her unternommener roter Angriff blutig abgewiesen worden ist, und daß zahlreiche Gefangene und mehrere Geschütze in die Hände von Blau gefallen sind.

über die Kolonnen Herzberg und Ofterode erhält Rot keine Nachrichten; Blau erfährt, daß im Lause des Tages von dort her keine weiteren Unternehmungen ersolgt, daß aber feindliche Truppen von Herzberg auf Osterode abgerückt sind.

In beiden Fällen noch am zweiten Übungstage Besprechung ber Unterbringung, Sicherung, Auftlärung, Berpflegung, des Munitionsersates und des Sanitätsdienstes (Sanitäts-Offiziere).

Dritter Ubungstag. Nachrichten für Rot und Blau bis 5º Bormittags.

1. Falls am 17. Juli General Z. gesiegt hat, erfährt er durch Meldung, ber General G. aber nur durch Kanonendonner, daß die rote Kolonne aus Ofterode am 18. 4° Vormittags einen erneuten Angriff auf Lerbach unternommen hat. Der Ausgang des Kampfes bleibt zunächst beiden Generalen unbekannt.

Sammelort für alle Herren nordwestlich Zellerfeld.

Entschlüsse der Führer und Unterführer. Durchspielen der Rämpfe zwischen Bellerfelb und der Linie Bocowiese-Wildemann sowie der Rämpfe zwischen Zellers jelb und Lerbach.

- 2. Falls am 17. Juli General G. gefiegt hat, dann erhält General 3. folgende Nachrichten:
- a) Der Angriff der vereinigten Ofterober—Herzberger Kolonne ist wiederum abgewiesen; mehrere Tausende freiwilliger Kämpfer haben sich der blauen Sperrsabteilung angeschlossen; die Bevölkerung hat alle über Lerbach und Riefensbeef nach Norden sührenden Bege gründlich unfahrbar gemacht.



b) Drei bis vier blaue Feld-Bataillone mit drei Feld-Vatterien befinden sich zu seiner Unterstützung in eiligem Anmarsch von Schierke auf Altenau, wo die Artillerie 5<sup>30</sup>, die Infanterie 6<sup>0</sup> eintressen kann. Da General Z. auch über die bei Altenau frei gewordenen Truppen (vier Bataillone, eine Pionier-Kompagnie und einige schwere Geschütze) versügt, so ist er nunmehr zur Wiederaufnahme der Offensive befähigt.

Demnach Durchspielen der Kämpfe zwischen Altenau und Clausthal-Zellerfeld. In beiden Fällen Abschlußlage und Schlußbesprechung. Heimritt nach Goslar.

Der Zwed ber vorliegenden Arbeit ist erfüllt, wenn aus ihr brauchdare Winke und Anregungen zur lehrreichen Gestaltung von Übungsritten und Übungsreisen entnommen werden können. Nur Anregungen und Beispiele kann und will sie geben, keine starren Lösungen und noch weniger Rezepte. Jeder mit Anlage eines Rittes Beaustragte muß sich der zwar geistig anstrengenden, aber auch in hohem Grade lohnenden Mühe des Entwersens von Aufgabe und Reiseplan aus eigener Kraft selbst unterziehen, schon deshalb, damit auch das Ergebnis einer sorgsam angelegten und gut durchgeführten Reise — innere Befriedigung des Leitenden und reicher taktischer Gewinn für alle Teilnehmer —, sein uneingeschränktes, eigenes Berdienst ist.

v. Mofer, Königlich Bürttembergischer Oberft und Abteilungschef im Großen Generalstabe.



# Der Feldzug von 1792.

# 1. Vorgeschichte des feldzuges und Vormarsch der Preußen und Österreicher bis zur Maas.

ls König Friedrich Wilhelm II. den Thron beftieg, stand die alte preußische Die preußische Armee noch auf der Sohe ihres Ruhmes. In ihrem inneren Betriebe Armee unter waren allerdings mährend des Baprischen Erbfolgetrieges Mängel erkennbar Wilhelm II.

gewesen, und auch in ben Sahren nach bem Kriege bis ju seinem Tobe hatte Kriedrich ber Große an ihr mehr zu tabeln als zu loben gehabt. Wir wiffen heute, baf icon balb nach bem Siebenjährigen Rriege angefangen wurde, bie Ausbildung in ber Armee zu überfeinern und ihren geiftigen Gehalt durch eine ichematische Nachahmung und tunftliche Ausgestaltung ber tattifchen Formen zu verflachen, Die fich in ben Schlefischen Feldzügen bewährt hatten. Dazu kamen die Überalterung des Offizierkorps und andere Schäben, die auf ber bamaligen Art bes Mannichaftsersates und ber Beereswirtschaft beruhten.

Nach außen traten indes die vorhandenen Mängel faum hervor, und in Preußen felbst gab es nach bem Tobe bes großen Königs wohl nur wenig Leute, die sich ihrer voll bewußt waren. Nach wie vor war die Armee das starke Machtmittel, das die Bedeutung Breugens begrundete. Ihre Überlegenheit murbe umsoweniger angezweifelt. als Breufen über ben Felbherrn verfügte, ber feit Friedrich bem Grofen ben meisten Ruhm genoß, Bergog Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Wie boch ber Herzog in der Schätzung ber bamaligen Welt ftand, beweist bie Tatsache, bag ihm im Januar 1792 die französische Regierung in der Boraussicht europäischer Berwidlungen ben Oberbefehl über die gesamten frangofischen Streitfräfte antrug. Man hoffte baburch, ben gefährlichsten Gegner für fich zu gewinnen und unschäblich zu machen. Der Herzog lehnte ab, indem er fich auf seine Stellung im preufischen heere berief.\*) Uns erscheint biefer Borgang heutzutage seltsam; bamals war es bei bem wenig entwidelten Nationalgefühl nichts Ungewöhnliches, daß selbst hohe Offiziere von einer Armee zur andern übertraten.



<sup>\*)</sup> v. Sybel, Geschichte ber Revolutionszeit, 1. Band, Seite 312 und 411. — Menzel, Zwanzig Jahre preußischer Geschichte, Seite 147.

Der Bug nach Holland.

Raum ein Jahr nach seiner Thronbesteigung fand Friedrich Wilhelm II. Belegenheit, einen Teil seiner Urmee ins gelb ju führen. Das geschah entsprechend Stige 18. den politischen Berhältniffen und Anschauungen jener Zeit in rein dynastischem Intereffe. In Holland übte ber Schwager bes Ronigs, Bring Wilhelm V. von Dranien, bas Erbstatthaltamt aus. Er lag in Jehbe mit einer gegenvranischen Partei, die bei junehmenber Bericharfung bes Streites Burgervereine und Milizen gegen bie Regierung mobil machte. In biefer Zeit allgemeiner Gahrung unternahm die Gemahlin des Erbstatthalters, des Königs Schwester, eine Reise von Nimwegen nach dem Haag. Sie murbe von einem Freiforps angehalten und für turge Beit gefangen gefest. Schon porher hatte fie ihren Bruder gebeten, in Holland Rube zu ftiften; Bersuche bes preufifchen Gefandten, amifchen ben Barteien zu vermitteln, maren indes gescheitert. Der Ronig fah bie Behandlung feiner Schwester als eine perfonliche Rrantung an, und da er auf gutlichem Bege feine Genugtuung erhalten fonnte, entschloß er fich, am 13. September 1787 ein Truppenforps von 24 000 Mann unter bem Bergog von Braunschweig von Weftfalen nach Solland einruden zu laffen. Unter befonderer Sicherung ber linken Rlanke, bie man von Frankreich gefährbet glaubte, marichierten bie Breugen in brei Rolonnen in bie Nieberlande ein. Nirgends wurde namhafter Biderstand geleiftet; nur por Amsterdam fanden leichte Gefechte ftatt. Rechtzeitig por ber Besetung ber Stabt tam es ju einem Baffenstillstande mit ben Sauptern ber gegenoranischen Bartei, die fich bequemen mußten, die Rechte des Erbstatthalters von neuem anzuerkennen. Nachdem am 15. April 1788 ein Bundnis zwischen Breugen und Holland abgeschlossen war, verließen die Breugen bas Land, ohne bag es ber König in feiner Großmut über fich gewinnen konnte, ben Hollanbern eine Kriegsentschädigung abzuverlangen.

Es war bem Herzog von Braunschweig mithin sehr leicht gemacht worben, feinen bisberigen Ruhmestiteln noch ben eines Eroberers von Solland bingugufügen. Der gange Reldzug war nicht mehr als ein militärischer Spaziergang, trug aber bazu bei, den Glauben an die Unwiderstehlichfeit der preugischen Waffen zu heben. Im Grunde war der Zug nach Holland der erste Schlag, den Preußen gegen die Revolution führte, und damit der Vorläufer des fünf Jahre später unternommenen Buges nach Frantreich. Die jahme gegenoranische Revolution fann allerdings mit ber mächtigen Bewegung, die bamals burch Frankreich ging, taum verglichen werden.

Preußens frangöfischen Revolution.

Schienen die ersten Bestrebungen ber frangofischen Revolution barauf gerichtet Stellung jur ju fein, bie Reubalrechte ju beseitigen und alle Stände gleich ju machen, so zeigte fich in ihrer weiteren Entwidlung eine unverhüllte Zeinbichaft wider bas Ronigtum. Am 3. Dezember 1790 richtete Ronig Ludwig XVI. ein Schreiben an die Raiserin Katharina II. von Rußland und an die Könige von Preußen, Schweden und Spanien, in dem er seine bedrohte Lage schilberte und zu Magnahmen aufforderte, um eine Weiterverbreitung der revolutionären Joeen zu verhüten. Der ritterliche König Friedrich

Wilhelm II. hielt es für seine Pflicht, für die Erhaltung des frangofischen Königtums einzutreten, und suchte Unichluß an Ofterreich, beffen Monarch, Leopold II., ber Bruber ber frangofischen Königin mar. Diese Annäherung mar möglich geworben, nachbem Preußen in dem Bertrage von Reichenbach am 27. Juli 1790 zugunften bes Friedens mit Ofterreich bem Bunfche entfagt hatte, fein Gebiet auf Roften Bolens zu erweitern. Damit waren scharfe Gegenfätze befeitigt, die im Frühjahr 1790 sogar bis zu einer Mobilmachung der beiderseitigen Truppen und zur Bersammlung der Heere an der preußisch-öfterreichischen Grenze geführt hatten.

Raiser Leopold II. zeigte sich indes trot seiner naben verwandtschaftlichen Beziehung zum frangofischen Ronigshause einem Rriege mit bem revolutionaren Frantreich wenig geneigt, ließ sich bei einer Busammentunft mit dem Konige von Preugen im sächfischen Luftschlosse Billnitz am 27. August 1791 auf teine bindenden Abmachungen für einen Befreiungszug nach Paris ein, sondern unterschrieb nur eine Erklärung, daß die Lage des Rönigs von Frankreich als ein Gegenstand der Fürsorge aller Souverane von Europa anzusehen sei. Gleichzeitig wurde die Hoffnung ausgesprochen, daß die europäischen Mächte, deren Silfe beansprucht werde, die Mittel nicht verweigern murben, um gegebenenfalls ben frangofischen Konig zu befreien. Damit war ein gewaltsamer Eingriff in die französischen Berhältnisse vertagt; daß aber das Kriegsfeuer weiter geschürt wurde, dafür sorgten Frankreich und die Franzosen selbst.

Die Revolution hatte gahlreiche "Emigranten" aus Frankreich gejagt, die ihr Leben und ihren Besitz gefährbet sahen; darunter waren viele Angehörige bes hohen Breußen und und höchsten Abels, auch die Bruder des Ronigs. Die Emigranten traten in die Ofterreich ben Nachbarstaaten über und ließen sich hauptfächlich in den Ortschaften am Rhein von Basel bis Cöln nieder. Coblenz war ihr Hauptquartier. Sie knüpften Berhand= lungen mit jahlreichen beutschen Fürsten an und forberten zu einem Kriegszuge gegen das revolutionäre Frankreich auf: fie felbst rüsteten sogar, indem sie in Lüttich, Luxem= burg, Coblenz, Trier und Ettenheim (südlich Straßburg) zum Teil mit der Unterstützung beutscher Fürsten Truppenkorps aus französischen Gbelleuten, besertierten Solbaten und sonstigen Freiwilligen bilbeten. Hiergegen erhob Ludwig XVI., ber seit seinem verunglüdten Fluchtversuch im Juni 1791 nur noch ber Gefangene und ein fast willenloses Bertzeug der Nationalversammlung war, Borftellungen und drohte dem Kurfürsten von Trier als bem Hauptbegünftiger ber Emigranten ben Krieg an. Raifer Leopold beantwortete diese Drohung gleichfalls mit einer Ariegsbrohung, die die Erregung in Frankreich fehr steigerte. Noch eine andere Reibung bestand zwischen Frankreich und Deutschland. Ginzelne beutsche Fürsten besagen alte Reudalrechte im Elfaß, die ebenso wie alle übrigen Borrechte burch die Revolution beseitigt worden waren. Auf den Einspruch der beteiligten Sofe bot Frankreich Entschädigungen an; diese wurden aber zurudgewiesen, und eine Wieberherstellung ber alten Auftanbe geforbert. Da ein

Frankreich Ariea.



friedlicher Ausgleich unmöglich ichien, brangte alles ber Enticheibung mit ben Waffen au. Am 7. Februar 1792 ichloffen Ofterreich und Breugen ein förmliches Bunbnis mit bem ausgesprochenen Zwede, Deutschland in seiner bisherigen politischen Beftaltung zu erhalten; Rugland, England, Solland und Sachien murben zum Beitritt eingeladen. Bon nun an murbe die Sprache ber biplomatischen Roten Bfterreichs und Breugens icarjer; gleichzeitig wuchsen in Frankreich die Erbitterung gegen die verbundeten Machte, namentlich gegen Öfterreich, und ber haß gegen bas Ronigtum. Zwei Greignisse traten hinzu, um ben Ausbruch bes Krieges zu beschleunigen. Wien starb am 1. März 1792 Kaiser Leopold; sein Nachfolger, Kaiser Franz II. trug weniger Bebenken gegen einen Krieg als fein Borgänger. In Baris fab fich Ludwig XVI. im gleichen Monat genötigt, aus der Gironde, der fräftigsten republis fanischen Partei der Nationalversammlung, ein neues Ministerium zu bilden, dessen Seele Dumouriez war, ber spätere Führer ber Frangosen in ber Champagne. Unter seinem Drucke mußte ber widerftrebende Ronig am 20. April 1792 ben Rrieg gegen Öfterreich bei der Nationalversammlung beantragen. Die Bolksvertreter stimmten gu, indem fie in einer phrasenreichen Erklärung ben bevorftebenden Rrieg als bie gerechte Berteibigung eines freien Boltes gegen einen ungerechten Angriff bezeichneten. In Wahrheit war aber der Krieg nur ein Mittel, um die monarchische Berfassung Frankreichs gang jugrunde gu richten, mabrend bie Truppen an ben Grengen beschäftigt maren.\*)

Zustand ber französischen Armee.

Man kann nicht umhin die fast naive Kecheit zu bewundern, mit der Dumouriez zum Kriege trieb. Daß mindestens zwei große Militärmächte, Österreich und Preußen, gegen Frankreich auftreten würden, darüber konnte kein Zweisel sein. Dabei war die französsische Armee in der übelsten Bersassung. Zahlreiche Offiziere waren aussgewandert; in den Truppenteilen mischten sich Anhänger des Königs und der Republik. Die Truppen waren bei der allgemeinen Gärung im Janern des Landes kaum entbehrlich, die Mannszucht war schlecht, und es sehlte an Kriegsmaterial. Von den Generalen genoß nur Lafapette ein allgemeines Ansehen.

Trothem beschloß Dumouriez den Krieg angriffsweise gegen Österreich zu führen, in Belgien einzufallen, und die Bewohner dieses österreichischen Besitzes zu den Wassen zu rusen. Damit faßte er allerdings Österreich an einer empfindlichen Stelle; denn in Belgien war die Herrschaft der Habsburger bereits erschüttert, und eben erst ein Aufstand mit bewassneter Hand gedämpst worden. Dumouriez' Pläne gingen aber noch weiter, er dachte auch an einen Borstoß in der Richtung auf Mainz und gegen Savoyen, das damals sardinischer Besitz war. In ihm verkörperte sich zum ersten Mal der Glaube an die Unwiderstehlichseit der frischen Kräfte, die durch die Revolution entsesselt waren und sich nicht nur im Innern, sondern auch über die Grenzen des bisherigen Frankreichs hinaus zu betätigen strebten.

<sup>\*)</sup> v. Sybel, Geschichte ber Revolutionszeit, 1. Band, Seite 297.

Diesem hohen Gedankenstuge entsprach nun der Beginn des Krieges ganz und gar nicht. Frankreich hatte schon lange vor der Kriegserklärung mit Küstungen und der Ausstellung einer Nationalgarde begonnen; der Ausbruch des Krieges sand seine Truppen an den Grenzen. Die Nordarmee — 50 000 Mann unter Marschall Rochambeau — stand in weiter Berteilung um Balenciennes, die Armee des Zentrums — 55 000 Mann unter General Lasayette — um Metz, die Rhein-Armee — 43 000 Mann unter Marschall Luckner — im Elsaß. Die angesührten Stärken erscheinen hoch; tatsächlich war aber nur wenig mehr als die Hälfte der Truppen sür den Feldetrieg geeignet.\*) Insbesondere siel die Nationalgarde ganz aus. Außerdem betrieb Dumouriez die Ausstellung einer Südarmee unter General Montesquiou, die Savoyen besetzen sollte; es sei vorgreisend bemerkt, daß die Bildung dieser Armee nur sehr langsam zustande kam.

Dagegen erfolgte im Norden der Einbruch der französischen Truppen in das österreichische Gebiet mit einer für die damalige Zeit überraschenden Schnelligkeit. Am 29. April rückte als Borhut der Nordarmee General Biron mit 7500 Mann von Valenciennes auf Mons vor, während sich eine kleinere Abteilung unter Dillon von Lille auf Tournai wandte. General Lasayette setzte sich gleichzeitig in Marsch, um über Givet Namur zu erreichen. Die Rhein-Armee sollte sich zunächst desensiv verhalten.

Erfter Einbruch der Franzosen in Belgien.

Der Einmarsch nach Belgien geschah also in breiter Front in der Hossenung, daß das Erscheinen der französischen Truppen einen neuen Aufstand gegen die österreichische Herrschaft entsachen werde. Im Lande befanden sich 43 000 Mann österreichischer Truppen unter dem Kommando des Feldzeugmeisters Herzogs Albert von Sachsen-Teschen, die in zahlreichen Garnisonen lagen und die Grenze in einer weitläusigen Ausstellung sicherten. Sine Versammlung der Kräfte war zwar seit der Kriegserklärung geplant, kam aber nur teilweise zur Aussührung, war auch nicht nötig; denn schon die Berührung mit den Grenztruppen genügte, um die auf Mons und Tournai angesetzten französischen Kolonnen in wilder Flucht zurücksluten zu lassen. Am 30. April war die kaum überschrittene Grenze wieder frei; Lasayette, der inzwischen mit 11 000 Mann die Givet gelangt war, stellte den Vormarsch auf Ramur ein.

Dieses klägliche Ergebnis verdankten die Franzosen der Kopflosigkeit ihrer Führer und der Haltlosigkeit ihrer Truppen; die Wirkungen des Mißerfolges waren für sie aber vorteilhafter als für die Gegner. Bei diesen bestärkte sich die von den Emigranten eifrig genährte Anschauung, daß die durch inneren Zwiespalt zerrissen französische



<sup>\*)</sup> Krieg gegen bie französische Revolution 1792 bis 1797. Bom f. und f. Kriegsarchiv. II. Band, Seite 15.

In ber Revue d'histoire 1907, La Manœuvre de Valmy, Seite 217, werben abweichenbe Stärten angegeben, für Rochambeau 52 634, für Lafayette 50 000, für Ludner 49 000 Mann.

Armee einem entschlossenen Angreiser nicht gewachsen sei, und damit die Hoffnung, ben zwar längst geplanten, schließlich aber von Frankreich ausgezwungenen Krieg mit leichter Mühe zu beenden. Bei den Franzosen erzeugten die erlittenen Rückschläge wohl Mißstimmung, aber keine Mutlosigkeit; im Gegenteil, Dumouriez saßte sosort den Entschluß, die Eroberung von Belgien von neuem auszunehmen; die Rekrutierungen wurden vermehrt, ein scharses Disziplingesetz erlassen, die Rüstungen eistig fortzesetzt. Das, was den Gegnern den Grund zu einer Nichtachtung der militärischen Leistungsfähigkeit der Franzosen gab, war für diese der Anstoß zu erhöhter Tätigkeit, zur Stärkung der Machtmittel, zur Hebung des einheitlichen Geistes in der Armee, natürlich auf Kosten des Königtums.

Zweiter Einbruch der Franzosen in Belgien.

Bon allebem war freilich in ben ersten Wochen nach ben Nieberlagen wenig zu Dumourieg' ungeftume Angriffsluft fand feine Unterftutung bei dem immer bedächtigen, ihm abgeneigten Lafavette und bem wenig energischen Ludner, ber für Rochambeau nunmehr auch das Kommando über die Nordarmee übernommen hatte. Durch ben gangen Monat Mai schleppte fich ein lahmer Grengkrieg ber beiberseits weitläufig verteilten Truppen, ber nur gelegentlich zu kleinen Gefechten führte: im übrigen blieb die Lage unverändert. Erst am 9. Juni hielten die frangöfischen Sührer ihre Armeen für genügend vorbereitet und verstärft, um ben Angriff auf Belgien zu wiederholen. Lafapette führte hierzu seine Truppen aus der Gegend von Givet nach Maubeuge, um fich auf Mons zu wenden, und schob schon am 7. Juni eine Borhut an die Grenze vor. Diese wurde am 11. Juni von öfterreichischen Kräften unter bem Keldzeugmeister Grafen v. Clerfant, ber bas Rommando über bie in Belgien ftebenben Kelbtruppen übernommen hatte, geschlagen und auf ihr Gros geworfen; damit erreichten bie Operationen Lafanettes vorläufig wieber ihr Ende. Ludner hatte ingwischen seine Truppen bei Lille gusammengegogen; zunächst unschlüssig, marschierte er am 17. Juni nach Menin und vertrieb am 18. Juni einen öfterreichischen Boften aus Courtrai. Dann blieb er halten und martete auf die Erhebung der Belgier, die im Kriegsplan der Franzosen eine große Rolle spielte. Bu einer solchen tam es nicht, bagegen traten in Paris Ereignisse ein, Die bas Augenmerk ber französischen Führer nach rückwärts wendeten. Um 20. Juni stürmte ber jakobinisch gefinnte und geleitete Bobel bie Tuilerien und beleidigte bas Konigspaar aufs gröblichfte. Lafavette eilte in die Hauptstadt, um für die Dynaftie einzutreten; er fand aber feine Stimmung für feine Abficht und fein Bebor, fo bag er am 30. Juni unverrichteter Sache zu seiner Armee zurudkehrte. Am gleichen Tage räumte Ludner, bes Wartens auf ben Aufftand ber Belgier mube, feine Stellungen bei Menin und ging über Lille bis Famars jurud. Beiter nördlich blieben bei Dunfirchen und Maulbe noch zwei Gruppen ber Norbarmee; bas Kommando über bie lettere übernahm anfangs Juli Dumouriez, ber fich als Minifter in dem innerpolitischen Wirrwarr nicht hatte halten könnnen. Sobald Belgien zum zweiten Male von ben

Franzosen geräumt war, saben sich die Österreicher veranlaßt, stärkere Kräfte — 23 000 Mann — bei Mons zu versammeln, nachbem fie — getreu ben Anschauungen ihrer Zeit - bis dahin ihre Truppen jum Schutze der langen Grenze in einer weitläufigen Bersplitterung erhalten hatten.

Damit endete für dieses Mal ber Rrieg um Belgien; einige kleine Borftoge ber Österreicher, die unternommen wurden, als die Frangosen bald darauf begannen, von ihrer Nordgrenze Truppen fortzugiehen, führten zu keinem wesentlicen Ergebnis. Dumouriez' Absicht, die habsburgifche Monarcie durch die Wegnahme ber nieberländischen Brovinzen zu schädigen, war gescheitert. Trot bes Migerfolges und, obwohl ber bereits fehr fortgeschrittene Aufmarich ber Breugen und Ofterreicher am Rhein die Frangofen zwang, die Hauptfräfte nunmehr an ber Oftgrenze zu verwenden, ließ der frangofische Führer ben Bedanten ber Eroberung Belgiens nicht fallen und behielt fich vor, im geeigneten Augenblick ber Absicht die Tat folgen zu lassen. Für dieses Mal war aber ber Erfolg auf ber Seite ber Biterreicher geblieben und zeigt, daß fich gegen einen Feind, ber von seinen überlegenen Kräften teinen Gebrauch zu machen versteht, gelegentlich auch das Kordonspftem als ausreichend erweisen tann, um einen Landstrich längere Beit zu ichüten. Taten waren freilich nicht geschen, manche Belegenheiten verpaßt, um den Frangosen mit versammelten Kräften einen empfindlichen Schlag zu versetzen und ber hauptentscheidung, die am Rhein fallen mußte, in gunftiger Beise porzuarbeiten.

Breußen ruftete feit Anfang Mai jum Kriege, Öfterreich hatte icon etwas Kriegsplan früher begonnen, Truppen mobil zu machen, die seine schwachen Kräfte im bes bergogs Breisgau, dem damaligen Borderöfterreich, verftärken sollten. Während der langen Braunichmeia. Beit ber Ruftungen erlebten die Berbundeten manche Enttauschungen auf volitischem Bon einem Anschluß Englands und Ruklands an das preukisch-öfterreichische Bündnis war keine Rebe; schlimmer war, daß sich auch kein beutscher Reichsfürst mit Ausnahme bes Landgrafen von Beffen-Caffel, bes fpateren Rurfurften Wilhelm I., bereit finden ließ, in größerem Umfange Streitfrafte zur Berfügung zu ftellen. Daß bie frangofischen Emigranten etwa 17 000 Mann ausammenbrachten, Die bereit waren, gegen ihr Baterland zu marichieren, mar bemaegenüber ein geringer Troft. Inbes vermochten solche politischen Gehlschläge nicht die Zuversicht zu stören, daß der Krieg ein glanzender Sieg fein merbe. Gern ichenkte man ben Borausiagen ber Emigranten Behor, daß die frangofischen Soldaten in Scharen jum verbundeten Beere übergeben, die Städte und Jeftungen willig ihre Tore öffnen wurden. Befonders ber König von Breuken, der fein Beer nach dem Borbilde des großen Königs zu begleiten beabsichtigte, wenn auch nicht er, fonbern ber Bergog von Braunschweig ben Oberbefehl führen sollte, mar ber frohen Hoffnung, bald in Baris einziehen und Rube und Ordnung zugunften des frangösischen Königtums wiederherstellen zu können.

Biertelfahrebefte fur Truppenfuhrung und Beerestunde. 1910. 1. Beft.

Digitized by Google

Der Krieg war also durchaus als ein Angriffstrieg gedacht, der in der Hauptstadt des Gegners seinen Abschluß finden sollte. Aus dem Kriegsplan, den der Herzog von Braunschweig auf Beranlassung des Königs schon im Februar 1792 ausarbeitete, ging das freilich nicht deutlich hervor.

Der Herzog, aufgewachsen in der Schule Friedrichs bes Groken, mar bem öfterreichischen Bundnis wenig geneigt und hafte die Emigranten, Die er fur "Aufschneiber" und "Bindbeutel" hielt, zum Teil sicherlich nicht mit Unrecht. Er fah voraus, bag ber Krica kein leichtes Unternehmen fein werbe, und betonte in seinem Kriegsplan die Notwendigfeit ichnellen Sandelns. Nach feiner Annahme mar mit brei feindlichen Armeen zu rechnen, einer Nordarmee bei Lille, einer Zentrumarmee an ber Mosel bei Met und Diebenhofen ober weiter vorwärts an der Nied ober an der Saar und einer Rhein-Armee im unteren Gliaft. Dementsprechend follten bie verbundeten heere gleichfalls in brei Gruppen operieren. Gine öfterreichische Armee in Rlandern hatte bie frangofische Nordarmee zu beschäftigen, eine folche im Breisgau ben Rhein ju überichreiten, um im Elfaß gegen bie frangofische Rhein-Armee eine porteilbafte Stellung ju gewinnen. Zwischen beiden fiel ber preuftischen Urmee bie Offensive gu. bie von Cobleng über Trier gunächst ins Luxemburgische, später bis gur Maas bei Dun ober oberhalb geführt werden follte, um bie frangofische Bentrumarmee aus einer ihr zugeschriebenen Stellung bei Met herauszumanövrieren, sofern fie es nicht vor= gieben würde, ber preufischen Armee unmittelbar gegenübergutreten. Die preufischen Operationen, besonders ein etwaiger Übergang über die Maas, sollten von ber öfter= reichischen Urmee in Flandern unterftut werben, entweder nur burch ein Detachement. bas sich über die Arbennen heranzuziehen hatte, ober durch bie ganze Armee, sofern bie frangofische Nordarmee bie Bereinigung mit ber Zentrumarmee suchen und ben Preußen beim Überschreiten ber Maas Schwierigkeiten bereiten sollte. Dag es munichenswert fei, Diese Bereinigung hintanguhalten, murbe besonders bervorgehoben. Wie nach Erreichung ber Maas weiter zu verfahren sei, darüber sagte ber Kriegs= plan nichts; nur die Möglichkeit wurde noch angebeutet, bag bie Eroberung einiger fester Plate an ber Maas notwendig werden könne.

Dieser Kriegsplan ist für die damalige Zeit charakteristisch. Der Aufmarsch macht sich abhängig von dem des Feindes; weil dieser drei weit getrennte Gruppen bildet, müssen auch die Verbündeten in drei weit getrennten Gruppen auftreten. Die Trennung der seindlichen Gruppen aufrechtzuerhalten, scheint der Hauptzweck der Operationen zu sein. Daneben wird die beabsichtigte Offensive der mittleren Gruppe sast schiedern behandelt; ihr nächstes Ziel, die Maas, ist nur wenige Märsche von der Landesgrenze entsernt. Ein Zusammenwirken wird zwar für die nördliche und mittlere Gruppe ins Auge gesaßt, aber nur unter gewissen Bedingungen. Nichts hören wir von einem Zusammensassen der Kräfte zur Entscheidung, von einem Aussuchen der seindlichen Heeresmacht oder ihrer Teile, um sie zu schlagen und den Weg nach Paris

frei zu machen. Was der Herzog plant, ist ein Manövertrieg, der die Entscheidung hinausschiebt, der Diplomatie überantwortet und nur durch die Wegnahme eines Streisen Landes und einiger Festungen für die politischen Verhandlungen oder, wenn sie scheitern sollten, für die Fortführung des Krieges im kommenden Jahre eine günstige Grundlage schaffen will.

Der Kriegsplan zeigt ben Herzog recht als ein Kind seiner Reit. Er mar zwar ein Schuler Friedrichs bes Grofen, aber nicht bes Konigs, ber im Bewuftfein seiner Überlegenheit mit raschen fühnen Schlägen ben Keind zu vernichten trachtete. sondern bes mit beschränften Mitteln arbeitenden Felbherrn, der burch binhaltende Schachzuge ben Jeind über seine Schwäche ju täufden und bem letten Ringen um bie Enticheidung auszuweichen suchte. Wie fast allen Beerführern jener Beit mar auch tem Herzog aus ber Erbichaft bes großen Königs nur ber Glaube an die Macht bes Manovers, an die Notwendigfeit gemeffener und methodischer Operationen, an bie ftrategische Bebeutung gemiffer geographischer Bunfte ober Linien zugefallen. Und doch hätte er fich gerade bei Friedrich II. Rat holen können, wie ein Angriffsfrieg gegen Frantreich zu führen war. In seinen "Reflexions sur les projets de campagne", die 1775 geschrieben find, bespricht ber Ronig den Sall einer Koalition Breufiens. Diterreichs. des Deutschen Reichs. Englands und Hollands gegen Frantreich, bas mit einigen andern Staaten — Spanien, Sarbinien, Reavel — verbunbet ift. Auf einem Nebenfriegeschauplate im Mailandischen foll die Koalition 100 000 Mann verwenden, um Sarbinien anzugreifen, 110 000 Mann geben burd bas Elfaft vor; 180 000 Mann ichlieflich führen von Flandern aus den Hauptstoß, "nicht etwa um in jedem Sahre eine Schlacht ju liefern und einige feste Blate meggunehmen, was fieben bis acht Reldzüge erforbern wurde, vielmehr um in bas Berg bes Königreichs einzudringen, in ber Richtung auf die Somme vorzugehen und zu gleicher Reit bie Sauptstadt zu bedrohen". Die Sauptarmee muß die Schlacht suchen, um bas Übergewicht zu erlangen; wenn auch eine Anzahl von festen Bläten belagert und er= obert werden muß, so bleibt boch das Hauptziel Paris. Wird mit Nachdruck gegen bie Armee operiert, die Baris beden foll, so wird fich bas frangofische Ministerium beeilen. Frieden zu ichließen.\*)

Auch dieser Kriegsplan entspricht in der Berwendung sehr starker Kräfte zu Nebenzwecken, in der noch immer zu weit gehenden Berücksichtigung der sesten Plätze nicht unseren heutigen Anschauungen, trägt aber durch die Betonung der Notwendigsteit, die Schlacht zu suchen und durch die Bedrohung der Hauptstadt den Frieden zu erzwingen, den Stempel einer kriegerischen Energie, die den Nachfolgern des großen



<sup>\*)</sup> Die "Betrachtungen über Feldzugspläne" sind angeblich 1775 zum ersten Male gedrucktaber nur wenigen Personen mitgeteilt worden. Sie sind 1808 erneut im Druck erschienen und von Massenbach 1809 in die "Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates usw." ausgenommen worden. Ob sie dem Herzog bekannt gewesen sind, steht dahin.

Königs fremb mar und auch ber Mehrzahl ber fpateren Beerführer gegen Frankreich trot aller Erfahrungen ber Napoleonischen Rriegszeit fremd blieb. 3m Felbzugsplan für 1814 findet fich von neuem bie Dreiteilung ber verbundeten Streitfrafte: Die Armee bes rechten Rugels foll Solland erobern, Die mittlere unter Blücher ben Rhein in ber Begend von Maing überichreiten, Die frangofische Armee beschäftigen und gegen fie manöprieren, bis bie Sauptarmee von der Schweig und vom Ober-Rhein ber bie Berbindungslinien bes Feindes, b. h. junächft ben geographischen Bunkt ber Sochfläche von Langres erreicht hat. Dann wird zwar ein Beitermarsch auf Baris in Aussicht gestellt, aber von einem Zusammenhandeln der Armeen zur Bernichtung ber feindlichen Truppenmacht ift auch hier nicht bie Rede. Noch immer wird im Manöver gegen bie Rlanken und ben Ruden bes Feindes, nicht aber in ber Schlacht mit bereinigten Rräften die wirksamfte Betätigung ber Strategie erblidt. Daß die Rriegführung fpater über fo zaghafte und fünftliche Blane hinaus gegangen ift, bafür hat Blücher das Berdienst. Sogar im Jahre 1815 taucht nochmals der alte Plan auf, in brei getrennten Gruppen aus Belgien, vom Mittel= und vom Ober=Abein in Frankreich einzuruden; eine Reservearmee foll folgen, um einzugreifen, wenn eine Armee geschlagen ift. Dieses Mal wird aber Paris als Ziel für alle Armeen bezeichnet, der Waffenentscheidung soll nicht ausgewichen werden. Der Fortschritt ift unverfennbar; ber Blan stammt von Gneisenau. Bur Ausführung ift er nicht gelangt, da Napoleons Borftof gegen Blücher und Bellington dem Angriff der Berbundeten zuvortam. Ginen gewaltigen Schritt tat aber Moltte pormarts in ber Erkenntnis und Durchdringung bes Wefens ber ftrategischen Offensive, als er im Jahre 1870 ben Operationsplan gegen Frankreich nur barin bestehen ließ, bie Sauptmacht bes Feindes aufzusuchen und zu schlagen, wo sie gefunden wurde, und zu biefem 3wed die verfügbaren Streitfrafte auf bem fürzeften Wege möglichft gefchloffen vorauführen.\*)

Massenbach, der spätere unglückliche Berater des Fürsten Hohenlohe im Jahre 1806, damals aber wohlgelitten und anerkannt als Hauptmann im Generalquartiermeistersstade, hat in seinen Memoiren zur Geschichte des Preußischen Staates\*\*) dem Herzog den Vorwurf gemacht, daß er aus politischen Gründen einen "laulichten" Operationsplan entworsen habe, — sicherlich nicht ganz mit Unrecht! In einem Anschreiben zu seinem Plane betonte der Herzog ausdrücklich, daß er den Erwerbungen, die man in Polen zu machen hosse, den Vorzug vor den Eroberungen in Frankreich gebe. Wozu sollte der Feldzug gegen Frankreich, der auf Besehl des Königs stattsand, zu einer umfangreichen Unternehmung ausgedehnt werden, wenn es an der Ostgrenze mit sehr viel geringerer Anstrengung möglich war, für Preußen neue Gebiete zu gewinnen?

<sup>\*)</sup> Rriegsgeschichtliche Ginzelschriften, Beft 36, Seite 107.

<sup>\*\*)</sup> Band I, Erfte Beilage.

In der Tat bemühte sich die preußische Diplomatie in jener Zeit von neuem in Wien, die Austimmung Ofterreichs zur Angliederung polnischer Bezirke an Breufen zu erzielen, aber ohne Erfolg. Um so bereitwilliger zeigte sich Raiserin Katharing II. von Rufland, beren Beere bamals an ben Grenzen Bolens ftanden, bem preußischen Staate einen Anteil an der polnischen Beute zu gewähren. Go bestanden die Gegenfate in der polnischen Frage zwischen Breufen und Ofterreich trot des friegerischen Bündniffes gegen Franfreich fort und gaben unzweifelhaft bie Beranlaffung, daß beibe Staaten, um sich die Möglichkeit eines bewaffneten Auftretens im Often Guropas 312 wahren, für den Kampf im Westen nicht ihre vollen Machtmittel in die Wag icale warfen.\*)

Im Operationsplan bes Herzogs war vorsichtiger Beise nicht angegeben, wie stark die drei Heeresgruppen gemacht werden follten; dies blieb ber Bereinbarung mit Öfterreich vorbehalten. Um 12. Mai fand eine Beratung in Sanssouci ftatt, Preußen und bei der die Sabsburgische Monarchie durch den Feldzeugmeister Fürsten zu Hobenlobe-Kirchberg vertreten wurde. Man tam überein, daß Preußen für die mittlere zum Angriff bestimmte Gruppe 42 000 Mann stellen sollte; von 56 000 Österreichern in Belgien hatte ein Korps bie preukische Armee beim Bormarich im Luxemburgischen zu verftarten; auch von ber füdlichen öfterreichischen Beeresgruppe, bie fich 50000 Mann start am Ober-Rhein sammeln sollte, wurden 23 000 Mann zur Teilnahme an den preufischen Offensivoperationen beftimmt. \*\*) Über die Rübrung der Operationen wurde gleichfalls verhandelt; zu endgültigen Berabredungen tam es aber erft gelegentlich ber Krönung bes öfterreichischen Monarchen zum Römischen Kaiser in Frankfurt am Main im Juli 1792. In Weisenau bei Mainz traten in ber Mitte dieses Monats der Herzog von Braunschweig, der Fürst zu Hohenlohe-Airchberg und ber öfterreichische Feldmarschall Graf Lach zu neuen Besprechungen zusammen. Bom Gegner wußte man damals 19 000 Mann unter Lafapette bei Seban, 17 000 Mann unter Luciner bei Met; andere Truppen wurden angeblich im oberen Elfaß und an ber Lauter, Karlsruhe gegenüber, zusammengezogen. Das waren jedenfalls schmächere Kräfte, als der Herzog von Braunschweig ursprünglich angenommen hatte, indem er die Franzosen auf 150 000 Mann schätte. Unter seiner, als des Oberbefehlshabers der verbundeten Truppen, Kührung sollte nunmehr die Sauptarmee, 45 000 Breufen und 8000 Emigranten, von Coblens auf bem weftlichen, mit einem Korps auf bem öftlichen Mofel-Ufer nach Luremburg vorrücken, von bort über Longwy auf Berdun weitergeben mit bem Ziel, die Bereinigung der Armeen Lafavettes und Ludners zu verhindern. Bon Ramur hatte Feldzeugmeifter Graf

Berein: barungen amiichen Dfterreich. über ben Ariegsplan.

<sup>\*)</sup> Preugen ftellte von 171 000 Mann Infanterie und 41 000 Reitern, Die feine Armee bei vollem Stanbe gablen follte, nur 45 000 Mann ins Gelb, Biterreich von 270 000 Mann nur 80 000. - Gefcichte ber Rriege in Europa feit bem Jahre 1792, Erfter Teil, Seite 7.

<sup>\*\*)</sup> v. Spbel, Geschichte ber Revolutionszeit, 1. Band, Seite 416.

v. Clerfant mit 14 000 Öfterreichern und 4000 Emigranten über die Arbennen gu maricieren und sich bei Longwy mit der Hauptarmee zu vereinigen. Wit. 33 000 Bfterreichern verblieb Herzog Albert zu Sachien-Teichen in den belgischen Nieberlanden; ein Ungriff auf die festen Blate im Norden Frankreichs mit 25 000 Mann wurde beabsichtigt. Bon ben öfterreichischen Truppen, die am oberen Rhein aufmarichierten, waren 15 000, nicht 23 000 Mann, wie ursprünglich festgeset, unter dem Bursten zu Hohenlohe-Kirchberg bestimmt, bei Mannheim über den Rhein zu geben und die feindlichen Rrafte zu ichlagen, die fich angeblich unter dem General Rellermann an der Lauter sammelten; bann follte über Raiferslautern die Saar in ber Gegend von Saarlouis und damit ber Anschluß an die Hauptarmee erreicht werben. Die Truppen bes Landgrafen von Heffen-Caffel, 6000 Mann, wurden ber Hauptarmee angeschlossen. 7000 Sterreicher und 2000 Mann kurmainzischer Truppen unter bem Relbmaricalleutnant Grafen v. Erbach ficerten ben Rhein bei Bhilippsburg füblich von Speper: 11 000 Ofterreicher und 6000 Emigranten unter bem Keldmarichalleutnant Kürften Efterhazy waren zur Deckung des Ober-Rheins auserseben; eine Diversion biefer Truppen ins Ober-Gliaf mit ben Bielen Buningen und Belfort murbe geplant.

Diefer endaültige Operationsentwurf bedeutete unzweifelhaft eine Stärkung des Offensivgebankens insofern, als sich nicht nur ein Teil ber öfterreichischen Truppen in ben Riederlanden, sondern auch des Korps am Ober-Rhein bem preußischen Borgeben anzuschließen hatte, wenn auch biesen Anordnungen weniger ber Webante an eine gemeinsame Offensive, als der eines Rlantenschutes der hauptarmee zugrunde Daß die 15 000 Mann des Fürsten zu Hohenlohe-Kirchberg die liegen mochte. Truppen Kellermanns an ber Lauter aufsuchen und ichlagen follten, bevor fie ber Sauptarmee nachmaricierten, mar ein burchaus gefunder Gedante, der vom Fürsten selbst ausging. Freilich, wie verfahren werden follte, wenn Kellermann einer Entscheidung auswich, wurde im voraus nicht erwogen. Die Schwächen bes Plans beftanden nach wie vor barin, baß zu Sicherungszwecken auf ben Flügeln viel zu ftarte Truppen angesett wurden; es mangelte die Erfenntnis, daß die beste Dedung rudwärtiger Bebiete im Angriff mit vereinigten Rraften besteht. Bang ben Auffaffungen jener Beit entsprach die Absicht, mit den Sicherungstorps Diversionen gegen frangosische feste Bläne zu unternehmen. Man erhoffte baburch eine Schwächung ber feinblichen hauptfräfte, die zu Entfendungen genötigt werden follten. Die Wirfung folder Operationen wurde fehr überschätt; man rechnete nicht mit Widerständen, die in den bedrohten Landstrichen gerade erst durch berartige Unternehmungen erweckt zu werden pflegen.\*) Ein ichwerwiegender Nachteil bes gangen Blanes mar aber die Minberung des zur Offensive bestimmten Korps Hohenlohe um 8000 Mann, die bei den ba-



<sup>\*)</sup> v. Clausewig, Bom Kriege, 7. Buch, 20. Kapitel.

maligen Gesamtstärten schon sehr ins Gewicht fielen, hervorgerufen burch die Rudficht auf Berwicklungen im Often Europas; also eine Herabsetzung der Stärke gerade der heeresgruppe, die für den Angriff nicht ftart genug gemacht werden konnte.

Bei der allgemein bestehenden Hoffnung, den Krieg mit Silfe gutgefinnter frangöfischer Landeseinwohner ichnell und glüdlich zu beenden, fam die Schwäche ber für ben Angriff bestimmten Truppen schwerlich einer ber maßgebenden Berjönlichkeiten voll zum Bewußtsein, wenn es auch nicht an Warnern fehlte; nur ber Bergog von Braunichweig jelbst, ber bem gangen Unternehmen nicht geneigt mar, icheint bedentlich geworben gu fein.\*) Er mar fein ftarfer Charafter, aber ein Dann von Ginficht. Ihm entging auch nicht, daß ber bevorstebende Krieg ein gang unflares politisches Riel hatte. Man gog aus, um ben bedrohten frangofiichen Konig wieder in feine Rechte einzuseten, ber boch - wenigstens bem Namen nach - immer noch ber herricher bes Boltes mar, bem ber Kelbaug galt. Wie nabe lag bie Boraussicht, daß dieser Krieg die Stellung des Rönigs eher zu verschlechtern als zu verbeffern geeignet war, weil der Monarch verdächtig erscheinen mußte, mit den Reinden des Baterlandes im Einvernehmen zu fein! Der Ginmarich in Frankreich fonnte einen Bujammenbruch bes Königtums hervorrufen, bevor die Berbundeten die Doglichfeit hatten, entscheidend einzugreifen. Etwas von biejer Erfenntnis hatte fich ben Dacht= habern auch ichon mitgeteilt; man war einig barüber, bag es unmöglich fein werbe, bas absolute Königsregiment in Frankreich im alten Umfange wieder aufzurichten und die Konstitution gang zu beseitigen; nur auf die Erhaltung ber Monarchie innerhalb ber neugeschaffenen politischen Verhältniffe tam es an. Das war nun freilich gar nicht nach bem Ginne ber Emigranten, die bie Eröffnung des Relbzuges jo eifrig geforbert hatten, in der hoffnung, bas Beitalter ber Feudalrechte in Frantreich wieder erstehen zu sehen. Da ihre weitgehenden Forderungen abgelehnt murben, tam es zu Reibungen mit ihnen; biese Meinungsverschiedenheiten, bas erwachenbe Migtrauen gegen fie und die Migstimmung, die ihr sittenloser Lebenswandel in den rheinischen Städten hervorrief, brachten es babin, baß fie nicht einheitlich in besonderem Korps zu einer Diverfion von Bafel aus, wie urfprünglich geplant, verwendet, sondern vielmehr auf die öfterreichischen und das preußische Korps verteilt wurden. Damit war ihre Mitwirfung allerdings zur Bedeutungslofigkeit verurteilt. Laune bes Herzogs, der auf die Emigranten ohnehin nicht viel, auf ihre Berheifungen gar nichts gab, wurde durch folche Streitigfeiten und auch durch die ärgerliche Erfahrung nicht gebeffert, daß die Öfterreicher die versprochenen Truppen nicht in vollem Umfange ftellten. Er ftand aber mit feiner ungunftigen Beurteilung bes Kricges giemlich allein. Im Bolte sowohl wie in ber Urmee, ber preufischen und ber öfterreichischen, herrichte Stimmung für ben Feldzug. Die Umfturzibeen ber

Bedenken gegen den Krieg.



<sup>\*)</sup> v. Sybel, Geschichte ber Revolutionszeit, 1. Band, Seite 525.

Revolution waren öftlich des Rheins im allgemeinen auf keinen fruchtbaren Boden gefallen; wo vereinzelte Bolfsbewegungen gegen gutsberrliche Bedrückungen ftattfanden, waren sie mit leichter Mühe gedämpft worden. Dagegen fab man in ben Frangosen ben haffenswerten Berftorer altehrmurbiger Ginrichtungen, und bas Wort "Batriot", bas man nach frangofischem Mufter auf die Revolutionäre anwandte, wurde fast ein Schimpfwort. Wie nabe fich Preußen und Ofterreicher trot ber langjährigen Erbfeindschaft im gemeinsamen Sandeln gegen Frankreich verbunden fühlten, beweist bie festliche, fast begeisterte Aufnahme, die die preußischen Truppen bei ihrem Marsch von Schlefien nach bem Rhein in Bohmen fanben.\*) Rwischen ben Rabinetten beftanb freilich das alte Miktrauen trot des friegerischen Bündnisses fort.

Um 20. April 1792 hatten die Frangosen ben Krieg erklärt, im Juli trafen die

Truppen im Breisgau und hessische Truppen bei St. Goar bewacht hatten. Es war

Aufmarich ber Berbundeten. Kolonnen der Berbundeten am Rhein ein, den bis dahin die schwachen Kaiserlichen

ein Glück, daß die Franzosen, die schon Ende April operationsbereit waren - soweit bieses Wort überhaupt auf ihre Truppen angewendet werden kann -. bie Ablenfung nach ben Nieberlanden fanden und fich auch fpater im Mai, als fie am Rhein fcon ftarte Rrafte versammelt hatten, zu einer Offensive über ben Strom nicht veranlaßt faben. Die Breugen rudten in brei Sauptfolonnen an, mit je einer aus Beftfalen, ber Mart und Schlesien; bagu tamen noch zwei Nebentolonnen. Um einzeichnung 19. Juli vereinigten fich ihre Truppen in einem Lager bei Rübenach, weftlich von auf Stige 13. Cobleng; fie gahlten 47 Bataillone, 70 Estadrons, 14 Batterien. Die Bahl ber Estabrons war also, wie immer in ben preußischen Kriegen bes 18. Jahrhunderts, sehr viel höher als die der Bataillone. Die Armee gliederte fich in eine Avantgarde unter bem Generalleutnant Pringen ju Sobenlobe, dem fpateren ungludlichen Führer von Jena und Prenglau, in ein erftes Treffen, bas ber Herzog von Braunschweig selbst tommandierte, in ein zweites Treffen unter bem Generalleutnant v. Courbière, in die Ravallerie unter dem Generalleutnant v. Lottum und in zwei fleine Korps unter ben Generalmajoren v. Gben und v. Röhler. Der Bergog nahm in Horchheim Quartier; ber König traf am 23. Juli von Maing bei ber Urmee ein, begog bas jett verschwundene Schloß Schönbrunnsluft und hielt am 25. und 27. Juli Revuen ab.

Trimpen:

Bon ben Ofterreichern, deren Berftartungen durch Franten und die Oberpfalg, burch Bavern und Schwaben anmarichiert waren, ftanden ju gleicher Zeit 25 000 Mann bes Bergogs zu Sochfen-Teichen in ben Niederlanden zwischen Tournai und Mons und in Flandern,\*\*) 14 000 Mann des Grafen v. Clerfant mit 4000 Emigranten bei Ramur, 15 000 Mann bes Fürsten zu Sobenlohe-Rirchberg bei Schwetzingen füblich von Mannheim, 9000 Mann bes Grafen v. Erbach bei Philippsburg, 11 000 Mann bes

<sup>\*)</sup> Szenen und Bemerkungen aus meinem Felbpredigerleben im Feldzuge ber Breufen nach Champagne 1792. Liegnit und Leipzig bei D. Siegert 1802.

<sup>\*\*)</sup> Außerbem 8000 in ben Garnisonen Belgiens.

Fürsten Efterhazy mit 6000 Emigranten im Breisgau; 6000 Hessen befanden sich unter der Führung ihres Landgrasen noch bei St. Goar, 8000 Emigranten der Hauptarmee bei Bingen. Damit war der Ausmarsch der verbündeten Streitträfte gemäß den getrossenen Bereindarungen vollzogen; der Feldzug konnte eröffnet werden. Das Signal zum Beginn der Feindseligkeiten gab das berüchtigte Manisest des Herzogs von Braunschweig vom 25. Juli an die Einwohner Frankreichs, dessen Sprache — weit entsernt, die Franzosen einzuschüchtern — nur geeignet war, ihre Erbitterung gegen die Einmischung der Fremden und das Mistrauen gegen den eigenen König zu steigern. Daß sich der Herzog bereit sinden ließ, dies von ihm selbst nicht gebilligte, von Emigranten entworsene Schriftstück mit seinem Namen zu unterzeichnen, ist für die Beurteilung seines Charakters von Bedeutung.

In Frankreich war man schon seit Ende Juni über die Aufmarschabsichten der Aufmarich ber

Berbündeten gut unterrichtet. Zeit war also genug vorhanden, um ihrer Offensive zuvorzukommen; da aber der französischen Armee ein eigentliches Oberhaupt sehlte, und die häusig wechselnden Kriegsminister sich nur mühsam Geltung verschaffen konnten, gingen die Gegenmaßregeln sehr langsam vorwärts. Daß starke Kräste in die Gegend zwischen Maas und Mosel geschoben werden mußten, um den Stoß der Berbündeten auszusangen, war ohne weiteres klar; indes erst in der Mitte des Juli fanden sich die Nordarmee von Famars und die Zentrumarmee von Maubeuge her auf dem Marsche zur Oftgrenze in der Gegend von Marle zusammen. Bon dort marschierte Luchner mit der Zentrumarmee, deren Kommando er inzwischen von Lasapette überznommen hatte, nach Metz weiter, wo er Ende Juli eintras; Lasapette, der sich nicht weit von Paris entsernen wollte, weil er seine Rolle als Beschützer der Dynastie noch nicht als erledigt ansah, kam mit der bisherigen Nordarmee, die jetzt den Namen "Ardennen-Armee" erhielt, bis in die Gegend zwischen Sedan und Montmedy. Unter

seinem Oberbefehl übernahm General Dumouriez das Kommando über die Truppen, die awischen Dünkirchen und der Sambre gegen Belgien stehen geblieben waren und

mit ben bortigen öfterreichischen Kräften gelegentliche Berührungen hatten.

Tumpen nach Metz zu folgen, benutzte aber die Gelegenheit, um sich mit Zustimmung des Kriegsministeriums der Weisung Luchers zu entziehen und bei Valenciennes ein selbständiges Korps zu bilden, dessen Kommando dem Namen nach ein General Dillon führte. Dieser Vorgang ist bezeichnend für die Verhältnisse auf französischer Seite. Bon den Generalen, die im Vordergrunde standen, war Lucher vielleicht der einzige, der es mit seiner militärischen Aufgabe ernst und ehrlich meinte, obwohl auch bei ihm Zweisel möglich sind. Lasauette versolgte royalistische Absichten, die mit den Anschauungen der Masse des Volkes jedenfalls nicht übereinstimmten. Dumouriez hatte selbstsücktige, ehrgeizige Pläne, die sich mit seinen auf die Eroberung Belgiens gerichteten Ideen vermengten. Ein tatkräftiger Feind hätte aus diesen politischen



Begenfäten großen Nuten gieben tonnen, ba bei ben frangofijden Rubrern ichwerlich ber gute Wille vorhanden mar, fich im Falle ber Not gegenseitig zu unterftüten.

Ende Juli, als ber Aufmarich der Berbundeten vollzogen war, befanden fich bie frangofifchen Streitfräfte in folgender Aufstellung: Die neugebildete Nordarmee unter Dillon ftand mit 27 000 Mann um Balenciennes, die Ardennen-Armee mit 24 000 Mann unter Lafavette in ber Gegend von Seban, Die Bentrumarmee mit 18 000 Mann unter Ludner bei Longeville, weftlich von Met. Bon der Rhein-Armee unter bem General Biron, die bisher noch feine Rolle im Feldzug gespielt hatte, befanden fich 8000 Mann unter Rellermann bei Landau, bas damals eine frangofische Enklave auf beutschem Gebiet war, 12 000 Mann unter Biron selbst bei Weißenburg, 10 000 Mann waren am Ober-Rhein verteilt. Rund 99 000 Mann ftanden für den Keldfrieg bereit, mabrent noch 58 000 Mann in ben Garnisonen bes Landes verblieben. Die Kräfte auf ber frangofischen und ber gegnerischen Seite hielten fich im gangen genommen ungefähr die Wage; auf beiden Seiten fielen erhebliche Truppenmengen für die eigentlichen Operationen aus, da man fich noch nicht zu der Erkenntnis durchgerungen hatte, bag berjenige, ber bie friegerifche Enticheibung fucht, auch ben letten Mann einseten muß, um ftart zu fein.

Die preußische Arniee marichiert von

Der Herzog von Braunschweig hatte in seinem Operationsplan betont, daß schnell gehandelt werden muffe; indes ichon im Lager von Rubenach gab es für die Coblens nach Breußen einen ärgerlichen Aufenthalt von mehreren Tagen, weil nicht genügend Brot ber Grenze, für die Urmee gebaden mar. Dieser Mangel an Borsorge, der ungenügende Kutterzustand der Trainpferde, die jett ichon nach den langen Anmärschen lebendigen Steletten glichen und den gangen Feldzug noch vor fich hatten, erweckten trube Aussichten auf entbehrungsreiche Tage, da man fich nach bem damaligen Kriegsbrauch in ber Berpflegung, abgesehen vom Pferdesutter, gang von Magazinen abhängig machte. Budem begann ichon in den letten Julitagen das verhängnisvolle falte Regenwetter, bas dem unglücklichen Feldzuge bas Hauptgepräge gab. Endlich am 28. Juli sette sich die preußische Urmee von Rübenach nach Trier in Marich, wo sie am 4. und 5. August anlangte.

Sie benutte mit dem vorausgehenden Korps des Generals v. Eben, der Avantgarbe und dem Gros die Strafie über Kaisersesch und Wittlich durch die Eisel, mit bem Korps bes Generals v. Röhler auf bem rechten Mofel-Ufer Die Strafe über Cappel und Walbrach durch den Hundsrück. Die Märsche durch das Gebirgsland waren äußerst beschwerlich und gaben ichon einer Menge von Zugpferden den Reft; im ganzen wurden in sieben bis acht Tagen rund 120 km zurudgelegt. Stige 14. Trier bezog das Gros ein Lager mit der Mosel und Saar vor der Front; die Avantaarde ficherte bei Tawern zwijchen beiden Gluffen; Gben ftand bei Grewenmachern, Röhler bei Saarburg. Run gab es abermals einen Aufenthalt von mehreren Tagen, angeblich um bas Cintreffen bes öfterreichischen Korps Hohenlohe-Kirchberg an ber

Saar abzuwarten: in Wirklichkeit lagen aber erneute Berpflegungsichwierigkeiten por. Erst am 10. August sette fich bas Rorps Eben von Grewenmachern wieder in Marich und erreichte mit Teilen Klarweiler nordöftlich von Luxemburg, mit Teilen Stadtbredimus an der Mosel; am 11. kam es bis Frisingen. Die Avantgarde verließ Tawern erft an diesem Tage, marichierte bis Sing und nahm durch eine vom Pringen ju hohenlohe felbst geführte Abteilung bas feste Schlof Siera;\*) am 12. erreichte fie die Gegend von Remich weftlich ber Mofel, am 13. Frifingen, wo fie fich mit bem Korps Gben vereinigte. Das Gros der preußischen Armee brach am 12. Auguft von Conz bei Trier auf, erreichte an diesem Tage Kirf, am 13. über Remich ein Lager bei Mondorf. Damit war man endlich an der französischen Grenze angefommen; wiederum aber verursachten Becpflegungsschwierigkeiten einen Aufenthalt von vier Tagen. Schon jett, noch biesfeits ber Grenze, murbe angefangen zu plündern, wenn auch junächft nur auf ben gelbern. Gin nächtlicher Alarm, ber eine große Unordnung hervorrief, war eine weitere schlimme Borbedeutung.

hinter der preußischen Armee besetzte das Korps Köhler von Saarburg aus bie verlaffene Stellung bei Tamern; die ber hauptarmee zugeteilten Emigranten trafen am 13. August von Bingen bei Trier ein; Die Beffen rudten am 16. von St. Goar auf Trier nach, das fie am 21. August erreichten. Erhebliche Kräfte befanden fich also in zweiter Linie, um ben Rücken zu becken.

Angwijchen hatten fich auch die öfterreichischen Truppen in Bewegung gesetzt, bie Vormarich ber an der Offensivoperation der Preußen beteiligt werden sollten. Feldzeugmeister Graf Bfterreicher. v. Clerfayt war mit seinen 14 000 Mann und 4000 Emigranten am 7. August von Namur aufgebrochen und ftand am 16. Auguft bei Arlon; seine Bereinigung mit ber hauptarmee war also so gut wie vollzogen. Feldzeugmeister Fürst zu Hohenlohe-Kirchberg hatte mit Stige 13. seinem Korps am 2. August von Schwetzingen aus ben Rhein überschritten, um, bem Kriegsplan entsprechend, die französische Abteilung des Generals Kellermann bei Landau anzugreifen. Da aber die Franzofen hinter die Weißenburger Linie auswichen, beren Wegnahme einen ausgedehnten Stellungstampf erfordert hatte, glaubte ber Fürst sich nicht langer aufhalten zu durfen und rudte am 8. August aus ber Wegend nördlich von gandau nach Neuftabt, wo er aus Berpflegungsrüdsichten bis jum 14. August raftete. Biederholt burd ben Bergog von Braunichweig gur Beichleunigung feiner Bewegungen nach ber Saar aufgeforbert, erreichte er am 15. August Raiserslautern, am 17. Homburg in der Pfalz, wo er auch am 18. blieb. Stige 14. In 18 Tagen hatte also dieses Korps rund 110 km zurückgelegt und dabei die sehr

<sup>\*)</sup> Sierd mar nur schwach begett. Der Jeind verlor 1 Offizier, 23 Mann als tot; 1 Offizier, 40 Mann wurden gefangen. Auf preußischer Seite wurde nur ein hufar getotet. Diese erfte Baffentat rief in ber preußischen Armee großen Jubel hervor. Bgl. Urfundliche Beitrage und Forschungen jur Beschichte bes preußischen Beeres, 11. Beft, Seite 7.

michtige Aufgabe nicht gelöft, ben in ber Klante feines Bormariches ftebenben Wegner zu schlagen.

Stura bes französischen Rönigtums.

Bei ben Frangofen hatten fich inzwischen bedeutende Ereignisse vollzogen, freilich nicht auf operativem Gebiet. Ludner mar am 3. August zwar mit ber Zentrumarmee ben Breugen von Det bis Reichersberg entgegengerudt, um Diebenhofen ju beden, und hatte Jentich mit 4000 Mann befett; bas mar indes auch bie einzige Magregel neben dem Rudzug Kellermanns bis zur Lauter, die burch die Borwärtsbewegung ber Berbündeten hervorgerufen wurde. Im übrigen blieben die Frangofen fteben. In Baris aber fturmte am 10. August ber Bobel jum zweiten Dale bie Tuilerien: ber Konig, ber ben Schut ber Nationalversammlung aufsuchte, murbe in Saft genommen. Die königsfeindliche Partei ber Jakobiner rif die Berrichaft an fich, und es begann bas entfettliche Buten ber Revolution, durch bas die Machthaber die Gegner der Bolfssouveränität und die Freunde des Königs einzufdüchtern versuchten. Als die Nachrichten von biesen Borgangen bas preußische Sauptquartier im Lager

Der Herzog

von Braun- von Mondorf erreichten, mußte sich jeder Ginsichtige sagen, daß das französische die Eroberung Königtum taum noch zu retten sei. Nur höchste Gile konnte helfen. Der König von Longwy, von Breugen, bem bie Operationen icon längft viel zu langfam ericbienen maren, brängte auf Beschleunigung bes Vormarsches nach Paris. Der Herzog von Braunichweig sah die Berechtigung dieses Borwärtsbrängens wohl ein; indes standen schnelle Operationen fo menig im Ginklang mit feiner methobischen Auffaffung ber Kriegführung, daß er sich nicht zu dem Entschlusse aufraffen konnte, rücksichtslos auf die Hauptftabt porzumarichieren. Das, was er in ber nächften Beit im Sinne bes bisberigen Kriegsplanes wirklich zu tun beabsichtigte, war eine Mufterleiftung der Manöver-Gine feinbliche Urmee ftand bei Seban, eine bei Diebenhofen; zwischen beiben lag die unbedeutende Feftung Longwy. Nicht eine der feindlichen Urmeen ober beibe nacheinander, sondern diese kleine Festung sollte das nächste Operationsziel für die preußische Hauptarmee und bas öfterreichische Korps Clerfant bilben. Dadurch ichob man sich zwischen die feindlichen Armeen und erhielt ihre Trennung aufrecht, wobei man freilich bei ihnen eine recht geringe Neigung zu Gegenoperationen Die frangösische Bentrumarmee sollte bei Diebenhofen badurch an bie Mofel gefesselt werben, daß das österreichische Korps Hohenlohe-Kirchberg unter Beichleunigung feines Beitermariches von homburg in ben Raum zwischen ber Saar und der Mosel einrudte. Anzwischen sollten die preußischen Truppen bei Trier, das Rorps Röhler mit ben Emigranten, Remich befett halten, mahrend die Beffen Trier ficherten.

> Nach ben Unschauungen jener Zeit ware es ein grober Runftfehler gewesen, eine Keftung, bie - wie hier Longwy - unmittelbar an ber Bormarschstraße lag, unerobert hinter fich zu laffen. Das mag bie Abfichten bes Berzogs erklären.

Zweisellos kam ihm gar nicht zum Bewußtsein, daß die Lage, die er sich damit schuf, schwere Gefahren in sich barg. Schon eine feindliche Armee, die vereinigten Truppen Birons und Kellermanns an der Lauter, hatte man ungeschlagen im Rücken gelassen; jett war man im Begriff noch an einer anderen Armee bei Diedenhosen vorbeizus marschieren, ohne mit ihr abzurechnen. Nichts hinderte die beiden Armeen — um nur eine der drohenden Möglichkeiten zu erläutern — im Rücken der Preußen, während diese auf Longwy weitergingen, das nachsolgende Korps Hohenlohes-Kirchberg aus verschiedenen Richtungen mit sast doppelter Überlegenheit anzusallen. Den an Zahl unterlegenen französischen Feldtruppen war damit Gelegenheit gegeben, einen wichtigen Teilersolg zu erringen, der auf die Ossensive der Verbündeten voraussichtlich eine völlig hemmende Wirkung ausgeübt hätte.

Das ist freilich eine nachträgliche Erwägung; ber Herzog hatte auf Grund ber bamaligen Kriegserfahrungen wohl keinen Anlaß, von seinen Gegnern ein so tätiges Berhalten vorauszuseten.

Nachdem die Preußen von Frisingen aus am 15. August das Schloß Robemachern Eroberung und am 16. unter leichten Gesechten Ottingen und Wolmeringen besetzt hatten, mars von Longwyschierten sie am 18. August mit der Avantgarde dis Kail, mit dem Gros dis Bettems durg. Am 19. August wurde bei strömendem Regen die französische Grenze übersschritten. Die Avantgarde machte über Aumet einen Vorstoß gegen die französischen Truppen, die Luckner nach Fentsch entsendet hatte. Es kam zwischen Aumet und Fentsch zu einem Gesecht, durch das die französischen Borposten zurückgedrängt wurden, und ein Chasseurs-Regiment schwere Verluste erlitt.\*)

Am Abend lagerte die preußische Avantgarde bei Erusnes, das Gros bei Tierscelet auf den durch heftige Regengüsse erweichten Udern. Die Bagagewagen waren allenthalben steden geblieben, das, was an Lebensmitteln und anderen Bequemlichkeiten fehlte, wurde durch Plünderung der naheliegenden Ortschaften aufgebracht, die einen so großen Umfang annahm, daß der Herzog von Braunschweig mit strengen Erlassen und Strasen einschreiten mußte.

Am 20. August schlossen die Preußen die Festung Longwy von Süben ein, indem sie sich gegen die französischen Armeen bei Sedan und Diedenhosen durch das zweite Tressen sicherten, das die Front nach Westen und Süben nahm. Gleichzeitig war das österreichische Korps Clersaut, das am 19. August Arlon verlassen hatte, im Norden der Festung eingetrossen. Am 21. August wurde Longwy erkundet, und am Abend die Beschießung durch zwei Batterien zehnpfündiger Mörser und Haubigen eröffnet. Am 22. August begann der Kommandant, Oberst Legrand, der die Festung mit 2600 Mann und 70 Geschützen verteidigte, Verhandlungen anzuknüpsen, und am

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bon ben Frangofen murben angeblich 50 Mann getotet ober vermundet, 67 Mann gefangen. Die Breugen verloren einige Sufaren.

23. August fand die Übergabe statt.\*) Der Erfolg war zwar leicht gewesen, aber die royalistische Stimmung ber Bevolkerung, von der man eine große Unterstützung ber Operationen erhofft hatte, machte sich nur in geringem Mage bemerkbar. wohlgefüllten Magazine von Longwy famen ben Berbundeten zugute, soweit fich eine ordnungsmäßige Berteilung ber Vorräte ermöglichen ließ. Bis zum 28. August blieben die Hauptarmee und bas Korps Clerfayt in und bei Longwy stehen. Brotverpflegung verursachte wiederum Schwierigfeiten. Das weiße frangösische Brot behagte ben Manuschaften nicht; bas Brot ber Felbbaderei erwies fich als mafferig und ungeniegbar. Erneutes heftiges Regenwetter machte ben Aufenthalt in ben Belt= lagern geradezu unerträglich.

Dumouries übernimmt das Rom= mando der Ardennen: Armee.

Anzwischen war das öfterreichische Korps Hohenlobe-Kirchberg am 19. August von Honnburg aufgebrochen und stand am 26. in einem Lager bei Remich an ber Mosel, wo es fich mit bem preufischen Korps Röhler vereinigte, bas mit ben Emigranten ber Sauptarmee von Tawern bis Stadtbredimus vorgerudt war. Die helsen kamen an diesem Tage von Trier bis Tawern. Auf frangösischer Seite Stille 15. war am 19. August ein Greignis von größter Tragweite eingetreten; Lafavette, ber fich durch feine ronalistische Saltung im Gegensat zu ben herrschenden revolutionären Anschauungen und damit auch zu seinen eigenen Truppen gebracht hatte, verließ am 19. Auguft die von ihm tommandierte Arbennen-Armee und trat mit einer Angahl von Offizieren auf öfterreichisches Gebiet über; er wurde bei Rochefort von den Ofterreichern angehalten und in Antwerpen gefangen gesetzt, weil man in ihm einen Feind des frangösischen Königtums zu sehen glaubte. Neben vielen anderen wunderlichen Erscheinungen ichuf also dieser Feldzug auch das unerhörte Ereignis, daß ein Armeeführer angesichts des Keindes aus der ihm anvertrauten Kommandostelle fahnenflüchtig wurde, weil er seine perfonliche Sicherheit durch die eigenen Mannschaften gefährdet fab. An seine Stelle trat - jum Glud für Frankreich - ber Mann, ber ben Feldzug zugunften ber Franzosen wenden und beenden sollte, wenn auch weniger durch eigenes Geschick als durch das Ungeschick der Berbündeten — Dumouriez. 28. August übernahm er in Sedan das Kommando über die Ardennen-Armee. Daß er sehr eigentumliche Unschauungen von der Kriegführung hatte, bewies die sofortige Wieberaufnahme seines Lieblingsplans, ben Krieg nach Belgien hincingutragen. Erst als er fich in ben nächsten Tagen überzeugen mußte, daß die Fortsetung des Bormariches ber Breugen und Ofterreicher bie geplante Diversion unmöglich machte, fann er auf Mittel und Wege, um ihnen ben Weitermarich über die Maas zu verlegen. hierzu wurden Berftärfungen von ber Nordarmee auf die Maas in Marich gesett. Bei ber frangöfischen Bentrumarmee vollzog fich gleichfalls in bieser Beit ein Kommandowechsel. Ludner, der am 23. August seine Truppen von Kentich und Reichers-

<sup>\*)</sup> Der Kommandant ertränfte fich nach der Kapitulation.

berg in ein Lager bei Frescaty, süblich von Wet, zurückgeführt hatte, wurde nach Chalons gesandt, um bort Freiwillige zu organisieren, und trat sein Kommando an Kellermann ab, ber am 27. Auguft bei Met eintraf. Auch biefer Bechsel bedeutete eine Stärfung ber Frangofen. Es fam bingu, baf fich ingwischen bie Birfungen ber revolutionaren Erziehung ber Truppen bemerfbar machten, die Anhänger bes Ronigs verschwanden nach und nach aus ihren Reihen; ein einheitlicher, opferwilliger Beift bildete aus den lose gefügten Berbänden allmählich brauchbare Werkzeuge in der Hand der Kührung.

von Berbun.

Die Berbundeten hatten Longmy nehmen können, ohne von den feindlichen Reld- Eroberung armeen geftort zu werben; im Gegenteil, die Bentrumarmee hatte fich über Det zurudgezogen und damit die Trennung von der Arbennen-Armee noch vergrößert. Rein Bunder, daß der Herzog von Braunschweig als nächstes Operationsziel wiederum feine ber feindlichen Urmeen, fondern abermals eine Feftung ins Auge faßte, Berbun. Biel Berbun in bie Sand ber Berbundeten, fo hatte man an ber Maas festen Ruß gefaßt; man ftand nach wie vor mitten zwischen ben beiben feindlichen hauptarmeen und bejaß eine Basis sowohl für die Fortführung der Operationen, wie auch für etwaige Berhandlungen. Damit wurde bas erreicht, was bem Bergog und anderen strategischen Runftlern jener Beit ungefähr als ber größte Erfolg vorichwebte, eine nach damaliger Auffassung gunftige ftrategische Lage, bervorgezaubert nur burch die Macht bes Manovers, ohne Gefährbung ber Streitfrafte in ber Schlacht. Wie grundlich mußte fich bie Auffaffung vom Wefen des Krieges umgeftalten, bis Moltke ben Sat niederschrieb, bag die Bereinigung getrennter Beeresteile zu gemeinsamem Birfen in ber Schlacht bas Bochfte fei, was ftrategische Rubrung zu erreichen vermöge.\*)

Nach ben Befehlen bes Herzogs rudte die preußische Urmee am 29. August von Longwy auf Berdun vor, bas Korps Clerfant follte biefe Bewegung burch ein Borgeben von Longwy auf Stenay gegen Seban beden, bas öfterreichische Rorps Hohenlohe-Rirchberg, verstärkt durch die Emigranten, von Remich aus einen "Bersuch" gegen Diedenhofen machen. Drei veridiedene Unternehmungen waren alfo Ende Auguft im Gange. Die Hauptarmee traf am 30. August vor Berdun ein und bezog ein Lager öftlich der Festung, mahrend ein Teil unter bem Generalleutnant Grafen v. Kaldreuth auf bas linte Maas-Ufer übertrat, um die Stadt auch von Beften einzuschließen. Nach einer turgen Beichiegung burch brei Belagerungsbatterien ergab fich Berdun am 2. Geptember; die Garnison, etwa 5000 Mann, erhielt freien Abgug, ber Kommanbant Beaurepaire erichof fich.

Die Aufnahme burch bie Bevölkerung ließ mehr als in Longwy eine Unter-Berfuch gegen ftugung burch ronalistisch gesinnte Kreise erhoffen; indes war auch hier von einer Diebenhofen.



<sup>\*)</sup> Rriegsgeschichtliche Gingelschriften, Beft 36, Seite 76.

allgemeinen Barteinahme ber Burger für bie Berbundeten feine Rebe. Inamifchen war Clerfant am 29. und 30. August von Longwy über Longuion nach Marville gelangt und maricierte am 31. August fühlich von Montmebn auf Stenap weiter. Seine Borbut stieß bei Baalon auf vorgeschobene Teile ber frangofischen Arbennen-Armee; diese wichen über Stenay auf Mouzon zurud, so daß Clerfant Stenay ohne Kampf mit einem Detachement besetzen konnte, mahrend bas Gros um Baglon ein So befand fich die Maas Anfang September an zwei Stellen, bei Berdun und bei Stenap in den Händen der Berbundeten. Dagegen miklang ber "Bersuch" bes Burften zu Hohenlohe-Rirchberg auf Diebenhofen, obwohl an biefer Unternehmung die Emigranten ber Hauptarmee beteiligt wurden, von benen man eine besondere Unterftutung, auch durch ihre Beziehungen zu Berfonlichkeiten ber Besatung, erwartete. Das Korps Hohenlohe brach am 28. August von Remich auf und maricierte mit bem Gros über Robemachern an Diebenhofen porbei bis zur Orne bei Reichersberg, um bort gegen bie frangofifche Bentrumgrmee fublic Des zu ficern. Gine Abteilung blieb bei Obergentringen, um die Keftung von Weften einzuschließen: Die Ginschließung auf ber Oftseite follten 2000 Emigranten übernehmen. Dazu tam es aber erst am 3. September, weil man bis zu diesem Tage auf Bruden= gerät warten mußte, um bie Mofel bei Königsmachern zu überschreiten. Nachbem der Kommandant zweimal ergebnisios zur Übergabe aufgefordert worden mar, er= folate eine Beschiekung mit ungureichenben Mitteln. Die Berteibigungsgrtillerie erwies fich sogar als überlegen, so daß Fürft Hohenlohe am 6. September die Belagerungsartillerie gurudgiehen mußte.

Der Rönia befiehlt bie Fortführung ber Offensive

Durch bas Berharren bes Rorps Hohenlohe-Kirchberg vor Diebenhofen, burch bas Berweilen ber Hauptarmee bei Berbun und bes Korps Clerfant bei Stenan an ber Maas trat Anfang September eine Unterbrechung in ben Operationen ber Berbündeten ein. überdie Maas, Nur die Hessen und das Korps Köhler rudten ber Hauptarmee von der Mosel nach. Im übrigen diente die Bause zu eifrigen Berhandlungen über die Fortsetung bes Die politische Lage forberte megen ber Geführdung ber frangosischen Königsfamilie die ungesäumte Weiterführung des Kriegszuges auf Baris, die strategische Lage verlangte nach den damals gultigen Grundfäten eine Bervollständigung der Basis an ber Maas durch Eroberung der nächstgelegenen Festungen Sedan, Montmedy, Diebenhofen und Det. Bertreter ber ersteren Anschauung war ber König von Breußen, getragen von dem ritterlichen Gefühl der Berantwortung für die Erhaltung ber frangofischen Onnaftie, gebrängt von ben Emigranten und ber allgemeinen Stimmung in der Armee; für den Festungsfrieg trat der Bergog von Braunschweig ein, unterftütt vom Fürften zu Hohenlohe-Kirchberg.\*) Der Berzog konnte fich zur Empfehlung seiner methodischen Kriegführung barauf berufen, daß die bisherigen

<sup>\*)</sup> Kriege gegen die Französische Revolution 1792 bis 1797. Bom t. und t. Kriegsarchiv. II. Banb, Seite 147.

Operationen zwar langsam, aber durchaus programmäßig und erfolgreich verlaufen seien; man war, ohne durch den Feind gefährdet zu sein, bis an die Maas gelangt, hatte zwei Festungen erobert, und sogar die Boraussicht ersüllte sich, daß es glücken werde, die seindliche Armee bei Metz aus ihrer flankierenden Stellung herauszumanövrieren; am 6. September ging die gewisse Nachricht ein, daß Kellermann mit der Zentrumarmee über Pont a Mousson auf Chalons marschiere. Gleichzeitig wurde stellich auch bekannt, daß die Ardennen-Armee von Sedan nach Süden gezogen sei. Indessen nicht die Erkenntnis, daß man der augenscheinlich angestrebten Bereinigung der beiden französsischen Armeen nunmehr zuvorkommen müsse, sondern der Wunsch, im Interesse der französsischen Dynastie schnell zu handeln, und der Glaube, daß sich die französsischen Truppen nach wie vor als ungefährlich erweisen würden, bestimmten den König Friedrich Wilhelm II., seinem Feldmarschall die ungesäumte Fortsührung der Ossensier die Maas anzubeschlen.

Der König traf mit seinem Besehl unzweiselhaft das Richtige. Der Herzog handelte danach, wenn auch gegen seine Überzeugung, und trat damit in die zahlreiche Klasse der unglücklichen Feldherren ein, die zwar als Heersührer die Berantwortung tragen, aber doch dem Einflusse einer höheren Macht unterliegen und durch sie gesschoben oder in ihren Maßnahmen beschränkt werden.\*)

Campagne in Frankreich 1792. Um 28. und 29. Auguft.

(Fortjegung folgt.)

v. Borries, Major im Großen Generalstabe.





<sup>\*)</sup> Goethe, der im Gefolge des Herzogs von Sachsen-Weimar, von Longwy aus, ben Feldzug mitmachte, stellte auf dem Marsch nach Berdun folgende Betrachtungen an:

<sup>&</sup>quot;Nun aber sahen wir über hügel und Tal bes Königs Majestät sich eilig zu Pferbe bewegend, wie den Kern eines Komieten von einem langen schweisartigen Gefolge begleitet. Kaum war jedoch diese Phänomen mit Bligesschnelle vor uns vorbei geschwunden, als ein zweites von einer anderen Seite den hügel frönte oder das Tal erfüllte. Es war der herzog von Braunschweig, der Elemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obgleich mehr zum Beobachten als zum Beurteilen geneigt, konnten doch der Betrachtung nicht ausweichen, welche von beiden Gewalten denn eigentlich die obere sei? welche wohl im zweiselhaften Falle zu entscheiden habe? Unbeantwortete Fragen, die uns nur Zweisel und Bedenklichkeiten zurückließen."



## Die englische Seemacht im Halbinselkriege 1808 bis 1814.

Lage Englands nach bem Seefieg von Trafalgar am 21. Oftober 1805.

wrch die Schlacht von Trafalgar war England unbestrittener Herr der Meere geworden. Es nutte diesen schwer erkämpsten Erfolg, um durch Fortnahme seindlicher Kolonien sein Machtgebiet zu vergrößern und durch

Erschließung neuer Absatzgebiete und Handelswege seiner Industrie und seinem Handel neue Reichtumsquellen zu sichern. Insoweit waren die Ziele einer Politik verwirklicht, die das Inselreich von den Interessen der Festlandsmächte entfernte.

England war jest für Napoleon durch Waffengewalt unangreifbar geworden, sah fich aber felbft ebenfalls außer ftande, ibn mit ben Mitteln bes Geefrieges niebergu= awingen, die bem Inselreich allein zur Berfügung ftanden, und war baber geneigter, zu ber Roalitionspolitif bes jüngeren Bitt gurudgutehren, die das Grenville-Ministerium Die gefährliche mirtschaftliche Rrifis am Ende bes achtzehnten und zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts war überwunden, und ber nationalwohlftand in fonellem Steigen, nachdem Grogbritannien ben hollanbijden, frangofifden und fpanifden Seehandel zu feinen Bunften vernichtet hatte. Aber gefichert war das englifche Birt= schaftsleben noch keineswegs, benn wiewohl fich feine Staatsmänner wieber in ber Lage fühlten, die Kriege ber Festlandsmächte durch britisches Weld zu beleben, trug bas Land noch eine schwere Kriegsrüftung. Noch immer freuzten englische Linien= schiffsgeschwaber in aufreibendem Blodabedienst vor ben frangofischespanischen Safen von Breft bis Toulon, und noch immer laftete - feit 1801 - auf ber englischen Beichäfts: und Handelswelt ber beangftigende Drud frangofischer Invasionsgefahr. In unferen Tagen ift es nicht ohne Interesse festzustellen, daß icon bamals außer ber begründeten Beforgnis vor Bootslandungen und ähnlichem felbft bie brobende Untertunnelung des Ranals und Luftballonlandungen die öffentliche Meinung ichrecten. Derartige Bejorgniffe führten wiederholt zu Paniten in der englischen Weschäftswelt, bie fich burch bie Londoner Borfe weiten Kreifen in außerft ftorenber Beife mit-Alls Beleg bafür, wielange bie Gurcht vor einer frangofischen überlegenen Flottenliga auf den englischen Staatsmännern und der öffentlichen Meinung laftete,

bient ein offizielles Memorandum vom Jahre 1808, bas noch mit ber Möglichkeit rechnet, Napoleon konne aus ben Bafen seines Beltreiches 121 Linienschiffe gegen Grofibritannien gusammenbringen. Derartige Beforgniffe weisen auf bie Gomachen ber See- und Sandelsmächte bin, beren äußerst empfindliches merkantiles Wirticaftsspitem leicht unter politischen Spannungen leibet, weil die reine Seemacht nicht bie Mittel hat, eine einmal geglüdte Invasion wieder gurudzutreiben.

Lebensinteressen von Handel und Industrie bestimmten also die Haltung bes Rabinetts in der Folge; ihr durch parlamentarische Mehrheiten vertretener Ginfluß wurde oft genug in den politischen Maknahmen der Regierung und sogger unmittelbar in ihren friegerischen Entschließungen fühlbar. Darin tann in Kriegszeiten eine ernste Befahr bes parlamentarischen Systems liegen, die nur eine äußerst starte und zielbewußte Regierung - wie die der beiden Bitts - überwinden wird.

Auf ber gegnerischen Seite erfannte Napoleon flar bie Unmöglichkeit, Die Quellen Rapoleonsucht der englischen Macht mit den Mitteln bes Landfrieges allein zu zerftören, und faßte mit Silfe ber den großartigen und fühnen Gedanken, diesen Erfolg durch wirtschaftliche Magnahmen ju erzwingen. Das Riefengebäude seines Weltreiches ftand auf tonernen gugen, folange es ihm nicht glückte, ben ehernen Ring zu sprengen, mit bem bie englische Küstenblocabe in erster Linie Frankreich, das Kernland seiner Macht, wirtschaftlich erwürgte. Er konnte fich ber Erkenntnis nicht verschließen, bag bas ungeheuerliche Raub: und Erpressungsipftem, nach bem er bie unterworfenen Staaten für bie Beburfniffe feiner Beltmachtbeftrebungen branbichatte, teine gefunde Grundlage für irgendwelche dauernde Staatenbildung abgab. Schon wurde es immer schwerer, den aus Kontributionen geschaffenen Staatsschatz zu erhalten, der bis auf 850 Millionen Frank gestiegen war und schon 1810 auf 350 sank.

Am 21. November 1806 erging bas berühmte "Berliner Defret", bas mittels ber sogenannten Kontinentalsperre ben englischen Handel vom europäischen Zestlande auszuschließen suchte. Das englische Kabinett antwortete mit einer Reihe von Beschlüffen, beren Gesamtergebnis, neben einer Papierblocabe aller frangösischen und verbundeten Bafen, ber von ber Regierung ausgesprochene Sat war: "Rur ben Reind gibt es feinen Sanbel außer über England". Die im Dezember 1807 erlaffenen Mailander Defrete Napoleons bezweckten sobann die Unterbrudung bes handels ber Neutralen mit England. Um die Birtfamteit feiner Magnahmen qu gemährleiften, zwang ber Raifer im Tilfiter Frieden Rugland gur Unerfennung ber Kontinentalsperre; seinem Blane, Dänemark und seine Flotte den gleichen Zwecken bienftbar ju machen, tam England juvor, indem es im September 1807 menigftens die dänische Flotte, nach Bombardierung von Kovenhagen, fortnahm. Daß es nicht gelang, bem englischen Sandel alle legitimen und illegitimen Wege nach Nord- und Mittel-Europa ju fperren, lag - abgesehen von bem Ligengspftem - baran, baß biefes Riel felbst für einen Napoleon zu weit gestedt war, und bag er vorerst

Rontinental= sperre bie englische Macht zu brechen.

burch die Kriege auf der pprenäischen Salbinsel und mit Ofterreich gefesselt murbe. Erst als nach bem Wiener Frieden vom 15. Ottober 1809 ber Kaiser seine volle Aufmerksamkeit ber Durchführung ber Kontinentalsperre zuwandte, traten für England ernfte Schwierigkeiten ein. Bunachft aber bilbete fich ber Buftand heraus, bag fich unter Unterbrudung ber neutralen Sanbelsichiffahrt Englands Sanbel und feine soeben aufblühende, konkurrenglose Maschineninduftrie ein europäisches, fast ein Belt= monopol sicherten und riefige Reichtumer erwarben.

England fpanifchen Bafen.

In Subeuropa, auf bem linten Flügel ber Napoleonischen Kontinentalstellung blodiert die blodierte England die Häfen des Frankreich verbundeten Spaniens und legte es finanziell lahm burch Abichneiben ber gewohnten Gelbaufuhren aus feinen Rolonien. Dagegen befand fich Bortugal in einer merkwürdigen Neutralität und hielt feine Bafen ber starten britischen Ginfuhr in die Salbinfel offen.

Diese Abern des englischen Handels zu unterbinden, mar bas Ziel des Sep= tembererlasses Napoleons von 1807 und ber Entsendung Junots, ber am 12. Oftober 1807 auf bem Mariche nach Bortugal bie spanische Grenze überschritt. Das englische Rabinett hatte icon feit Jahren biese Gefahr ins Muge gefaßt, aber vergeblich noch im Jahre 1806 burch eine Sondergesandtichaft ben Abichluß eines Bandelsvertrages, einer Militartonvention und eines Bundniffes mit ber Liffaboner Regierung angeftrebt. Rest brach bie ichmache portugiesische Herrichaft fast wehrlos zusammen, ber an ber Rufte freuzende Abmiral Sir Sidnen Smith fonnte nur noch die fonigliche Familie nebst Flotte und Staatsschat nach Brafilien entführen (29. November 1807).

Diefer geschickte Schachzug bes englischen Abmirals hatte ben boppelten Erfolg, baß fich einmal Junot außerstande fah, mit einer rechtmäßigen Regierung einen Frieden zu schließen, der im anderen Kalle zweifellos zu völliger Unterwerfung des wehrlosen Landes unter ben Willen bes Imperators geführt hatte, und bag auf der anderen Seite England jett den brafilianisch-portugiefischen hof leicht zu Augeftändniffen für feinen Sandel mit Brafilien als Erfat für ben verlorenen portugiefifchen bewegen tonnte.

Englische See friegführung.

Dieses erfte Eingreifen ber englischen Seemacht in ben Krieg auf ber pprenäischen halbinsel ift bezeichnend fur bie Riele und Mittel bes Seckrieges. Die Seeherrichaft zugunften von Sandel und Induftrie behaupten und ausbehnen, zu Lande burch fleine Unternehmungen ben Wegner ermuben, die Berbundeten ermuntern, bas ift die natürliche Tattit einer Macht, die, auf die Flotte bafiert, nur über schwache Landungsforps verfügt. Trotbem hatte England, indem es auf der ganzen Welt gleichmäßig auftrat, 1808 auch rund 200 000 Mann zu Banbe unter Baffen und vergrößerte feine Staatsichulb von 1793 bis 1815 um 850 Millionen Pfund Sterling,\*) wovon 614 Millionen auf die unmittelbaren Rriegsfoften entfielen. Bon ber Beeinfluffung

<sup>\*)</sup> Ein Pfund Sterling etwa gleich 20 Mart.

ber Ariegshandlung burch ben 3med bes Krieges fagt Clausewig: "Bebenfen wir, bag ber Krieg von einem politischen Zwed ausgeht, so ift es natürlich, daß bieses erfte Motiv, welches ihn ins Leben gerufen hat, auch die erfte und höchste Rucksicht bei seiner Leitung bleibt . . . . . Die Bolitit wird also ben gangen friegerischen Aft durchziehen und einen fortwährenden Ginfluß auf ihn ausüben, soweit es die Natur ber in ihm explodierenden Kräfte guläft." Trager biefer Bolitit und ber aus ihr geborenen Strategie maren in vorderster Linie Die fehr felbständigen und verantwortungsfrohen englischen Abmirale, die bei ben bamaligen Bertehrsmitteln noch mehr als beute erzogen sein mußten, feine beimatlichen Inftruttionen für Ginzelfälle abzuwarten, und die noch dazu fast alle bei Jervis, dem "Großen Grafen", und bei Relfon höchfte Berantwortungsluft als vornehmfte Soldatenpflicht gelernt hatten.

Der Borftog Junots hatte Englands Handel also feinen erheblichen Nachteil gebracht; nicht einmal Bortugal war ihm, trot der Berzettelung der Franzosen in gahlreichen hafen, gang gesperrt. Das Londoner Rabinett fah fich furs erfte gu weiterem Eingreifen auf der Salbinfel nicht veranlaßt.

Im Sommer 1808 änderte sich plötlich die Lage. Durch ein gewissenloses Intriguenspiel hatte Napoleon im April 1808 zu Bayonne Karl IV. und ben Thron- macht seinen Bruder Joseph folger von Spanien nebst ihrem allmächtigen Bunftling Godon bei Seite geschoben, jum Ronig um feinen Bruder Joseph an Stelle ber Bourbonen auf ben spanischen Thron ju von Spanien. sein hauptbeweggrund mar wohl, mehr noch als ber Bunich nach fraftigerer Ausnutung ber spanischen Rriegsmittel, die Leere seiner Raffen; ein Teil ber erften Regierungsatte galt benn auch ihrer Jullung aus ben Schätzen ber fpanischen Rirche und Aristofratie.

Napoleon Aufstand in Spanien.

Schwerlich konnte irgend jemand voraussehen, baß fich bas unter bem bumpfen Drude ichlechter Regierungen und bigotter Briefter bahinlebende Bolt gegen bie neue Herrschaft auflehnen wurde. Als der haß gegen Napoleon, "die Personifitation ber Revolution", die kirchenfeindliche Demokratie und die Furcht vor Beraubung das Unwahricheinliche bewirkten, famen bas aufftändische Bolt und seine jührenden Rlaffen, infolge völligen Mangels an politischer Schulung und selbstlofer staatlicher Energie, nicht zur Bilbung einer brauchbaren Regierung, sondern bas ganze Reich löfte fich in ein Chaos von Brovingen und Landichaften unter der Rührung lofaler "Junten" auf. Die Schuld der Nahrhunderte rächte sich jetzt an dem gewiffenlosen Staate, der auf Roften feiner Rolonien ein läffiges Barafitendafein geführt hatte, anftatt die fittlichen und wirtschaftlichen Kräfte bes eigenen Landes zu ernfter, pflichttreuer Arbeit zu erweden. Infolge eigenfüchtiger Rurgfichtigfeit hatte bie Kolonialpolitit die fittlichen Aräfte bes Staates untergraben, auftatt, großartiger gehandhabt, eine Quelle fittlicher Kraft zu werben.

Während fich die spanische Zentral-Junta, beren Gig - je nach ber Kriegslage — Madrid, Sevilla oder Cadiz war, damit beschäftigte, für ihre Mitglieder



bobe Titel und Ginnahmen, für fich felbst sogar die Bezeichnung "Majestät" au beichlieften, die Anquisition wieder einzuführen und ben geplanten Armeen ihre Schutsheiligen zuzuweisen, mahrend fich bie neuen Machthaber in ben Brovingen an einer wilben Schredensherricaft berauschten, fehlten im Lande jede Spur einer Organisation, Welb, Baffen, Munition, Ausruftung - turg alles, mas jum Rriege Borausjetung Zwar sah sich später (Juli 1808) Dupont gezwungen, mit 18 000 Franzosen bei Baplen im freien Jelbe zu kapitulieren, wurde aber boch mehr burch bie überraschend geschaffene strategische Lage als burch spanische Kriegstücktigfeit überwältigt. So belebend dieser blendende Erfolg auf die Ansurrettion wirtte — König Joseph fah sich genötigt, Madrid sofort wieder zu verlassen -, so verhängnisvoll war er anderseits, weil er bas ohnehin mit ben Leiftungen im argen Migverhältnis stehende Selbstbewußtsein ber neugeschaffenen spanischen Generale mächtig hob und jede Berftandigung mit ihnen erichwerte. Die Bemertung Collingwoods, daß "Maffen von Meniden noch feine Beeresmacht ausmachen", bat bis julest für bie fpanifchen Truppen Geltung behalten, wenn auch später manches besser wurde. Dem Siege von Baylen folgte fein zweiter, und bie beroifde Berteibigung Saragoffas blieb vereinzelt.

Der Mangel an jeglicher Rriegsruftung ließ bie hilfesuchenben Blide ber Junten auf bas fapitalgewaltige England richten; im Juli 1808 ericienen bort um Unterftügung bittende Abgesandte von Afturien und Galizien. Das Londoner Rabinett tam bamit in eine ber wunderlichsten Lagen. Mit bem Königlich Bourbonischen und jett Bonapartischen Spanien, ohne ergangene Ariegserklärung, im Ariege, seine Häfen blodierend und bemuht, seine ameritanischen reichen Rolonien zu erobern, wurde es um ein Bündnis und materielle Kriegshilfe von bem revolutionären Spanien angegangen. Aber in Regierung und Bolf mar nur eine Stimme; bie Flammengeichen bes ganglich unverhofften Aufftanbes riefen zu neuem, hoffnungefrobem Rampf gegen bie immer unerträglicher werbende Bedrudung bes frangofischen Usurpators. Mit bem Entidluß zur Bilfe begannen jedoch erft die Schwierigkeiten fur die britifche Diplomatie. Eine Zentralregierung, mit der man hätte verhandeln können, gab es praftisch in Spanien nicht; benn "Politit ift bie Intelligenz bes personifizierten Staates" (Clausewith), und biefe Bersonifikation fehlte. Die inneren Berhältniffe bes jeder Ordnung beraubten Landes und seine militärischen Kräfte maren von London aus durchaus nicht zu übersehen; schon damals bot Spanien bas traurige Bilb, bas ein spanischer Schriftsteller für einen späteren Zeitpunkt zeichnet: "Gin Schiff im Sturm, ohne Rapitan, Lotfen, Rompaß, Rarte, Segel ober Ruber." Und Sir Arthur Bellesley, der fpatere Bergog von Bellington,\*) fdreibt in gleichem Sinne an feinen Bruder S. Bellesley: "Wie tann Spanien feinen Berbunbeten treu fein, wenn es fich

<sup>\*)</sup> Seite 130.

felbst nicht treu ift?" Disziplinlofigteit und Gelbstsucht, Thronftreitigkeiten, politifche, firchliche, wirtschaftliche, provinzielle Sonderbeftrebungen, Reid gegen England und Mißtrauen gegen Portugal riffen bis jum Kriegsenbe bas ungludliche Land hin und ber und verhinderten - unbeschadet einzelner heroischer Leiftungen - bas planmäßige Rusammenfaffen aller Bolfsfräfte für ben ibealen 2wed ber Befreiung von ber Fremdherrichaft, das Preußen wenige Jahre später burchführte.

Das englische Ministerium Castlereagh - Canning ging schwerlich mit festem Plane an das spanische Unternehmen; nur eins bewiesen seine ersten Dagnahmen Eingreifen auf schon unwiderleglich, nämlich, daß es entschloffen war, auch ferner bie Lage für feinen Seehandel auszunuten, also am Seefriege feftzuhalten, ihn höchftens burch fleinere Landoperationen zu ftüten und im übrigen anderen, b. b. ben Aufftanbischen in diefem Kalle, die Baffen gegen ben großen Rivalen in die Sand ju bruden. Daneben aber liefen zum Schaben biefer Plane bie Beftrebungen, burch Augenblickserfolge im Lande Stimmung ju machen, wobei bas Minifterium ben Berfuch nicht verschmähte, seinen Berbundeten durch Lift und Gewalt Ceuta, Cadiz, Tarifa, Algeciras, Mabeira zu entreißen.

Englands ber pprenäi: ichen Salb: infel.

Die unmittelbare Rriegshandlung belebten bie an ben Salbinselfuften freugenden Gefdwader und Expeditionen von Gibraltar, Cabig, ben Balearen, Sigilien u. a., mahrend bie Blodabeflotten von Breft und Toulon ihnen ben Ruden bedten. Bolitifch wurde die Bolfserhebung durch englische Agenten in den Provinzen und Beichäfts= trager bei ben Junten mangels einer Zentralregierung geschürt, und Baffen, Belb und Rriegsgerät wurden mit vollen Sanden an die Brovinzen gespendet.

Um den wichtigen Flotten= und Sandelsstützunkt Liffabon wiederzunehmen, wurde nunmehr, im Ginverftandnis mit ber portugiefifden Regierung, Bellesley entfandt und zwar - um die Ironie nicht fehlen zu laffen - mit den Truppen, die beim Gintreffen der fpanifchen Befandtichaft im Begriffe gewesen waren, gur Eroberung spanischer Kolonien abzusegeln.

Am 1. August 1808 landete Wellesley bei Figueira nördlich Liffabon; es dauerte volle vier Tage, ehe er seine 9000 Mann an Land hatte.

Schon vorher hatten bie englischen Flottenführer an den spanischen Kuften tat- "2014 ..... fraftig eingegriffen. Gegen Junot in Liffabon hatte General Spencer mit 4500 Mann unter Mitwirtung bes Blodadegeschwaders von Cadig einen Sandstreich versucht, ber freilich scheiterte; von Gibraltar aus hatte Bew Dalrymple die andalufischen Aufftanbischen auf eigene Kauft mit 10 000 Gewehren und 40 000 Dollar\*) unterftügt, bie ihm bie Raufmannichaft zur Berfügung ftellte, und im Often hatte Collingwood, ber Rührer bes Mittelmeer-Geschwaders, mit bem General-Rapitan ber Balearen, Marquis Balacios, ein Abkommen geschloffen, das ihn instandsetze, über die

Wellesten landet am Liffabon.

<sup>\*)</sup> Gin Dollar etwa gleich vier Dlark.

bortigen spanischen Schiffe zu verfügen und mit seinen Truppen die wichtige Sperrfestung Gerona und ben befestigten Safen Tarragona zu besethen. Gin anderer bedeutender spanischer Führer, einer ber wenigen, ber seine Truppen in Zucht erhielt und infolgebessen Erfolge erzielte. Marquis de la Romana, landete im Herbst 1808 mit 9500 Mann in La Coruga, wohin ihn Sir James Saumares auf englischen Schiffen aus ben Reihen ber Napoleonischen Bilfsvölker von Schleswig entführt hatte.

Die englischen Operations: gebiete.

Diefen ersten Unternehmungen entsprechend entwickelten sich auf ber Halbinfel vier Bebiete der Wirtsamkeit ber englischen Seemacht:

- a) die Balearen und die katalonische Rufte, beren Seefestungen und feste Blate burch bie englische Mittelmeerflotte versorat wurden, und wo die fast ausschließlich nahe ber Rufte laufenden Landverbindungen ein ftets willtommenes Biel für Landungsunternehmungen gegen die auf ihnen geführten frangöfischen Berbindungen boten;
- b) die Südkufte mit Cadia und Gibraltar, von wo fich der englische Einfluß burch Agenten und Waffeneinfuhr auf die Sudprovingen geltend machte, und wo in ben englischen Garnisonen biefer Bläte und bem Gibraltar-Geschwaber ftets bereite Landungsträfte gur Berfügung ftanben;
- c) die biskapischen Provinzen, wohin eine ftarte Ginfuhr der von England hergegebenen Waffen, Munition, Ausruftung, Bekleibung und Gelb ftattfand, von wo fich jablreiche politische Maenten über bas Canb verbreiteten, und wo bie englischen Kreuzergeschwader, besonders in späteren Jahren, von der Rufte aus den Widerstand gegen die frangofische Nordarmee stütten:
  - d) Portugal mit Liffabon, das Operationsgebiet Wellesleys.

Berhältnis. Spanien.

Die nach ber Gud- und Nordfufte ftromenden Mengen an Bargeld, Baffen, Englands zu Munition, Ausrüftung, Lebensmitteln u. a. erforderten riesenhafte Anstrengungen Englands, wenn auch fein Industrie- und Handelsmonopol dafür forgte, daß die Ausgaben für Waren und Transport meift in englische Taichen gurudfloffen und als werbendes Kapital dem Handel gewinnreiche Wege eröffneten. schon die Neubewaffnung und Ausrüftung des Romanaschen Korps und die ersten Zahlungen an Galicien und Afturien England mehrere Millionen Dollar, und bis Enbe 1808 follen gegen 160 000 Gewehre Spanien und Portugal erreicht haben. Am ganzen lieferte Großbritannien umsonst in den ersten elf Monaten des Aufftandes, vorwiegend nach La Coruña und Cadiz, etwa 2 000 000 Pfund Sterling in Gold, 150 Gefchüte, 6 500 000 Infanteriepatronen, 15 000 Fäffer Bulver, 92 000 Uniformen, dazu Ausruftung usw. Dadurch waren aber bie Ansprüche ber anmaßenden Junten keineswegs befriedigt. Go forderte z. B. die Junta von Balicien Bewaffnung und Relbausruftung für 50 000 Mann, ohne auch nur über 10 000 ju verfügen, bie durch ben Bijchof vertretene von Oporto verlangte hartnädig 40 000 Gewehre usw., um ihre 4000 Mann auszustatten, und die unfähige ZentralJunta suchte ihre Bebeutung noch 1811 badurch nachzuweisen, daß sie von England kostenlos beanspruchte: 10 000 000 Dollar sofort, 500 000 Ellen Militärtuch, 4 000 000 Ellen Leinen, 330 000 Paar Schuhe und Stiefel, 20 000 Gewehre mit Patronen, Pistolen, Säbel, dazu Mehl, Salz, Fleisch, Fische. Die letzteren Bedürsnisse beweisen bereits, daß Spanien nicht einmal imstande war, seine Armeen zu ernähren, ein Übelstand, der besonders heftig nach der Mißernte des Jahres 1811 auftrat und auch Wellington in Portugal vor schwierige Aufgaben stellte. Daneben liesen die ständigen Bitten um Pferde, die im Lande sehlten und bei schlechter Pflege schnell verkamen.

Es liegt auf ber Sand, daß felbst Englands große Mittel Diefen unfinnigen Forderungen nicht gewachsen waren; die raftlos tätigen britischen Diplomaten und Agenten auf ber Halbinsel wie Frere, John Stuart, Dalrymple, S. Wellesley und zahllose andere hatten einen harten Stand, um die Miftvergnügten bei dem Bündnis au halten, auf vernünftige Berwendung bes Belieferten au wirfen, amiichen ben aufeinander eifersuchtigen Brovingen Frieden und womöglich engeren Busammenschluß zu stiften und die Lässigen anzufeuern. So hatte Undalusien in Sevilla ein riefiges, ungenuttes Waffenlager angelegt, und die Gelbsubventionen floffen oft genug in die weit geöffneten Taiden ber regierenben Cliquen. Groke Mengen murben burd Difewirtschaft verschleudert, und bei bieser Planlosigfeit ber schwachen Regierungen ift es fein Bunder, wenn Bellington noch 1811 flagt: "Es gibt in Spanien weber ein Oberhaupt, noch Generale, noch Offiziere, noch bifziplinierte Truppen, noch Kavallerie ... und die Manner am Ruder find jo ichwach wie ihre hilfsquellen gering." Spanien verfügte nicht über bie fur fo bobe Aufgaben nötigen fittlichen Rrafte. Daneben galt es ju perhindern, baf Thronftreitigfeiten ober bie bauernbe Spannung mit Portugal jum inneren Rriege führten, was 1811 nur mit größter Dlühe gelang. Roch verworrener wurde die Lage, als England infolge Mangels an Ebelmetall nach 1810 feine Subsidien furgen mußte, die aus ihrer Lethargie erwachende Bentral-Junta aber anfing, mit englischem Gelbe und englischen Baffen englische Intereffen gu betämpfen, indem fie ihre Rolonien in Sud- und Mittelamerita durch Baffengewalt jur Ausschließung bes englischen Sandels zwingen wollte. Diese bespotische Richt= achtung der dringenden Lebensbedurfniffe der Rolonien führte fpater ihren Berluft berbei, junachft aber prallten fpanische und britische Sandelsintereffen fo heftig aufeinander, baf Bellington allen Ernftes feine Regierung auf die Möglichfeit eines Krieges mit Spanien hinwies. Freilich mar ber Argwohn, daß England seiner Seeherrschaft und Handelsintereffen halber falsches Spiel trieb und die spanischen Kolonien zum Abfall drangte, auch nicht ungerechtfertigt. Welleslen ichreibt darüber an feinen Bruber: .... Ich möchte aber wohl fragen, ob es weise, ebel ober gerecht ift, daß wir bie Macht und hilfsquellen unferer Berbundeten gerftören und fie absolut zugrunde richten, um das Beld, das bisher in ihren Staatsichat

floß und jett zu militärischen Leistungen gegen ben gemeinsamen Feind verwendet wurde, in die Taschen unserer Raufleute zu schieben."

Durch dieses Abweichen ber Bolitit von den Rielen ber Kriegführung mußte biese natürlich schwer beeinträchtigt werben. Es war Sache ber auf ber Halbinsel tätigen englischen Diplomaten, bier ben Frieden zu erhalten; ihr Ginfluß und ber von Abmiralen und Generalen steigerte fich auch baburch, baß fie allein an Ort und Stelle die schwierigen Lagen übersehen konnten. Dadurch vericob fich ber Schwerpunft ber englichen Salbinfel-Bolitit allmählich nach Liffabon, Cabis und Mabrid, geriet bamit ichlieflich in ben Bannfreis ber militarifchen Intereffen, bie später durch Wellington in erster Linie verforpert wurden, und pafte fich endlich ben Rriegsanforberungen an.

Wie wenig die Richtlinien ber britischen Festlandpolitit festgelegt maren, geht u. a. aus ber Unterweisung Cannings an ben nach Liffabon entsanbten Charles Stuart hervor, .... er folle nicht in politische Unterhandlungen eintreten . . . . " und "Se. Majeftat hat nicht bie Absicht, die Spanien geleifteten Dienfte an irgend welche Bedingungen zu fnüpfen . . . . ". b. h. alfo: Reftlandpolitif um feinen Breis. gegen führte die See- und Rolonialpolitif Caftlereaghs, Liverpools, Bortlands zu ben Bersuchen, an fast allen Ruften der Welt gleichzeitig militarisch Suß zu fassen. weniger als 62 Schiffe mit 10 000 Mann unter John Moore gingen 1808 ziemlich zwedlos nach Schweben, ungefähr ebensoviel ftanden in Sigilien, weitere Korps in Egypten, Italien, Brafilien, Madeira, Maroffo, Bestindien, von den englischen Überfeebesitungen gang ju fcweigen.

Un dieser ungeheuerlichen Kräftegersplitterung wirften noch andere Ursachen mit. Zunächft unterschätzte man, trot allem, Napoleon und seine Machtmittel, sodann war diese militärische Bielgeschäftigkeit auch ein Ausdruck der ungeheuren Spannung in ber englischen Boltswirtschaft, die ihrer tontinentalen Absatgebiete immer mehr verlustig ging und um jeden Preis Ersat suchte. Als der Übererport nach Südamerika 1810 und 1811 zu schweren Ruckschlägen führte, nahmen die Bankrotte in den vereinigten Königreichen in einem Mage zu, baß zur Milberung ber Krise Staatsfredite gewährt wurden, was wiederum dem Halbinfelfrieg die Geldmittel entzog.

Napoleon übernimmt im November ben Obers befehl in Spanien.

Ich wende mich wieder den Kriegsereignissen in Spanien und danach denen in Portugal zu, ohne sie erschöpfend behandeln zu wollen. Um 3. November 1808 über-1808 für turze Schritt Napoleon die spanische Grenze und zog nach Zertrummerung der aufftandischen Beit perfonlich Truppen am Cbro, am 4. Dezember in Madrid ein. Bald barauf verließ er Spanien; die Niederwerfung der Brovingen blieb im wesentlichen Aufgabe seiner Marichälle.

Die Greigniffe a) an ber Dftfüfte.

Schon 1808 hatte St. Cur mit ber Unterwerfung Cataloniens begonnen, burch das die wichtigen Straßen nach Balencia und Murcia füdwärts führten. Es lag in ber Natur bes wenig entwickelten Landes, bessen Kultur und Bevölkerung — von Andalusien abgesehen — sich an der Küste mit ihren Städten zusammendrängte, daß bort die wichtigsten und besten Straßenverbindungen lagen, während die Wege durch die unwirtlichen Bergländer des Binnenlandes für Truppen sehr oft kaum passierbar waren. Die militärisch besetzten Seeplätze gewannen daher neben ihrem Wert als politische Mittelpunkte, Flottenstützpunkte, Wassenpläze und Einfuhrhäsen noch die Bedeutung von Sperren der französischen Bormarschstraßen und rückwärtigen Versbindungen. So war, ohne den Besitz der Zusuhrstraßen, Barcelona, das schon im Dezember 1808 siel, eine stete Verlegenheit für die französische Heeresleitung, die Garnison und Stadt nur mit größter Mühe verpslegte. Zur Fortnahme der Sperrspläze und Küstensestungen wurden daher sehr starke Kräfte eingesetz.

Spanisch-englische Ausrüstungs- und Ausbildungsplätze befanden sich auf den Balearen; auf sie waren in der Regel die englischen Geschwader basiert, wie z. B. Bellew, Collingwood und der unermüdliche Lord Cochrane, der mit der "Impericuse" und "Kambrian" an allen Puntten der Oftfüste eingriff, Kapitän West mit dem "Excellent", Codrington u. a., alles Männer von fühner Unternehmungs- und Ber-antwortungsluft.

Weiter süblich waren Tarragona und Balencia Herde des Widerstandes, beide wurden von den Franzosen angegriffen und mit Hilse der Engländer verteidigt. Rosas, unter dem Jren D'Daly, hielt sich nur durch die Unterstügung Cochranes und des Kapitäns West mit ihren Linienschiffen, Fregatten und Bombenschiffen solange gegen den überlegenen Angriff. Postalrich und Gerona, die Schlüsselpunkte Ostataloniens, verdankten ihre Widerstandssähigkeit hauptsächlich der englischen Zusuhr an Truppen, Lebensmitteln, Geschütz und Munition. Dreimal wurde Gerona berannt, um erst nach sechsmonatiger Belagerung durch St. Cyr mit 23 000 Mann am 10. Dezember 1809 zu sallen, während Collingwood dem Angreiser die See sperrte; ebenso kapitulierte im Mai 1810 das kleine Hostalrich erst nach langer, regelrechter Belagerung.

Als Beispiel für die Art der tätigen Mitwirkung der englischen Flotte bei Bersteidigung der Seeplätze führe ich hier Tarragona an. Der hart am Meere gelegene Ort, aus einer befestigten Obers und Unterstadt bestehend, wurde Ansang Mai durch das Korps Suchet angegriffen, nachdem Codrington mit seinen Fregatten von den Balearen Munition und Lebensmittel herangeschafft hatte. Bon Gibraltar brachte Colonel Green Bargeld, Wassen und Armeebedars; unter Führung und Schutz des "Invincible" landeten Balencianer Fruppen im Rücken der Belagerer und störten seine Berbindungen mit Tortosa durch Überfälle, wie die von Rampita und Amposta, und durch Sprengen der Felsstraßen. Ähnliche Aufgaben stellte sich eine weitere Kolonne unter Colonel Sarssield, der sich schließlich nach Tarragona begab, um die Berteidigung zu leiten. Unter englischem Kommando wurde im Hasen eine Kanonensboot-Flottille gebildet, Kapitän Codrington landete vor Balencia mit 2500 Mann Berstärtung, Munition usw.; aus Cartagena und Cadiz trasen Mörser und Munition



ein, und englische Schiffe brachten Verwundete und Kranke nach den Balearen. Englische Kriegsschiffe griffen beim Sturm gegen die Unterstadt mit ihrer Artillerie ein, retteten Frauen und Kinder, und was sie nach geglücktem Sturm von der Besatung in Eile noch aufnehmen konnten, wurde nach der noch ungefährdeten Oberstadt geschafft. Als auch diese nicht mehr zu halten war, wurden die Balencianer Truppen von den Briten wieder eingeschifft, und noch im letzten Augenblick, freilich zu spät, traf eine englische Verstärkung aus Gibraltar ein. Die Spanier benutzten die Schiffe, indem sich die wohlhabenden Bürger und eine beträchtliche Anzahl höherer Offiziere bei Herannahen der Entscheidung mit ihrer Hilse in Sicherheit brachten.

Die Flotte als Trägerin des Kleinkrieges gab den mit ihr operierenden Truppen eine überlegene Beweglickeit und nötigte durch ihre Landungen den Gegner zu unsähligen, aufreibenden und ermüdenden Märschen, sie belebte damit wirksam den Widerstand der Guerilla-Banden zu Lande und steigerte die Verpflegungsnot der französischen Ofts, Süds und Nordarmee. Auf die schlechten und allerwärts bedrohten Landverbindungen angewiesen, litten sämtliche französischen Heeresteile an Mangel und daraus solgenden Krankheiten, wurden ihrer Verbindungen untereinander und zuverlässisger Nachrichten beraubt, in ihren Bewegungen behindert und in dem armen Lande zu immer größeren Requisitions-Streifzügen genötigt, deren verderblicher Einsluß auf die ohnehin wenig gesestigte Heereszucht sich hier ebenso verhängnisvoll geltend machte wie in Rußland, bei der großen Armee.

Die offiziellen Standesliften ber frangofischen Armee weisen nach:

|                    | Prafenzstärte | Dauernd<br>entsenbet | Gefangene<br>und Nachzügler | Lazarett=]<br>franke | Summe              |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 15. 1. 1809        | 241 010       | 24 549               | 826                         | 58 026               | 324 411            |
| <u>15.</u> 6. 1809 | 196 144       | 19 122               | 8086                        | 58 200               | <b>281 552 *</b> ) |
| 1. 8. 1811         | 279 637       | 50 583               | ?                           | 42 433               | 372 841            |

Rechnet man bei ersteren, zweisellos günstig berechneten Zahlen außer den Nichtstombattanten, die vorübergehend zu Bagagen, Requisitionen, Transporten und andern wechselnden Zwecken entsandten ab, so ist offenbar schon in der Ansangsperiode des Kleinkrieges nicht mehr als die Hälfte der Gesamtstärfe in der Front versügbar gewesen. Bezeichnend ist es, daß in den späteren Rapporten die Aufführung der "Gesangenen und Nachzügler" unterlassen wird. Wieviel an dem Zerbröckeln der französischen Armee auf Rechnung der Seemacht zu setzen ist, läßt sich natürlich zahlenmäßig nicht nachweisen, umsoweniger, da sichere Angaben über Abgang und Nachsschub sehlen. Aber die sast nur an der Südsüste sechtende Südarmee weist im Mai 1811 in ihrem vor Cadiz stehenden Groß nur 14 611 Mann, wovon 5153 Detachierte, auf, bei einem Gesamtbestande von über 60 000 Köpfen.

<sup>\*)</sup> Rach Abgang von 40 000 Mann nach Ofterreich; Die Stärke bes Rachschubs ift unbefannt.

Bei Murviedro, Valencia, Malaga, Tortosa verliesen die Ereignisse ähnlich wie vor Tarragona, aber die spanische Tatkraft ließ oft zu wünschen. So wurden mit Tortosa ganz ungeheure Munitionsvorräte ohne Not übergeben, und vor Murviedro wurde ein spanisches, im Rücken der Belagerer ausgeschifftes Entsatsorps von den taum halb so starten Franzosen völlig geschlagen.

Un ber Gubtufte waren Bibraltar und Cabig mit bem Bibraltar-Beidmaber

und ben dauernd verftartten Befatungen wichtige Stuttpunkte; in Cabis fochten gulett 8500 britifche Solbaten. Für die hier sich betätigende Unternehmungsluft und Selbständigfeit ber englischen Flottenführer gegenüber bem ichwankenben Minifterium ift bezeichnend bas Gingreifen Dem Dalrymples in ben erften Stabien bes Rrieges. Er ließ nämlich ben auf einem englischen Linienschiff, mit Ginverständnis bes englischen Rabinetts, in Gibraltar eintreffenden Brätendenten ber fpanischen Krone, Leopold von Bourbon-Sizilien, einfach nicht an Land, nötigte ihn zur Rückreise und erstickte so schwere und bemmende politische innere Berwicklungen im Reime. Bon Gibraltar und Cadiz ausgehende Landungsunternehmen hielten Victor und Soult bauernd in Atem, die Generale Campbell und Graham, die Diplomaten George Smith und B. Belleslen, Gefandter bei ber oberften Junta, maren bier bie treis benben Rrafte. Die fpanischen Schiffe murben nie fegelfertig, Die englischen maren somit auf fic angewiesen. Erft mit geringen, feit 1809 mit ftarferen Rraften, operierte Crabbod von Cabig aus an ber Rufte, Graham feste fehr rührig mit größeren Mitteln diese Taktik fort. Selbst als bas Korps Bictor, seit 1810, Cadiz belagerte, blieb infolge ber unbeschränkten Seeherrichaft ber Flotte für ihre Landungszüge volle Bewegungsfreiheit, weil die rund 25 000 Mann ftarte Befatung ju Entjendungen burchaus befähigt war. Im Ottober 1810 erfolgte g. B. von Cabig aus ein Angriff gegen Juengirola bei Malaga unter Lord Blapnap, im August 1811 griff am unteren Buabiana, wohin fich viele Expeditionen richteten, eine gelandete englische Division wirtsam gegen die Flante Soults ein, ein größerer Borftog richtete fich gegen Granada. Einer ber erfolgreichsten Ausfälle jur Gee in ben Ruden ber Belagerer, von Cabig aus, führte im März 1811, nach Landung von 7000 Spaniern und 4000 Englänbern

Für diesen Entschluß bestimmend war hauptsächlich das Erscheinen eines englische sigilianischebeutschen Hilfstorps in der Flanke der Südarmee, das Frühjahr 1812 in der Stärke von 6000 Mann unter Maitland bei Alicante landete, sich unter John Murran schnell auf 15 000 durch Nachschub verstärkte und den Kern für spanische

Rudzug nach Norben genötigt fab.

und Deutschen, zum Gesecht von Barossa, in dem die Engländer siegreich blieben. Die — anscheinend übertriebene — Nachricht dieses Mißerfolges veranlaßte Soult, sich von Massen endgültig zu trennen, wodurch sich die Lage für Wellington erheblich besserte. Cadiz hielt sich, dank der kräftigen englischen Verteidigung, und sesselle kräfte, bis sich Victor im August 1812 zur Ausbebung der Belagerung und zum

b) an ber Sübfüste.



Formationen abgab. Nach anfänglichen Argonautenfahrten an der Oftkufte operierte es, von Alicante aus unter Wellingtons Oberbefehl gestellt, gegen Rücken und Flanke der französischen Südarmee und erzwang die Räumung Südspaniens durch die Franzosen.

c) an der Nordwestküste.

Englische Agenten und Offiziere, englisches Geld, englische Waffen, Ausrüftung und Verpflegung, und englische Geschwader bildeten auch den Lebensnerv der Insurrektion in Galicien und Afturien und wirkten dahin, daß Galicien sogar 1810, als das ganze spanische Binnenland dem Eroberer zu Füßen lag, seine Freiheit bewahrte, und daß die französische "Nordarmee" unter Bessieres und Cassarelli lahmsgelegt und von Portugal und Wellington abgezogen wurde. La Coruña, Vigo, und bei sortschreitender Insurgierung des Landes auch die östlichen Häsen waren die Stützpunkte des Widerstandes. Auf sie stützten sich die Generale Waller, Howart, Douglas und Admiral Popham, dessen Geschwader auf 20 Schisse anwuchs, sie waren das Ziel zahlreicher, freilich selten erfolggekrönter französischer Vorstöße, aus ihnen zog der in den rauhen Bergländern nie erlöschende Kleinkrieg seine Nahrung.

Auf allen diesen Kriegsschauplägen bestand der von England geführte Landtrieg nur in Nebenunternehmungen des Seekrieges, getreu seinen politischen Zielen; die englische Strategie bezweckte kein Niederwersen, sondern nur ein Ermüden des Gegners; ein System, von dem Clausewitz sagt, daß es zunächst weniger militärisch als politisch erscheint, daß es aber durchaus zweckmäßig ist, wenn es nur zu den gegebenen Beschingungen paßt, denn "in dem Begriff des Ermüdens bei einem Kampse liegt eine durch die Dauer der Handlung nach und nach hervorgebrachte Erschöpfung der physsischen Kräfte und des Willens". Diese Erschöpfung der französischen Kräfte wurde entscheidend, als die französische Armee in Spanien nicht mehr den nötigen Nachschub erhielt, nachdem Napoleons Wille zur Niederwerfung Spaniens, beeinflußt durch die ungeheuren Küftungen gegen Rußland, erschüttert war. Es bedurfte jetzt nur noch einer angriffssähigen Kraft, um die Erschöpfung in Niederlage zu verwandeln. Diese Rolle sollte der in Portugal vorwiegend durch englische Tatkraft gebildeten Armee Wellessen zusallen.

d) in Portugal.

Wellesley war, wie erwähnt, im August 1808 an der Mondego-Nündung mit 9000 Mann gelandet und kurz danach durch 3500 Mann unter General Spencer verstärkt worden. Unzertrennlich von seiner Basis, der See, lehnte er die Bereinigung mit den Portugiesen ab und deckte bei Bimiero, den Rücken seinen Schissen zugewandt, die Landung Anstruthers mit 4000 Mann und Nachschub aller Art gegen den Angriss Junots. Die Franzosen zogen sich geschlagen nach Lissadon zurück, woher sie gekommen waren. Wellessen sogen sich geschlagen nach Lissadon zurück, woher sie gekommen waren. Wellessen sogen die See gedrängten und seiner rückswärtigen Verbindungen beraubten Junot die Kapitulation von Cintra ab. Ihr Ersgebnis war, daß die Franzosen Bortugal räumten und auf englischen Schissen nach

Digitized by Google

Frankreich gebracht wurden, und daß das im Tajo liegende ruffische Geschwader in englischen Bewahrsam überging.

Diefer überraschende Abichluß wurde englischerseits begründet mit der Unmöglichkeit, die unerläkliche Basierung auf die Flotte ohne den Besits des Hafens von Liffabon ficherstellen zu können und mit den ungunftigen Aussichten eines Sturmes auf diese Stadt. Die Grenzen der von der Klotte abhängigen Landfriegführung sind damit schon angedeutet. Während sich die auf das Requisitionsspstem gestützten frangöfischen Korps frei im Lande bewegten, sah Welleslen fich dauernd an seine Seeverbindungen gefesselt, ob diese auch durch den Tajo, Mondego oder Duero verlängert wurden. Er kannte sehr wohl die Schwächen der für den großen Krieg nicht ausreichenden englischen Soldneroragnisation: Tommy Atfins fict mit unübertrefflichem Schneid, war aber gegen Entbehrungen ichon damals ebenfo empfindlich wie 100 Jahre fväter im Transvaal. Boll Reid und Bewunderung sagt ein englischer Autor über Massenas Aushalten vor Torres Bedras, "bieser hätte 60 000 Mann und 20 000 Bferde fechs hungrige hervische Wochen in einer Gegend erhalten, in der eine englische Brigade in ebensovielen Tagen rein am hunger zugrunde gegangen mare". Die englische Landfriegführung war bamals wie beute außerordentlich fostsvielig. Kur bas Jahr 1804 berechnet Napier die Rosten der französischen Kriegführung, soweit Zuschüffe aus dem Staatsichats in Betracht kommen, auf vier und einen halben Schilling auf ben Kopf monatlich, mabrend ber englische Soldat feinem Staate bamale im Monat 250 toftete. Gin foldes Suftem ift höchftens für ben überfeeischen Expeditionetrieg brauchbar, aus dem es entstanden ist. Die englische Zührung war freilich auch badurch beschränkt, daß fie fich ihren ziemlich widerwilligen Bundesgenoffen gegenüber bei' Inanspruchnahme ber Mittel bes Landes große Burudhaltung auferlegen mußte.

In England mar das Migvergnügen über den Abichluß von Cintra fo lebhaft, baß fich bas Ministerium genötigt fah, feine Urheber gurudgurufen und vor Bericht zu ftellen. Belleslens Berhalten wurde hierbei als völlig gerechtfertigt anerkannt. Bon einer Mitschuld am Abschluß der Konvention wurde er freigesprochen. Oberbefehl über die allmählich auf 25 000 Mann verftärfte Armee in Bortugal, beren Rerntruppen Deutsche maren, übernahm John Moore, ber nach seiner Rudreise von Schweben\*) mit einem verstärften Landungsheer fofort nach Bortugal gejegelt mar.

Im Grunde hatte das Londoner Kabinett seine Ziele erreicht: Flottenftützpunkte, John Moore Handelsfreiheit mit Portugal und riefige Privilegien für seine Kaufleute und Reeder. übernimmt ben Oberbefehl Seine weiteren Magnahmen galten ber Sicherung dieses Erfolges, und John Moore, über bie engliber in fuhnem Buge bis über Salamanca porftieß, fah fich ohne irgendwelche aussichen Truppen. reichenden Inftruktionen ber Lage gegenüber, die Rapoleon Ende 1808 burch feine ftaunenerregende Tätigfeit im Feldzuge bis Madrid icuf.\*) Die Gewalt ber Tatfachen

Tr. 5.50

1

Winter 1808/09.

<sup>\*)</sup> Seite 122.

gab den Ausschlag, ber große Rrieg jog John Moore in seinen Bannfreis, Gee- und Sanbelspolitif mußten por ben Kriegserforberniffen gurudtreten. Die gange Unternehmung war auf zu unsicheren Boraussetzungen aufgebaut, um gelingen zu können. Moore follte Anichluß an die Spanier gewinnen, wußte aber nicht beffer als feine Regierung, wo sie sich befanden; erft in Salamanca erfubr er, daß sie zerstreut, und Soult und Napoleon links und rechts in seiner Rlanke waren. Das Berdienst Robn Moores bleibt es, sein heer vor der Zertrümmerung durch überlegene Massen gerettet und rechtzeitig ben unendlich schwierigen Rudzug durch die verschneiten Gebirge nach La Coruña burchgeführt zu haben. Auf seinen eigenartigen getrennten Bormarich gehe ich hier nicht ein. Jedenfalls wurde durch diesen Zwischenfall Napoleon an feinem Vormarich nach Bortugal verhindert. Es war ein Glück für England, daß Napoleon, mit dem Kriege gegen Ofterreich beschäftigt, Die Armee verließ, bevor Die Berfolgung bes britischen Rorps beendet mar, es ift mindeftens zweifelhaft, ob es im anderen Kalle möglich gewesen ware, die englischen Trummer in la Coruña Moore fiel in bem mit großer Energie geführten Gefecht von La einzuschiffen. Coruña, aber auch Soults Truppen hatten durch den turzen Winterfeldzug im Bebirge so gelitten, daß seine barauf folgende Offensive nach Bortugal nicht über Oporto hinausführte, und die ichmade englische Befatung Lissabne unbeläftigt blieb.

Bewiesen die Ereignisse auf der Halbinsel, daß es fräftiger Anstrengungen bedurfte, um ben britischen Ginfluß und Sanbel nicht ganglich von bort verbrängt ju sehen, so belebte die Aussicht auf Napoleons Krieg mit Österreich im Winter 1809 bie Hoffnung auf Erfolg, und nachdem soviel englisches Blut geflossen war, tam auch die Nationalehre ins Spiel.

Melleglen Dberbefehls: haber der giesischen Streitfrafte. 22. März 1809.

In London trat ein Umschwung in der Stimmung ein, ohne daß die Bolitik (Mellington), neue Bahnen einschlug. Lord Beresford wurde mit zahlreichen Offizieren ber portugiefifchen Regierung gur Neugestaltung ihrer Urmee gur Berfügung gestellt, und englijch: portu: am 22. März 1809 traf Belleslen als Oberbefehlshaber auch ber portugiefischen Streitfrafte in Liffabon ein, mit bem Auftrage, Portugal gu halten. Weiter waren die Biele noch nicht gestedt, erft bem Frangosenhaß, bem politischen Weitblick, ber gähen Festigkeit und ber weisen Selbstbeschränkung bes englischen Feldherrn war es jugufchreiben, bag fich ber große Landfrieg Schritt für Schritt unter englischer militärischer Rührung porbereitete.

> Welleslen hatte in verhältnismäßig turger Zeit 25 000 Englander und Deutsche jowie 16 000 Portugiesen unter seinem Kommando, fühlte aber ichon jest als schwere Fessel ben Mangel an Geld, Rriegsmaterial und Berpflegung. Portugal selbst mar junachft unzureichend als Bafis für eine Armee, weil die fcmache Regentschaft in Liffabon keine Anstalten traf, mit bem alten Schlendrian zu brechen und die hilfsquellen des Landes zu erichließen. Go ftrebte Bellesley nach unmittelbarem Ginfluß auf die Regierung und murde unter dem Drud der äußersten Not, die auf Regierung

und Bolk lastete, General-Marschall von Bortugal und damit tatsächlich Chef ber Militär= und Rivilverwaltung; ibn unterftütten fein Bruber S. Wellesley und ein Stab von englischen Diplomaten und Berwaltungsbeamten. Damit erweiterte fich die Aufgabe bes Generals zu der bes Landesherrn, aber es wuchsen Berantwortung und Schwierigfeiten: Die Rufuhr an englischem Gelbe ftodte infolge Metallmangels in London, fünf englische Agenten, die zum Ankauf von Selmetall gleichzeitig burch bie Belt reiften, trieben damit natürlich nur die Breise. Belleslen fab fich genötigt, sich ein eigenes Papieraeld zu schaffen, das immer noch besseren Rurs hatte als das mit keinem Mittel mehr zu haltende einheimische; aber auch das wurde 1812 ent= wertet und zwar burd britische Gewinnsucht, als gewiffenlofe englische Sanbler bamit eine riefige Baissespetulation ins Wert setzen und ben Rurs auf 20 vb. brudten. Gin neues Refrutierungs- und Wehrgeset, Berbefferungen in ber Berwaltung, eine neue Steuer- und Bollgesetzgebung, die übrigens bas englische Bandelsintereffe reichlich bedachte, waren die erften Magnahmen der anglo-portugiefischen Regierung, beren Hauptsorge dauernd die Gelbfrage blieb. Auf mas alles sich bie Sorge biefer Regierung erftredte, erhellt aus ben Arbeiten für Landesmelioration, Strafenbau, Ausgabe von Saatgut an die Bauern usw. Nach ber Migernte des Jahres 1811 mußte Wellesley auch noch halb Portugal verpflegen: 1808 murben 60 000, 1811: 600 000, 1813: 700 000 bis 800 000 Saffer Dehl, Fleisch und Reis aus New Nork durch ihn mit "Lizenzen" in Portugal eingeführt, wozu noch riefige Einfuhren aus Agppten tamen. Um die Roften biefer portugiefischen Bedürfniffe gu beden, erhielt Wellington zur Balanzierung bes Staatsbudgets 1810 von England 300 000 Bfund Sterling, außer ben jährlichen 1 300 000 Pfund Sterling Subsidien; aber die Seemacht England jog aus ben Ergebniffen ihrer Rriege die Mittel, um für ben Landfrieg so kostspielige Berbündete zu werben. Erft als in London bas Gelb mapp wurde, trat auch in Portugal eine ernste Krise ein, im Sommer 1812 klagte ber ftets unverzagte Bellington, "er befinde fich in äußerfter Not". Bu biefer materiellen Beschränfung trat bie politische und strategische gegenüber bem Rabinett und ber öffentlichen Meinung. Bitter fcrieb er an Lord Liverpool: "Ich wußte, bag / ich, wenn ich 500 Mann ohne klarfte Notwendigkeit verlor, auf ben Anieen vor bas haus ber Gemeinen gebracht worden ware," und klagte ein andermal, daß "jeder, \ ber eine Feber führen, und jeder, ber reben konne," feine Magregeln ohne Erbarmen und Berftandnis öffentlich herabsetze. Als Wellesley die Offensive gegen Napoleon vorschlug, sprach ein Redner im Barlament sogar von ben "unverschämten Planen" bes Relbherrn. Diese Maglofigfeit ber Kritit wirfte nicht einmal so ichlimm, wie fie es heute tun wurde, wo moderne Breffe und Berfehrsmittel fie unfehlbar in ber Truppe verbreiten murben, und berartige Schwankungen bas Angeben ber Regierung in großen Überfeetolonien ernftlich gefährden mußten.

Bierteljahrabefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 1. Beft.

Der Feldzug bes Jahres 1809 begann mit der Bertreibung Soults aus Oporto. bie politisch von großer Bedeutung murbe, weil der Erfolg die Bundesgenoffen ermutigte. In dem anschließenden Feldzuge in Spanien lernte Bellesley am 27./28. Juli 1809 bei Talavera, das ihm den Titel eines Herzogs von Wellington einbrachte, bie spanischen Truppen so eingehend tennen, bag er fich für die Butunft von ihnen trennte. Die Spanier hatten fich in ber Schlacht fo schlecht gehalten, baß ihr Rührer Cuefta 60 Offiziere und 400 Mann wegen Jeigheit zu erschiegen beschloß. Bellington beftimmte ihn zwar, fich mit einem Behntel zu begnügen, ging bann aber allein, weil auch seine Verbindungen abrissen, nach Portugal zurück. Nach London fdrieb er darüber: "Keine englische Armee fann es mit gutem Gewiffen magen, mit spanischen Truppen zu kooperieren," und brudte seine Bukunftsplane mit ben Worten aus: "Benn wir uns in Bortugal halten fonnen, wird ber Rrieg in ber Salbinfel nicht einschlafen, und wenn ber Rrieg bort weitergeht, wird Europa zu retten fein." Dieses hier vom Jeldherrn aufgestellte europäische Kriegsziel ging über die Absichten feiner nur von Seemachtsintereffen geleiteten Regierung offenbar weit hinaus, auch fonnte es burch Abwarten allein zweifellos nicht erreicht werben. Dazu gehörte eine aftive Canbfriegführung, und für eine folche fehlten - felbft vom Billen abgesehen in England zur Zeit die Mittel, nachbem die verungludte Balderen-Expedition und eine weitere Unternehmung in Stalien fie aufgezehrt hatten, mahrend die frangofische Urmee in Spanien nach bem glücklichen Kriege mit Ofterreich von 226 000 auf 370 000 Mann verftärtt wurde. Der Entschluß Bellingtons zu hinhaltender Kriegführung mar burch biefe Berhältniffe aber gerechtfertigt, und bie Paufe murbe gur Ausbildung der Armee fo benutt, daß fie im Mai 1810 neben 25 000 Engländern icon 50 000 Bortugiesen bei ben Jahnen gahlte. Im Berbft bes Jahres zogen fich die Verbundeten vor Massena in die lange vorbereitete Stellung von Torres Vedras zurud und waren nun äußerlich in der Lage Junots vom Jahre 1808; der gewaltige Unterschied bestand aber barin, daß nicht nur Balle und Berhaue die Front schützten, sondern daß das Meer, für Junot ein Berberben, für Wellington die Quelle ber Rraft wurde. hier ftutte ihn die englische Seemacht, versorgte ihn mit allem nötigen Nadifchub und mit Berpflegung für feine Urmee und eine nach Sunderttaufenden gahlende Zivilbevölferung und ermöglichte ibm, burch Landungen bie Berbindungen seines Beindes zu unterbrechen. Der englischen Seemachtpolitit entsprach es aber, wenn baneben noch dauernd bie fpanischen Berbundeten lebhaft an allen Ruften unterftütt wurden, felbit auf Roften ber portugiefischen Urmee; und als im Darg 1811 Maffena zuruckging und Portugal räumte, versuchte man in London, froh, von bem Schredgespenft eines Zeftlanbfrieges befreit zu fein, Wellington und feine Truppen abzuberufen.

Durch seinen und seines Bruders energischen Ginspruch wurde die Ausführung bieses Planes verhindert, aber noch ein Jahr lang waren politische Rücksichten ftark

mitbeftimmend für ben General, fich nur auf furze Streden von feiner Bafis, ber See zu entfernen. Erft 1812 trat in ber englischen Bolitik ein entschiedener Umschwung ein, und zwar hervorgerufen burch die Berbefferung ber wirtschaftlichen Lage, bie fich überaus ichnell vollzog, als fich Rugland bem britischen Sandel wieder öffnete, und hinter ben vorrudenden Truppen sich ber englische Kaufmann ben spanischen Markt wieder eroberte. Befreite bie Beenbigung bes Handelstrieges bie englischen Staatsmänner von der drückenden und lähmenden Sorge um die wirtschaftliche Existen, bes eigenen Staates, so gab sie ihnen auch die Freiheit, die Riele bes in Spanien lange vorbereiteten großen Krieges unabhängig von politischen Nebenrücksichten, ins Auge ju faffen. Es erfolgte bie Ernennung Wellingtons jum Oberbefehlshaber aller englischen in Spanien stehenden Truppen und der von Italien und Sizilien; nachdem die Bentral-Runta ihm auch den Oberbefehl über die fpanischen Armeen in die Sande gegeben hatte, maren die Bahnen des Kleintrieges und Seefrieges endgultig verlaffen. Der große Landfrieg gegen die frangofischen Armeen auf der Salbinsel ordnete alle weiteren politischen Rudfichten seinen Zweden unter. Die englische Seemachtpolitif fpielte eine mittelbare Rolle badurch, daß fie Großbritannien befähigt hatte, burch seinen Sandel bie Mittel für die Rriegführung der Berbundeten ju gewinnen; unmittelbar befähigte bie Beberricung ber Meere Bellington, fich beim Bormarich gegen die Pyrenäen auf die Safen Afturiens neu zu basieren, und bei ber Fortnahme dieser Plate und vor Bayonne sehen wir zulett noch englische Schiffe und ihre Besatungen ausschlaggebende Rollen spielen.

Die großen Entscheidungen aber, die bas Machtgebiet bes Raisers einengten, feine Beere folugen und den Feind nach Frankreich hineinführten, fielen zu Lande. Unter bem englischen General, Lord Bellington, fochten allerdings nur verhältnismäßig wenige englische Truppen, und felbft unter biefen waren bie beften nur Bunbesgenoffen und zwar Deutsche, so die vortreffliche "Königlich Deutsche Legion", beren Ruhmestaten noch heute in der deutschen Armee fortleben. So endete ber Rrieg wie er angefangen: ju Lande fämpften die Truppen ber England verbundeten Kontinentals staaten, das Anselreich hatte sich die See als Arbeitsfeld seiner Kriegs= und Handels= flotten vorbehalten.

Die beiden Bole der britischen Rriegführung find bezeichnet durch den Rampfesmut Bellingtons und durch die mehr handelspolitischen und auf Erwerb gerichteten betrachtung. Magnahmen des Premierministers Liverpool. Die letteren entsprechen der Natur ber englischen Seemacht, beren Interessen burch bie geographischen Boraussetzungen von benen ber Feftlandsmächte getrennt und, von ber Notwendigfeit einer allgemeinen Bolferuftung gur Berteidigung ber eigenen Grengen befreit, ftete ihre eigenen Bege geben werben. So groß die materiellen Opfer Englands für den Krieg und die Unftrengungen ber beteiligten Flotte und Landarmee für die nationale Sache find, jo zeigt fich doch die Doppelnatur der Seevölfer, von der Ratel fpricht, neben grofizigigem

Schluß:



Rosmopolitismus in der Gewinnsucht, die selbst aus dem Kriege unmittelbar materiellen Borteil zu ziehen sucht. Diese Politik, die immer wieder durch wirtschaftliche Gessichtspunkte die Kriegshandlung beeinflußt und dis zum Ende den entscheidenden Einsat aller im Mutterlande versügbaren Landstreikräfte zurückält, den Landkrieg den Verdündeten zuschiedend, hat zweisellos zu seiner Verlängerung beigetragen. Eine Verechtigung ist diesem Versahren der sinanziellen und industriellen Niederringung des Gegners jedoch nicht abzusprechen, es ist der natürliche Ausdruck der abweichend von den Festlandstaaten sich betätigenden Eigenart des Inselvolkes. Clausewit sagt: "Der Krieg ist ein Mittel der Politik, er muß notwendig ihren Charakter tragen und mit ihrem Maßstade messen; die Führung des Krieges in ihren Hauptumrissen ist daher die Politik selche die Feder mit dem Degen vertauscht, aber darum nicht aufsgehört hat, nach ihren eigenen Gesetzen zu denken."

v. Jordan, Hauptmann und Abjutant der 5. Division.





## Deue Ausbildungsvorschriften des rusüschen Heeres.

(Fortfegung.)



u den Ausbildungsvorschriften, die im ersten Hefte des Jahrgangs 1909 aufgezählt murben, find neuerdings die "Schiefvorschrift für Bewehr und Revolver"\*) und die "Schanzvorschrift für die Artillerie" hinzugetreten.

Als Feuerarten sieht die neue Schiefvorschrift die Salve, langsames und lebhaftes Einzelfeuer und außerdem lebhaftes Einzelfeuer mit beschränfter Batronen- vorschrift für zahl vor.

Schieß: Gewehr und Repolper.

Die Salve bient jum Ginschießen, jum Befeuern von Massenzielen auf Entfernungen über eine Werft (1067 m) und jum Schiegen bei Nacht. Auch wird fie für solche Fälle empfohlen, wo es besonders darauf antommt, die Reuerleitung in der Sand zu behalten. Anderseits wird jest aber ausdrudlich betont, daß die Wirkung bes Ginzelfeuers größer fei, als die ber Salve. Das lebhafte Ginzelfeuer bleibe bie porteilhafteste Reuerart auf wirkfamen Schuftweiten, jur Erschütterung bes Begners und für die Borbereitung bes Bajonettangriffs. Der Schütze fonne babei gehn bis awölf sorgfältig gezielte Schuffe in ber Minute abgeben. Er muffe bie Feuergeschwindigfeit felbständig regeln, sie fteigern, wenn er fich gute Wirtung verspreche und fie verlangfamen, wenn die Sichtbarkeit des Riels geringer fei. Das lebhafte Feuer mit beschränkter Patronengahl foll bem Führer bie Ginwirfung auf die Schützen ficern.

Langsames Feuer ift bei ichlecht fichtbaren Zielen, die nicht in gefährlicher Nähe auftreten, und bei Batronenmangel anzuwenden. Es foll auch mährend der Gefechtspaufen unterhalten werden, um ben Gegner nicht zur Rube fommen zu laffen. Die Schufabgabe erfolgt babei innerhalb ber Büge ber Reihe nach von einem Flügel. Gine weitere Ginschräntung bes Jeuers fann baburch erreicht werben, bag nur einzelne Leute, g. B. die beften Schützen, feuern.



<sup>\*)</sup> Das Gewehr führen in Rufland Infanterie, Kavallerie, Jugenieure und Fufartillerie, den Revolver die Offiziere, einige Unteroffiziere aller Waffen und die Felbartillerie, beren Auftlarer jedoch mit bem Rarabiner bewaffnet finb.

Beim Einschießen bilbet bas zugweise Salvenseuer die Regel. Das deutsche Bersahren, das Schießen auf größeren Entsernungen mit zwei Bisieren zu beginnen, wird nicht angewendet. Benn es die Beobachtungsverhältnisse gestatten, soll zunächst eine Gabel von 200 Schritt gebilbet, und darauf das Einschießen bis zur Ermittlung der genauen Entsernung fortgesetzt werden. Ist das nicht möglich, so geht man auf der Mitte der Gabel zum Birkungsschießen über. Nur, wenn die Bildung der Gabel ausgeschlossen ist, wird mit mehreren, um 100 Schritt auseinanderliegenden Bisieren geseuert.

Den Haltepunkt — bei Zielen über 1100 m in der Regel beren Fußpunkt — befiehlt der Führer. Innerhalb der Standvisierentsernungen wählt sich der Schütze den Haltepunkt selbst. Die Anschlagsarten entsprechen den unserigen.

Auf die erhöhte Wirtung des Flanken- und Kreuzseuers wird hingewiesen, und bem Schiefen gegen verbedte Ziele besonderes Interesse gewibmet.

Als Ziel der Schießausbildung wird sichere und schnelle Feuerabgabe durch den Schützen und Gewandtheit der Offiziere und Unteroffiziere in der Feuerleitung hingestellt. Schlechte Schützen sind besonders zu fördern. Kein Mann darf abstommandiert werden, der nicht eine volle Jahresausbildung genossen hat. Diese zerfällt in die vorbereitenden Übungen, das Vorbereitungsschießen, das gesechtsmäßige Einzelschießen und das gesechtsmäßige Schießen in Abteilungen.

Die vorbereitenden Übungen beginnen spätestens 14 Tage nach Einstellung ber Rekruten. Das Zielen wird an einem Schießgestell erlernt. Übungen mit geringer Ladung und leichter Augel auf 25 bis 30 Schritt Entsernung finden auf dem Kasernen- hof oder in der Nähe der Kaserne statt. Schießstände sehlen den meisten Garnisonen noch immer. Das eigentliche Scharsschießen muß daher bei der Mehrzahl der Truppenteile bis zum Beginn der Lagerperiode (Mai) hinausgeschoben werden.

Das Borbereitungsschießen, bas unserem Schulschießen entspricht, umfaßt sechs übungen auf 150 bis 300 m und je eine übung auf 600 und 1000 m. Bei der Infanterie schießen die Leute des ersten Jahrgangs alle acht übungen ohne Zeitbeschränkung, die Leute des zweiten und dritten Jahrgangs nur fünf oder drei übungen mit einer Zeitbeschränkung von 10 bis 15 Sekunden für den Schuß. Bei den übrigen Wassen wird von den Mannschaften des ersten Dienstjahres eine geringere Zahl von übungen geschossen. Alle Anschlagsarten werden geübt. Als Ziele werden nicht Ringscheiben, sondern gewöhnliche Kopfe, Knies und Figurscheiben, bei den beiden letzten übungen mehrere Knies oder Figurscheiben nebeneinander verwendet. Sie sind auf einen hellen Hintergrund aufgeklebt. Die russischen Ziele sind größer, als die unserigen; die Kopsschiebe ist 0,44 m hoch gegen 0,30 m bei uns, die Kniesscheibe 0,88 m gegen 0,80 m und die Figurscheibe 1,58 m gegen 1,40 m.

Das Vorbereitungsichießen weicht insofern von unserem Schulichießen ab, als

bie Bewertung des Einzelschusses fehlt. Der Schütze genügt den Anforderungen, wenn er bei der einzelnen Übung mit drei bis vier Patronen einen Treffer erzielt. Auch das Schießverfahren ist anders, als bei uns. Die Leute schießen nicht einzeln auf einem Stand, sondern in kleinen Abteilungen, mit Zwischenräumen von Mann zu Mann gegenüber einer entsprechenden Zahl von Scheiben ausgestellt.

Im Vergleich mit der alten Schießvorschrift wurde die Zahl der Übungen des Borbereitungsschießens herabgesetzt. Dafür ist das gesechtsmäßige Einzelschießen von zwei auf acht Übungen erweitert worden und so in den Vordergrund der Schießsausbildung des einzelnen Mannes getreten.

Dem Einzelgesechtsschießen geht die Ausbildung der Leute in der Schützenlinie und im Entfernungsschätzen bis 700 m voraus. Bei der Infanterie schießen Untersofsiere und Mannschaften sieden, bei der Kavallerie drei, bei den Ingenieuren zwei libungen. Fünf dis sechs Schuß werden dabei in einer dis anderthalb Minuten auf 150 bis 600 m abgegeben. Bei den beiden ersten Übungen stehen die Schützen unter dem Kommando des Sektionssührers,\*) der auch die Entfernung angibt. Bei den weiteren Übungen aber, die in kleinen Abteilungen stattsinden, sind die Schützen völlig auf sich selbst angewiesen. Bor dem Schießen sollen ein oder mehrere Sprünge gemacht werden. Alle Zielarten werden verwendet, auch wird das Auftauchen und Berschwinden, Vor= und Zurücktriechen des Gegners, dieses durch bewegliche Kniesicheiben, dargestellt. Einmal wird selbständiger Zielwechsel gesordert. Wie genan der Verlauf einer jeden Übung durch die Vorschrift sestgelegt ist, möge das Beispiel des sünften Schießens zeigen:

"Die Übung gibt bem Schützen Gelegenheit zum Zielwechsel unter erheblicher Underung ber Entfernung und zur selbständigen Wahl bes zutreffenden Visiers. Sie wird in folgender Weise ausgeführt.

Die Schützen halten in einiger Entfernung hinter ber Fenerstellung, um brei Patronen zu laden. Dann bekommen sie den Befehl zum sprungweisen Vorgehen in die Fenerstellung, die von Kniescheiben 800 bis 600, von Kopfscheiben 400 bis 300 Schritt entfernt sein muß. Wenn sie sich der Fenerlinie nähern, läßt der Leitende das eine der beiden vorbereiteten Ziele erscheinen. Sobald es sichtbar wird, gehen die Schützen unter Ausnutzung des Geländes in Stellung, schätzen die Entfernung, stellen das Visier, wählen den Haltepunkt und geben die im Gewehr besindlichen drei Schutz ab. Darauf werden weitere drei Vatronen geladen.

Eine Minute nach bem Erscheinen von Kniescheiben oder 30 Sekunden nach dem Erscheinen von Kopfscheiben läßt der Leitende das erste Ziel verschwinden und uns mittelbar barauf das zweite erscheinen. Die Schützen stellen sofort das Bisier um



<sup>\*)</sup> Die ruffijche Kompagnie hat Bugführer, Settionöführer (unferen Gruppenführern entsiprechend) und Gruppenführer (Guhrer von 4 bis 6 Mann).

und geben ihre brei Schuß ab. Nach 30 Sekunden bei Kopfscheiben, nach einer Minute bei Aniescheiben, läßt ber Leitenbe auch bas zweite Ziel verschwinden.

Anmerkung: Schuffe, die auf bas erfte Ziel nicht abgegeben worden find, durfen auf bas zweite Ziel verfeuert werben. Patronen, die nach dem Verschwinden bes zweiten Ziels übrig bleiben, gelten als Jehlschiffe."

Im Vergleich zur beutschen Schießvorschrift wird mithin bem Kompagniechef in ber Anlage und Abhaltung ber gesechtsmäßigen Einzelschießen weniger Freiheit geslassen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß bei uns mit der Ausbildung des einzelnen Schützen und der Rotte begonnen, und darauf das Schießen in der Gruppe angeschlossen wird, um den Mann unter allmählicher Steigerung der Anforderungen in seine Aufgaben als Glied einer Schützenlinie hineinwachsen zu lassen. In Außland dagegen sollen die beiden ersten Übungen dem jungen Schützen dadurch erleichtert werden, daß sie in der Sektion unter dem Kommando des Sektionssührers stattssinden. Die solgenden sechs Übungen stellen Einzelschießen dar, da die Leute zwar gleichzeitig in kleinen Abteilungen auftreten, aber völlig selbständig handeln müssen.

An gesechtsmäßigen Schießen in Abteilungen sind für die Infanterie mindestens zwei Zugschießen und ein Schießen in der Kompagnie, für die Kavallerie ein Schießen in der Eskadron vorgesehen. Bei jedem Infanterie-Regiment oder selbständigen Bataillon muß außerdem ein Nachtschießen und ein Schießen während des Vorgehens zum Sturm\*) stattsinden. Das ganze Jahr hindurch sollen Schießen kriegsstarker Kompagnien abgehalten werden. Die Bestimmungen für die Gesechtsübungen gemischter Wassen mit schießer Munition sind nicht in die Vorschrift ausgenommen worden, da sie nicht nur der Schieße, sondern auch der taktischen Ausbildung dienen.

Die Art der Anlage der gesechtsmäßigen Schießen in Abteilungen ist in das Ermessen der Leitung gestellt. Nur für die Zieldarstellung werden bindende Borsschriften gegeben. Es dürfen:

| liegende           | Shützen  | nicht | unter | <b>2</b> 00 m | erscheinen | und | nur | eine | Minute,  |
|--------------------|----------|-------|-------|---------------|------------|-----|-----|------|----------|
| friechende         | =        | =     | =     | 425 =         | =          | =   | =   | eine | =        |
| laufende           | =        | =     | =     | 700 =         | =          | =   | =   | eine | :        |
| kriechende         | Reserven | =     | =     | 700 =         | =          | =   | =   | zwei | Minuten, |
| laufende           | =        | =     | =     | 1150 =        | =          | =   | = 1 | drei | :        |
| verdect stehende   | : =      | =     | =     | 1400 =        | •          | =   | =   | fünf | =        |
| beschossen werden. |          |       |       |               |            |     |     |      |          |

Nachtschießen werden, nachdem man fich bei Tageslicht in einer Stellung einsgerichtet hat, gegen Figuricheiben auf 150 bis 200 m Entfernung ausgeführt.



<sup>\*)</sup> Das neue Exerzier-Reglement ber Infanterie schreibt vor, baß bie Schügenlinien — wenn es ihnen nicht gelingt, aus ber letten Feuerstellung springend ober friechend auf Sturmentsernung heranzufommen —, im Schritt und in ber Bewegung seuernd ununterbrochen vorgehen sollen, bis sie auf 35 m zum Sturm antreten.

Die Ausbildung im Entfernungsschätzen ist unserem Berfahren ähnlich. Die Unterofsziere, die Lehrkommandos\*) und außerbem acht Mann jeder Kompagnie und Estadron werden im Schätzen und Messen von Entfernungen bis 2100 m, alle anderen Leute im Schätzen von Entfernungen bis 1000 m unterrichtet. Die Ausbildung zerfällt in "vorbereitende" und "praktische" Übungen. Bei den ersteren prägen sich die Leute die Entsernungen von 100 und 200 Schritt als Maßeinheiten ein und sernen, den Grad der Sichtbarkeit des Schätzungsobjekts bei der Entsernungsbestimmung in Rechnung zu stellen. Bei sortschreitender Übung sollen sie dahin kommen, Entsernungen bis 700 m sosort beim Erscheinen des Ziels ohne Hilfsmittel zu schätzen.

Praktische Übungen, bei benen unter Aufsicht bes Kompagniechefs zwei bis vier Schätzungen gemacht werden, sind zehnmal im Jahre bei jeder Witterung, möglichst in unbekanntem Gelände und unter den verschiedensten Anschlagsarten gegen alle Arten von Zielen abzuhalten. Die Übungen beginnen auf Entsernungen bis 300 m und werden nach und nach auf weitere Entsernungen ausgedehnt. Das Schätzungsergebnis genügt, wenn es höchstens um 10 v. H. von der wirklichen Entsernung abweicht. Bei Anwendung des Entsernungsmessers darf die Abweichung nur 5 v. H. betragen.

Die Erkenntnis, daß ein guter Schießlehrer die Waffe selbst vollkommen besherrschen muß, kommt in der neuen Borschrift zum Ausdruck. Die Offiziere sollen während des ganzen Jahres praktisch und theoretisch in der Schießlehre, Feuerleitung und im Entsernungsschätzen ausgebildet werden. Alle Oberoffiziere\*\*) erledigen die für den jüngsten Jahrgang ihrer Waffe festgesetzen Übungen des Vorbereitungsschießens und außerdem vier besondere Offizierübungen, letztere stehend freihändig gegen Ringscheiben auf 150 m. Preisschießen, für die außer gewöhnlichen Preisen auch Kaiserpreise ausgeworsen sind, bestanden bereits früher.

Für das Schießen mit dem Revolver sind vier Übungen mit je sieben Patronen auf 25 Schritt Entfernung gegen Rings oder Dreifigurenscheibe vorgesehen. Die Übungen werden von allen Stabss und Oberoffizieren, von den Junkern und den mit dem Revolver ausgerüsteten Unteroffizieren und Mannschaften ausgeführt.

Die Einteilung ber Unteroffiziere und Mannschaften in Schießklaffen ift aufsgegeben worben. Um ben Ehrgeiz anzuspornen, wird für gute Leiftungen im Ginzelsgesechtsschießen die Bezeichnung "ausgezeichneter Schütze", für solche im Entfernungsschätzen die Bezeichnung "ausgezeichneter Schätzer" verliehen. Nur die ausgezeichneten



<sup>\*)</sup> In diesen Kommandos erhalten Leute, die für die Beförderung jum Unteroffizier ausersehen find, eine besondere Ausbildung.

<sup>\*\*)</sup> Leutnants, Dberleutnants, Stabstapitane, Stabsrittmeifter, Rapitane und Rittmeifter.

Schützen und Schätzer durfen an den Preisschießen und Preisschätzen für Unteroffiziere und Mannschaften um gewöhnliche und Allerhöchste Preise teilnehmen. Außerdem erhalten bie ausgezeichneten Schüten besondere Schiefiabzeichen.

Rurg nach ber Ausgabe ber Schieftvorschrift wurden gwei neue Raiferpreise für bie Infanterie eingeführt, ber eine fur bie Barbe und ben Militarbegirf Betereburg, ber andere für die übrigen Militarbegirfe. Rum Bettbewerb find nur folche Regimenter und selbständigen Bataillone zugelaffen, deren fämtliche Rompagnien gute Ergebniffe beim Borbereitungeichießen, Ginzelgefechtsichießen und ben gefechtsmäßigen Abteilungsschießen aufzuweisen batten.

Besondere Besichtigungsichießen bestehen ichon seit dem Sahre 1906 nicht mehr. Die höheren Borgesetzten lassen sich von einigen Kompagnien Übungen des Borbereitungeschießens, von anderen folche des gefechtsmäßigen Ginzelschießens und Abteilungsschießen vorführen. Bei biesen Besichtigungen dürfen von jeder Kompagnie außer ben Offizierburichen nur zwei Mann zur Erledigung bes Innendienstes zurückleiben. Die Wannschaften für Bachen und Außenkommandos werden von einer Rompaanie gestellt, die an der Besichtigung nicht teilnimmt. Die Bewertung bes Abteilungsichiefens erfolgt nicht nach ber Rahl ber Treffer, sonbern nach ben getroffenen Scheiben.

Der Fortschritt, den die neue ruffische Schiegvorschrift gebracht hat, liegt vor allem in der Hebung der Schieftausbildung ber Offiziere und in der Erweiterung bes gesechtsmäßigen Ginzelschießens. Es ift anzunehmen, daß er in den kommenden Nahren zu einer Steigerung der Schießleiftungen der Anfanterie und Kavallerie führen wird.

Schanzvor: Artillerie.

Die neue "Schanzvorschrift für die Artillerie" befaßt fich mit der Berstellung fdrift für die von Geschützeinschnitten, Mannschaftsgraben, Dedungen für Munitions-hinterwagen und Beobachtungestellen. Sie gliedert fich entsprechend ber "Schanzvorschrift für die Anfanterie"\*) in zwei Abichnitte: "was jeder Kanonier und Gefreite und was jeder Unteroffizier miffen muß".

> Im ersten Abschnitt wird ein allgemeiner Überblick über den Zweck und die Formen artilleristischer Schanzarbeiten und eine Beschreibung bes Schanzzeuges gegeben. Besonders wird darauf hingewiesen, daß innere Brustwehrböschungen steil zu halten find, und daß äußere Bojdungen sich nicht vom umliegenden Gelände abheben burfen. Der zweite Abichnitt ber Borichrift enthält eingehende Angaben über bie Ausführung der Arbeiten.

> Bei Schildbatterien wird, wie in Deutschland, in erster Linie ber Raum zwischen ben Schilden und dem gewachsenen Boden burch Erde ausgefüllt. Die Mannichafts-

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 1. Seft.

graben find tiefer, als bei uns, gehalten. Das Geschütz wird ohne Aufwersen einer Bruftwehr eingegraben, die Dedung für ben Munitions-hinterwagen fommt links neben ben linken Mannichaftsgraben. Die ganze Anlage (fiebe Stizze) bat eine

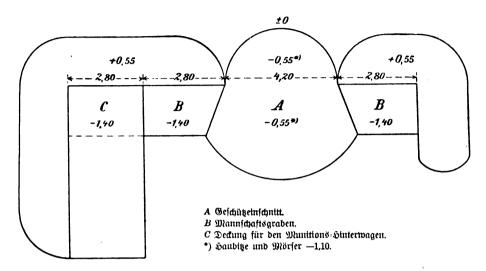

Breite von etwa 13 m. Berbindungsgräben innerhalb ber Buge einer Batterie follen bei genügender Beit ftets angelegt werben, zwischen ben Bugen aber nur bann, wenn die Bewegungsfreiheit der Batterie nicht darunter leidet.

Gine noch zu bearbeitende Reldbefestigungsvorschrift für Offiziere foll später die Boridriften für Unteroffiziere und Mannichaften ber Infanterie und Artillerie ergänzen.

Bon den wichtigen großen Dienstworschriften fehlen jest noch die Felddienst= Ordnung, die dem zweiten Teil unseres Infanterie-Grergier-Reglements entsprechende Anleitung für das Gefecht der Infanterie, sowie das Ravallerie- und Feldartillerie-Reglement.

Es tann daher nicht wundernehmen, daß noch immer erhebliche Berschiedenheiten bes Ausbildungsverfahrens zwischen den Militärbezirken bestehen. icheint überall auf basselbe Ziel hingearbeitet zu werden: auf Bebung und Beiterbildung bes Offizierkorps und forgfältige Einzelausbildung bes Soldaten.

Die ruffischen Offiziere erhielten bisher eine verschiedenartige Borbilbung. Gie Bebung bes traten entweder auf Grund einer höheren Schulbilbung (Radettenforps oder höhere Offiziertorps. Lehranstalt) in eine Kriegsschule ober auf Grund einer geringeren Schulbildung in Aunterschulen ein, die bei der Offizierprüfung niedrigere Anforderungen stellten, als die Ariegsschulen.

Um biese Berschiedenheiten zu beseitigen, ist man in den letzten Jahren nach zwei Richtungen hin tätig gewesen. Eine Reihe von Junkerschulen wurde in Kriegsschulen umgewandelt, und anderseits bei der Aufnahme in die Junkerschulen eine umfassendere Vordildung, nämlich die Erledigung einer sechsklassigen Realschule, gesfordert. Dadurch ist erreicht worden, daß das erste Jahr des dreijährigen Kursus der Junkerschulen nicht mehr, wie früher, nur auf die Erweiterung der Schulbildung der Junker verwendet zu werden braucht, sondern auch sür die militärische Aussbildung nutzdar gemacht werden kann. Der Lehrplan, der in dem zweijährigen Kursus der Kriegsschulen erledigt wird, wurde ungekürzt auf den dreijährigen Kursus der Junkerschulen verteilt. Kriegsschüler und Junkerschüler erhalten mithin jetzt die gleiche militärische Vordildung.

Der Zeitpunkt für diese Anderungen ist günstig gewählt, weil die im laufenden Jahre eingetretene Gehaltsausbesserung trotz erhöhter Anforderungen eine Steigerung des Andrangs zur Offizierlausbahn erwarten läßt.

Nach dem Ausgleich der Anforderungen bei der Offizierprüfung wurde die bisherige Bevorzugung der Kriegsschüler bei der Besörderung zum Offizier aufgehoben. Kriegssund Junkerschulen schließen einheitlich im Monat August, der Besörderungstermin für alle Schüler ist der gleiche.

Mit dem Jahre 1908 ift auch ein neuer Lehrplan für Kriegs= und Junkersschulen in Kraft getreten. Er ist dem der deutschen Kriegsschulen ähnlich und sieht auf moderner Grundlage. So ist für den älteren Jahrgang der Schüler angewandte Taktik im Gelände vorgesehen, wobei Feldbefestigung und moderne Wassenwirkung gebührend berücksichtigt werden. Der Unterricht in der Wassenlehre soll vor allem den Einsluß der Wassenwirkung auf die Taktik zur Darstellung bringen und durch Besichtigungen von Wassen- und Munitionssabriken sowie von Scharsschießen der verschiedenen Wassen belebt werden. Zu ähnlichem Zweck sollen den Insanteries-Kriegsschulen und Insanteries-Junkerschulen Maschinengewehrs. Nommandos angegliedert werden. Dem theoretischen Unterricht in der Beseluch einer Festung. Aus eingehende Unterweisung und, wenn angängig, der Besuch einer Festung. Aus eingehende Unterweisung im Wesen und in der Verwendung der modernen technischen Versbindungsmittel wird Wert gelegt. Die Feldkunde soll den Einsluß des Geländes auf die Gesechtschandlung lehren. Die Übungen im Kartenlesen sinden stets an der Hand einer taktischen Lage statt.

Neben der Steigerung der militärwissenschaftlichen wird die der körperlichen Ausbildung angestrebt. Dies ist in Rußland auch besonders deshalb nötig, weil ein Teil der Junker unmittelbar von der Schulbank kommt, ohne vorher bei der Truppe militärisch ausgebildet worden zu sein. Um das Interesse zu beleben, werden zum Schluß der Lehrkurse an den einzelnen Anstalten und auch von mehreren Anstalten gemeinsam Preiskurnen und Preissechten veranstaltet.

Bemerkenswert ift, daß bei Aufnahme von Junkern der Kavallerie grundsätzlich die Kenntnis der deutschen Sprache gefordert wird, während für die übrigen Waffen die Wahl zwischen deutsch und französisch belassen ist.

Mit ben Magnahmen für die Hebung des Offizierersages geht das Streben hand in Hand, die Beiterbilbung der Offiziere zu fördern.

Durch eine eingehendere taktische Ausbildung sollen sie zu Initiative und Selbsständigkeit, zu schnellem Entschluß und zur Abgabe klarer und bestimmter Besehle ersogen werden. Bor allem sollen Bataillonss, Regimentss und Garnison-Ariegsspiele im Binter diesem Zweck dienen. Ihnen gehen Übungen im Kartenlesen und in der Kenntnis und Anwendung der Reglements an der Hand einsachster Aufgaben voraus. Solche "taktischen Besprechungen" sollen abwechselnd auf dem Plan und im Gelände abgehalten werden. Die Kommandeure werden für die Leitung der Kriegsspiele bei den höheren Stäben vorgebildet.\*)

Schwebende militärische und allgemein wissenschaftliche Fragen sollen ben Offizieren burch Borträge näher gebracht werben.\*\*)

Übungsritte innerhalb bes Regiments und in größerem Rahmen unter Beteiligung von Offizieren aller Waffen haben während bes ganzen Jahres stattzufinden.

Schließlich ist die Generalstabs-Atademie einer Reform unterzogen worden. Sie hat den Namen "Ariegsakademie" erhalten, um "damit auch äußerlich anzudeuten, daß sie in erster Linie eine höhere militärische Ausbildung zu sördern und erst in zweiter Linie Generalstabsoffiziere heranzubilden habe". Die Anforderungen an die allgemeine Bildung der zu kommandierenden Offiziere sind gesteigert worden. Neben die bisherige mündliche Ausnahmeprüfung ist eine schristliche getreten. Es wird serner schärfer als früher betont, daß die Akademiebesucher gute Frontoffiziere geswesen sein müssen.

Nach Schluß des Kommandos treten die Offiziere nicht mehr sofort zum Generalstab über, sondern zunächst in den Dienst ihrer Truppenteile zurück. In den Generalstab werden sie nur dann übernommen, wenn sie sich aufs neue als gute Frontoffiziere erwiesen haben.

Der förperlichen Ausbildung aller Offiziere durch Turnen, Fechten, Reiten und Sport wird eine größere Aufmerksamkeit als früher zugewendet. Es wird, wie bei uns, betont, daß der Offizier in jedem Dienstzweig durch sein persönliches Beispiel

<sup>\*\*)</sup> Besonders lehrreiche Norträge von Kriegsteilnehmern murben 1908 in einer Reihe von Garnisonen bes betreffenden Militarbegirks miederholt.



<sup>\*)</sup> Im Militärbezirk Moskau sollen in diesem Binter die letten Brigades, Divisions- und Korpsmanover noch einmal auf dem Plan durchgespielt werden, um "die gemachten Fehler zu besprechen".

auf die Leute anfeuernd einwirken muffe. Im Herbst 1909 ist in Petersburg eine Haupt-Turn- und Fechtschule eröffnet worden, die der Übertragung einheitlicher Grundsätze im Turn- und Fechtunterricht innerhalb der Armee dienen soll. Sie wird jährlich 100 Offiziere aller Waffengattungen zu zehnmonatigem Lehrgang vereinigen und mit einem mehrwöchigen Ausenthalt der Kommandierten im Truppenlager zu angewandtem Turnen im Gelände schließen.

Um ältere Stabskapitäne auf ihre Tätigkeit als Kompagniechefs vorzubereiten, find in den vier Militärbezirken Warschau, Wilna, Kiew und Moskau Schießkurse eingeführt worden, deren Hauptzweck die Ausbildung im Schießdienst und in der Feuerleitung ist. An den Kursen nahmen im Jahre 1909 360 Stabskapitäne teil. Sie werden vorher einer Prüfung unterzogen, bei der sie ihre Befähigung zum Kompagniechef dartun sollen.

Bon Interesse ist, daß nach neueren Bestimmungen jeder russische Offizier ben Gebrauch der Morsezeichen beherrschen muß.

Auch den inneren Wert der Offiziertorps sucht man zu heben. An erster Stelle ist in dieser Hinsicht ein neuer Entwurf der Bestimmungen für Ehrengerichte zu nennen, der kürzlich den höheren Stellen zur Begutachtung zugegangen, aber vorläusig noch nicht eingeführt ist. Bisher unterstanden in Rußland nur Oberossiziere den Ehrengerichten, Stadsossiziere und Generale nicht. Insolgedessen war es unmöglich, diese ehrengerichtlich zur Berantwortung zu ziehen. Nunmehr sollen besondere Ehrengerichte für Stadsossiziere und Generale eingerichtet werden. Ferner wurden bisher die Mitglieder der Ehrengerichte durch das Offiziersorps gewählt. Da die Obersossiziere über die Mehrzahl der Stimmen versügten, waren sie in der Lage, die Wahl auf ihnen bequeme Persönlichteiten zu lenken. Der neue Entwurf setzt an Stelle der Wahlen bestimmte Grundsätze für die Bildung der Ehrengerichte. Endlich wird eine Berufungsinstanz geschassen, die dis jetzt sehlte. Man hosst, hierdurch eine größere Gleichmäßigkeit in der Beurteilung der einzelnen Fälle zu erzielen und will dem Beschuldigten und insbesondere auch dem Regimentssommandeur ermöglichen, die Absänderung eines ungewöhnlich strengen oder milden Urteilsspruches anzustreben.

Den Offizierforps der Regimenter ift neuerdings auch die Möglichkeit gegeben worden, sich von unerwünschten Elementen freizuhalten. Bisher ließen sich Offiziere, deren Stellung im Regiment erschüttert war, in ein anderes Regiment versetzen. Bon jetzt ab dürfen die Versetzungen auf eigenen Bunsch nur mit Einverständnis des ganzen Offizierforps erfolgen, zu dem der Offizier versetz zu werden wünscht.

Neue Qualifikationsbestimmungen stellen die Beurteilung des einzelnen Offiziers badurch auf breiteste Grundlage, daß die durch den unmittelbaren Vorgesetzten absgegebene Qualisikation durch eine Kommission nachgeprüft und erst durch den nächsten gemeinsamen Vorgesetzten aller Kommissionsmitglieder abgeschlossen wird. Zeder

Qualifikationsbericht muß ein bestimmtes Urteil darüber enthalten, ob der betreffende Offizier für die Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad geeignet ist oder nicht. Die Beförderung zum Stabsoffizier "nach Auswahl" wurde aufgehoben. Sie ersolgt nunmehr nach dem Dienstalter und nur in seltenen Ausnahmefällen außer der Reihe.

Die bis zum Jahre 1909 gültigen Heiratsbestimmungen zeitigten, wie der "Invalid" vom 21. April 1909 aussührt, zum Schaben des Offizierstandes zwei Erscheinungen. Einmal lebten die Offiziere vielsach in wilder Ehe, wenn es ihnen nicht möglich war, das vorgeschriebene Heiratsgut nachzuweisen. Zweitens war die Erteilung der Erlaubnis zur Verheiratung in erster Linie von dem Stande der Eltern der Braut abhängig, weniger von dem Ruf und der Vildung der letzteren. Durch Vestimmungen von 1909 wurde der Vermögensnachweis aufgehoben, und die Prüfung der Frage, ob eine beabsichtigte Heirat standesgemäß sei, in die Hand des Offizierkorps, die Genehmigung in die Hand des Regimentsfommandeurs gelegt. Die Maßnahme ist geeignet, den Korpszeist der Offizierkorps zu heben und das Verantwortlichkeitsgefühl des Regimentskommandeurs für sein Offizierkorps zu stärken.

Um auch äußerlich die Zusammengehörigkeit der Offiziere zu kennzeichnen, wurde von neuem hervorgehoben, daß sich sämtliche Offiziere zu grüßen haben, und daß ältere verpflichtet sind, den Gruß jüngerer Kameraden zu erwidern.

Bis in die letzte Zeit hinein führten die militärischen Fachschriften ernste Klage über die Gleichgültigkeit der jüngeren Offiziere im Dienst. Schon im Jahre 1908 wurde deshalb angeordnet, daß ihnen mehr Selbständigkeit in der Ausübung des Dienstes zu belassen sei. Die höheren Borgesetzen scheinen darauf zu halten, daß die jungen Offiziere bei Fehlgreisen in der Wahl der Mittel nur unterrichtet, bei Mangel an Juteresse aber mit Strenge zurechtgewiesen werden. Die geringe Dienstessendigkeit wird in der Hauptsache dem Umstand zugeschrieben, daß die Offiziere in großer Zahl durch die Erledigung des Wirtschaftsdienstes in Anspruch genommen wären und so dem Frontdienst entsremdet würden.

Der russische fapanische Krieg brachte die Erkenntnis, daß dem russischen Soldaten vor allem die Einzelausbildung sehlte. Zunächst war es jedoch nicht möglich, sie zu steigern, da während der Jahre der inneren Wirren der Dienst nicht in vollem Umssange durchgeführt werden konnte. Erst die 1906 beginnende Beruhigung des Landes und die damit verbundene Einschränkung von Gestellungen für den Wachts und Sichersheitsdienst ermöglichten es, zu geregeltem Dienstbetrieb zurückzukehren und sich nunsmehr der gesechtsmäßigen Einzelausbildung des Mannes zuzuwenden.

Diesem Bestreben stellte sich als größtes Hindernis die geringe geistige Entwicklung des Ersages entgegen. Bei manchen Regimentern sehlt auch jett noch der Hälfte aller Refruten jede Schulbildung. Man ist deshalb bestrebt, den Elementar-

Einzel: ausbildung der Mann: fcaften.



unterricht bei der Truppe eingehender zu gestalten. Die für diesen Zwed ausgeworsenen Mittel wurden verdoppelt. Auch sucht man das Interesse der Leute durch Borträge über vaterländische Geschichte, heimatskunde und über den russische japanischen Krieg zu wecken. In den Freistunden werden Gesang und Turnspiele gepslegt. Schließlich hat man auf Anregung des Zaren damit begonnen, die Jugend durch Einführung militärischen Exerzierens und Turnens an den Bolksschulen für den Militärdienst vorzubereiten. She aber nicht überhaupt die Zahl der Volksschulen erheblich vermehrt, und der Unterricht an ihnen verbessert wird, ist wohl kaum eine wesentliche Steigerung des Bildungsgrades der Rekruten zu erwarten.

Der Berlauf ber Jahresausbildung läßt erkennen, daß mit der bisher bestehenden icarfen Scheibung zwischen Binterausbilbung auf bem Kasernenhof und Sommerausbildung im Belande gebrochen worden ift. Auch im Binter werden Ubungen im Gelände eifrig betrieben. Die Refruten nehmen vielfach als Zuschauer teil. höheren Borgesetten arbeiten mahrend der verschiedenen Dienstperioden des gangen Jahres darauf bin, daß jeder einzelne Mann militärisch voll ausgebilbet wird. Die burchgeführte Ablöfung von Burichengeftellungen, sowie die Berringerung ber im Berwaltungsbienft beschäftigten Leute und ber Rasernenwachen bienen biesem 3med. Die Trommler bei der Infanterie fallen im Rriege fort und werben demgemäß schon im Frieden als Schützen ausgebilbet. Die Frontstärke ber Truppenteile bei Übungen und bei Besichtigungen ift gegen früher größer geworben. Bei Befichtigungsichiegen ber Infanterie und Ravallerie gibt bei gleichen Ergebniffen die höhere Frontstärke den Ausschlag für die Bewertung. Dem Turnunterricht ift ein weit breiterer Raum in der Ausbildung eingeräumt worden, da bie förperliche Bewandtheit als Borbedingung für friegsmäßiges Benehmen des einzelnen Mannes in ber Schütenlinie erkannt worben ift. Haltung und Difziplin ber Leute auf ber Strafe haben fich gehoben.

Besondere Sorgsalt wird der theoretischen und praktischen Ausbildung der Aufklärer-Kommandos bei den drei Wassen zugewendet. Die Kommandos sind beim Infanterie-Regiment etwa 80, beim Kavallerie-Regiment etwa 100 und bei der Artillerie-Abteilung 40 Mann stark. Bei der Infanterie dienen sie vornehmlich zur Nahaustlärung während des Gesechts, bei der Kavallerie als Patrouillenreiter und bei der Artillerie zur Ziel- und Geländeerfundung. Ihre besondere Ausbildung erstreckt sich auf Kartenlesen, Zeichnen, Ansertigung von Ansichtsstizzen und den Gebrauch von Fernsprecher und Winkerslagge.

Auch bei den im Jahre 1909 zum ersten Male seit dem Kriege stattgehabten Reservisten-Übungen ist die gesechtsmäßige Ausbildung der Mannschaften an erste Stelle gerückt. Mit dem früheren Versahren rein exerziermäßiger Ausbildung auf dem Kasernenhof ist gebrochen worden. Wie bei uns werden für die Übungen besondere Kompagnien und Batterien gebildet. Nach den neuen Vorschriften sind

Scharfschießen und Übungen in triegsstarken Verbänden abzuhalten. Die Schlußbesichtigung soll sich vor allem mit der gesechtsmäßigen Einzelausbildung der Leute besassen.

Daß es ber russischen Armee an Borschriften nicht fehlt, die geeignet sind, die Ausbildung von Offizieren und Mannschaften zu heben, werden vorstehende Ausssührungen gezeigt haben.

(Fortsetzung folgt.)



## Die Bemessung der Widerstandsfähigkeit beim Ausbau der Tandesbefestigung.

begrenzter passiver Widerstandsfähigkeit bauen könnte, wenn es verlangt würde. Denn die Technik des Festungsbaues bietet die Mittel hierzu trotz gegenwärtiger und zukünstiger Vervollsommnung des Angrisse. Es wird aber nicht verlangt, wenigstens in der Braris nicht, weil es angeblich zu viel kosten würde.

Nun sollte man mit der so oft gehörten und gelesenen Behauptung von der Kostspieligkeit der heutigen Festungsbauten etwas vorsichtiger sein. Sie stügt sich nämlich einzig und allein auf die allerdings richtige Tatsache, daß ordentliche Festungsbauten heutzutage erheblich teurer sind, als früher. Da aber der Geldwert sehr gesunken, mit anderen Worten fast alles erheblich teurer geworden ist, was der Mensch bezahlen muß, so genügt jene Tatsache keinessalls, um die Richtigkeit der Behauptung zu erweisen. Hierzu gehörte unbedingt der Nachweis, daß die Kosten des Festungsbaues in höherem Maße gestiegen sind, als alle übrigen Ausgaben, im besonderen als die sonstigen Heeres- und Marineausgaben. Dieser Nachweis dürste aber schwer zu erbringen sein. Im Gegenteil würde die sorgfältige Durcharbeitung dieser interessanten Frage zu dem überraschenden Ergebnis gelangen, daß der Festungsbau nicht teurer, sondern billiger geworden ist, natürlich nur relativ, d. h. im Berskältnis zu den anderen Ausgaben angedeuteter Art.

Wenn man hört, daß für den Umbau eines einzigen Bahnhoses 50 Millionen Mark und mehr ausgegeben werden, daß ein einziger Dreadnought 60 Millionen Mark koftet, daß sich aber eine sehr widerstandsfähige Panzerseste mit allem Zubehör schon für 10 bis 12 Millionen Mark herstellen läßt, so erscheinen die für die Landess besestigung eingesetzen alljährlichen Beträge in den Budgets der Großmächte doch recht bescheiden, umsomehr wenn man erwägt, daß die gesamte Ausstattung der Festungen größtenteils hierin einbegriffen ist. Und selbst die Summe von nahe an 100 Millionen Frank, die die Belgier im Begriff sind, für die großzügige Umsbesstigung ihres Antwerpens auszugeben, wirkt weniger eindrucksvoll.

Indes dies nur nebenbei. An der Tatsache, daß die Gelbfrage in erster Linie der Schaffung unbedingt zuverlässiger Festungen entgegensteht, läßt sich nichts ändern, und so kommt es, daß die Kriegführung stets mit Festungen von sehr verschiedener Widerstandsfähigkeit rechnen muß, und zwar gilt dies nicht nur von veralteten und vernachlässigten Festungen, sondern auch von Neubauten, denen von vornherein ein böherer oder geringerer Grad von Widerstandsfähigkeit gegeben wird.

Diese Tatsache muß auf den ersten Blick befremden. Selbstredend ift für jede Festung größtmögliche Widerstandsfähigkeit erwünscht, und man könnte vielleicht — nicht mit Unrecht — sagen: "Lieder keine, als mangelhafte Festungen." Daß dies in der Praxis aber nicht gesagt wird, daß man in der Landesbesestigung unter Umsständen Glieder von geringerer Besetzigungsstärke für zulässig hält — denn nur von Zulässigteit, von einem Behelf, von einem tolerari posse kann hier die Rede sein, wie später noch dargelegt wird — das zeigt eine slüchtige Umichau in der europäischen Landesbesessigung.

In Frankreich werben die Festungen neuerdings nach ihrer Widerstandsfähigkeit dreifach abgestuft.

Festungen erster Klasse — hierzu gehören fast sämtliche großen Festungen und einzelne Sperrforts an der Oftgrenze, ferner Paris, Lyon und die Kriegshäsen — sollen in jeder Beziehung auf der Höhe und zu langdauerndem Widerstand befähigt gehalten werden.

Die Unterhaltung und Ausstattung der Festungen zweiter Klasse ift in bescheibenen, von Fall zu Fall besonders festzusetzenden Grenzen zu halten.

Festungen dritter Klasse verbleiben im gegenwärtigen Zustande und werden nicht planmäßig armiert. Außerdem soll eine Anzahl Festungen ganz oder teilweise aufgelassen werden.

In Rußland hat ein Teil der Grenzbefestigungen an der Niemen= und Bobr— Narew-Linie sowie in Wolhynien nur behelfsmäßigen und allenfalls — wie Österreicher und Russen — halbständigen Charafter.

Auch die österreichische Landesbesessigung in Galizien und Bosnien beschränkt sich zum Teil auf behelfsmäßige Anlagen, zum Teil sogar nur auf Friedensvorbereitungen für den Kriegsausbau.

Bon den Balkanstaaten besitzt nur Rumänien in Bukarest und den Sereths-Befestigungen eine wenigstens in den Hauptgliedern einigermaßen neuzeitlich widers standsfähige Landesbefestigung, während Bulgarien, Serbien, Montenegro, die euros päische Türkei, Griechenland — allenfalls mit Ausnahme weniger Küstenbesestigungen — einerseits nur völlig veraltete ständige Festungen, anderseits neuere Besestigungssanlagen nur in behelfsmäßiger, zum Teil sogar nur stark seldmäßiger Stärke aufszuweisen haben.

Auch Italien besitzt eine Anzahl veralteter Festungen und soll die Erganzung

seiner Grenzbefestigungen in Piemont und Benetien zunächst behelfsmäßig vor-

Hiernach ist aus der Praxis bewiesen, daß man — aus Sparsamkeitsrücksichten vor die Wahl gestellt, ob keine, oder weniger widerstandsfähige Festungen — doch den letzteren Zustand vorzieht. Es müssen also hierfür gute innere Gründe vorwalten. Nun hat die Frage, welcher Art die Gründe sind, unter welchen Voraussetzungen man auch weniger widerstandsfähige Festungen für zulässig erachtet, nach welchen Gesichtspunkten der Grad der Widerstandsfähigkeit ermäßigt und sestgesetzt werden kann, eine außerordentliche praktische Bedeutung; und Klarheit hierüber ist zur Bezurteilung und Entscheidung von Landesverteidigungszund Landesbesesstigungsfragen unbedingt nötig.

Meines Wissens ift gerade hierüber — wenigstens als einheitlich geschlossene Studie — wenig oder nichts veröffentlicht worden. Ich möchte daher versuchen, einige Grundsätze hierfür zu entwickeln und dabei dem Gedankengange folgen, auf bem ich persönlich zu bestimmten Anschauungen gelangt bin.

Wir muffen zu diesem Zweck allerdings etwas weiter ausholen und von zwei mit dem Beseistigungswesen aufs engste zusammenhängenden Begriffen ausgehen, nämlich von der Selbstverteidigung und dem Kriegszweck.

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung des ganzen Befestigungswesens liegt in dem Naturtried der Selbsterhaltung, der dem gesamten Organismus mehr oder weniger ausgeprägt innewohnt. Wir können mehrere Stufen in der Außerung dieses Triebes unterscheiden:

- 1. rein passiven Schutz gegen Gefahr für Leib und Leben durch Flucht ober Aufsuchen eines Versteds oder eines dem Feinde unzugänglichen Ortes,
  - 2. Die Berteidigung, b. h. Abwehr ber Gefahr durch Rampf,
- 3. die Vereinigung des passiven Schutzes mit der Verteidigung, womit wir beim Grundbegriff ber Befestigung angelangt sind.

Schließlich fommt bei dem höchstorganisierten Besen, dem Menschen, noch die Rücksicht auf den Schutz bes Gigentums, der engeren und weiteren Familie hinzu.

Wir erkennen hieraus, daß die Selbstverteidigung ursprünglich von dem Begriff der Besestigung untrennbar ist, und daß eine Besestigung ihren Zweck um so besser erfüllt, je mehr sie die Ausübung der Selbstverteidigung begünstigt, mit anderen Worten: ursprünglich diente die Besestigung allein dem Zwecke der Selbstverteidigung oder nur der Behauptung des Ortsbesitzes. Die Besestunst war Selbstzweck. Dies wurde aber anders, je weiter sich die Kriegskunst entewickelte und verseinerte.

Außer der Selbstverteidigung erhielt die Festung noch bestimmte andere Aufsgaben. Der Umstand, daß sie einen Raum darstellte, der der eigenen Benutzung sicher, dem Gegner aber völlig entzogen war, ließ sich vorteilhaft auch für Kriegs-

handlungen verwerten, die mit dem Kampfe um die Festung selbst zunächst nichts zu tun hatten, sich vielmehr der Hauptsache nach im freien Felde abspielten.

Man wird frühzeitig erkannt haben, daß die beste Verteidigung, die beste Abwehr der Gesahr für Leib und Leben die Vernichtung des Gegners war. Die Festung dildete den gesicherten Ausgangspunkt für derartige Unternehmungen, sie dot Zussucht bei ihrem Mißlingen. Man konnte solche Schläge ungehindert und unbeodachtet vom Gegner vorbereiten und vielleicht überraschend aussühren. Zunächst mögen sich die Unternehmungen in unmittelbarer Nähe der Festung abgespielt haben. Später dehnte man die Züge weiter, auch in seindliches Gebiet aus. Hierzu gehörte die Ansammung und Vorbereitung der erforderlichen Kriegsmittel in der Festung. Nach gezglücktem Kriegszuge wurde die Beute nach der Festung zurückgebracht; wurde man zurückgeschlagen, so führte der Kückzug in Richtung auf die Festung, die Verstärfungen zusührte oder äußerstensalls der seindlichen Versolgung ein Ziel setze. Weilte man sern von der Festung und von der Heimat, so brauchte man für die Sicherheit der zurückgelassenen Habe und Familien nicht zu sorgen, wenn sie in der Festung gesschützt wurden. Man gewann dadurch größere Freiheit in der Ausdehnung der Züge.

Die Geschr, daß der Gegner seinerseits die Abwesenheit des seindlichen Heersdannes benutzte, um in das Land einzusallen, verminderte sich ferner, wenn er infolge der Grenzgestaltung auf wenige Einbruchspforten angewiesen war, die man bewachen und durch Besestigungen sperren konnte. Waren diese Besestigungen stark genug, sich zu halten, so konnten ganze Landstriche hierdurch geschützt, Festungen im Innern also vielleicht entbehrlich werden. Ferner machte man wohl die Ersahrung, daß man auf den Kriegszügen Gesändestellen durchschreiten mußte, in denen man sich seindlichen Ansgriffen gegenüber in ungünstiger Lage besand, wie Engwege, Flußübergänge, Gebirgspässe u. dergl. Die Gesahren wurden vermieden, wenn diese Stellen sich im eigenen Besitz befanden und durch Besestigungen gesichert waren. Die Vorteile, die hierbei den eigenen Kriegszügen erwuchsen, mußte der Gegner seinerseits als Hindernisse und Frschwernisse empsinden. Gelang es schließlich, seindliche Stämme zu unterwersen und ganze Landstriche zu erobern, so war die dauernde Niederlassung und die dauernde Beherrschung der Mehrheit durch eine Minderheit nur durch Anlage besessigter Punkte im Lande möglich.

Aus allen diesen Erfahrungen ergab sich, daß die Festung nicht nur geeignet sei, die eine Aufgabe der Behauptung des Ortsbesiges, der Selbstverteidigung zu erfüllen, sondern auch hiervon unabhängige höhere Aufgaben im Rahmen der Kriegsührung, die man kurzweg als den Kriegszweck der Festung bezeichnen kann.

Die Ausnutzung der Festungen als Mittel für die große Kriegführung bilbet eine besondere Seite der Strategie, die man wohl auch neuerdings "Festungssstrategie" genannt hat.

Schon in den vorstehenden Ausführungen, die bie ersten Entwicklungsreihen

einer Kriegskunst im heutigen Sinne und einen engen Rahmen ihrer Betätigung im Auge haben, lassen sich die Grundlagen unserer heutigen, im wesentlichen auf Napoleon und Moltke sußenden Anschauungen über Festungsstrategie bereits deutlich erkennen.

Die Bebeutung der Festungen als Mittel für die große Kriegführung steigerte sich aber und erweiterte sich mit der räumlichen Ausdehnung der Kriegsschauplätze, mit dem Anwachsen der Heere und der Entwicklung des Verkehrswesens, vor allem der Eisenbahnen und der Schiffahrt. Vielleicht ist die Motorluftschiffahrt berusen, dieser Frage ein neues schwerwiegendes Moment zugunsten der Landesbefestigung zuzusühren.

Auch läßt sich aus dem Gesagten schon jetzt erkennen, daß die Entwicklung des Festungswesens untrennbar ist von der Entwicklung der Kriegskunst. Solange nicht ewiger Friede herrscht, solange muß es auch Festungen geben; sie sind — sozusagen — eine innere Naturnotwendigkeit, wie der Krieg selbst. Den Entwicklungsgang des Kriegszwecks der Festungen kann man sich etwa so denken:

Zuerft gab es nur reine Ortsbesitz und Selbstzweckseltungen. Hierzu gehören: Höhlen= und Felswohnungen, Pfahlbauten der Urmenschen, befestigte einzelne Wohnstätten in vorgeschichtlicher Zeit und bei wilden Bölkerschaften, Ringwälle, Byklopenmauern, chinesische Mauer, Limesbesesstigungen.

Borwiegend bem Ortsbesit, aber gleichzeitig als Stütpunkte für Unternehmungen im freien Felbe mit räumlich beschränkter Wirkung dienten und dienen:

Stadtbefestigungen, Burgen, Kastells, Schlösser im Altertum und Mittelalter, befestigte Handelshäfen, die Befestigungen der Ritterorden, koloniale Besessigungen, Zentralbefestigungen in kleineren Staaten und in entlegenen Provinzen.

Noch mehr tritt der operative Charafter hervor bei den Depotfestungen der Kabinettsfriege, rein örtlichen Sicherungen an Brücken, Bässen u. dergl., bei der Befestigung wichtiger Verkehrsknotenpunkte, bei der Befestigung der Hauptstädte großer Staaten (Paris).

Schließlich gang vorwiegend operativen Rudfichten verdanken in neuerer Zeit ihre Entstehung:

Befestigte Flottenstützuntte und Kriegshäfen, strategische Brüdentopfe, verschanzte Lager, Besestigungen als Stützuntte vorbereiteter Schlachtstellungen, befestigte Linien und Abschnitte, einzeln gelegene Sperrfestungen, Festungsgruppen (regions fortifies).

Wir sehen sonach, daß ber operative Ariegszweck der Landesbefestigung neuers dings immer mehr in den Bordergrund tritt und geradezu ausschlaggebend wird bei Großmächten, die mit ihren Massenheeren die Entscheidung im freien Felde suchen müssen. Moltke drückt dies in den wohl als bekannt anzunehmenden Worten aus:

"Nur allein der strategische Wert einer Festung darf darüber entscheiden, ob größere Mittel zu ihrer Wiederherstellung oder Erweiterung zu verwenden sind . . . . . . und ferner:

"Die Festungen erlangen ihre volle Bebeutung erst in Berbindung mit dem Operationsheere."

Daß, nebenbei bemerkt, die Ausdrücke "ftrategischer Wert" und "Verbindung mit dem Operationsheere" im weitesten Sinne aufzufassen sind, und Moltke sogar auch die Berechtigung reiner Selbstzwecksetzungen anerkennt, lehrt das Studium seiner militärischen Korrespondenz einwandfrei genug.

Für die Praxis des Festungsbaus, b. h. für Anordnung und Ausstattung ergibt sich, daß die Anforderungen einerseits der Selbstverteidigung, anderseits des Kriegs-zwecks die Grundlagen bilden müssen. Fallen diese Anforderungen wie bei reinen Ortsbesitzsestungen zusammen, so liegen die Verhältnisse für die Ausdehnung und allgemeine Grundrisanordnung einsach, es wird sich im wesentlichen nur um Bestim-mung des von der Technik abhängigen Widerstandsgrades handeln.

Anders bei Festungen mit gleichzeitig operativem Kriegszweck. Hier kann es häufig vorkommen, daß die Maßnahmen zur Erfüllung des Kriegszwecks und die zur Selbstverteidiqung nicht zusammenfallen, ja sogar einander widerstreiten.

## 3mei Beispiele merben bies erläutern:

:

- 1. Der Kriegszweck einer Festung von ersttlassiger strategischer Bedeutung (strategischer Brückenkopf, Berkehrsknotenpunkt, große Stadt usw.) ersordert in der Regel eine sehr große Ausdehnung und unter Umständen die Einsbeziehung von Geländeteilen in den Berteidigungsumzug, deren Besitz zwar für die Bemessung der sogenannten strategischen Reichweite der Festung nötig ist, die aber für die eigene Berteidigung ungünstige Berhältnisse ausweisen. Die Interessen der Selbstverteidigung der Festung sprechen dagegen für einen in mäßigen Grenzen gehaltenen Umzug und sür die Auswahl taktisch starker Stellungen.
- 2. Der Kriegszweck einer Sperrbefestigung (Belegung bestimmter Geländepunkte oder Verkehrsstrecken mit Fernseuer) macht ihr Vorschieben auf den vorderen Absall eines Höhenzuges nötig, für ihre Selbstverteidigung läge sie besser auf der Kammhöhe.

Für die Praxis empfiehlt es sich in solchen Fällen, von vornherein eine zwischen den widerstreitenden Forderungen des Kriegszwecks und der Selbstverteidigung versmittelnde Lösung anzustreben. Denn werden bei der ersten Anlage der Festung nur die Forderungen des Kriegszwecks berücksichtigt, so pslegt sich nachträglich das Berlangen nach Verbesserung der Selbstverteidigung um so nachdrücklicher Geltung zu verschaffen, und es entstehen Schwierigkeiten über Schwierigkeiten.

Nun ist — wie bereits erwähnt — außer der Lage und taktischen Grundrißs anordnung für das Maß der Selbstverteidigung einer Festung die Widerstandsfähigsteit ausschlaggebend, die sie durch die Mittel der Kunst und Technik erhält. Um hiers

über zu einer klaren Anschauung zu gelangen, gehen wir am besten vom Berhalten bes Gegners gegenüber ber Landesbefestigung aus.

Da leuchtet zunächst ein, daß die Selbstverteidigung nur in Wirksamkeit tritt, wenn der Gegner in irgend einer Form die Festung wirklich angreift.

Wird in diesem Falle ihr Kriegszweck erreicht ober nicht? Die Antwort lautet: "Je nachdem".

Besteht die Aufgabe der Festung ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar darin, möglichst viel Kräfte des Gegners zu binden, ihn von anderen Operationszielen abzulenken, so wird der Kriegszweck in vollem Waße erreicht, wenn der Gegner angreist, ja er muß sogar vom Berteidiger mit allen Mitteln zu einem möglichst starken Kräfteverbrauch gedrängt werden.

Treffende Beispiele in der neueren Kriegsgeschichte bieten hierfür Paris 1870/71, Plewna 1877 und Port Arthur 1904/05. Neben zahlreichen Festungskämpsen in den Napoleonischen Kriegen, besonders in Oberitalien und Spanien, können aber auch Sewastopol 1854/55, Düppel 1864, Wetz und Straßburg 1870 hier angesührt werden.

Insoweit bagegen die Aufgabe der Festung auch darin besteht, die Operationen der eigenen Feldarmee im Anschluß an die Festungen zu begünstigen und zu erleichtern, wird die Ersüllung dieses Zwecks durch den gegnerischen Angriff unterbunden. So waren Kolberg und Danzig 1806/07 nicht mehr in der Lage, als strategische Offensiv-Brückentöpse an der Küste zu dienen, sobald sie angegriffen wurden; ebensowenig konnte 1870 das eingeschlossene Wet, 1848 das angegriffene Pesciera und zeitweise Mantua der französischen oder österreichischen Feldarmee eine Stütze für ihre Operationen bieten.

Man ift sogar so weit gegangen zu behaupten, die Festung habe jede Bedeutung verloren, wenn sie aus dem eigenen in den gegnerischen Operationsbereich übergegangen fei. Hierbei wird aber ganglich übersehen, daß die weitere, ich möchte sagen, die negative Aufgabe ber Jeftung, die stets mit ber ersteren, der positiven, verbunden ift, nämlich die Behinderung der gegnerischen Operationen fo lange erfüllt wird, als die Festung nicht gefallen ift, und daß ferner ber Kriegszweck von neuem im vollen Umfange jur Geltung fommt, fobald bie eigene Urmee wieber in Berührung mit ber Festung tritt. Much bierfur bietet bie Kriegsgeschichte viele Beispiele. Außer manchen ber bereits angeführten mag noch in ersterer Beziehung auf bie Bebeutung hingewiesen werden, die 1870/71 Toul, Mezieres, Laon, Soissons, La Fere als Gijenbahnsperren gewannen, in letterer auf bas Beifpiel von Langres und Beronne 1870/71, von Corinth, Chattanooga und Harpers Ferry im nordameritanischen Sezessionskriege Bezug genommen werden. Im allgemeinen wird ein gegnerischer Festungsangriff stets als ein Borteil für die eigene große Kriegführung anzusehen fein, wenn auch unter Umftanden die Festung eine nicht vorhergesehene Bedeutung

gewinnt und einen Kriegszweck erfüllt, die ihr ursprünglich nicht zugedacht waren, wie dies bei Sewastopol, Düppel, Metz, Belfort und Port Arthur der Fall war.

Die zweite Frage ift bie:

"Kann die Festung ihren Kriegszwed erfüllen, auch wenn sie nicht angegriffen wird, ihre Selbstverteidigung also dann gar nicht zur Wirksamkeit gelangt? Zur Besantwortung dieser Frage müssen wir nach den Gründen fragen, warum der Gegner nicht angreift. Sie können dreisacher Art sein.

- 1. Er icheut ben Festungsangriff, b. b. balt fich zur erfolgreichen Durchführung nicht für befähigt, geht ben Festungen aus dem Wege und tut in operativer Beziehung vielleicht gerade das, was wir wünschen und mit unserer Landesbefestigung beabsichtigen. Der Kriegszweck wird also im vollsten Dage erreicht und zwar nur burch bas Borhandensein einer ftarten Gelbstverteidigung der Festung. Daß die Landesbefestigung theoretisch eine solche Wirfung auszuüben vermag, lehrt das Studium der Operationsentwürfe für die Kriege mit Danemart, Ofterreich und Franfreich in Moltfes militärischer Korrespondenz. Auch die 1866 und anfänglich 1870/71 ben Feftungen zuteil gewordene Behandlung fteht im Busammenhange mit ahnlichen Gefichtspunkten, wenn auch später die tatsächlichen Berhältnisse 1870,71 Reftungsangriffe geradezu erzwangen. Die Operationen der verbündeten Sauptarmee 1814 beruhten im wesentlichen auf bem Buniche, die Berührung mit dem Festungsgürtel der frangosischen Oftgrenze zu vermeiden, und Blücher ging bei feinem Rhein-Ubergange Mainz aus dem Wege. Auch die Ruffen wählten 1877 ihre Hauptoperationslinie mit voller Absicht außerhalb des Ginflusses ber unteren Donau-Restungen.
- 2. Der Besitz der Festung ist für den Gegner zwar operativ sehr erwünscht; er hält sich zur Durchsührung des Angrisss auch für besähigt, die allgemeine Kriegsslage läßt den Angriss aber nicht zu, weil die seindliche Feldarmee noch nicht aus dem Felde geschlagen ist. Da letztere dieses Ergebnis gerade der richtigen Ausnutzung der Landesbesesstigung mit verdankt, hat die Festung auch in diesem Falle ihren Kriegszweck ersüllt. In diesem Sinne haben sich z. B. Berona 1848, die Nordsronten von Sewastopol 1854, Olmütz 1866, die französsischen Nordsestungen 1870/71 bezahlt gemacht, ohne angegriffen zu werden.
- 3. Der Gegner greift die Festung nicht an, weil keine operative Notwendigkeit vorliegt. Entweder vermag die Festung aus irgend welchen Gründen (Lage, Beschaffenheit, Besatzung) keinen Einstluß auszuüben, oder sie tut nicht ihre Schuldigkeit, versagt, wie dies bei einem Teil der französischen Festungen 1814 und 1870/71, der türkischen Festungen 1828/29 und 1877/78, der böhmischen Festungen 1866 ganz oder zeitweise der Fall war.



Wenn auch diese Passivität der Festung sich im Verlause des Feldzuges sehr ändern kann, wofür ebenfalls kriegsgeschichtliche Beispiele vorhanden sind, so darf doch dieser Fall hier ausscheiden, da weder Kriegszweck noch Selbsteverteidigung der Festung rechtzeitig zur Geltung kommen.

Jedenfalls ergibt sich einwandfrei hieraus, daß das Borhandensein eines gewissen Maßes von Selbstverteidigungsfähigkeit Borbedingung für die Erfüllung des Kriegs-zwecks ist; das Mindestmaß an Selbstverteidigung bestimmt sich danach, daß der Gegner gegenüber dem Feldangriff zu einem erheblichen Mehrauswand an Zeit, Kräften und Mitteln beim Festungsangriff gezwungen wird.

Ferner leuchtet ein, daß eine Festung sehr wohl ihren Kriegszweck erfüllen kann, ohne daß sie ihre Selbstverteidigung zu erproben braucht. Man kann hierin sogar noch weiter gehen. Man kann sagen: ebenso wie eine starke, kriegsbereite Armee und Flotte die beste Gewähr zur Erhaltung eines ehrenvollen Friedens bietet, so kann auch allein das Borhandensein einer starken Landesbesesstigung auf den voraussichtlichen Gegner politisch sehr abkühlend wirken, also gewissermaßen schon im Frieden ihren Kriegszweck erfüllen.

Gleichzeitig werden wir auch jett in der Lage sein, die den Ausgangspunkt dieser Betrachtungen bildende praktische Frage zu beantworten, nämlich die Frage der Zulässigkeit auch minder widerstandsfähiger Glieder in der Landesbesestigung. Die Antwort lautet: der Grad der Widerstandsfähigkeit hängt von der Selbstwerteidigungsfähigkeit ab, die die Festung haben muß, um ihren Kriegszweck zu erfüllen.

Der Ariegszweck bestimmt, ob die Festung langdauernd oder kurzfristig zu beshaupten ist, ob auf ihre Behauptung nur in enger Berbindung mit der Feldarmee oder lediglich mit ihrer eigenen Araft gerechnet wird, ob sie planmäßig vorbereiteten und auf der Höhe stehenden Belagerungsmitteln oder nur schwächeren Angriffsmitteln widerstehen soll, und schließlich, ob auf ihre sofortige Berührung mit dem Gegner gerechnet wird oder ihr eine gewisse Borbereitungszeit verbleibt.

hiernach wird die Bulaffigfeit einer gewissen Abstufung in der Selbstverteidigung ber Festungen abzuleiten sein.

Große Festungen im Hauptoperationsgebiete, die als Stützpunkte erster Ordnung dienen (strategische Brückenköpfe, Berkehrsknotenpunkte, große Städte usw.) mussen zur selbständigen und langdauernden Berteidigung gegen jegliche Art Angriffsmittel befähigt sein. Ihre Kriegsbereitschaft und dementsprechend ihr Friedensausbau wird sich aber nach ihrer Entsernung von der Grenze abstusen können.

Auf fast gleicher Sohe sind befestigte Hauptstädte zu halten, die der Gegner als Operationsziele mählen kann (Paris, Konstantinopel), ferner die Zentralbesestigungen kleiner Staaten und die Küstenbesestigungen wichtiger Kriegshäfen, ihre Landbesestigungen aber nur, wenn sie entsprechenden Landangriffen ausgesetzt sind.

Ebenfalls einen hohen Grad von Selbstverteidigung beanspruchen:

Grenz- und Sperrbefestigungen, die, auf sich allein angewiesen, dem Gegner die Benutzung bestimmter Operationslinien und Operationsgebiete, besonders das Festsetzen in solchen dauernd verwehren und erschweren sollen, um die Feldarmee zu entlasten.

Liegen dagegen diese Besestigungen auf Nebengebieten, und sollen sie den Gegner vielleicht in Verbindung mit schwächeren Feldstreitfräften nur solange aufhalten, bis die Entscheidung auf dem Hauptkriegsschauplatze gefallen ist, so wird der Grad ihrer Widerstandsstähigkeit ermäßigt werden können.

Auch bei den Landfronten von Kuftenbefestigungen, die der Gegner nur nach geglückter Landung anzugreifen vermag, und bei deren Berteidigung auf die rechtzeitige Heranführung mobiler Kräfte gerechnet werden kann, ferner bei reinen Ortsebesitzseitungen (großen Städten usw.) auf Nebenkriegsschauplätzen, wo die Mittel des Gegners voraussichtlich für einen belagerungsmäßigen Angriff nicht ausreichen, kommt eine Berminderung der Widerstandssähigkeit in Frage.

Befestigungen zum unmittelbaren Schutz des Aufmarsches und der ihm diesnenden Berkehrslinien (örtliche Sicherungen der Kunstbauten u. dergl.) sowie zur Erleichterung der ersten Bewegungen werden meist ihren nur sehr kurzstristig und gegen schwache Angrisssmittel bemessenen Kriegszweck erfüllt haben, wenn der Aufsmarsch beendet ist.

Auch der Kriegszweck von Brückenköpfen und Aufnahmestellungen, die in einer bestimmten Kriegslage nur einen gesicherten Abzug ermöglichen sollen, serner von verschanzten Lagern und Schlachtselbitellungen, die ihre Bedeutung nur in Berbinsung mit der Feldarmee haben, wird ein geringeres Maß von Selbstverteidigung zulassen. Es kommt hierbei auch der Grundsatz in Betracht, daß da, wo die Umsstände eine längere Behauptung erfordern, die Schwäche der Beseltigung durch die Stärke der Besatzung bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen werden kann.

Hiernach lassen sich mit ziemlicher Sicherheit die Glieder der Landesbefestigung bestimmen, die unbedingt auf der Höhe ersttlassiger Widerstandsfähigkeit erhalten werden müssen. Zweiselsohne sind es die großen Grenzsestungen der europäischen Großmächte. Eigentlich müßte es auch mit weiter zurückliegenden und im Innern der Staaten befindlichen wichtigen Punkten geschehen, an deren Behauptung im Falle eines unglücklichen Krieges die ganze Existenz des Staates hängt. Merkwürdigersweise ist aber hier mit einigen Ausnahmen eine gewisse Bernachlässigung festzustellen. Abgesehen von den Zentralbesestigungen der kleinen Staaten (Belgien, Riederlande, Rumänien, Schweiz), hat von den Großmächten nur Frankreich in Paris und Lyon für derartige Landesreduits in auskömmlicher Weise vorgesorgt. Und doch haben die Kriege Napoleons und der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg gezeigt, daß eine Macht nicht völlig niedergeworsen ist, bevor nicht die letzte Festung gefallen ist.

Dabei ift längst anerkannt worden, daß der Erfolg der Absicht, erst im Bedarfsfalle berartige Landesreduits behelfsmäßig zu schaffen, höchst zweifelhaft bleibt.

Biel schwieriger find aber in der Praxis die Fälle zu beurteilen, in denen nach ben vorigen Ausführungen bei manchen Gliebern ber Landesbefestigung die Ermäßis gung ber Biderstandsfähigkeit in Frage kommen kann. Denn die Boraussetzungen hierfür, d. h. die Sinschätzung des Ariegszwecks, beruhen auf sehr unsicheren Grundlagen. Moltke führt zwar in seiner klassischen Denkichrift vom November 1861:\*) "Über bie ftrategifche Bebeutung ber preufischen Festungen für bie Landesverteibigung bei einem Kriege gegen Frankreich" "gewisse Berhältnisse" an, die er als bleibend und maßgebend gelten läßt, nämlich die politische Lage, die Heeresmacht ber Nachbarstaaten, das Berkehrsnetz, die physische, im besonderen hydrographische Beschaffenheit ber Kriegsschaupläte, bis zum gewissen Grade auch die örtlichen friegsgeschichtlichen Erfahrungen. Hiernach richtet sich der Aufmarsch und die Ginleitung des Krieges und biernach "läßt fich der Wert ber Festungen bei Ausbruch des Rrieges mit Be-Alles weitere sei aber unsicher und Wahrscheinlichkeits= ftimmtheit nachweisen". "Bu einem wesentlich richtigen Resultat ift nicht zu gelangen, aber wir können bas Bahricheinliche ermitteln, und bas bleibt im Kriege ftets bie einzige Basis, auf welche man feine Magregeln zu gründen vermag."

Ich möchte hierzu noch folgendes bemerken.

Auch die Verhältnisse, die Moltke bis zum gewissen Grad als bleibende gelten läßt, besitzen die Eigenschaft in neuerer Zeit nur sehr bedingt.

Die politische Lage und damit die Verteilung der Streitkräfte beim Aufmarsch, besonders in Staaten mit ungünstigen und mehrseitig bedrohten Grenzen, kann sich sehr rasch ändern; in der Heeresmacht der Staaten können nach Zahl und innerem Wert in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen Verschiebungen eintreten; das Verkehrsnetz erschließt neue Operationslinien und stellt bisherige in den Hintergrund, und selbst der ständigste Faktor, die natürliche Beschaffenheit von Landstrichen erhält durch die neuere Verkehrstechnik, die unzugängliche Hochgebirge durchtunnelt, Wüsten und Sümpse mit Eisenwegen durchquert und die größten Ströme überbrückt, einen wirtschaftlich und militärisch anderen Charakter.

Wenn sich hiernach auch die dauerhaft erscheinenden Verhältnisse, die bei Beginn eines Krieges den Kriegszweck einer Festung bestimmen, in kurzen Zeiträumen ändern können, so liegt die Beantwortung der ferneren Frage, welche Bedeutung die Festung im weiteren Verlauf des Krieges haben oder gewinnen wird, gänzlich auf unsicherem Gebiete. Je nach dem Verlauf der Operationen kann ein Nebenkriegsschauplatz zum Hauptkriegsschauplatz werden, die einen Festungen verlieren, die anderen gewinnen an Bedeutung, ja der Kamps um eine Festung kann unvorhergesehen ausschlaggebend

<sup>\*)</sup> Mil. Korrespondenz. Dritter Teil, 1. Abteilung, Nr. 4.

werben für die Entscheidung des ganzen Feldzuges. Die Festungen, denen man ihren Kriegszweck nur in enger Berbindung mit der Feldarmee zuwics, müssen unter Umsständen sich selbst überlassen werden, und die, deren Kriegszweck nur auf bestimmte schwächere Angrisssmittel des Gegners zugeschnitten war, sehen sich unerwarteterweise einem wohlausgerüsteten Angreiser gegenüber, wie die Russen in Port Arthur den 28 cm-Haubigen der Japaner.

Die Borausschungen, unter benen mit Rücksicht auf den Kriegszweck der Widersstandsgrad einer Festung bestimmt war, können sich mithin sehr zuungunsten des Berteidigers ändern, die Festungen werden eine leichte Beute des Feindes, ihr Fall kann, wenn auch vielleicht operativ zu verschmerzen, so doch moralisch unberechendaren Schaden bringen. Denn Festung bleibt in den Augen der Welt immer Festung und die Einnahme einer solchen stets ein großer Erfolg. Die Japaner haben es auszezeichnet verstanden, die Eroberung auch schwacher Besestigungen, wie des Nan schan und der vorgeschobenen seld- und behelfsmäßigen Besestigungen von Port Arthur, als große Erfolge in den Augen der Welt erscheinen zu lassen.

Bei all diefer Unficherheit fteht nur unbedingt feft,

- 1. daß bie eigene Landesbefestigung erst zur mahren Betätigung tommt, wenn ber Rrieg im eigenen Lande geführt werden muß,
- 2. daß in diesem Falle auf eine befriedigende Beendigung des Krieges nur zu rechnen ist, wenn es gelingt, den Gegner wenigstens über die Grenze zurudzuwerfen,
- 3. daß jebe Festung, die der Gegner inzwischen genommen hat, diesen strategischen Gegenstoß ungemein erschweren wird.

Ich alaube hiermit nachgewiesen zu haben, daß minder widerstandsfähige Glieder einer Landesbefestigung nur als Notbebelf Berechtiqung haben, und welche Bebenfen es hat, die Selbstwerteibigung der Festungen nach Maggabe ihres Rriegszweckes ab-Wenn man sich aus Sparsamteiteruchsichten aber hierzu versteht und versteben muß, fo follte man es nur tun, wenn man fich über die Folgen diefer Magnahmen völlig im flaren und bereit ift, ihre Nachteile in ben Kauf zu nehmen. Im besonderen wird man mit Kriegslagen rechnen muffen, in denen es richtiger ift, berartige Festungen rechtzeitig zu räumen, als sie einem Angriff auszuseten, bem fie nicht gewachsen find und nicht gewachsen sein können. Man stellt zwar häufig an die Spite der Betrachtungen über Restungswesen, daß Beschaffenheit und Berhalten ber Befatung bei einer Festungsverteidigung viel wichtiger seien, als die Beichaffenheit und Ausruftung der Jestung selbst. Das ist gewiß richtig, aber doch nur bis ju ber gang beftimmten Brenze, daß die Festung überhaupt die Möglichkeit ju einer gaben Berteidigung gewähren muß. Außerordentlich lehrreich fur die Frage ber rechtzeitigen Räumung von Reftungen ift ber nordamerifanische Sezessionefrieg 1861/65. Die fübstaatliche Beeresleitung wußte gang genau, welche befestigten Blate aufs



äußerste zu halten waren, wie z. B. die Küstenplätze und die Hauptstadt Richmond, und sie trug anderseits nicht die geringsten Bedenken, zum Teil im Gegensatz zu ihren Heerführern und örtlichen Befehlshabern, die rechtzeitige Räumung von Plätzen anzusordnen, wenn es die allgemeine Kriegslage erforderte.\*)

Auch die Räumung der Schlei-Stellung mit den Dannewerken durch die Dänen 1864 bietet ein lehrreiches Beispiel.

Selbstverständlich aber darf die Räumung nur auf ausdrücklichen Besehl der obersten Heeresleitung ersolgen, und man wird bei allen Festungen, deren freiwillige Räumung im Ernstsalle überhaupt in Frage kommen kann, schon im Frieden Maßnahmen zu tressen haben, daß eine möglichst rasche und vollkommene Räumung begünstigt wird und — was sehr wichtig ist — daß die Festungen, in den Besitz des
Gegners übergegangen, diesem möglichst wenig Nutzen bringen. Hierzu gehört, daß alle
nicht wegzuschafsenden Borräte seglicher Art rasch und gründlich zerstört, die Werke verteidigungsunsähig gemacht und im besondern die Berkehrsanlagen, deren Schutz vielsach
der Kriegszweck der Besestigungen ist, unbrauchbar gemacht werden können.\*\*)
Daß man so weit geht, wie die Russen 1812 in Moskau, d. h. auch das Privateigentum nicht schont, sosern es dem Gegner Rutzen bringt, steht zwar mit den
Grundsätzen der heutigen humanen Kriegsührung nicht im Einklang, wäre aber eigentlich solgerichtig.

Es erscheint serner zweckmäßig, daß der Rommandant einer minder widerstandssfähigen Festung von ihrer Ariegsaufgabe nicht mehr ersährt, als er unbedingt wissen muß. Gewiß können ihm die Mängel seiner Festung und ihr ungünstiger Einsluß auf ihre Selbstverteidigung nicht verborgen bleiben, und es ist nur zu natürlich, daß er mit allen Mitteln danach streben wird, möglichste Verbesserung und Verstärkung schon im Frieden zu erhalten; es wird aber wenigstens vermieden, daß er sie im Hindlick auf den Kriegszweck fordert und im Ernstsalle in bestimmten Kriegslagen es an Energie in der Verteidigung sehlen läßt, weil seiner Ansicht nach die Festung ihren ihm bekanntgegebenen Kriegszweck erfüllt hat oder in absehbarer Zeit nicht mehr ersfüllen kann.

Die grundlegende und erste Aufgabe jeder Festung besteht in der Betätigung ihrer Selbstverteidigung bis zum äußersten, ohne Rücksicht auf Kriegslage und Kriegszweck. Das wissen Kommandant und Besatzung, und wie diese Aufgabe im einzelnen bei der Armierung vorzubereiten und bei der Berteidigung durchzusühren ist, dasür geben die allgemeinen Borschriften für den Festungskrieg ausreichenden Aufschluß.

<sup>\*)</sup> Bgl. Frhr. v. Frentag-Loringhoven, Studien über Kriegführung auf Grundlage bes Nordamerikanischen Sezessionskrieges. Berlin 1901, G. S. Mittler & Sohn.

<sup>\*\*)</sup> Als sich im April 1866 herausstellte, daß eine schleunige Schleifung der bereits 1861 aufgegebenen Festung Schweidnit technisch undurchsührbar war, wurde ihre Wiederinstandsetzung angeordnet.

Sind besondere Maßnahmen zur Erfüllung des Kriegszweckes nötig, die im Frieden nicht ausgeführt werden konnten und bei der Armierung nachgeholt werden müssen, so genügt es vollkommen, sie als "besondere Armierungsaufgabe" entsprechend den "besonderen Mobilmachungsmaßnahmen" der Festung aufzutragen. Die Beurteilung aber und Entscheidung darüber, ob eine Festung ihren Kriegszweck erfüllt hat oder nicht, ob ihr weitere Aufgaben gestellt werden oder nicht, ob sie unter Umständen zu räumen ist, steht nur der obersten Heeresleitung zu.

Schroeter, Oberft und Abteilungschef im Breußischen Kriegsministerium.





## Marsch und Versorgung zweier auf einer Straße vorrückenden Armeekorps.



seit den letzten großen Kriegen haben die europäischen Heere eine wesentliche Bergrößerung ersahren. Nicht in gleichem Maße hat sich das Wegenet entwickelt, auf dem diese Massen bewegt werden sollen.

Konnte in den Jahren 1866 und 1870 das Armeekorps noch vielfach mehrere Straßen benutzen, so wird in Zukunft für den Korpsverband der Bormarsch auf einer Marschstraße die Regel bilden. Nicht selten aber wird man — bei großen Heeressmassen und beschränktem Begenetz — auch zwei Armeekorps auf eine Straße versweisen müssen.

Ist in biesem Falle der Feind noch fern, eine taktische Berührung mit ihm also ausgeschlossen, so wird man wohl in der Regel das zweite Armeekorps mit so viel Abstand hinter dem ersten Armeekorps marschieren lassen, daß jedem Korps seine Kolonnen und Trains unmittelbar folgen können. Die Nachschubverhältnisse beider Korps regeln sich dann in ähnlicher Weise, wie wenn jedes Armeekorps über eine besondere Marschstraße verfügte.

Mit ber Annäherung an ben Feind wird bagegen eine erhöhte Gefechtsbereitschaft erforderlich.

Um die gemeinsame taktische Verwendung beider Korps sicherzustellen, mussen sich nunmehr die fechtenden Truppen beider Korps tunlichst unmittelbar folgen. Die beiden Armeekorps mit ihren Kolonnen und Trains mussen sich also ineinander eingliedern, und dies macht es wiederum notwendig, daß alle Anordnungen für Warschund Nachschub beider Korps einheitlich von einer Stelle aus gegeben werden, in der Regel wohl von dem ältesten der beiden Kommandierenden Generale.

Daß die Bewegung solch großer Truppenmassen mit allen Kolonnen und Trains sorgfältig überdacht und genau geregelt werden muß, liegt auf der Hand. Troßbem werden Störungen und Reibungen aller Art nicht ausbleiben, und nur der Generalstabsoffizier, Trainoffizier oder Intendanturbeamte wird ihnen völlig gewachsen sein, der schon vorher, wenigstens theoretisch, alle Schwierigkeiten solcher Truppensbewegungen kennen gelernt hat und in ihrer Überwindung geübt ist.

Bei ber Anordnung eines berartigen Mariches muß man fich vor allem barüber flar sein, daß die Forderung, die Truppen so schnell und so schlagfertig wie möglich an den Feind zu bringen, mit ber nicht minder wichtigen Forderung, Munition, Sanitätsmittel und Verpflegung rechtzeitig und ausreichend zu erseten, stets in einem gewiffen Begenfat fteben wirb.

Ein bichtes Auffolgen der fechtenden Truppen beiber Korps kann nur daburch erreicht werben, daß man bie bem Ersat bienenben Bagagen, Rolonnen und Trains aus der Marichfolonne der fechtenden Truppen zum größeren Teil oder völlig ausichließt. Die schnelle Aufmarschmöglichkeit ber Truppen wird hierburch zweifellos erhöht, ber rechtzeitige und ausreichende Erfat aller Bedurfniffe aber in bemfelben Mage beschränft ober gang verhindert.

Soll bagegen ber Erfat an Munition, Sanitätsmitteln und Berpflegung in ausgiebiger Beise sichergestellt werben, so tann bies nur baburch geschehen, bag ein Teil ber Bagagen, Kolonnen und Trains in die Marschkolonne der fechtenden Truppen eingeschoben wird. hierburch aber mird wiederum bie Gesamtmarichtiefe ber fechtenben Truppen vergrößert und bamit ibr Aufmarich jum Gefecht in bemfelben Mage verlangfamt.

Die beiben Forderungen schneller, schlagfertiger Entwicklung und rechtzeitigen Erfates aller Beburfniffe muffen baber in jedem einzelnen galle forgfältig gegeneinander abgewogen und ausgeglichen werben.

Diefer Ausgleich tann aber nur bann in zwedmäßiger Beife erfolgen, wenn man fich über die Birfungen flar ift, bie eine mehr ober minder große Berudfichtigung ber einen ober anderen Forderung zur Folge hat.

Diefe Wirkungen follen baber hier junächft in rein theoretischer Form an einigen Beispielen erörtert merben.

Schon aus ben auf Stigge 17 gur Darftellung gebrachten Marschordnungen wirb Stigge 17. man einen allgemeinen Überblid nach biefer Richtung bin gewinnen. Zu einem genaueren Bergleich eignen fich aber biefe Darftellungen nicht; benn Marichtolonnen von fast 120 km werben in Wirklichfeit fich wohl niemals langere Beit auf einer Marschstraße vorbewegen. Dies wurde nur ber Fall sein, wenn die Korps in ihrer gangen Marichtiefe zur Rube übergingen. Daß bies auf bie Dauer nicht angängig ift, liegt auf ber Hand.

Selbst bei Marschordnung I murbe bas vorbere Armeeforps - und auf bieses tommt es hier immer in erster Linie an, weil bei ihm der Erfat aller Bedurfniffe naturgemäß am ichwierigsten ift - nur über bie Borrate ber Bagagen und ber erften Staffel verfügen; eine Auffüllung ber erften Staffel aus ber zweiten Staffel ware bei ununterbrochenem Bormarich bereits nicht mehr möglich, ba die hierzu beftimmten Kolonnen bei 22,5 km Bormarich außer biefer Entfernung noch 36,5 km - von Kilometer 82,5 bis Kilometer 46 - beladen gurudlegen mußten. Bei Marich= ordnung II murbe icon ein Borgieben von Rolonnen ber erften Staffel, bei Marich=

Bierteljahrebefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 1. Beft.

Digitized by Google

ordnung III, IV und V auch ein Vorziehen ber Bagagen zu ben vorberen Truppen nicht mehr möglich sein.

Will man somit die Verbindung zwischen Truppen, Bagagen und Kolonnen aufsrecht erhalten, so ist dies nur möglich, wenn die Korps beim Übergang zur Ruhe ihre Tiefenausbehnung ganz wesentlich verkurzen.

Stigge 18.

Die größte Ausbehnung, die beibe Armeeforps einschließlich aller Kolonnen und Trains alsdann während des Marsches aus einer Unterkunft in die andere zeitweise (hier von 640 Bormittags dis 750 Abends) annehmen, setzt sich zusammen aus der Unterkunftstiese der Korps, die hier auf 42,5 km angenommen ist, und der Länge des nächsten Bormarsches, hier 22,5 km; sie ist also mit 65 km hier nur etwa halb so groß wie die Ausbehnung der in Stizze 17 dargestellten Marschsolonnen. Die Borwärtsbewegung einer solch großen Truppenmasse besteht eben nicht in einem eins heitlichen Bormarsch, sondern in einem Borziehen der vordersten Truppen in der Richtung des neuen Marschzieles und in einem allmählichen Nachsolgen und Ausschließen aller übrigen Teile dorthin.

Tritt z. B., wie auf Stizze 18 angenommen, der Anfang der Marschfolonne schon um 1° Bormittags an, so verteilt sich das Antreten und Anhängen aller übrigen Teile beider Korps derart, daß die letzte Kolonne der zweiten Staffel des II. Armeestorps erst 18 Stunden 50 Minuten später — 750 Abends — den Bormarsch des ginnen, also erst um 130 Bormittags des nächstfolgenden Tages ihre neue Unterfunst erreichen kann. Die Ausbruchszeit ergibt sich für alle Teile ganz einsach aus dem Unterschied zwischen Marschs und Unterkunftstiese. Nach Stizze 17 beträgt die Marschstiese zweier Armeesorps 118 km, nach Stizze 18 die Tiese der Unterkunft in ausgeschlossener Form 42,5 km, der Unterschied also 75,5 km. Rechnet man für das Zurücksen eines Kilometers 15 Minuten, so entsprechen diese 75,5 km 18 Stunden 50 Minuten, d. h. die Abmarschzeit für das Ende der zweiten Staffel ist 750 Abends.

Nur wenn man sich die Vorwärtsbewegung beider Korps in dieser Beise vers gegenwärtigt, wird man bei einem Bergleich der Bors und Nachteile der verschiedens artigen Marschfolonnen zu richtigen Ergebniffen gelangen.

Prüsen wir zunächst, bei welcher Marschordnung die Truppen erstens am schnellsten und zweitens am schlagfertigsten an den Feind herangebracht werden können.

Stigge 17.

1. Daß bei Marschordnung V der Ausmarsch beider Korps in der fürzesten Zeit bewirft werden kann, ist ohne weiteres aus Skizze 17 ersichtlich. Aus dieser Marschsordnung vollzieht sich der Ausmarsch der sechtenden Tuppen beider Korps um andertshalb Stunden schneller wie bei Marschordnung IV, um über zweiundeinhalb Stunden schneller wie bei Marschordnung III, um dreiundeinhalb Stunden schneller wie bei Marschordnung II und um fast sechs Stunden schneller wie bei Marschordnung I.

2. Die Truppe kommt aber bei Marschordnung V nicht nur am schnellsten, sondern auch am frischesten und damit am schlagsertigsten an den Feind. Bei gleicher zurückzulegender Entsernung ist ein Marsch um so anstrengender, je länger die Marschtolonne ist, in der die Truppe marschiert. Marschstodungen und Reibungen aller Art sind bei langen Marschsolonnen auch bei gut einmarschierten und disziplinierten Truppen unvermeidlich; sie werden sich aber noch erheblich häusen, wenn Bagagen, Kolonnen und Trains in die Truppentolonne eingeschoben sind. Die Marschanstrengungen werden somit bei Marschordnung V die geringsten sein und sich dis zur Marschordnung I mehr und mehr steigern.

Diese Steigerung ber Marschanstrengungen tritt aber auch noch in anderer hinsicht ein.

Bei allen fünf Marschordnungen ist in Stizze 18 als Ausbruchsstunde der vordersten Stizze 18. Truppen 1° Bormittags genommen worden. Bei Marschordnung I ist es nämlich nur bei dieser frühen Ausbruchstunde möglich, daß bei günstiger Jahreszeit die letzten Truppen des II. Armeekorps noch bei Tageslicht ihre neue Unterkunst erreichen. Dies ist aber umsomehr erwünscht, als bei der notwendigen engen Unterbringung die meisten Truppen Ortsbiwak oder Biwak beziehen müssen. Bei den übrigen Marschordnungen sällt trot der frühen Ausbruchstunde das Eintressen der letzten Truppen in eine mehr oder weniger späte Nachmittagsstunde.

Eine so ungewöhnlich frühe Aufbruchstunde hat aber auch große Nachteile. Die über eine Marschstraße für sich allein versügenden Nachbarkorps der Armee werden sicher erst sehr viel später abmarschieren. Das vordere unserer beiden Korps wird also zeitweise vor seinen Nachbarkorps erheblich voraus sein, was aus taktischen Gründen nicht immer erwünscht ist.

Dazu hat dieses Korps einen vollkommenen Nachtmarsch auszuführen, der die Truppen natürlich sehr viel mehr ermüdet.

Brechen dagegen die vordersten Truppen des I. Armeeforps zu einer annähernd normalen Zeit auf, z. B. um 6° Vormittags, so tressen die letzten Truppen des II. Armeeforps bei Marschordnung I erst 114° Abends, bei Marschordnung II 105 Abends, bei Marschordnung III 94° Abends, bei Marschordnung IV 845 Abends und nur bei Marschordnung V, bei günstiger Jahreszeit, noch annähernd bei Tagesslicht, um 74° Abends ein.

Welche Aufbruchstunde man also auch wählt, bei Marschordnung I marschieren entweder die vorderen Truppen aus der Nacht in den Tag oder die hinteren Truppen aus dem Tag in die Nacht, eine Folge der großen Marschtiese der sechtensten Truppen.

Auch durch zeitweise Underung der Marschordnung innerhalb der Korps läßt sich hier eine durchgreisende Verbesserung nicht erzielen. Würde man z. B. zur Abschwächung der Nachteile der frühen Aufbruchstunde von 1° Vormittags beim

Digitized by Google

11\*

I. Armeekorps die 2. Infanterie Division zeitweise vor die 1. Infanterie Division ziehen, so ist dies wohl angängig, denn die 2. Infanterie Division würde statt eines Bormarsches von 22,5 km lediglich 30,5 km zurüczulegen haben; man erreicht aber dadurch nur, daß die vordersten Truppen der abgelösten 1. Infanterie Division statt um 1° Bormittags um 4° Bormittags abmarschieren; ihre Ausbruchstunde fällt also auch jest noch in die Dunkelheit. Hat man dagegen unter Annahme einer späteren Ausbruchstunde — z. B. um 6° Bormittags — beim II. Armeekorps die 4. Insanterie Division zeitweise vor die 3. Insanterie Division gezogen, um die Nachteile des späten Eintressens der lesten Truppen des II. Armeekorps abzuschwächen, so erreicht man nur, daß die letzen Truppen der vorgezogenen 4. Insanterie Division statt um 11 den Abends um 8 de Abends einrücken; ihr Eintressen ersolgt also auch jest noch in der Dunkelheit.

Ein wesentlicher Ausgleich läßt sich — bei ununterbrochenem Bormarsch von täglich brei Meilen — nur dann erzielen, wenn das ganze hintere Armeeforps zeitweise vor das vordere Armeeforps gezogen wird. Hierzu muß aber das II. Armeeforps zunächst den 18 km tiefen Unterbringungsraum des I. Armeeforps durchschreiten, um vor dieses Korps zu gelangen, und dann noch den normalen Tagesmarsch von 22,5 km zurücklegen. Das II. Armeeforps würde also an diesem Tage über 40 km zu marschieren haben. Zu einem derartigen Wechsel in der Marschordnung wird man sich aus diesem Grunde wohl nur schwer entschließen.

Wir sehen somit, daß bei Marschordnung I die Truppen nicht nur am langssamsten an den Feind gelangen, sondern daß sie auch durch die vorangegangenen Märsche am meisten ermüdet sein werden, und daß sich erst mit den Marschordnungen II, III und IV die Verhältnisse mehr und mehr verbessern, die sich bei Marschordnung V der Ausmarsch am schnellsten und mit frischesten Kräften vollzieht.

Wie gestaltet sich nun aber bei ununterbrochenem Bormarsch ber rechtzeitige und ausreichende Ersatz aller Bedürfnisse aus den Bagagen, Kolonnen und Trains bei den verschiedenen Marschordnungen?

Bur Beantwortung dieser Frage wenden wir uns wieder der Stizze 18 zu. Aus ihr ersehen wir zunächst, daß die hohe Gesechtsbereitschaft der Marschordnung V nur durch völligen Verzicht des vorderen Armeekorps auf rechtzeitigen Ersatz aller Bedürfnisse erreicht worden ist.

Ein Borziehen ber Bagagen ober selbst nur der Berpflegungsfahrzeuge bis zum I. Armeetorps ist ausgeschlossen. Die Truppen des vorderen Armeetorps können also weder ihren Packwagen etwaige Bedürfnisse an Ausrüstung und Bekleidung entnehmen, noch den Lebensmittels und Futterwagen die Verpflegung des Tages.

Ein berartiger Verzicht ift nur bann gerechtfertigt, wenn die taktische Lage höchfte Gefechtsbereitschaft erfordert, wenn also noch an dem Bormarschtage ein Zusammenftoß mit dem Feinde zu erwarten steht. In solcher Lage muß die Verpflegungsfrage vor

ber Forderung schneller Ausmarschfähigkeit zurücktreten und kann es auch, weil die Truppen für solche Fälle noch über ihre eisernen Portionen und Rationen verfügen. Um so wichtiger ist aber dann für die Gesechtsbereitschaft der rechtzeitige Nachschub an Munition und Sanitätsmitteln. Als ein schwerwiegender Nachteil der Marschordnung V muß es daher bezeichnet werden, daß auch für den Ersat dieser Bedürfenisse nicht ausreichend Borsorge getroffen ist. Die vordersten Munitionskolonnen und Feldlazarette des I. Armeekorps solgen bei Marschordnung V erst hinter dem II. Armeekorps. Dort sind sie zweisellos zu weit zurück. Die Eingliederung einer aus Munitionskolonnen und Feldlazaretten bestehenden Gesechtsstaffel zwischen dem I. und II. Armeekorps ist unbedingt ersorderlich, auch wenn sich hierdurch der Ausmarsch des II. Armeekorps um anderthalb Stunden verzögert.

Man wird daher selbst bei unmittelbar bevorstehender taktischer Berührung mit dem Gegner wohl stets der Marschordnung IV den Borzug geben, weil sie diese Bedingung ersüllt. Im übrigen muß man auch noch bei Marschordnung IV auf ein Borziehen der großen Bagagen und Verpstegungssahrzeuge verzichten; der Verpstegungsnachschub ist also auch hier noch unterbrochen.

Dieser wird erst sichergestellt bei Marschordnung III, und zwar wird das erreicht:

- 1. durch Ausscheiben ber Verpflegungsfahrzeuge aus den großen Bagagen und durch ihre Eingliederung hinter den Divisionen;
- 2. durch Berftärtung ber bei Marschordnung IV nur aus Munitionstolonnen und Feldlazaretten bestehenden Gesechtsstaffel um eine aus der ersten Staffel des I. Armeekorps täglich vorzuziehende Tagesverpslegungsgruppe zur Wiederfüllung der Berpslegungsfahrzeuge.

In welcher Beise vollzieht sich nun im einzelnen bei Marschordnung III der Berpslegungsnachschub?

Bei einem so tiefen Bormarsch und bei einer derartig gedrängten Unterbringung, wie sie nun einmal durch die Berhältnisse notwendig ist, kann naturgemäß in den allermeisten Fällen mit irgendwie nennenswerten Borräten aus dem Lande nicht gerechnet werden; höchstens ist noch Schlachtvieh in der Nähe der Marschstraße aufzutreiben; darauf zu zählen ist aber nicht.

Man wird daher hier wohl stets gezwungen sein — abweichend von der Regel — aus den gesamten Verpstegungskolonnen der Korps Tagesverpstegungsgruppen zu bilden, die den ganzen Bedarf zu decken imstande sind.

Nehmen wir z. B. an, daß die Korps über so viele Verpflegungskolonnen versfügen, daß bei jedem Korps vier Tagesverpflegungsgruppen gebildet werden können, so wird sich bei ununterbrochenem Vormarsch von täglich drei Meilen der Verpflegungssnachschub bei der vordersten Division, bei der die Verhältnisse am schwierigsten sind, nach Stizze 18 (Marschordnung III) in folgender Weise gestalten:

Die Verpflegungsfahrzeuge der 1. Infanterie-Division treten am Ende ihrer Division am ersten Tage um 3<sup>15</sup> Bormittags\*) den Vormarsch an und ersreichen nach einem Marsch von 22,5 km um 9° Vormittags die neue Unterkunstsgrenze der Division. Bon hier rücken die Fahrzeuge zu ihren Truppenteilen vor; sür die Verpstegungsfahrzeuge der vordersten Truppen bedeutet dies weitere 7 km; sie tressen daher dort um 10<sup>45</sup> Vormittags ein. Abladen und Ausgabe der Bestände wird etwa anderthalb Stunden dauern; es ist also 12<sup>15</sup> Nachmittags bei Antritt des Rückmarsches zur Unterkunstsgrenze der Division, wo die Fahrzeuge demnach um 2° Nachmittags ankommen. Die tägliche Marschleistung der Verpstegungssahrzeuge der 1. Infanterie-Division liegt also zwischen 22,5 und 36,5 km.

Die am ersten Tage im Verband der Gesechtsstaffel hinter dem I. Armeestorps marschierende Tagesverpflegungsgruppe hat 6<sup>30</sup> Vormittags den Vormarsch angetreten und nach einem Marsch von 22,5 km um 12<sup>10</sup> Nachmittags die neue Unterkunftsgrenze der Gesechtsstaffel erreicht. Von hier marschiert eine Verpflegungsstolonne um weitere 8 km bis an die Unterkunftsgrenze der 1. Insanterie-Division vor, wo sie um 2<sup>10</sup> Nachmittags ankommt, abladet und die Verpflegung an die daselbst schon eingetroffenen Verpflegungsfahrzeuge der Division übergibt.

Nach Übernahme ber Verpflegung parkieren bie Verpflegungsfahrzeuge an Ort und Stelle bis zum Weitermarsch am nächsten Morgen.

Die entleerte Verpflegungskolonne muß dagegen am zweiten Tage schon etwa 1240 Morgens — also nach einer Ruhepause von zehnundeinhalb Stunden — den Rückmarsch zu der vordersten Ausgabestelle der Etappe antreten.

Diese vorderste Ausgabestelle der Stappe darf von der vordersten Ausgabestelle des Korps nicht weiter als einen einfachen Tagemarsch entsernt sein, wenn nicht bei ununterbrochenem Vormarsch die neugefüllte Kolonne den rechtzeitigen Wiederanschluß an ihre zweite Staffel verlieren soll.

Wenn z. B. das Ende der Unterfunft der vordersten Division am ersten Tage sich bei Kilometer 29,5 befindet, so muß die zur Einrichtung der Ausgabestelle bestimmte Etappen-Fuhrparksolonne dis auf durchschnittlich 30 km an diese Unterkunftsgrenze heranrücken, bei diesem Beispiel am zweckmäßigsten dis auf 31 km, also dis Kilosmeter 60,5, der Unterkunftsgrenze der zweiten Stassel des I. Armeekorps. Sie kann dort frühestens am zweiten Tage um 2° Morgens eintressen, da vor dieser Zeit die Vormarschstraße noch durch die nachrückende zweite Stassel des II. Armeekorps versperrt ist.

Der frühe Rüdmarsch der bei der 1. Infanterie-Division entleerten Berpflegungs- kolonne hat im übrigen den Vorteil, daß die Rüdmarschstraße zu dieser Zeit von

<sup>\*)</sup> Alls Aufbruchstunde ber vorberften Division ist hier ber Ginfachheit halber entsprechend Stigge 18 10 Bormittags genommen worben; ftatt bieser Zeit kann natürlich ebenso gut jebe andere Stunde gewählt werben.



Truppen usw. frei ist. Die Berpstegungskolonne braucht baher nicht an der Marschskolonne der Korps in entgegengesetzer Richtung vorbeizumarschieren. Sie trifft vielsmehr, am zweiten Tage 1240 Bormittags von Kilometer 29,5 ausbrechend, schon 825 Bormittags bei Kilometer 60,5 an der Ausgabestelle der Etappe ein. Da der Etappe zu ihrer Einrichtung somit fast sechs Stunden zur Berfügung stehen, ist es möglich und ratsam, sogleich mit der Neufüllung der Kolonne zu beginnen; denn diese Kolonne muß am Abend des gleichen Tages, um 545 Nachmittags antretend, also nach 9 Stunden 20 Minuten Ruhe, noch einen weiteren Marsch von 22,5 km am Ende der zweiten Stassel des I. Armeekorps zurücklegen. Sie trifft demnach in ihrer neuen Unterkunst erst um 1125 Abends ein, hat dann allerdings über 18 Stunden Ruhe.

Am britten Tage rückt unsere Verpstegungskolonne, um 545 Nachmittags am Ende der zweiten Staffel des I. Armeekorps antretend, weitere 22,5 km bis zur neuen Unterkunstsgrenze der zweiten Staffel des I. Armeekorps vor und setzt dann den Marsch noch weitere 11 km bis zur Unterkunstsgrenze der ersten Staffel des I. Armeekorps sort, wo das Eintreffen nach einer Gesamtmarschleistung von 33,5 km am vierten Tage um 25 Morgens erfolgt. Dort hat die Kolonne neunundeinhalb Stunden Ruse.

Am vierten Tage um 1135 Bormittags setzt die Kolonne den Marsch am Ende der ersten Staffel des I. Armeeforps fort. Sie marschiert zunächst 22,5 km und dann noch selbständig weitere 12 km bis an das Ende der Unterkunft der Gesechtsstaffel des I. Armeeforps vor, wo nach einer Gesamtmarschleistung von 34,5 km das Einstressen um 8<sup>10</sup> Abends erfolgt. Hier hat sie fast zehnundeinhalb Stunden Rube.

Um fünften Tage marschiert die Kolonne um 630 Bormittags in gleicher Weise wie am ersten Tage weiter; nur wird nicht gerade sie wieder zur Bersorgung der vordersten Division dienen.

In dem Areislauf, den die für die vorderste Division bestimmte Verpstegungsstolonne hier während vier Tagen zurückzulegen hat, setzt sich die gesamte zurückzulegende Strecke von 152 km zusammen aus 31 km Rückmarsch, 31 km Wiedersvormarsch und vier Tagemärschen von je 22,5 km. Von diesem Gesamtmarsch werden zurückgelegt:

am erften Tag 30,5 km Marich (beladen); darauf 10 Stunden 30 Minuten Rube,\*)

| : |           | <b>31</b> | = | = | (unbeladen);               | = | 9  | = | 20 | : | = <b>*</b> ) |
|---|-----------|-----------|---|---|----------------------------|---|----|---|----|---|--------------|
|   | zweiten = | 22,5      | = | : | (unbeladen);<br>(beladen); | = | 18 | : | 20 | ¢ | =            |
| = | dritten = | 33,5      | : | = | (beladen);                 | = | 9  | = | 30 | 5 | =            |
| = | vierten = | 34,5      | = | = | (beladen);                 | = | 10 | : | 20 | = | <b>.</b>     |

Im ganzen also 152 km (bavon 31 km unbeladen) = 38 Stunden Marsch und 58 Stunden Ruhe.

<sup>\*)</sup> Für Pferbe; für Mannschaften weniger.

An die Verpstegungskolonnen, die zur Ergänzung der vordersten Division bestimmt sind, müssen also schon recht große Marschanforderungen gestellt werden, doch sind sie bei nicht zu ungünstiger Jahreszeit, Witterung, Wegebeschassenheit noch zu leisten, zus mal da zwischen jedem der füns Märsche eine angemessene Ruhepause liegt. Ist durch die Verhältnisse indessen eine Herabsetzung der gesorderten Marschleistungen geboten, so ist eine solche, wenn die Verbindung mit den Kolonnen nicht abreißen soll, nur dadurch zu ermöglichen, daß man entweder unter weiterer Zusammendrängung der Unterkunstszäume die vorderste Ausgabestelle der Etappe noch näher an die Unterkunstszgrenze der vordersten Division vorschiedt, oder die tägliche Marschleistung der Truppen herabsetzt.

Glaubt man dagegen den Verpstegungskolonnen noch größere Marschleistungen zumuten zu können, so kann man entweder die Unterkunftsräume vergrößern, oder man verzichtet auf ein so weites Vorschieben der vordersten Ausgabestellen der Etappe und macht sie dadurch leistungsfähiger, oder endlich man erhöht die tägliche Marschleistung der Truppen. Rur muß man sich darüber klar sein, daß schon geringe Steigerungen nach einer oder der anderen dieser Richtungen die Marschleistungen der Korps-Verpstegungskolonnen sofort erheblich vergrößern. Würde man z. B. die sür die vorderste Ausgabestelle bestimmte Etappen-Fuhrparktolonne nur um 5 km weniger weit vorschieben und die tägliche Marschleistung nur von 22,5 auf 25 km erhöhen, so bedeutet dies sür die zur Ergänzung der vordersten Division bestimmte Berpstegungskolonne bereits innerhalb von vier Tagen eine Steigerung der Gesamtmarschleistung um 20 km.\*)

Stizze 17.

Die Sicherstellung der Berpstegung bei Marschordnung III muß natürlich mit einer weiteren Zunahme der Marschtiefe der sechtenden Truppen erkauft werden. Diese Zunahme beträgt allerdings nur  $4^1/2$  km, weil man außer der Gesechtsstaffel, bestehend aus Munitionstolonnen, Feldlazaretten und einer Tagesverpstegungsgruppe, nur die Berpstegungsfahrzeuge, nicht aber die gesamten großen Bagagen in die Truppensmarschsolonne eingeschoben hat. Die Truppen müssen baher auch noch bei der Marschsordnung III auf ihre Bagagen verzichten. Läßt man dagegen den Divisionen außer der Gesechtsstassel die großen Bagagen ganz solgen, so verlängert sich die Marschstolonne der sechtenden Truppen nicht um  $4^1/2$  km, sondern um  $12^1/2$  km, der Aufsmarsch der Truppen verzögert sich daher dann nicht um eine, sondern um drei Stunden.

Ein derartiges Anwachsen der Marschfolonne der sechtenden Truppen ist ferner, wie dies schon früher dargelegt wurde, deshalb nachteilig, weil nicht nur der Marsch für die Truppen durch die eingeschobenen Kolonnen erheblich anstrengender wird, sondern sich auch zeitlich derart auseinanderzieht, daß für einen Teil der Truppen

<sup>\*)</sup>  $2 \cdot 36 + 4 \cdot 25 \text{ km} = 172 \text{ km}$ .

wieder Nachtmärsche nötig werden. Bevor man daher eine derartig verlängerte Marschordnung III oder gar die Marschordnung I wählt, stelle man sich stets die Frage: Steht eine taktische Berührung mit dem Feinde bevor? Ist diese Frage zu bejahen, so wähle man besser Marschordnung III oder Marschordnung IV, ist sie zu verneinen, so nehme man Marschordnung II. Bei Marschordnung II wird nämlich durch den Fortfall der Munitionskolonnen und Feldlazarette hinter dem I. Armeeforps der Zuwachs der Bagagekolonnen bis zu einem gewissen Grade auszegeslichen.

Rur bann, wenn es zweifelhaft ift, ob eine taktische Berührung mit bem Keinbe zu erwarten steht, kann bei Marschordnung II das Ginschieben auch von Munitionsfolonnen und Feldlagaretten hinter bas vorbere Armeeforps gerechtfertigt fein, nie aber bas einer vollen ersten Staffel, die etwa die Salfte aller Kolonnen und Trains enthält, wie dies bei Marschordnung I der Fall ift, obwohl gerade bieses Berfahren bei theoretischen Arbeiten am häufigsten angewandt wird. Schon mit ben großen Bagagen und der aus Munitionskolonnen, Feldlazaretten und einer Tagesverpflegungs= gruppe bestehenden Gesechtsstaffel ist die Marschkolonne der Truppe sehr lang geworden; aber die Auführung der großen Bagagen zu den Truppen bedeutet für diese eine große Erleichterung, und die Gefechtsftaffel ift für die Berpflegung und für einen etwaigen Zusammenstoß mit bem Gegner notwendig. Bon ber etwa bie Sälfte aller Kolonnen und Trains umfaffenden ersten Staffel find aber jedenfalls Teile entbehrlich, bie ben Marich bes nachfolgenden II. Armeetorps ohne Zwed noch weiter erschweren und verzögern. Diese muffen baber unbedingt ausgeschaltet werden, auch wenn badurch ber Aufmarich bes II. Urmeeforps ober bas Eintreffen biefes Rorps in ber neuen Unterfunft nur um eine Stunde beschleunigt wirb.

Wir kommen also zu folgendem Ergebnis: Ist mit der Annäherung an den Feind eine höhere Gesechtsbereitschaft durch Eingliederung beider Armeekorps ineinander erforderlich, so wird man in der Regel zunächst wohl die Marschordnung II wählen, bei der die Truppen nicht nur über geregelte Berpflegung, sondern auch noch über ihre Bagagen versügen. Wird eine taktische Berührung mit dem Feind mehr und mehr wahrscheinlich, so gliedert man entweder bei der Marschordnung II Munitionsstolonnen und Feldlazarette noch hinter dem I. Armeeforps ein oder geht sogleich zur Marschordnung III über. Steht für den nächsten Worgen ein Zusammenstoß mit dem Feinde sicher bevor, so kann man durch Wahl der Marschordnung IV die Gesechtsbereitschaft noch weiter erhöhen; zur Marschordnung V wird man sich dagegen nur in Ausnahmefällen entschließen.

Hegel. Jebe andere Marschordnung, die der taktischen Lage entspricht, hat gleiche Berechtigung. Nur muß man sich stets über die Birkungen der besohlenen Marschordnung bis ins einzelne hinein genau klar sein. Schon geringe Bersehen können

hier erhebliche Nachteile zur Folge haben. Läßt man z. B. bei Marschordnung II oder III die Tagesverpslegungsgruppe hinter dem vorderen Armeekorps sort, so ist bei Fortsetzung des Vormarsches der Verpslegungsnachschub zwischen Verpslegungsfahrzeugen und erster Staffel unterbrochen; oder marschiert z. B. bei Marschordnung I die erste Staffel des II. Armeekorps vor der zweiten Staffel des I. Armeekorps, so ist, wenn der Vormarsch fortgesetzt wird, bei dem I. Armeekorps die Ergänzung der ersten Staffel aus der zweiten Staffel nicht mehr möglich. Das ist aus Stizze 18 unschwer zu entnehmen.

Dagegen läßt fich z. B. eine Anderung ber hier bargeftellten Marschordnungen I, II und III bann vornehmen, wenn die Korps fahrbare Feldküchen mit fich führen.

Soweit die Truppen noch nicht über fahrbare Feldküchen versügen, muß auf das frühe Eintressen der Berpslegungssahrzeuge bei den Truppen ganz besonderer Wert gelegt werden. Selbst bei den Marschordnungen I, II und III, bei denen die Berpslegungssahrzeuge im Berbande der großen Bagagen oder allein unmittelbar hinter ihren Divisionen marschieren, können sie die vordersten Truppen ihrer Divisionen erst drei Stunden, bei der 1. Infanterie-Division erst dreidreiviertel Stunden nach deren Eintressen in der neuen Unterkunft erreichen. Das Abladen und die Ausgabe der Berpslegung erfordert weiter ein dis zwei Stunden. Die vordersten Truppen jeder Division können somit erst nach vier dis fünf Stunden mit dem Absochen beginnen, also erst fünf bis sieben Stunden nach dem Eintressen.

Nach allgemeiner Ausstattung ber Fußtruppen mit sahrbaren Feldsüchen, die bei der Gesechtsbagage marschieren, tritt hierin eine wesentliche Erleichterung ein. Der größere Teil der Truppen ist nicht mehr hinsichtlich der Berpstegung von dem mehr oder weniger frühen Eintressen der Berpstegungsfahrzeuge abhängig. Die in den Kesseln der sahrbaren Feldsüchen mitgesührte Tagesbeköstigungsportion kann unmittelbar nach dem Eintressen im Ortsbiwak oder Biwak, ersorderlichenfalls aber auch schon während einer Rast, sosort an die Truppen ausgegeben werden. Die berittenen Wassen versügen dagegen über keine Feldsüchen. Nur wenn man diesen ihre Tagesverpstegung und einen Teil der Tagesration tragbar mitgibt, werden sämtzliche Truppen von der Eintresseit ihrer Berpstegungsfahrzeuge unabhängiger.

Ist aber das frühe Eintreffen der Berpstegungssahrzeuge nicht mehr so dringend erforderlich wie bisher, so könnte man die Bagagen oder Berpstegungssahrzeuge geschlossen hinter den Korps, statt hinter den Divisionen marschieren lassen; die Marschiefe der sechtenden Truppen würde hierdurch bei den Marschordnungen I und II um 4 km, bei Marschordnung III um etwas über 1 km verkürzt.

Werfen wir zum Schluß nun noch einen furzen Blid auf die Nachschubverbaltnisse bei ber Stappe.

Daß die Stappe bei ununterbrochenem Bormarich beider Korps keine Magazine einrichten tann, sondern ihre Borrate beweglich halten muß, liegt auf ber Sand; bag fie mit hilfe biefer beweglichen Borrate täglich ihre Ausgabestelle für bas vorbere Armeeforps bis auf einen Tagemarich an die Unterfunftsgrenze der vordersten Divifion nachschieben muß, ift schon berührt. Es ift nur noch zu prufen, wie weit vom Gisenbahnendpunkte aus bem vorderen Armeekorps durch die Ctappe noch rechtzeitig Borräte nachgeschoben werden können. Dies hängt vor allem von der Bahl und Leiftungsfähigkeit ber Rolonnen ab, über die die Etappe verfügt. Nimmt man 3. B. an, der Etappe ständen so viele Ctappen-Juhrparkkolonnen usw. zur Berfügung, daß aus ihnen brei Tagesverpflegungsgruppen für jedes Armeekorps gebildet werben könnten, und die Berhältnisse gestatteten eine tägliche Marschleistung von 45 km - mit Umspannen 22,5 km leer und 22,5 km voll - so kann man fich mit ben pordersten Truppen bei bem bier zugrunde gelegten Beispiel  $7+31+3\cdot 22.5$  km = 105,5 km vom Eisenbahnendpunkte entfernen, ohne daß die Truppenverpflegungstolonnen bie Berbindung mit ben Etappenfolonnen und biefe mieberum bie Berbindung mit dem Gifenbahnendpunkte verlieren.

Setzen die Korps ihren Vormarsch noch weiter fort, ohne daß eine Vorverlegung des Eisenbahnendpunktes möglich ist, so kann die Verbindung zwischen den Kolonnen der Korps und der Etappe nur noch aufrecht erhalten werden, wenn die Etappe die Verbindung ihrer Kolonnen mit dem Eisenbahnendpunkte preisgibt. Die Etappenkolonnen können alsdann bei starken Märschen die Kolonnen der Korps noch zwei weitere Tage lang mit Vorräten versehen.

Bei noch weiterer Fortsetzung bes Marsches ohne gleichzeitige Borführung ber Bahn wurde aber bann auch jeder weitere rechtzeitige Nachschub burch die Etappe ausgeschlossen sein.

Wie weit man in jedem einzelnen Falle gehen kann, muß ftets die taktische Lage entscheiden.

Die hier auf Grund rein theoretischer Berechnungen gewonnenen Ergebnisse können naturgemäß bei den jeweilig zu treffenden Anordnungen nur als erste, wenn auch wichtigste Unterlage dienen; alle die wechselnden Faktoren, wie Jahreszeit, Bitterung, Tageszeit, Begebeschaffenheit, Marschsähigkeit der Kolonnen usw. müssen in jedem einzelnen Falle sorgfältig mit in Rechnung gestellt werden, um zu völlig richtigen Ergebnissen zu gelangen. Erst dann wird es gelingen, das erstrebte Ziel zu erreichen: die Truppensührung von den Rücksichten auf die Heeresversorgung nach Möglichkeit unabhängig zu machen.

Matthes, Major im Großen Generalftabe.





## GOERZ Armee-Trieder



8× und 8× Vergrößerung

Neu! Modell 1908 Neu!

Helligkeit gesteigert um 45 bzw. 70%, Gesichtsfeld erweitert um 6 bzw. 28%

Absolute Stabilität Geringes Gewicht Tropensicherheit

Lieferung nur an Angehörige der Armee und Marine zu Vorzugspreisen. Eventuell Teilzahlungen.

Prospekte kostenfrei durch die

**Optische Anstalt** 

C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friedenau 64.

London. Paris. New York.

Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Königliche Sofbuchhandlung, Berlin SW68

### Die Befreiungstriege 1813–1815

Ein ftrategischer überblid. Bon v. Caemmerer, Generalleutnant z. D. Mit 1 Rarte in Steinbrud und 1 Stigge im Tegt. M 3,50, gebunden M 4,50.

## Blücher

Von 28. v. Unger, Beneralleutnant.

1. Band: Bon 1742—1811. 2. Band: Bon 1812—1819. Mit 18 Bildniffen, 48 Rartenstigen und einem Brieffaksimile.

3wei Bände geheftet M 17,50, geschmactvoll gebunden M 20,-.

## Deutwürdigteiten des Generals Friedrich v. Eisenhart 1769-1839

Serausgegeben von Ernft Galzer. Mit 2 Bildniffen.

M 5,50, geschmactvoll gebunden M 7,-.

## Mit Graf Pahleus Reiterei gegen

Tapoleon Denkwürdigkeiten des Generals Eduard v. Löwenftern Serausgegeben von Baron Georges Wrangen. Mit 2 Vildniffen.

F. U. C. v. d. Marwif

Ein märkischer Ebelmann im Zeitalter ber Befreiungskriege. Serausgegeben von

Dr. Friedrich Meufel. 1. Band: Lebensbeschreibung. 750 Großaktavseiten mit 3 Bilbern. M 12,-, elegant gebunden M 14,-.

Berlag von E. S. Mittler & Sohn, Rönigliche Sofbuchhandlung, Berlin SW68

### Uchtzehn Monate mit Kußlands Heeren in der

**Nandschutel** Bon Freiherrn v. Tettau, Major und Bataillonskommandeur im 2. Babischen Grenadier-Regiment Nr. 110. Mit zahlreichen Abbildungen nach eigenen photographischen Aufnahmen sowie 15 Karten und Stizzen. Erster Band: Bom Beginn des Krieges bis zum Rückzug nach Mukben. Zweiter Band: Nach Liaopan bis zum Friedensschluß. Zwei Bände. Oritte Auflage.

### Der zwanzigtägige Kampf meines Detachements in der Schlacht bei Antden Bon Generalleutnant v. Rennentampf, kommandierender General

des III. Armeeforps in Wilna. Mit Genehmigung des Verfassers überset und mit einer Einleitung sowie Erläuterungen herausgegeben von Freiherrn v. Settau, Oberstleutnant a.D., während des russischen Arrieges kommandiert zur russischen Armee. Mit 2 nach der russischen Generalstabskarte vom Berausgeber neu aufgestellten Stizzen, 4 Kriegsgliederungen und dem Porträt des Verfassers. M 4,—, gebunden M 5,—.

### Der Russisch-Japanische Krieg 1904/05

Ein kurzer Überblick über feinen Verlauf. Von Sauptmann Aubert. In zwei Seften. Seft 1: Vom Ausbruch des Krieges dis zum Ausgange der Schlacht bei Liaopan. Mit 15 Stizzen im Text und als Beilagen. M 3,—, gebunden M 4,—. Seft 2: Nach der Schlacht von Liaopan dis zum Friedensschluß. (In Vorbereitung.)

Etwa M 3,—, gebunden M 4,—.

### Das Augriffs-Verfahren der Japaner

im oftafiatischen Kriege 1904/1905

Großen Generalftab. Mit 15 Rarten.

Von Frhr. v. Lüttwith, Oberstleutnant und Abteilungschef im M 3,25, gebunden M 4,50.

# Tattische Cehren ans dem russisch-japanischen Feldtriege im Lichte unserer nenesten Vorschriften

Bon v. Estorff, Oberstleutnant beim Stabe bes Füsilier-Regiments Königin. Mit 4 Stiden im Text und 2 Stiden als Anlagen. Preis M 2,—.

### Eindrucksvoll weil Eindruckslos

sind unsere neuen Helme mit gesetzlich geschützter Einlage "Druckschutz"

Druckschutz erhält dem Helm dauernd die Form,

Druckschutz verhindert dagurch das ielichte Springen des Lackes,

Druckschutz gestattet die Wahl einer leichten Haube bei gleicher Haltbarkeit,

Druckschutz verlängert die Tragezeit des Helmes,

Druckschutz kostet nur Mk. 0,75.

Jeder Helm kann mit Druckschutz versehen werden.

Unsere paradefähige Erneuerung von Heimen hat den ungeteilten Beifall aller Kunden gefunden. — Die Haltharkeit hat sich glänzend bewährt.

Preisanstellung auf Wunsch kostenios.

,,OEKONOMIE "Kunstinstitut für galvanische Erneuerungen von Gold- und Silber-Stickereien usw. usw.

Inhaber: E. LAZARUS, BERLIN C. 2, An der Spandauer Brücke 4/5.

## Die Schlacht der Zutunft

Bon Major Julius Hoppenstedt

Zweite, veränderte und erweiterte Auflage 4.—6. Tausend :: Mit 1 Karte in Steindruck und 2 Stissen im Tert :: M 4,—, geb. M 5,—

Berlag von E. S. Mittler & Sobn. Berlin SW68

### Militär-Vorbereitungs-Anstal

Groß-Lichterfelde, Holbeinstr. 67

### Major Bondlor, früh. Kriegsschullehrer

Lehrkräite: Professoren und Oberlehrer. 1908/09 bestanden, außer einem, sämtliche :: 45 Junker die Fähnrichs-Prüfung. ::

Eintritt stets.

Derlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68, Kochftrafe 68-71.

## Die Heerführung Napoleous

in ihrer Bedeutung für unsere Zeit

Bon Frhrn. v. Frentag=Coringhoven

Oberft und Kommandeur des Grenadier-Regiments Bring Carl von Preugen Nr. 12 Mit 8 Textstliggen und 52 mehrfarbigen Sliggen in 14 Anlagen W 14,—, in Leinen gebunden W 16,—, in Halbfrangband W 17,—



Nachdrud, auch unter Quellenangabe, unterfagt. Überfetungsrecht vorbehalten.

### Aus den Denkwürdigkeiten und Militärischen Werken des General-Feldmarschalls Grafen v. Woltke.

### II. Krieg und Politik.\*)

a. Bedfelwirfung zwifden Politit und Strategie.

er Krieg ist das gewaltsame Handeln der Bölker, um staatliche Zwede durchzusühren oder aufrecht zu erhalten; er ist das äußerste Mittel, den darauf gerichteten Billen durchzusühren, und erzeugt, solange er dauert, einen Zustand, der die völkerrechtlichen Verträge zwischen den Streitenden aushebt. Der Krieg ist, wie General v. Clausewitz sagt, "die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Die Politik läßt sich also von der Strategie leider nicht trennen: sie bedient sich des Krieges sür Erreichung ihrer Zwecke, sie wirkt entscheidend auf dessen und Ende ein, und zwar so, daß sie sich vorbehält, in seinem Verlause ihre Ansprücke zu steigern oder aber mit einem minderen Ersolge sich zu begnügen.

Bei dieser Unbestimmtheit kann die Strategie ihr Streben nur auf das höchste Ziel richten, das die gebotenen Mittel überhaupt erreichbar machen. Sie arbeitet so am besten der Politik in die Hand, nur für deren Zweck, aber im Handeln möglichst unabhängig von ihr. Die Politik darf sich in die Operationen nicht eins drängen. In diesem Sinne sagt General v. Clausewitz in seinen taktischen Briefen an Müffling: "Die Ausgabe und das Recht der Kriegskunst der Politik gegenüber ist hauptsächlich, zu verhüten, daß die Politik Dinge sordert, die gegen die Natur

#### \*) Quellen:

Aufiat über "Strategie". Bemerkungen zu Blumes "Strategie". Denkwürdigkeiten 1—7. Russischierischer Krieg 1828/29. Italienischer Feldzug 1859.

Bierteljahrebefte fur Truppenfuhrung und Beerestunde. 1910. 2. Beft.

Rritische Ausschleiche 1864.
Preußisches Generalstabswerk 1864, 1866,
1870,71.
Wilitärische Korrespondenz 1864, 1866, 1870/71.
Rriegsgeschichtliche Einzelschriften Heft 36.

bes Krieges sind, daß sie aus Unkenntnis über die Wirkungen des Instruments Jehler begeht im Gebrauch desselben." Denn für den Gang des Krieges sind vorwiegend militärische Rücksichten maßgebend, politische nur, insofern sie nicht etwas militärisch Unzulässiges oder Unmögliches beanspruchen. Reinesfalls aber darf der Führer sich bei seinen Operationen nur von politischen Eingebungen leiten lassen, er hat vielmehr den militärischen Erfolg im Auge zu behalten. Was die Politik mit seinen Siegen oder Niederlagen anfangen kann, ist nicht seine Sache, deren Ausenutzung ist vielmehr allein Sache der Politik.

Wo wie bei uns das Staatsoberhaupt selbst mit ins Feld zieht, finden die politischen und militärischen Forderungen in seiner Person ihren Ausgleich.

#### b. Roalitionen.

Die Koalition ist vortrefslich, solange alle Interessen jedes Mitgliedes dieselben sind. Bei allen Koalitionen gehen indes die Interessen der Berbündeten nur dis zu einem gewissen Punkte zusammen: sobald es nämlich darauf ankommt, daß zur Erreichung des großen gemeinsamen Zweckes einer der Teilnehmer ein Opfer bringen soll, ist auf Wirkung der Koalition meist nicht zu rechnen; denn daß die großen Zwecke eines Krieges nicht ohne solche partielle Opfer zu erreichen sind, werden Koalitionen nicht leicht einsehen.

Aus biesem Grunde ist ein Schutz und Trutbündnis stets die unvollkommene Form gegenseitiger Hilfsleistung; es hat gerade so viel Wert, als jeder Teil Schutz und Trutz zu üben vermag. Man wird also bei bloßen Koalitionen nicht das militärisch Bünschenswerteste fordern können, sondern nur was beiden koalierten Teilen vorteilhaft ist. Jede strategische Abmachung für verbündete Heere bildet somit ein Kompromiß, bei dem den Sonderinteressen Rechnung zu tragen ist; diese können nur im Einheitsstaat zum Schweigen gebracht werden.

#### 1828/29.

1828 mußte Rußland sehr viel baran liegen, die Eifersucht der europäischen Kabinette nicht allzu sehr zu reizen; auch lauteten die amtlichen Versicherungen dabin, daß man lediglich für die Aufrechterhaltung der bereits bestehenden Verträge\*) zu den Wassen gegen die Türkei gegriffen, und daß deren Erfüllung und höchstens eine Entschädigung für die Kriegskosten den Zwist beendigen werde. Zugleich kam es darauf an, Europa durch eine große Machtentsaltung und durch das gute Eins

<sup>\*)</sup> Rufland hatte durch ben Frieden von Bukarest 1812 das Beschützungsrecht über alle Untertanen griechischer Konsession für den ganzen Umsang des türkischen Reiches erhalten, die Türkei dies aber nicht berücksicht, weshalb die Griechen um ihre Rechte schon 1821 bis 1827 gekampst hatten. Auch andere Bestimmungen des Bertrages von Bukarest waren nicht eingehalten worden, so daß auch Rufland den Krieg erklärte.

vernehmen mit Breufien babin zu beftimmen, baf es fich nicht in die Sandel zwifchen Rufland und ber Türkei einmische. Deshalb, wie es scheint, blieb ber größte Teil ber ruffischen Streitmacht in schlagfertiger Stellung an ber Westgrenze bes Reiches stehen, während nur ein kleineres Heer in die Türkei einrückte und nach und nach burch neue Abteilungen verstärkt wurde. Aus eben dem Grunde vermied man es, die religiöse Begeisterung der stammberwandten Bulgaren und Serben anzuregen, und lehnte es ab, fie gegen die Osmanische Regierung zu bewaffnen. Gin entgegengesettes Verfahren wäre in allzu grellem Widerspruch mit den laut ausgesprochenen Grundfäten der heiligen Alliang\*) gewefen, und man fühlte wohl, daß, wenn man eine folde Reuersbrunft angundete, es ichmer geworben mare, fie wieber zu loichen, und ben Krieg nötigenfalls abzubrechen, wenn die Ereignisse in Europa dies erfordern sollten.

Ru biesen aroken Opfern, die der Bolitik auf Kosten der militärischen Überzeugung gebracht wurden, und beren Einfluß auf ben Gang und die Erfolge bes Feldzuges nicht zu verkennen ist, gehörte wahrscheinlich auch bas lange Zaudern, woburch fich beffen Eröffnung spät ins Frühjahr verichob.

Der türkische Hattischeriff (großherrliche Erlag) vom 18. Dezember 1827, in bem ber Sultan unumwunden erflärte: er fei nur. um Reit zu gewinnen, bisber freundschaftlich gegen bie Ungläubigen zu Werke gegangen, mar burch bie ruffische Kriegserklärung erst am 28. April des folgenden Jahres erwidert worden. Frage, weshalb man den Beginn eines Feldzuges solange verschob, für den man seit Jahren mit unermeglichen Roften die Armee auf dem Kriegsfuß erhalten, und zu bem man seit ber Bernichtung der ottomanischen Klotte burch die verbündeten Engländer, Franzosen und Russen am 20. Ottober 1827 bei Navarin, an der Sübwestfüste des Peloponnes, wohl unwiderruflich entschlossen sein mußte, murbe nur bei einer genauen Renntnis ber biplomatischen und inneren Berhältniffe Ruglands genugend zu beantworten sein. Der Krieg mit Berfien\*\*) war ichon am 22. Februar beendigt gewesen, und ber hohe Bafferstand ber Donau im Fruhjahr tann unmöglich als entscheidender Beweggrund angenommen werden. Wie die Bolitik mahrend biefes gangen Feldauges lähmend auf die ftrategische Suhrung und auf die Berwendung ber Streitmittel einwirkte, fo vergogerte fie unverfennbar auch bas Beginnen und verfürzte den Zeitraum, mährendbeffen in einem Lande gehandelt werden tann, wo ein

Seite 176.

<sup>\*)</sup> Ursprünglich internationales Bundnis der Monarchen 1815 mit der Erklärung, Religion, Frieden und Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Später Schlagwort für die antirevolutionäre und antiliberale Bolitit ber brei öftlichen Grogmächte.

<sup>\*\*) 1826</sup> waren bie Perfer ohne Kriegsertlärung in ruffifches Gebiet eingefallen und bis Belifametpol porgebrungen. Spater murben fie aber gefchlagen und nuften in bem am 22. Februar 1828 am Turkmantschai zustande gekommenen Frieden ihren ganzen Anteil an Armenien an Ruß: land abtreten.

176 Aus ben Dentwürdigkeiten u. Militarifden Berten bes General-Feldmarichalls Grafen v. Rollte.



heißer und trocener Sommer plötlich mit einem langen und rauhen Winter wechselt.

Das ruffische Beer zog fich erft Enbe März in Beffarabien zusammen und ftand zu Anfang Mai unmittelbar por Ausbruch des Krieges zwischen Bruth und Dnjeftr konzentriert. Am 7. Mai überschritten die Ruffen an drei Bunkten ben Pruth und erst am 8. Juni die Donau. Man verlor badurch eine kostbare Reit, die die stets unvorbereiteten Türken eifrig zur Ausruftung und Bewaffnung ihrer Donau-Feftungen benutten.

1829 befand sich Graf Diebitsch in einer viel bedeutsameren und aunftigeren Stellung als fein Borganger im Oberkommando Bittgenftein. Die Erfahrungen des vorigen Feldzuges kamen ihm und seinen Untergeneralen zustatten, kein diplomatisches Gefolge klammerte sich an seine Fersen und beschränkte ihm die Freiheit des Handelns, die Politik konnte auf seine Unternehmungen wenig Einfluß haben, und bei der ungeheueren Entfernung war er ermäcktigt und angewiesen, aus rein militärischer Überzeugung und eigenem Ermessen zu handeln. Die jedesmalige Lage der Dinge mußte seine Magnahmen bestimmen, ohne daß er, selbst bei den wichtigsten Entschlüssen, auf eine Instruktion seines Monarden marten burfte, bei beren Gintreffen die Sachlage aufs neue völlig verändert sein konnte. Daher große Berant= wortlichfeit, aber auch große Freiheit und eine seltene Machtvollfommenheit.

Bier Wochen, nachdem bas Beer den Balkan völlig überschritten und die Seepläte genommen hatte, rückte es, am 19. August 1829, gegen Abrignovel por. Aber höchstens mit 20 000 Mann erreichten die Russen diese Stadt. Die Reit des Handelns war für ben General Diebitsch vorüber, er konnte nur noch imponieren und bemonstrieren. Beibes geschah. Bei Abrianopel stehend, galt das ruffische Heer jelbst ben europäijchen Gefandten zu Bera 60 000 Mann stark: por Konstantinopel angefommen, wäre diese Täuschung gerftört gewesen. Die Lage des Generals Diebitsch mit 20 000 Mann in einer feinblichen Stadt von 80 000 Ginwohnern, mitten amischen 30 000 Türfen bei Konstantinopel und 30 000 Albanesen bei Sosia, mährend fein Korps von Anstrengung und Krantheit erschöpft war, mußte in St. Betersburg zu sehr ernsten Erwägungen Beranlassung geben. Friedensunterhandlungen in Abrianopel wurden eingeleitet.

Die Diplomaten aber arbeiteten, mahrend General Diebitsch die Waffen ruben laffen mußte, ihm eifrigft in die Bande: die Strategie wurde von der Bolitif wirkfam unterftütt. Eben als Bertreter ihrer Sofe hatten bie Gefandten andere als rein türlische Interessen zu berüchsichtigen. Ihnen lag baran, einen Krieg beendigt zu feben, der nun icon zwei Sahre lang den allgemeinen Frieden bedrohte. Namentlich mußte Breußen wünschen, einer befreundeten Macht und deren seinem Könige nabe verwandten Beherrscher einen ehrenvollen Frieden zu sichern, anderseits die unabsehbaren Berwicklungen zu vermeiden, die eintreten konnten, wenn unter den schwebenden Berhältnissen und vor dem Abschluß der Verhandlungen ein allgemeiner Aufstand in Konstantinopel die Existenz des Osmanischen Reiches in Europa beendigte. Jedenfalls war dem General Diebitsch nichts unerläßlich notwendiger als Unterhandlungen.

Der General hatte sich das Ansehen der volltommenen, aus seiner Überlegenheit begründeten Ruhe gegeben. Er schien gleich bereit, den Frieden unter billigen Besbingungen abzuschließen oder ihn mit den Waffen zu erzwingen.

Sobalb baher mahrend ber Berhandlungen die turkischen Bevollmächtigten in ersterer Beziehung üblen Willen zeigten, rudten die russischen Abteilungen weiter gegen die Hauptstadt vor, um den Forderungen Nachdruck zu geben.

Die Angelegenheiten waren auf ihre äußerste Spite getrieben, und eine Entsscheidung mußte irgendwie erfolgen.

Da, am 14. September, wurde ber Friede wirklich unterzeichnet.

Wir glauben, daß die Ratifikation den General Diebitsch aus einer Lage befreite, die kaum noch peinlicher sein konnte, aus einer Lage, die vielleicht nur wenige Tage verlängert werden durfte, um ihn von der Höhe des Sieges in den Abgrund des Berderbens zu kfürzen.

Unbeftreitbar hatte sich ber russische Feldherr in seiner schwierigen Lage als ebenso gewandter Diplomat wie glücklicher Feldherr gezeigt; wir glauben, daß die Geschichte von ihm sagen kann: er unternahm mit seinen schwachen Mitteln nichts, als was für den Zweck unerläßlich war. Er belagerte eine Festung (Silistria) und schlug eine Schlacht (Kulewtscha), aber diese führte ihn in das Herz der seindlichen Monarchie. Er langte dort mit dem Schatten eines Heeres, aber mit dem Rus der Unwiderstehlichkeit an. Dem zuversichtlichen, kühnen und doch vorsichtigen Verhalten des Generals Diebitsch zu Adrianopel verdankt Rußland den glücklichen Ausgang eines Feldzuges, der, wenn der Großherr nur einigermaßen von der wahren Sachlage unterrichtet war, zu ganz entgegengesetzen Ergebnissen sicher konnte.

#### 1859.

1859 waren die Gründe, die den Kaiser Napoleon bewogen, im vollsten Sieges- lauf den Krieg gegen Österreich abzubrechen, wohl hauptsächlich politischer Natur. Er hatte immer nur einen italienischen, aber nicht einen europäischen Krieg führen wollen, und in letzteren mußte er verwickelt werden, wenn er den Kampf weiter sortsetzte. Die sardinischen Vorposten streisten bereits an die Grenzen Deutschlands, und der Kaiser wußte nicht, ob er seine Bundesgenossen an deren überschreiten zu hindern imstande sein werde. Preußen stand völlig gerüstet. Die Mobilmachung von zwei Orittel der Armee war beendet, der Rest besand sich auf Kriegsstärke. Die Truppen setzen sich bereits nach ihren Versammlungsplätzen in Marsch. Es war kein Geheimnis, daß am 15. Juli der Eisenbahntransport nach dem Rhein beginnen werde, der in sehr

kurzer Zeit ein Heer von 250 000 Mann bort versammelte, dem die übrigen beutschen Kontingente sich anzuschließen bereit waren.

Somit mar ernfte Befahr im Berzuge.



Hierzu kam noch eine Mißstimmung über das Verhalten Victor Emanuels, dessen Bestreben, sich möglichst unabhängig zu stellen, je länger je mehr hervortrat. Die italienischen Angelegenheiten drohten Dimensionen anzunehmen, die nicht mehr zu besherrschen waren. Für den Ruf Frankreichs und unter der Hand auch für seinen Borteil war genug geschehen, und ohne Besorgnis, den Glanz der französischen Wassen zu verdunkeln, durste nach den glänzenden Ersolgen des Feldzuges das ursprünglich ausgesprochene Programm: "Italien frei die zur Abria" etwas eingeschränkt werden Die Koalition versagte im entscheidenden Augenblick.

Aber auch militärische Gründe sprachen für die Beendigung des Krieges. Mit Überschreitung des Mincio begannen die eigentlichen Schwierigkeiten für die Offensive; die bisher verwandten Kräfte waren zur Fortsetzung des Kampses nicht ausreichend; die Armee hatte bedeutend gelitten, die klimatischen Berhältnisse wirkten äußerst ungünstig auf die Truppen, und die allgemeine Stimmung im Heere, die Sardinien nie hold gewesen war, hatte sich im Lause des Feldzuges fast bis zur Erbitterung gegen den Bundesgenossen gesteigert.

Öfterreich anderseits wollte lieber die Lombardei hergeben, als daß es Preußen an der Spige von Deutschland sah. Es hat jedenfalls die Überzeugung gehabt, daß Preußen zum Kriege entschlossen war, daß das Vorgehen von 400 000 Deutschen den Kaiser Napoleon zwinge, einen bedeutenden Teil seiner italienischen Armee nach Frankreich zu ziehen, daß es also seine Lombardei und Piemont dazu erobern könne—aber Österreich kannte auch den Antrag Preußens beim Bundestag vom 4. Juli 1859, daß dem Prinzregenten der Oberbesehl der deutschen Armeekorps für den bevorsstehenden Krieg übertragen werde.

Dazu kam Österreichs gänzliche Erschöpfung in militärischer Beziehung. Die gesamte Militärmacht des Kaiserstaates war aufgeboten worden, um die Herrschaft in Italien zu behaupten; sie hatte nicht ausgereicht. Der kurze Feldzug hatte eine Provinz und 50 000 Mann gekostet. Die Finanzen waren zerrüttet, die Kräfte des Landes erschöpft. Neue Formationen waren besohlen, aber sie konnten erst nach Monaten ins Leben treten. Das Selbstvertrauen war nach einer Reihe von unglücklichen Gesechten im Heere erschüttert, und mit schwerer Besorgnis sah man den nächsten Ereignissen entgegen.

Da sich die Wünsche begegneten, sanden die französischen Vorschläge im österreichischen Kabinett ein geneigtes Ohr, und bald war ein Verständnis herbeigesührt. Am 8. Juli wurde zu Villafranca der Wassenstillstand auf fünf Wochen abgeschlossen und am 12. der Präliminarsriede unterzeichnet.

#### 1864.

Im Laufe des Feldzuges gegen Dänemark trat, ähnlich wie im Jahre 1849, die politische der militärischen Aktion wiederholt hindernd entgegen, zum ersten Male Mitte Februar bei dem Borhaben Wrangels, Jütland zu besetzen. Die ursprünglichen Bereinbarungen Österreichs und Preußens gingen allerdings über die Inpfandnahme des Herzogtums Schleswig nicht hinaus, denn weder Preußen noch Österreich wollten in Dänemark Eroberungen machen; das ausgesprochene Ziel ihrer Absichten war vielmehr nur, durch jene Maßnahme die dänische Regierung zu zwingen, dem Herzogtum seine verbrieften Rechte zurückzugeben.

Der Berlauf bes Feldzuges machte indes eine Erweiterung bes Operationsplanes unabweisbar: nachdem die Danen die Danenverkftellung geräumt und sich erzentrisch

nach Duppel-Allen und Rutland gurudgegogen batten, mar, angefichts ber Schwierigfeit, mit ben vorhandenen Mitteln gegen Duppel-Alfen etwas zu unternehmen, unftreitig bas Richtige, ein Korps por Duppel fteben ju laffen und mit ben beiben anberen, unter Bernierung von Fredericia, fogleich Sütland zu beseben.

Am 14. Februar erbat Feldmarichall Graf Wrangel die Allerhöchste Genehmiauna für ben Ginmarich am 17., aber bie biplomatische Tätigkeit hatte fo rasch ber militärischen nicht zu folgen vermocht. Man war über bie Besetung Sutlands zur Reit in Berlin und Wien nicht berselben Anficht; vielmehr erging am 15. Abends, noch



por Eintreffen jener Anfrage bes Oberbefehlshabers in ber preußischen Sauptstadt, auf Antrag bes öfterreichischen Gesandten in Berlin an Brangel Die Beifung, porläufig die Grenze Butlands nicht ju überschreiten. Um 18. Februar jedoch besette bie preußische Avantgarde, mit Absicht von biefem Befehl nicht in Renntnis gefett, Rolbing. Öfterreich ftand einer Tatsache gegenüber, aber erft nach mehrwöchigen Berhandlungen gab man in Wien nach. Runmehr waren die hemmenden Schranken gefallen, und am 6. März fonnte bas Berbot, in Butland weiter einzudringen, aufgehoben werben. Drei Bochen lang waren die Operationen ins Stoden geraten: eine in Roalitionstriegen fo häufig eintretende Meinungsverschiedenheit hatte bem Feldherrn Balt geboten.

Es war vor allem die Besorgnis gewesen, daß der Einmarsch nach Jütland das

Zeichen zum Ausbruch eines europäischen Krieges geben werbe, welche die österreichische Regierung wünschen ließ, die militärische Tätigkeit auf das Herzogtum Schleswig beschränkt zu sehen. Man glaubte, namentlich auf England Rücksicht nehmen zu müssen, da sonst leicht eine Annäherung dieser Macht an Frankreich und eine Einmischung beider eintreten könne. Die befürchteten Folgen traten indes nicht ein.

Wenn nun auch das Wiener Kabinett nachgegeben hatte, so mußte man im Hauptquartier Wrangels immerhin wissen, daß die Eroberung Jütlands auch serner weit weniger im Interesse Österreichs als im Interesse Preußens lag, berjenigen Macht, die den Krieg in jeder möglichen Ausdehnung wollte. Es war daher kein glücklicher Gedanke, als am 8. März die preußischen Garben, um ihnen endlich auch Gelegenheit zu einem Gesecht zu geben, gegen Fredericia, die Österreicher aber nach Jütland in Marsch gesett wurden.

Als Ende April die Frage einer Landung auf Fünen in den Vordergrund trat, zeigte sich erneut die bedingte Zuverlässigkeit einer Koalition. Jene Landung konnte nur mit hilfe der Österreicher bewerkstelligt werden, da gerade die preußischen Streitkräfte im Sundewitt und in Jütland, die österreichischen aber um Kolding standen. Dem Feldmarschalleutnant v. Gablenz wurde der Oberbesehl über ein aus beiden gemischtes Korps angeboten, aber wie sehr dies und überhaupt das Wagnis der Expedition auch dem unternehmenden Sinne des Generals zusagten, so lag diese Landung doch zu wenig im Interesse des Wiener Kabinetts, als daß sie zur Aussührung gelangt wäre. Die Vordereitungen waren zwar getrossen, doch machten sich bald kühlere Erwägungen von seiten der verbündeten Österreicher geltend. Die am 12. Mai eintretende Wassenruhe schloß überdies sede Unternehmung gegen Fünen bis auf weiteres aus.

Die näheren Bestimmungen ber in London geführten Wassenstillstandsverhandlungen boten weder militärische noch politische Borteile: namentlich unangenehm war die Bedingung, daß die verbündeten Truppen in Jütland ihre Berpslegung selbst bezahlen sollten, die Autorität der dänischen Beamten nicht ansechten dürsten, dem Handel kein Hindernis in den Weg legen und keine Kontribution erheben sollten. Alle Borteile waren auf seiten der Dänen; füglich hätte man Jütland herausgeben können, nur um das Aushören der Wassenruhe zu erkausen: der unheilvolle Einfluß der Diplomaten hatte die Wassenrssolge der Berbündeten zunichte gemacht.

Da Öfterreichs Teilnahme an einer Wegnahme Fünens auch nach Ablauf des Waffenstillstandes aus Besorgnis vor einer Einmischung des Auslandes, insbesondere Englands, bei Einlaufen der öfterreichischen Flotte in die Oftsee, nicht zu gewinnen war, traf Preußen allein die Borbereitungen dazu. Der Präliminarfriede vom 1. August hinderte indes die Aussührung einer Landung auf Fünen, ebenso später der endgültige Friede am 30. Oftober 1864 den Plan einer solchen auf Seeland.

#### 1866.

1866 wirkte wie 1828 bie Politik verzögernd auf ben Beginn bes Rrieges. 3war lagen feine Unzeichen dafür vor, daß die außerdeutschen Kabinette sich unmittel= bar an einem Rriege awischen Ofterreich und Breugen beteiligen würden; im besonderen war die Politik Raiser Napoleons von Anfang seiner Regierung an eine freundliche gegen Preußen gewesen, aber freilich mußte man erwarten, daß er im Berlaufe ber Begebenheiten nicht teilnahmslofer Zuschauer bleiben werbe, und solche ipatere Ginmischung mar eine Gefahr, nicht nur für Preußen, sondern für Deutschland überhaupt, wenn dieses nicht zuvor geeinigt werben fonnte.

Diefer Ermägung wohl und ber entschiedenen Abneigung bes Königs, einen Krieg anders als für die Ehre und Sicherheit Breugens zu führen, ift es zuzuidreiben, daß Unfang Mai die preußischen Ruftungen ben öfterreichischen gegenüber weit zurud maren. Wollte man nicht bie Sicherheit bes Staates gefährben, fo durfte die Mobilmachung ber Armee nur noch um Stunden verschoben werden.

Nachdem auch Abruftungsverbandlungen mit Ofterreich gescheitert und bie jum größten Teil bereits erfolgte Mobilmachung der öfterreichischen Armee in Berlin befannt geworben war, erfolgten endlich in ber Zeit vom 3. bis 12. Mai fechs Allerhöchste Ordres, beren Gesamtergebnis die Aufbietung ber ganzen Feldarmee war. Doch erft Anfang Juni hat Preugen einen Borfprung vor ben Ruftungen Inamischen mar von seiten Frankreichs ein Kongreß seines Gegners gewonnen. jur Beseitigung ber Kriegsgefahr angeregt worden und in der Tat ließen am 27. Mai Frantreich, Großbritannien und Rugland Ginladungen an Öfterreich, Breugen und ben Deutschen Bund ergeben, an Berhandlungen in Baris wegen Aufrechterhaltung bes Friedens teilzunehmen.

Indes icheiterten biefe Bemühungen an ben unannehmbaren Bebingungen Österreichs.

3mar konnte man Anfang Juni noch an die Möglichkeit einer friedlichen Entwidlung der schwebenden Differengen glauben, und in diefem Stadium murbe Ronig Bilhelm fich nie entschloffen haben, ben erften Schritt zu einem in feinen Folgen für Deutschland unberechenbaren Rriege ju tun, wenngleich alle militärischen Grunde dafür sprachen, den Feldzug sofort zu eröffnen.

Erft die Annahme des öfterreichischen Antrags auf Mobilmachung sämtlicher nicht zur preußischen Armee gehörigen Bundestorps brachte Mitte Juni ben Stein ins Rollen. Energische Schritte der preufischen Regierung liegen nunmehr nicht auf fich warten: die preußischen Truppen rudten in Sachsen, Sannover und Rurheffen ein. Allerdings waren um diese Zeit die öfterreichischen Transporte im wesentlichen beendigt.

Benige Tage später bereits mußte die preußische Heeresleitung ben Ginfluß ber

Diplomaten im eigenen Lager erfahren. Dem Oberbesehlshaber auf bem westlichen Kriegsschauplatz, General Bogel v. Falckenstein, war von Allerhöchster Stelle der Besehl erteilt worden, zunächst die Hannoveraner zu entwassen, alsdann erst sämteliche Kräfte zu einer energischen Offensive gegen die am Main in der Versammlung begriffenen Süddeutschen zu verwenden. Gleichzeitig hatte aber der Ministerpräsident an Falckenstein den Inhalt einer Depesche des preußischen Gesandten in Karlsruhe telegraphiert, wonach rasches Vorgehen gegen Franksurt a. M. jede Organisation der beutschen Reichsarmee unmöglich machen würde. Statt nun sich an die Besehle seines Königs zu halten, handelte Falckenstein nach den Gesichtspunkten des Ministerpräsibenten und erschwerte hierdurch die Operationen gegen die Hannoveraner wesentlich.

Auf dem böhmischen Kriegsschauplatz sollten sich nur allzubald die Besürchtungen des Königs vor einer Einmischung Frankreichs erfüllen: unmittelbar nach der Schlacht von Königgrätz hatte sich der Kaiser von Öfterreich gegen Abtretung Benetiens bereit erklärt, Napoleons Bermittlung anzunehmen, um dem Kriege in Deutschland und Italien ein Ziel zu setzen. Dies teilte der Kaiser der Franzosen dem König Wilhelm in einem Telegramm mit, das in der Nacht vom 4. zum 5. Juli im Hauptquartier Horitz eintras.

Die politische Lage war hiermit in eine neue und bedeutsame Phase getreten.

Es lag in der Natur der Dinge wie in der Friedensliebe des Königs, daß die dargebotene Bermittlung nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden konnte. Die Rüdwirkung einer Ablehnung auf die fernere Haltung Frankreichs war um so schwieriger zu berechnen, als geregelte Berhandlungen und diplomatische Korrespondenzen mit den Ereignissen nicht Schritt zu halten vermochten, und als die Einmischung Frankreichs sofort eine Berbreitung in der Össentlichkeit erhalten hatte, die ihren Ersolg unter die Kontrolle der französischen Nation stellte.

Leiles wurde, der die Vermittlung angerusen und in seine Hand das Opfer gelegt hatte, wozu der Mißersolg des Krieges ihn genötigt. Nachdem der Moniteur vom 4. Juli Abends die so plötslich eingetretene Phase einmal verkündet hatte, wurden in Frankreich selbst zahlreiche und bedeutende Stimmen laut, die eindringlich forderten, daß der Kaiser Napoleon die Vermittlerrolle übernehmen solle. Die Gesahr abzus wenden, die in der öffentlichen Meinung eines großen Teiles der französischen Nation lag, und die Weisheit der Kaiserlichen Regierung in der ruhigen Beurteilung der Verhältnisse zu unterstützen, war Ausgabe der preußischen Politik.

Einen Stillstand ber Operationen freilich schlossen sowohl die militärische Lage wie die gegen Jtalien übernommene Verpstichtung absolut aus: denn Preußen und Italien hatten sich gegenseitig versichert, nach ausgebrochenem Kriege weder auf Frieden noch auf Waffenstillstand ohne die Zustimmung des anderen Teils eingeben zu wollen.

Die Entscheidung Seiner Majestät bes Königs fiel babin aus, bag bie Bermittlung Frankreichs im Bringip angenommen, Die erforderliche Berftändigung mit Stalien gesucht, bie militärischen Operationen aber mit allem Nachbruck fortgefest werden follten.

In Bohmen hatte somit junachft die Bolitit nicht vermocht, Ginfluß auf die Strategie zu gewinnen.

Unders auf bem weftlichen Rriegsschauplat:

Obwohl hier burch bas Bordringen ber preußischen Waffen bis an ben mittleren Main Oberheffen, Raffau, Frankfurt und ein Teil von Bapern vom Gegner gang von selbst geräumt werben mußten, ericbien es Mitte Juli, nachdem burch bie Schlacht bei Roniggrat ber Rrieg überhaupt entschieden und durch die frangofische Bermittlung Friedensverhandlungen auf ber Bafis bes uti possidetis in Aussicht ftanden, doch erforderlich, jene Bebiete wirklich militarisch zu befeten. Denn vom politischen Standpunkte aus war nunmehr im Weften ein größeres Gefecht weber notwendig noch munichenswert, ba felbst ein neuer Sieg bort bas Sauptergebnis bes Reldzuges nicht mehr wesentlich anbern, das boch immer mögliche Mifilingen aber die Berhandlungen mit ben fudbeutiden Staaten erichweren fonnte. Man verzichtete baher nach bem Siege bei Riffingen am 10. Juli auf völlige Riederwerfung ber Bavern, gab bas unftreitig militärisch Richtige, bas weitere Borgeben auf Schweinfurt, auf und feste die Urmee auf Frankfurt a. M. in Marich.

Die politischen waren vor ben militärischen Erwägungen maggebend geworben. Um 23. Juli begannen die Friedensverhandlungen in Mikolsburg.

Es war eine ernfte und wichtige Entscheidung, Die damit an Seine Mojestät den König herantrat, ähnlich der über den Beginn des Krieges.

Sollte dieser fortgesett werben in ber Hoffnung auf noch größere Resultate? Die Armee ftand vor Wien. Bregburg war icon nabezu in ber Sand ber preußischen Streitfrafte gewesen. Auf ben Ausfall einer zweiten Schlacht, wenn fie erforberlich werden sollte, blidte man ohne Besorgnis, und möglich war der Einzug in Wien ohne allzu große Opfer.

Die militärischen Bedingungen waren also für ben Augenblid gunftig, und von diesem Standpunkte aus die Wünsche natürlich, den Sieg bis an die äußerste Grenze zu verfolgen und der bewährten Kraft bes preußischen Heeres volle Entfaltung zu gestatten. Ein Ziel, bas ber erste Napoleon sich nie versagt hatte — bie Hauptstadt bes Gegners - lag in verlodender Nahe, ihre Turme waren den Bliden der Borpoften fichtbar.

Anderseits aber blieb wohl zu erwägen, daß Ofterreich, selbst nach bem Berlufte von Wien, nicht genötigt mar, Frieden ju ichließen. Sein Beer konnte auf Ungarn ausweichen und die Komplifationen europäischer Politik abwarten.

Ram auf ber vom Raifer Napoleon vorgeschlagenen und bem Wefen nach



öffentlich bekannten Basis\*) ein Friede nicht zustande, so verletzte dies die Interessen nicht minder wie die Würde Frankreichs. Ein großes Ziel war erreicht; sollte man, um ein größeres zu gewinnen, neue Opfer und äußerste Anstrengungen dem preußischen Bolte auserlegen, das Errungene nochmals in Frage stellen? Eine weise Politik bemißt ihre Ziele nicht nach dem Begehrenswerten, sondern nach dem Notwendigen. Deutschlands nationale Entwicklung unter Preußens Führung war durch den darzgebotenen Frieden gesichert, weitergehende Projekte der Eroberung, wie man sie Preußen zuzuschreiben gern geneigt ist, lagen nicht in dem Willen seiner Regierung. Monarch und Bolk dursten sich sagen, daß sie der Pflicht genüge getan, die ein hoher Beruf dem Staate wie dem einzelnen auferlegt; sie mußten anerkennen, daß ein weiteres zwingendes Bedürfnis sür die Sicherheit und die Entsaltung des nationalen Lebens Preußens und Deutschlands nicht vorlag. Was Preußen jetzt zu gewinnen im Begriff stand, an territorialem\*\*) und an Machtzuwachs, das durste es hossen, bald und vollständig zu einem gemeinsamen Organismus mit dem bisserigen Bestande des Staates verwachsen zu sehen.

Die von Österreich bargebotenen Bedingungen — Integrität Österreichs und Sachsens — schlossen ferner die Möglichkeit künftiger Wiederherstellung eines freundschaftlichen Berhältnisses zu dem früheren Bundesgenossen nicht aus. Weder der Ehre noch der Macht Österreichs war eine Bunde geschlagen, die eine unheilbare Feindschaft zwischen beiden Staaten notwendig im Gesolge hatte. Wenn man mehr sorderte, wenn eine glückliche Fortsetzung des Krieges mehr zu erzwingen erlaubte, so mußte ein Stachel zurückleiben, den keine Zeit entsernt hätte. Den Bruch zwischen Österreich und Preußen zu verewigen konnte nicht im Interesse Deutschlands und Preußens liegen.

Die Entscheidung Seiner Majestät fiel für ben Frieden aus.

Um 26. Juli wurden die Praliminarien unterzeichnet.

Indes noch einmal, während der Friedensverhandlungen in Prag Anfang August, drohte die Gefahr einer Einmischung des unruhigen westlichen Nachbarn, dessen Gelüste auf die nie verschmerzte Rhein-Linie sich konzentrierten. Bon größter Wichtigkeit war es daher, sobald wie möglich zu einem endgültigen Abschluß mit Österreich zu kommen, um freie Hand gegen Westen zu haben.

Der Friede mit Ofterreich tam in der Tat zustande, ohne daß Frankreichs Ersoberungspläne zur Ausführung gelangten, hauptsächlich deshalb, weil der Zustand ber

<sup>\*)</sup> Erhaltung ber Integrität Ofterreichs, aber Ausscheiben besselben aus bem neuzugestaltenben Deutschland; Bildung einer nordbeutschen Union unter Preußens militärischer Führung; Berechtigung ber sudbeutschen Staaten zu einer völferrechtlich unabhängigen Union, aber Erhaltung bes burch freies gemeinsames Ginverständnis ber beutschen Staaten zu regelnden nationalen Bandes zwischen Nord- und Güdbeutschland.

<sup>\*\*)</sup> Sannover, Kurheffen, Raffau, Frankfurt a. Dl.

Erft vier Sahre später erfolgte bie Abrechnung mit bem alten Erbfeinbe.

Bietet ber Kelbaug von 1866 ein Beispiel bafür, daß wie am Beginn fo am Enbe ber Feldzüge bie militärischen ben politischen Rudfichten fich unterordnen muffen, so tritt in ihm auch besonders beutlich ber Unterschied zwischen einheitlichem Beer und Roalition hervor.

Österreich hatte ein Schutz- und Trutbundnis mit Suddeutschland. Es forberte nichts Beringeres, als bag beffen Rontingente fich mit bem öfterreichischen Beere in Böhmen vereinigen follten. Bei einer Überlegenheit von 90 000 Mann konnte man hoffen, ben hauptzweck bes Rrieges vielleicht zu erreichen. Aber ben Gubdeutschen wurde babei zugemutet, daß fie die Beimat ichuplos ber feindlichen Invafion überließen, und fehr begreiflicherweise lehnten fie dies ab.

Dasselbe wiederholte fich in verjungtem Magitabe für Bapern. Bayern hatte bas Schutz- und Trutbundnis mit ben fubbeutichen Staaten und ben Oberbefehl. Sein Feldherr verlangte das militärisch allein Richtige, ben Anschluß bes 8. Bundestorps von Frankfurt a. M. aus an bas von Bamberg-Schweinfurt her im Bormarsch nach Norden begriffene 7. Wenn der Brinz von Hessen von Frantsurt— Seite 188 hanau aus die große Strafe über Belnhaufen einschlug, fo konnten beibe Rorps icon am 2. Juli in Brudenau und Schlüchtern auf Entfernung nur eines Mariches aneinander herangerückt sein und dann ihre Bereinigung, nach Umständen, vorwärts bei Julda oder rudwärts bei Gemunden, bewirken. Aber die fleineren Staaten, Naffau, Frankfurt, Beffen-Darmftadt mit Mainz, follten gegen bie preußische Rheinproving geschütt bleiben; man verabredete daher Bereinigung nach vorwärts bei Dem Bringen von Seffen insbesondere konnte es nur willkommen fein, burch bies Borgeben heffisches Gebiet unmittelbar zu beden, und so ging bas 8. Bundesforps über Grünberg westlich um das Bogelsgebirge herum. fand man in der Richtung beffere Unterkunft und Verpflegung für die Truppen und hatte ben Borteil ber Gisenbahn für die gahlreichen, noch nötigen Nachsendungen: auch wurde, je weiter man den Sammelpunkt nach vorwärts verlegte, um fo voll= ständiger das Ländergebiet aller Berbundeten geschützt, den Interessen eines jeden entsprocen und badurch auch die Möglichfeit einheitlicher Leitung angebahnt, aber es war boch jum minbesten fehr fraglich, ob ber Wegner gestatten murbe, bag beide Korps ben verabrebeten Bereinigungspunkt erreichten, benn bie Preußen, bei Caffel und bei Gifenach-Gotha, ftanden boppelt fo nahe von Bersfeld wie die Berbunbeten.



Die Bereinigung kam benn auch nicht zustande. Die bayerische Armee stieß zus nächst allein bei Dermbach auf die von Eisenach vorrückende Main-Armee, Prinz Karl von Bayern mußte darauf verzichten, sich mit Gewalt nach vorwärts Bahn zur Bereinigung zu brechen und diese weiter rückwärts verlegen. Die Preußen folgten



nicht, sondern schoben sich auf der Fuldaer Straße zwischen beide feindliche Korps hinein.

Als jetzt auch noch bie erschütternde Kunde von der öfterreichischen Riederlage bei Königgrätz einläuft, treten die partikularen Rücksichten überwiegend in den Bordersgrund, und das 8. Bundeskorps, statt zur Bereinigung mit den Bayern an die Sinn zu marschieren, kehrt zur Deckung der eigenen Heimat an den Main zurud.

Wenn schließlich trothem am 20. Juli an der Tauber die Vereinigung des 8. Korps mit den vorwärts Würzburg stehenden Bayern hergestellt werden tonnte, so lag dies an dem, wie erwähnt, aus politischen Gründen von der Mainsurmee nach dem Siege bei Kissingen in Richtung Frankfurt erfolgten Abmarsch: die Preußen scheinen ihre Ziele erreicht zu haben, von ihnen erwartet man weitere Unternehmungen nicht und beschließt, bei der nunmehr gewonnenen Überlegenheit durch den Spessart offensiv vorzugehen.

Wartete man preußischerseits dies ab, so konnte die Main-Armee von ihren Berbindungen mit der Osthälfte Preußens abgeschnitten und durch ein gelungenes Gesecht auf den Rhein zurückgedrängt werben.

In dem Augenblick jedoch, wo der rechte Flügel der Verbündeten die Bewegung antritt, erscheint General v. Manteuffel mit gesamter Macht vor dem linken.

Nach für die Süddeutschen unglücklichen Gefechten stehen am 27. Juli die Preußen den bei Bürzdurg versammelten, aber sehr geschwächten Abteilungen der Berbündeten gegenüber, zwischen den Kontingenten des 8. Bundestorps und deren heimat und durch einen einsachen Rechtsabmarsch selbst die Verbindungen der Bayern bedrohend. Außerdem aber naht in deren Rücken der Großherzog von Mecklenburgs Schwerin in raschem Vormarsch auf Bayreuth mit dem II. Reserveforps.

Unter solchen Umständen wurde der Waffenstillstand abgeschlossen, der mit dem Frieden endete.

Man hat die südbeutsche Führung hart getadelt und die Führer für den uns glücklichen Ausgang des Kampfes im Besten verantwortlich gemacht.

Aber in der Hauptsache tragen nicht die süddeutschen Führer die Schuld an dem Mißerfolg, auch nicht die süddeutschen Truppen, die sich überall tapfer geschlagen haben. Es waren die süddeutschen Partifularinteressen, die es möglich machten, daß 46 000 Preußen, einheitlich und fräftig geführt, gegen 100 000 Gegner die Offensive ergreisen und von der Gider dis zur Jagst vordringen konnten. Die Süddeutschen hatten in die Hand des Führers eine Wasse aus trefflichstem Stahl gelegt, aber sie bestand aus Stücken; so kann es nicht wundernehmen, daß auf dem westlichen Kriegsschauplatz die Koalition dem einheitlichen Heere gegenüber versagte.

Auf dem Kriegsschauplate in Böhmen trat der Einheitsstaat dem Einheitsstaat gegenüber. Hier durfte Preußen nicht wagen, mit schwächeren Kräften Österreich den Kampf anzubieten. Einer der wesentlichsten Faktoren für den Ersolg des Feldzuges war der Entschluß des Königs, seine Rheinprovinz von allen Truppen bis auf die Festungsbesatzungen zu entblößen, um da, wo die Entscheidung lag, mit gleichen Kräften wie- der Gegner auftreten zu können. Angenommen, daß Rheinland und Bestfalen ein selbständiges Großherzogtum bildeten, wäre es selbst bei einem Schutzund Trupbündnis kaum zu erreichen gewesen, daß dieser Staat seine Armee aus dem Lande fort nach Böhmen geschickt hätte. Und doch, wenn es nicht geschah, waren wir um 66 000 Mann schwächer bei Königgrätz.

Digitized by Google

#### 1870/71.

Glücklicherweise haben die Erfahrungen des Feldzuges 1866 bei den kleineren beutschen Staaten aufklärend gewirkt, so daß im deutschestranzösischen Kriege Partikularinteressen wie vier Jahre vorher nicht zur Geltung kommen können. Bereits in vertraulichen Borbesprechungen zwischen 1866 und 1870 wird von süddeutscher Seite anerkannt, daß eine gesonderte Berteidigung, etwa des Schwarzwaldes, auf Hilse von Preußen nicht rechnen könne, daß vielmehr Süddeutschland am sichersten geschützt werde durch ein angrissewises Borgehen im Elsaß vom Mittel-Rhein her, das durch die dort zu versammelnde Hauptmacht nachhaltig unterstützt werden konnte. Bon vollem Bertrauen auf die preußische Heeresleitung zeugt es, wenn die Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, anscheinend das eigene Land entblößend, ihre Kontingente bereitwillig der Hauptversammlung anschlossen und unter Besehl des Königs Wilhelm stellten. Einheitlich geführt schreitet die deutsche Armee von Sieg zu Sieg.

Leider aber sucht auch in diesem Feldzuge die Politik der Strategie Schwierigsteiten zu bereiten, und noch dazu im eigenen Lager. So wurde bei der lange andauernden Beschießung von Paris dem Chef des Generalstabes der Armee gegenüber von politischer Seite der Vorwurf erhoben, daß durch unser Vorgehen auf Paris die Gesahr eines Bruches mit den anderen Mächten hervorgerufen worden sei; die beutschen Heere hätten lieber an der lothringischen Grenze Halt machen sollen.

Indessen konnte es nach der Schlacht bei Sedan nicht zweiselhaft sein, daß unsere Operationen gegen Paris, als den Sitz der neuen Regierung und den Schwerpunkt des Landes, gerichtet werden mußten. Gewiß ging man einer ungewisseren Entwicklung des Krieges entgegen, als wenn noch die alte Regierung und eine wirkliche Armee vorhanden gewesen wären. Diese hätten wir geschlagen, und wenn wir dis zur Loire hätten vorgehen müssen, und würden dann erst auf die Hauptstadt gerückt sein. So aber gab es keine seindliche Armee im freien Felde mehr, Paris mußte das nächste Ziel sein, nicht als Festung, sondern als Hauptstadt des Landes. Ihre Besitzergreifung war militärisches und politisches Objekt. Und kurz vor dem Falle der Hauptstadt konnte der erste militärische Ratgeber des Königs sagen: Wenn wir jetzt mit den gemachten Ersahrungen uns an den Tag von Sedan zurückverseten, so würde ich Seiner Majestät doch nichts Bessers vorzuschlagen wissen, als was wir getan haben: unsere Operationen auf Paris weiter fortzusepen.

Bon berselben politischen Stelle, die sich gegen ein Borgehen auf Paris ausgesprochen hatte, wurde Ende November Allerhöchsten Orts die Jnangriffnahme der Beschießung von Paris als politisches Ersordernis hingestellt, da sonst eine Einmischung der neutralen Staaten zu befürchten sei: "Daß der Fall von Paris sich so
lang verzögere, werde überall, im Auslande wie in Frankreich selbst, als eine

Schwäche Deutschlands angesehen; und an diese Auffassung tnupfe fich sowohl bie Reigung des Auslandes zur Ginmischung wie die Ermutigung Frankreichs zum Biberftanb."

Der Chef des Generalstabes der Armee brauchte sich demgegenüber nur darauf ju berufen, daß in der Beschiegungefrage allein nur militarische Besichtspunkte geltend gemacht werben burften, politische nur insoweit, als sie nicht etwa militärisch Ungulässiges ober Unmögliches beanspruchten. Sier mar es Aufgabe und Recht ber Strategie "zu verhüten, daß die Bolitif Dinge forderte, die gegen die Natur des Krieges waren, daß sie aus Unkenntnis über die Wirkungen bes Inftruments Fehler beging im Gebrauch besselben".\*) Und ein Fehler mare es in der Tat gewesen, wenn der von militärischer Seite bisher vertretene Standpunkt verlassen worden ware: die Beschießung erft bann zu beginnen, wenn genügend Munition zu ihrer Durchführung vorhanden mar. Die Beeresleitung hatte fich eine Bloge gegeben, benn nach furger Beit mare eine Stodung eingetreten, ba bie ichlechte Berbindung mit ber Beimat ben Munitionstransport verzögerte. Überhaupt wollte ber Chef. bes Generalftabes das Hauptgewicht nicht auf eine Beschießung der feindlichen Hauptstadt gelegt wissen, sondern auf beren Aushungerung, erstere vielmehr nur als lettes Mittel in Anwendung bringen. Bon strategischer Seite mußte dieser Standpunkt umsomehr jestgehalten werben, als bie politische von einer ganz anderen Auffassung der all= gemeinen militärischen Lage ausging. Der erfte politische Ratgeber bes Königs glaubte mit bem Salle von Baris Frieden ichließen zu konnen; biefer Anficht mar auch ber Chef bes Generalstabes gewesen, solange es feine Armeen in freiem Felbe mehr gab. Seitbem folche aber wieder aufgetreten, mar die Sachlage eine andere: die Entscheidung des Feldzuges lag nicht mehr vor Baris, sondern barin, die noch in freiem Felde operierenden Armeen zu schlagen.

Die Auffassung des ersten militärischen Ratgebers des Königs erwies sich als zutreffend: nicht die Beschießung, sondern allein ber hunger bezwang die feindliche hauptstadt. Anderseits brauchte ber Fall von Baris den Krieg nicht zu beendigen. Bir waren geruftet, nach Ablauf des Waffenstillstandes die noch in den Provinzen porhandenen Streitfrafte niebergufämpfen. Die Annahme ber beutichen Bedingungen durch die Nationalversammlung in Bordeaux ließ diese Absicht nicht zur Ausführung fommen.

Es ift als ein Glud zu bezeichnen, daß die politischen und militärischen Forderungen burch die Anwesenheit bes Staatsoberhauptes in Bersailles ichlieftlich ihren Ausgleich fanden.

Auf gegnerischer Seite spielte die Politik eine verhängnisvolle Rolle vom Beginn bes Feldzuges an. Bahrend die frangofische Diplomatie ben Ausbruch bes

<sup>\*)</sup> Claufemit: Briefe an Muffling 1827.

Konstittes hätte verhindern können, die man zum Schlagen bereit war, erklärte sie den Kriez, noch bevor die Regierung in der Lage war, dieser Erklärung unmittelbar Folge zu geben; und so geschah es nachmals, daß die Streitkräfte Frankreichs, noch ehe sie völlig versammelt und zu Offensivoperationen bereit waren, von den deutschen Armeen auf eigenem Gediete angegriffen wurden. Kaiser Napoleon hatte allerdings, als er im Ansange des Krieges den Oberbesehl führte, einen Ansauf zur Offensive genommen, denn die öffentliche Meinung in Paris sorderte Siege. Ihr pflegt man, wie wir schon 1866 gesehen haben, in Frankreich mehr als irgendwo anders Rechenung zu tragen. In der Anwesenheit des Staatsoberhauptes im Felde sanden die politischen und militärischen Forderungen jedenfalls dort keinen Ausgleich.

Der Anlauf zur Offensive migglückte.

Nach ben boppelten Nieberlagen bei Wörth und Spichern wollte man anfangs auf Chalons zurückgehen. Gründe ber äußeren und besonders wieder der inneren Politik machten es jedoch höchst bedenklich, den Feldzug damit zu eröffnen, daß man das Land die auf den halben Weg nach Paris preisgab. Offenbar würde es in der Nationalversammlung nicht an Rednern gesehlt haben, die ihrer Entrüftung über die schlechte Leitung der Armee einen beredten Ausdruck verliehen und im Lande vielen Beisall gesunden hätten. Dieser Umstand überwog die rein militärischen Kücksichten, und so wendete man sich wieder dem Gedanken zu, dem deutschen Hücksichten von Metz entgegenzutreten.

Bei dieser Abhängigkeit der Heereskeitung von der inneren Politik kann es nicht wundernehmen, daß Marschall Mac Mahon in der zweiten Augusthälfte bei seinem abenteuerlichen Zuge zum Entsatze Bazaines nicht nur rein militärischen Er-



wägungen Raum gab, sonbern unter bem fortbauernben Drude ber politischen Strömungen in Paris und ber von bort an ihn ergehenden Beisungen handelte. Anfangs zwar hatte er in richtiger Erkenntnis ber Lage ben Befehl ber Raiserin und bes Minifterrats, diefen Rug zu unternehmen, abgelehnt und erflärt, er werbe nach Baris marichieren. Dort konnte er mit Borteil eine Schlacht magen, ba felbft bei ungunftigem Ausgange bie Werte bes Blates ben Rudzug ficherten und jebe Berfolgung ausschloffen. Als aber Nachrichten aus Met bie Absicht Bagaines ertennen ließen, fich über Montmeby ober Sedan ober Megieres nach Chalons durchzuschlagen, rückte Mac Mahon dennoch von Reims, statt nach Baris, nach Osten, zunächst in Richtung Stenay ab; er nahm dabei bestimmt an, daß die Bewegung der Rhein-Armee bereits in der Ausführung begriffen sei, und wollte seinen Waffengefährten auf teinen Sall im Stich laffen. Auf Diesem Mariche nach Often erfuhr ber Marschall aber in Le Chesne, daß in Montmedy nichts von ihr zu seben sei, baß die Armee vielmehr noch bei Met verweile; Mac Mahon entschied fich nunmehr wieder für ben Rudzug, erteilte bie Befehle bagu für ben folgenden Morgen und meldete feine Abficht nach Baris.

Bon bort liefen aber noch in ber Nacht die bringenbsten Gegenvorstellungen ein. Der Rriegsminifter telegraphierte: "Benn Sie Bagaine im Stich laffen, bricht bie Revolution aus," und der Minifterrat ftellte bie bestimmte Forberung, Det zu ent= seten. Mac Mahon gab nach. Schließlich hatten auch bei ihm die Forberungen ber Politit alle militärischen Bebenten niebergeschlagen: er erließ nunmehr neue Befehle zum weiteren Vormarich auf Met.

Bei Seban ereilte die Armee von Chalons ihr Schickfal.

Es ift zweifellos, bag auch ber ungludliche Bagaine nicht bloß nach militärischen, sondern auch nach politischen Rücksichten gehandelt hat; aber es fragt sich, ob er bei ber in Frankreich eingetretenen Berwirrung anbers handeln konnte. Schon aus seinem Berhalten in ben Schlachten vor Det geht eine entschiedene Abneigung hervor, sich von diesem Plate zu trennen. Unter feinen Mauern vermochte ber Marichall eine bedeutende Beeresmacht bis jum gegebenen Augenblid ungeschwächt zu bewahren. An der Spite der einzigen noch nicht zertrummerten Armee Frankreichs konnte ibm eine Machtstellung zufallen wie keinem anderen im Lande. Freilich mußte biese Urmee erft von bem Banne befreit sein, ber fie gur Beit gefesselt hielt. Der gewaltsame Durchbruch hatte fie, felbft wenn er gelang, erheblich geschwächt, und gang undentbar war es nicht, daß ber Marschall als stärtste Autorität im Lande einen Breis werbe bieten konnen, ber ben Gegner bestimmte, ben Abgug ju gestatten. Denn wenn es Bum Friedensschluß tam, mußte man auf beutscher Seite fragen: "Wo ift in Frantreich die Macht, mit der nach Zusammenfturz bes Raiserreichs verhandelt werben fann, und bie in ihrer Stärke bie Burgichaft bafür leiftet, bag übernommene Berpflichtungen auch gehalten werden." Daß der Marichall, wenn feine Plane zur Ausführung gelangt wären, anders als im Interesse Frankreichs gehandelt haben würde, ist weder bewiesen noch vorauszuseten.

Balb aber trat in Paris eine Anzahl von Männern zusammen, die, ohne die Nation zu befragen, aus eigenem Auftrag sich als die Regierung des Landes hinstellten und die Leitung seiner Angelegenheiten in die Hand nahmen. Diesen gegenüber freilich konnte der Marschall, gestützt auf seine Armee, rivalisierend, ja sogar seindlich auftreten, er konnte, und das war in den Augen der Pariser Regierung ein Bersbrechen, die Autorität des Kaisers, dem er Treue geschworen, wiederherstellen. Ob er dadurch dem Lande nicht längere Leiden und größere Opser erspart hätte, mag dahingestellt bleiben. Wenn man ihn aber nachmals des Verrats beschuldigte, sogsschah dies wohl, weil die nationale Eitelkeit der Franzosen durchaus eines "Versräters" bedarf, um erklärlich zu machen, daß sie unterliegen konnten.

Wiederholt hat jene provisorische Regierung versucht, den Frieden mit uns Bereits im September 1870 ericien im Großen Sauptquartier gu Ferrieres der Minister der auswärtigen Angelegenheiten Jules Favre, um auf Grund seines Programms "ohne einen Jugbreit Landes" über Frieden zu unterhandeln. Er glaubte die Deutschen nach all ihren Siegen und Opfern burch eine Gelbsumme ab-Selbstverständlich konnten solche Borschläge nicht in Betracht finden zu können. gezogen werben, wenngleich auch unsererseits die Beendigung des Krieges ersehn wurde, deffen Fortführung neue Opfer fordern mußte, ohne wefentlich größere, als die bereits erkämpsten Erfolge in Aussicht zu stellen. Auch gab es zur Zeit keine Macht in Frankreich, die zur Abschließung gültiger Berträge fähig schien; denn bie selbstgeschaffene Regierung in Paris war aus der Revolution hervorgegangen und konnte jeden Taa durch Revolution wieder beseitigt werden. Hätte man es mit dem legitimen Königtum zu tun gehabt, so würde ohne Zweifel Frankreich den Frieden icon im September erhalten haben. Wie die Berhältniffe fich aber geftaltet hatten, konnte nur eine von der Nation frei gewählte Bersammlung die unbedingt nötigen Bürgschaften bieten. Es konnte also nur bei den Berhandlungen die Frage eines Waffenstillstandes ernstlicher erwogen werden, um der französischen Nation die Möglichfeit zu gewähren, durch freie und ordnungsmäßige Wahl sich eine Regierung zu geben. mit der überhaupt ein völkerrechtlicher Friede möglich war. Hierdurch ware auch dem politischen Interesse ber Deutschen entsprochen worden.

In militärischer Hinsicht aber bot jede Unterbrechung ber Operationen nur Nachteile. Sie gewährte dem Gegner Zeit, seine Rüstungen fortzusetzen, und gab, indem sie die eben bewirkte Einschließung von Paris aufhob, der Hauptstadt die Freiheit, sich auf das auskömmlichste zu verproviantieren.

Der Waffenstillstand konnte daher nur gegen entsprechenden Ausgleich bewilligt werden: um die Ernährung des eigenen Heeres zu sichern, mußten Strafburg und Toul, die noch die Eisenbahnen sperrten, übergeben werden. Bor Mes sollte ber

Kriegszustand fortdauern, vor Baris aber entweder die Einschließung fortbestehen, ober bei Aufhebung berfelben eins ber beherrichenden Forts von ben Deutschen befett werden. Die Boltsvertretung wurde fich ju Tours in voller Freiheit versammeln.

Diefe Bedingungen, insbesondere bie Übergabe von feften Blaten, murben von französischer Seite durchaus verworfen und die Berhandlungen abgebrochen.

Auch die fieben Wochen lange Reife des früheren Minifters Thiers in ben Monaten September und Oftober nach London, St. Betersburg und Wien, um bie Teilnahme ber europäischen Sofe für bas Schickal Frankreichs wachzurufen, blieb erfolglos. Nach seiner Rudfehr hatte die provisorische Regierung noch einmal Berhandlungen mit dem beutschen hauptquartier angefnüpft, um die Wahl einer gefet mäßigen Boltsvertretung zu ermöglichen. Besprechungen zu biesem 3mede fanden in Berfailles zwifden Thiers und dem Grafen Bismard ftatt; boch führten fie wiederum ju teinem gunftigen Ergebnis, weil frangofischerseits nicht nur ein vierwöchiger Baffenftillstand verlangt, sondern auch die unannehmbare Forderung einer Berproviantierung der Hauptstadt erhoben wurde.

Auch die schließlichen Friedenspräliminarien im Februar 1871 erhielten ihre Gultigfeit erft durch die Unfang Marg erfolgende Genehmigung feitens ber neu gewählten Nationalversammlung zu Borbeaur. Erft bann fonnte mit ber Rücksendung beutscher Truppen in die Heimat begonnen werden. Das Jehlen einer wirklichen Regierung in Frankreich hatte nach der Kapitulation von Baris wochenlang die Wiederaufnahme ber Operationen nicht unwahrscheinlich gemacht.

Der Beginn bes Krieges war burch die mangelnde Borficht ber frangofischen Diplomatie überstürzt, sein Ende durch das Jehlen zuverlässiger Regierungsorgane verzögert worden.



### Cannae.

(Fortsetung.)

### Der feldjug in Böhmen 1866 bis jum 30. Juni Abends.\*)

m 14. Juni 1866 hatte Sachsen mit den anderen beutschen Mittelstaaten am Bundestag gegen Preugen geftimmt, am 15. Preugen an Sachfen ebenso wie an Hessen und Hannover den Krieg erklärt. Um 16. rückte

Herwarth mit ber Elb-Armee (14., 15. und 16. Division) von Torgau ber auf bem linken Elb-Ufer in Sachsen ein. An dem nämlichen 16. sagte Österreich am Bundestag ben bebrohten Mittelftaaten seine Unterstützung zu. Damit war es Breugen gegenüber in den Kriegszustand getreten und hatte "die Gehässigteit der Aggression" auf fich genommen. Breußen konnte fich als angegriffen und als gegen feinen Willen jum Gegenangriff gezwungen betrachten. Auch bie vorsichtigste Bolitik burfte und mußte jest auch Ofterreich gegenüber jum Sandeln übergeben.

Noch waren die Urmeen im Anfmarich begriffen.

Preußischer

Aufmarich.

Um 18. erreichte die Elb-Urmee Dresden, Resselsdorf und Tanneberg. Bor ihr war die fachfische Armee über das Erzgebirge auf Teplit abgezogen, nicht übereilt, Stige 19. wie die hannoversche und hessische, sondern wohl vorbereitet und mit allem für einen Keldzug Erforderlichen ausgerüftet und versehen. Links der Elb-Armee hatte sich die Erste Armee mit ihrem rechten Rlügel nach Sachsen hinein geschoben und stand zwischen ber Spree bei Bauten und dem Bober bei Löwenberg. Gine gemischte Brigabe des I. Korps war bei Landeshut-Balbenburg belaffen. Bon ber übrigen

Breugen: Glb:Armee: VIII. Armeeforps, 14. Divifion, Garbe:Landmehr:Divifion; Erfte Armee: II., III., IV. Armeetorus; Ravallerieforps: Divifion Alvens: leben, Divifion Sann;

> 3meite Armee: Barbeforps, I., V., VI. Armeetorps; Ravallerie-Divifion hartmann.

Dfterreicher: Bfterreichische Rord-Armee: 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10. Korps; 1. und 2. leichte Ravallerie-Divifion; 1., 2., 3. Refervetavallerie-Divifion; Sächfische Armee.

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung:

Aweiten Armee trafen die letten Truppen am 18. an der Glater Neiße ein. Die Stellung, burch welche Schlesien gerettet werben follte, war, noch ehe fie erreicht und befett werben tonnte, gegenstandslos geworben. Bfterreich wird nicht in Schlesien einbrechen. Es will Sachsen, beffen Urmee nach Bohmen übergetreten ift, ebensowohl unterftüßen, wie von ihm unterftüßt werden, und es lucht die Unterftüßung Baverns, beffen Truppen an ber Grenge Bobmens versammelt werben. An anderen Grengen Bobmens fieht bie feinbliche Sauptarmee gum Ginruden bereit. Bas für Blane und Abfichten Österreich auch vorher erwogen haben mag, und was für Bläne und Absüchten es auch hätte faffen follen, nach bem, was am 14., 15. und 16. von huben und bruben erklart und gehandelt worden war, blieb für einen Felbherrn, der nicht gerade Napoleon war, nichts anderes übrig, als bie in Mähren versammelte Armee nach Bohmen qu führen. Und biefer Urmee mußte Breufen entgegengeben. Um 19. wurde in Berlin ber Einmarich in Bohmen beschloffen.

> Operations: entwurf.

Es hatte amedmakig erscheinen konnen, die brei Urmeen gunachft gu vereinigen, bie Zweite nördlich bes Gebirges an die Erfte heranschließen zu lassen, um bann in einer einzigen, unwiderstehlichen Maffe in bas feindliche Gebiet einzudringen. Aber biefe Daife hatte nicht genug Wege gefunden, um fich schnell burch bas Gebirge binburch zu winden. Die glücklich auf ber anderen Seite angelangten wenigen Spigen waren eine leichte Beute eines entichloffenen und gewandten Reindes geworben. Und auch die ohne Störung langfam und allmählich hindurchgekommene Daffe hatte nichts anderes erreicht, als ben inzwischen versammelten Reind in wahrscheinlich gunftigerer Berfaffung fich gegenüber zu finden. Trot ber großen Trennung ber Ersten von ber Zweiten Armee blieb baber Moltfe bei feinem Spftem ber Bereinigung nach vorwärts im Feindesland. Abgesehen von anderen Borteilen gewann er baburch eine größere Bahl von Ginmarichmegen, aber feineswegs zu viele. Die einzelnen Strafen maren noch immer ftark belaftet. Die eine verbleibenbe erhebliche Lude fand fich burch bas Riefen= nnd Rer-Bebirge geschloffen.

über die Art des Borgehens der Ersten Armee konnte kein Zweifel obwalten. Stige 20 Sie mußte fich von Bauten, Görlit, Lauban aus über bas Laufiter Gebirge gunächft gegen bie Nier in Marich feten. Bur bie Glb-Armee mar früher ein Borgeben von Dresben auf dem linken Glo-Ufer, ein Flugubergang bei Tetichen und ein Beiter= marich über Böhmisch-Leipa an die Jer in Aussicht genommen. Durch die Sachsen bei Teplit, burd Ofterreicher, welche fich bort mit ihnen vereinigt hatten und burch Bayern, beren Ginruden jeden Augenblid zu erwarten war, ericbien aber jest biefer Marsch in ber Flanke bedroht. Es wurde daher vorgezogen, die Elb-Armee über

Nachbem ber ersteren noch die Garde-Landwehr-Division zugeteilt worden, waren bie beiben Armeen jufammen auf eine Starte von funf Armeetorps und einem Ravallerieforps gefommen. Der Raum jum Bormarich für diefe 150 000 Mann

Stolpen an die Erfte Urmee heranguziehen.

war rechts durch das Elbsandstein-, links durch das Fer-Gebirge eingeengt, vom durch das Lausitzer Gebirge gesperrt. Dennoch fanden sich fünf durchgehende Straßen:

- 1. Neuftadt, Schönlinde, Kreibig, Haida, Böhmisch-Leipa, Jungbunglau;
- 2. Neuftadt, Rumburg, Zwidau, Niemes, Münchengrät;
- 3. Löbau, Zittau, Grottau, Pankraz, Ofchig, Böhmisch-Aicha, Podol;
- 4. Görlit (linkes Neiße-Ufer), Hirschfelbe, Wetwalde, Kratau, Reichenberg (weftlich), Liebenau, Turnau;
- 5. Görlit (rechtes Neiße-Ufer), Seibenberg, Friedland, Ginsiedel und Marklissa, Raspenau, Reichenberg (öftlich), Gablonz, Gisenbrod.

Diese fünf Straßen, zu benen noch als sechste die über Hirschberg, Warmbrunn, Schreiberhau, Neuwelt, Hochstadt nach Semil führende hinzukommen mochte, lagen sehr nahe aneinander, mußten aber und konnten genügen, weil der zu erwartende Gegner nicht sehr start sein konnte, jedenfalls nicht stark genug, um alle fünf Straßen genügend zu sperren. Leistete er aber nur einer oder der anderen Kolonne Widerstand, so mußte dieser sehr bald durch das Vorrücken der Nachbarkolonnen überwunden werden. Nachteilig war nur, daß die Elb-Armee um mehrere Märsche hinter der Ersten Armee zurücktand und daß sie von Dresden die Neustadt nur auf eine Straße angewiesen war. Die Erste Armee mußte daher einige Tage stehen bleiben, um die Nachbararmee herankommen zu lassen.

Bon ber Ameiten Armee murbe sogleich bas I. Korps über Schweibnit nach Landeshut in Marich gesett, um von bort, oder wenn noch möglich, von Sirichberg aus fich bem Borgeben ber Erften Urmee anzuschließen. Das VI. Rorps follte von südlich Reife nach Mähren hinein "bemonftrieren", um möglichst einen Teil ber öfterreichischen Sauptarmee festzuhalten, am Marich nach Bohmen zu verhindern. Die beiden übrigen Korps (Garbe und V.) sollten ber Ersten Armee so weit genähert werben, daß fie, junächft auf ben Strafen über Frankenstein und Glat, geftaffelt werben konnten. Ihre Berwendung murbe von der weiteren Entwidlung ber Dinge abhängig gemacht. Es wurde erwartet, daß die Erfte Armee von Görlit-Bauten schnell aufbrechen, die bisher noch schwachen feindlichen Kräfte in Bohmen jurudwerfen und weiter vorbringen murbe. Bei Unnahme etwa gleicher Aufbruchzeiten ber Ofterreicher aus Mähren, ber Preugen von Görlig, mar balb, nachdem lettere Die Elbe überichritten hatten, ein Zusammenftog mit der feindlichen Sauptarmee zu erwarten. Dann ftand die Zweite Armee mit dem Garde-, V. und VI Rorps bereit, gegen Flante und Ruden bes mit der Ersten Armee beschäftigten Feindes vorzugeben. Diefer Blan mußte aufgegeben werden, weil die Erste Urmee der gurudgebliebenen Glo-Armee wegen zunächft nicht vorgeben konnte. Statt beffen wurde am 22. Juni bie Bereinigung ber brei Urmeen in ber Richtung auf Gitichin befohlen. Das bedeutete im gunftigen Falle einen Angriff auf die bis etwa Bitidin vorgebrungene feindliche Sauptmaffe durch die Erste Urmee von der Jer, durch die Zweite Urmee von der oberen Elbe

ber, im weniger gunftigen Kalle einen Angriff auf ben nur bis Josefstadt-König= grät vorgebrungenen Feind von der einen Armee über die Elbe, von der anderen über die Aupa und Mettau, vielleicht auch von Glat her, jedenfalls einen Angriff von zwei, womöglich von brei Seiten - eine Bernichtungsschlacht.

Borerft ging die Ameite Armee, welcher bas I. Korps wieber zugeteilt murbe, Ginmarich in auf ben eingeschlagenen Wegen weiter vor. Dhne Störung erreichten am 25. bas I. Korps Liebau, am 26. die Garbe Braunau und Polit, das V. Lewin. 36m folgte Stige 19 auf der Glater Strafe das VI. zur Dedung der linken Flanke.

Die Erste Armee hatte am 22. die 8., 7., 5. und 6. Division bis Bittau, hirschfelbe, Seibenberg und Markliffa vorgeschoben, die Elb-Armee nach breitägigem Marich mit je einer Kolonne Nixdorf und Schluckenau erreicht. Bon hier aus tonnte auf junachft feche, bann funf Strafen nach Jungbunglau-Gifenbrod weiter marschiert werben. Das Oberkommando der Ersten Armee gedachte jedoch ben Feldzug mit einem "eklatanten Erfolg" zu eröffnen. Bu biefem Zwed wurde ein zum hartnädigen Biderstand entschlossener Feind bei Reichenberg angenommen. Um ihn am 24. anzugreifen, gingen am 23.: die 8. Division von Zittau nach Grottau über das Zeschlen-Gebirge\*) nach Bankrag und Schönbach, mit der äußersten Spite bis Kriesdorf, — die 7. von Hirschselde nach Kratau, — die 5. von Seidenberg über Friedland nach Dittersbach und Ginfiedel, die 6. von Markliffa nach Raspenau und Philippsgrund. Das II. Korps folgte über Zittau und Hirschselbe ber 7. Division. Am folgenden Tage sollten die 7. und 5. Division die Front, die 8. nach nochmaliger Überfteigung bes Jefchten-Gebirges ben Ruden ber Reichenberger Stellung angreifen. Ehe es jedoch dazu fam, hatte fich ber Jeind (brei Schwadronen) entfernt. Zwei Rabenty-Sufaren, die fich verspätet, tonnten bem Sieger vorgeführt werben. Die ganze Erfte Urmee, 93 000 Mann, war nun auf engem Raum um Reichenberg vereinigt. Die "Ralamität ber Konzentrierung", vor ber Moltke gewarnt hatte, machte fich geltend. Diese Maffen fonnten nicht untergebracht, nicht ernährt und vor allem nicht bewegt werben. Bon den zwei Ausgängen, die über Liebenau und Gablonz aus bem Gebirgstal hinausführen, war wenigstens ber erftere vom Feinde gesperrt, der lettere konnte leicht gesperrt werden. Um fich herauszuarbeiten, erschien es wünschenswert, die Elb-Armee abzuwarten, die sich am 25. erst bei Gabel und Kunnersborf sammelte. Nachdem so die beiben Armeen auf die gleiche Bohe gefommen waren, gingen am 26. vor:

15. und 16. Division von Kunnersdorf auf Riemes, 14. von Gabel auf Ofchit, 8. von Gidicht auf Liebenau, 7. von Gablong über Reichenau auf Turnau. Die Strafe nach Jungbunglau mar aufgegeben, die beiden Armeen gegen die schmale Ger-Strede Munchengrat - Turnau zusammengebrangt. Die Avantgarde ber erften

26. Juni.

<sup>\*)</sup> Ein Zeil bes Laufiger Gebirges.

Rolonne warf bei Hühnerwasser schwachen Feind zurück und zog das Gros dis Plauschnitz nach. Die zweite erreichte Oschitz. Die dritte stieß südlich Liebenau und südlich Sichrow auf die Ravallerie-Division Edelsheim, die sich erst nach zweimaligem längeren Artilleriesamps über Preper dis Podol hinter die Jer zurückreiden ließ. Die vierte Kolonne gelangte dis Turnau und stellte die zerstörte, aber undesetzte Jer-Brücke wieder her. Der 8. Division wurde die 6. dis Liebenau, der 7. die 5. dis Gablonz nachgeschoben. An dem nämlichen Tage hatte somit die Erste Armee die Jer-Linie, die Zweite die Gebirgsausgänge zwischen Liebau und Nachod erreicht. Beider fernere Aufgaben lagen klar vor Augen.

Für den Weitermarsch auf Gitschin war die Zweite Armee rechts durch das Gebirge, links durch die Festung Josesstadt eingeengt. Es sollten daher das I., Gardes und V. Korps von Liebau über Trautenau auf Neuschloß (Arnau), von Dittersbach und Politz über Sipel und Kosteletz auf Königinhof und von Nachod über Skalitz auf Schurz bis zur Elbe vorzgehen, das VI. Korps dem V. als Staffel zur Deckung der linken Flanke solgen.

Fortführung ber Operationen im Sinne Moltles. Stinde 20. Für den Weitermarsch der Elb- und Ersten Armee diente Moltses Angabe von Gitschin als allgemeinem Marschziel und die Bestimmung, daß der linke Flügel sich am Gebirge zu halten habe, als genügender Anhalt. Die nördlichste am Gebirge in der Richtung auf Gitschin führende Straße lief von Eisenbrod über Lomnitz nach Eisenstadtl. Sie war von der linken Kolonne zu benutzen. Daraus ergaben sich als weitere Marschstraßen: Turnau—Gitschin, Podol—Sobotka—Kosteletz, Münchengrätz—Unter-Bautzen—Liban—Kopidlno, Jungbunzlau—Domausnitz—Rozdalawitz. Fünf Kolonnen zu zwei Divisionen auf diesen fünf Straßen hatten bei ihrer Überlegenheit auf einen ernsthaften Widerstand des 1. österreichischen und sächsischen Korps kaum zu rechnen. Der Feind, der sich der einen oder der anderen Kolonne entgegenzustellen versuchte, wäre von den übrigen Kolonnen sehr bald umgangen und umfaßt worden.

Dies hätte sich durch Hinzunahme von Kavallerie noch wirksamer aussühren lassen. Damals war an eine Verwendung des der Ersten Armee zugeteilten Kavallerieforps und der der Zweiten Armee zugeteilten Kavallerie-Division außerhalb des Schlachtseldes taum zu denken. Die mit Mühe zusammengebrachten Reitermassen wurden als Luxus-artikel bei der Bagage und den Trains mitgeführt. Zur Aufklärung vor der Front waren sie in dem gedirgigen Gelände allerdings wenig zu verwerten. Die nächste von dem Feinde besetzte Enge hätte ihrem Vorgehen Einhalt gedoten. Hier mußte schwächere Kavallerie zur Unterstützung der Infanterie genügen. Auf dem rechten Flügel jedoch hatte die Kavallerie der Eld-Armee das Land südlich des Lausiger Gesbirges über Bensen und Böhmisch-Leipa dis zur Elbe erkundet und suchte vergebens das Oberkommando über eine Bedrohung der rechten Flanke zu beruhigen. Im Kriege müssen jedoch Meldungen hinter den stets vorhandenen Gerüchten zurückstehen. Dorthin, wo die Kavallerie der Elb-Armee ihr undeachtetes Wesen trieb, gehörte ossen das Kavalleriekorps. Sobald der Einmarsch in Sachsen besohlen war, mußte es

sich in die Nähe der Elb-Armee begeben, dieser bei ihrem Vormarsch folgen und sobalb die Gebirgsübergange gewonnen waren, fich neben beren rechte Rolonne Während biefe auf Jungbunglau ging, hatte bas Kavallerieforps die Richtung auf Brodet und Benatet zu nehmen, ben Weitermarich über Krinet auf Nimburg und Chlumec zu begleiten. Auf diese Beise hatte es die Front der Ersten und Glb= Armee verlängert, die etwa zu ber nämlichen Zeit, in der die Zweite Armee die obere Elbe erreichte, bis Bitschin-Reubibschow - Chlumec gelangen konnten. Bing nun ber Feind, wie Moltke annahm und erwartete, über die Elb-Strede Poseistadt-Röniggrät, fo mußte er sich früher ober später gegen die seine Flanke bedrohende Zweite Armee mit einem Teil feiner Streitfrafte wenden, um fie zurudzuwerfen, mindeftens fie abzuwehren. Ob er dann noch eine genügende Anzahl von Korps übrig behalten würde, um ber Ersten und Elb-Armee Berr zu werben, war bie Frage. Bu erwarten war, bag bie Erfte Armee jum Angriff auf die feindliche Front genügen, die Elb-Armee und vielleicht auch das Kavalleriekorps gegen die feindliche linke Flanke einschwenkend die Straße Bitichin-Röniggraß gewinnen wurde, mahrend die Ravallerie-Division ber Zweiten Armee, unterstütt burch das VI. Korps, Josefstadt von Often abzuschließen iucte.

Die öfterreichische Armee hatte ben Bormarich nach Bohmen taum angetreten Bormarich ber als am 18. die Mitteilung einging, die Bayern tonnten fich nicht mit ihr vereinigen, sondern waren genötigt, ihr Land gegen ben von Norden her vorbringenden Feind Stige 19 am Main zu verteidigen. Die brei Divisionen Kaldensteins hatten also, obgleich noch weit entfernt, offenbar ihre Wirtung getan. Jene Nachricht war ftorend, konnte aber an ber Abficht nichts mehr anbern, bem Feinbe, ben man bei Gorlig und in Sachsen wußte, entgegenzugeben, jenfeits ber Elbe "bei Josefstadt, Koniginhof und Miletin" aufzumarschieren, bann nach Umftänden zu handeln. Am 20. wurde durch zuverlässige Nachrichten\*) festgestellt, daß sich nicht nur das V. und VI., sondern auch das I. und Barbeforps in Schlefien befänden, daß biefe vier Rorps an bie Neife gezogen worben, aber bereits wieder ben Rudjug angetreten hatten. Gin preußisches Korps, jo schien aus ben eingegangenen Nachrichten hervorzugehen, mar nach hirschberg zur unmittelbaren Bereinigung mit ber hauptarmee bestimmt, die sein herankommen in ber Gegend von Görlig abwarten wollte. Das Garde- und V. Korps follten fich auf bem Marich nach Landeshut befinden, bas VI. zwischen Reiße und Glat ftehen. Der frühere Buftand follte alfo mit einigen Abanderungen wiederhergestellt werden: ein Rorps bei Blat-Reiße, zwei bei Landeshut, eins bei Birfcberg, die Saupt= armee bei Borlig-Baugen, die Elb-Armee nicht mehr bei Torgau, fondern bei Dresben. Waren alle diese Stellungen gewonnen, so burfte ber Ginmarich in Böhmen

<sup>\*)</sup> Sin Telegrammmechfel zwischen ber preußischen Erften und Rweiten Armee war an ber Leitung abgehorcht worben.

erwartet werden. Noch war aber der Feind getrennt, und noch konnte diese Trennung ausgenutzt werden.

Da am 20. ber Anfang ber rechten öfterreichischen Kolonne Zwittau, berjenige ber mittleren Zwittamka erreicht hatten, war ein Borgeben gegen ben im Flankenmarich von der Neiße nach Landeshut und hirschberg gemelbeten Feind taum aussichtsvoll. Ob man ihn am Bebirgsübergang bei Liebau, sublich Landeshut, noch rechtzeitig murbe erreichen fonnen, mar burchaus fraglich. Aber bie obere Elbe zwischen Josefftadt und Arnau bildete eine ftarte Barriere, die, falls fie einigermaßen befett murbe, jedem Bordringen bes Reindes von Landeshut und Glat her ein Biel fette. Dorthin war bereits der Marsch gerichtet. Er wurde nun auf das äußerste beschleuniat. Die an der Spite der rechten Kolonne befindliche 1. Reserve-Kavallerie-Divifion, ursprünglich nach Groß-Bürglit bestimmt, schwenkte am 25. von Jaromer nach Dolan und Stalit ab, ichob Abteilungen nach Dobruschka, Neustadt, Nachod, Koftelet und nahm Berbindung mit bem ichon lange im Grengbienft verwendeten Dragoner-Regiment bei Trautenau. Dahinter rudte bas 10. Korps nach Josefstadt - Schurz. Um folgenden Tage ging eine Brigade bieses Korps nach Raile und Deutsch-Brausnit, während an ihm vorbei bas 4. Korps nach Königinhof rudte. Die Stellung an ber oberen Elbe mar bamit eingenommen. Die Befetung follte am 27. burch Entfendung je einer Brigade nach Arnau und Falgendorf vervollständigt werden. Kavallerie in erster Linie, eine Infanterie-Brigade zur Aufnahme bei Prausnit - Kaile, sechs Brigaden hinter ber Elbe rechts angelehnt an Josefftadt, eine an ber Enge von Falgendorf gur Sicherung ber linken Rlanke. Alles war bestens geordnet. Beiter rudwärts hatten am 26 erreicht: 6. Korps Opotschno, 2. Korps und 2. leichte Ravallerie-Division Senftenberg, 3. Korps Königgrat, 8. Tynift, 3. und 2. Reserve-Ravallerie-Division Wilbenschwert und Sohenmauth. Da wurde am 26. Abends gemelbet: Feind bei Liebau, Feind bei Polit im Bormarich über Hronow auf Nachod, und Feind bei Lewin. Das waren offenbar die beiden über Landeshut erwarteten Korps. Nur das eine war borthin marichiert. Das andere überschritt weiter sublich in zwei Kolonnen bas Gebirge und war im Begriff, sich bei Nachod zu vereinigen. Gingen biefe, wie als ficher anzunehmen, weiter por, so war ein Angriff auf die Stellung an ber oberen Elbe mit zwei Korps in ber Front, mit einem über Hirschberg und Starkenbach berangekommenen in ber linken Flanke bereits am 29. zu erwarten. Bu ber nämlichen Zeit konnte die aus Sachsen und der Lausit vorgehende feindliche Hauptarmee nahe herangekommen fein. Gegen fie konnte es am 30. nach eben vollendetem Aufmarich in ber Begend von Horit-Miletin zur Schlacht tommen, mahrend an ber oberen Elbe icon am zweiten Tage gefämpft murbe.

Lage ber Wie sollte man mit dem einen Feind um den Sieg ringen, während der andere in Österreicher unmittelbarer Nähe Flanke und Nücken bedrohte? Sie durften nicht so nahe herans am 26. Juni. gelassen werden. Um beide anzugreisen und zurückzuwersen, dazu reichten weder die

jur Stelle befindlichen, noch bie überhaupt vorhandenen Kräfte aus. Auf einen Erfolg war nur zu hoffen, wenn man fich gegen ben einen Reind mit möglichst ichwachen Rraften verteibigte, ben anderen mit möglichft ftarten angriff. Es erschien verlodend den aus Schlefien zu erwartenden Zeind mit den zur Sand befindlichen 2., 6., 10. und 4. Rorps anzugreifen. Gine längere Berteidigung gegen ben anberen Feind ericien aber nur an ber Ifer möglich. Bu ber reichten jedoch bie bort ftebenben Korps nicht aus und, um fie ju verftarten, war teine Reit mehr vorhanden. Gegen bie Rier mußte also ber Angriff, nach ber anberen Seite, ber ichlefischen, bagegen bie Berteidigung erfolgen. Richt aber an ber oberen Elbe, sondern, um Ellbogenfreiheit ju gewinnen, an ben Gebirgsübergangen waren die Reinde festzuhalten. Dem bei Liebau gemeldeten follte Gableng mit dem 10. Korps bis Trautenau entgegengeben, gegen ben anderen Ramming mit bem 6. Rorps bei Stalit Stellung nehmen, eine Avantgarbe auf Nachob vorschieben. Es blieb ben beiben Generalen überlaffen, ben Reind in einer Stellung abzumarten, ober ihm nach Umftanden "auf ben Leib gu geben", den geschlagenen aber nicht weit zu verfolgen. Waren die "zuverlässigen Nachrichten" von nur zwei Korps bei Landeshut und Gegend richtig, so mochten Bableng und Ramming allenfalls genügen. Im Rriege gibt es aber nichts Befährlicheres als zuverlässige Nachrichten. Sie werden burch die Ereignisse überholt. Bas gestern zutraf, ist morgen gänzlich falsch. Auch hier sind nicht zwei sondern drei, und wenn man das VI. hinzunimmt, das doch binnen furzem herankommen muß, vier Korps zu erwarten. Bei größerer Borficht hatte bas 4. Korps von Königinhof auf Trautenau, das 10. auf Gipel und Roftelet vorgeschickt werden können. Aber begreiflicherweise fürchtete man durch Berwendung von brei Korps bie beabsichtigte Offenfive gegen ben Feind an ber Ber zu fehr zu ichwächen. Gie mar ichon ge= fährbet genug. Der Jeind konnte vielleicht von bort icon beranfommen, bevor ber Aufmarich rechts ber Elbe vollendet war. Diefer langfame Aufmarich aus endlofen Marichtiefen mar das Grundübel, das jedes berghafte Unternehmen unmöglich machte. In der Not wurde bem Kronprinzen von Sachjen, der das Oberkommando über bas 1. und fächsijche Korps führte, am 26. telegraphiert, "Münchengrat und Turnau um jeden Breis zu behaupten". 2wei Korps, bas 6. und 10., sollten also bie feindliche Armee in die ichlesischen Bebirgspaffe gurudwerfen ober fie nicht aus ihnen berauslaffen, zwei andere, bas 1. und fachfische, ben Feind an ber Sfer festhalten, die übrigen ihren Aufmarich rechts ber Elbe ausführen.

Das fächfische Korps und die österreichische Brigade Ringelsheim maren von Teplit -Aussig über Leitmerit an bie Bier gezogen worden, hatten fich dort mit bem öfterreichischen 1. Korps unter Clam : Gallas vereinigt und gemeinschaftlich bei Stige 19 Jungbunglau-Munchengrat Stellung genommen, mahrend die Kavallerie Divifion Ebelsheim die von Reichenberg nach Bodol und Turnau führende Strafe bemachte. Die von bem Armeefommando eingehenden Anweisungen hatten zwischen "Burudgeben

Podol, 26. Juni.



ohne Gefecht bei Unnäherung bes Reinbes" und "Burudgehen unter leichten Gefechten" gewechselt. Rett, als der Befehl zur "Behauptung von Munchengrat und Turnau um jeden Preis" einging, war letterer Ort bereits verloren gegangen und Bodol unmittelbar bebroht. In der Annahme, daß es sich bei beiden Orten nur um schwache Avantgarden handelte, entschloß sich ber Kronpring, noch am späten Abend bes 26. Turnau wieder zu nehmen, von Bodol aus bie vorliegenden Sohen von Swigan ju gewinnen, am nächsten Tage weiter porzubringen, die engen Baffe zu besethen, bem Feinde das Heraustommen aus dem Gebirge zu verwehren. Der Plan wurde vierundzwanzig Stunden früher angebracht gewesen fein, tam jest zu fpat. Die Preugen hatten inzwischen ihre schwachen Avantgarden verstärft. Wenige öfterreichische Ba= taillone, die übereilt von Bodol aus vorgingen, wurden nach anfänglichem Erfolg burch die Brigade Bose ber 8. Division über die Fer zurudgeworfen und mußten die Brude dem Reinde überlaffen. Nach diesem Mißerfolg wurde auch das Unter= nehmen auf Turnau aufgegeben und beschloffen, am nächsten Tage bie Berteibigung auf Mundengrat zu beidranten. Diefer Entidlug hatte zu einer Rataftrophe führen fonnen, wenn die zwei preußischen Armeen in fünf Rolonnen über die Rier zwischen Jungbunglau und Gifenbrod vorgegangen maren. Er ließ sich aber während vier= undawangig Stunden burchführen, weil die Bunft des Augenblicks von der Elb-Armee zu einem Ruhetag, von der Ersten Armee nur zu Borbereitungen und Bereitstellungen für ben auf ben 28. verschobenen Angriff genutt wurde. Nicht biese Borbereitungen, aber wohl das unbegründete Gerücht, der Jeind befinde fich auf bem Marich von Turnau auf Gitschin, bestimmte ben Rronpringen, am nachsten Morgen (28.) ben Rudjug in bemfelben Augenblid anzutreten, wo ein Befehl Benedets biefen Entichluß bestätigte.

Stigge 20.

<u> Nachod,</u> **27**. Juni.

Stizze 19.

Bahrend man fich hier am 27. einer verhaltnismäßigen Rube und Untätigkeit hingab, murbe auf ber anderen Front an zwei Stellen heftig gefämpft. V. preußische Rorps unter General v. Steinmet hatte am 26. erreicht: mit ber Borhut Gellenau, ber Avantgarde Lewin, bem Gros Reinerz, ber Rejerve Ruders. Seine Aufgabe fur ben nachften Tag lautete auf Gewinnung und Behauptung bes Baffes von Nachod. Da diefer Ort, als vom Reinde befett, gemelbet murde, ging ber General v. Löwenfeld mit ber Avantgarde weiter vor, vertrieb ben ichwachen Beind, besette Nachod und die nächsten Sohen mit ber Borhut unter Oberft v. Below und ließ die Avantgarbe bis Schlanen nachruden. So hatte die Tiefe des Korps eine Ausbehnung von etwa 25 km erhalten. Und boch mußte man auf einen Busammenftoft mit bem Reinde, auf eine Schlacht, ja eine enticheibenbe Schlacht nicht nur gefaßt fein, sonbern fie wünichen, um ben Rrieg in einer gludversprechenben Weise zu eröffnen. Napoleon, wie wir ihn von Jena her kennen, wurde noch am Abend oder in der nacht nicht nur die Borhut, sondern die gefamte Avantgarte burch bas Nachober Defilee gezogen, jenfeits eine Stellung eingenommen und bafür

geforgt haben, daß nächsten Tages mit bem frühesten ber Rest bes Korps die Mettau-Brude zu überichreiten begonnen batte. Steinmet ließ bie verschiedenen Staffeln mit Beibehalt ihrer Abftande gur üblichen Aufbruchftunde um 60 antreten und nach gurudgelegtem balben Marich gewohnheitsmäßig eine einstündige Raft abhalten. fonnte baber nicht überraschen, bag Borbut und Avantgarbe mahrend vieler Stunden einem fehr überlegenen Jeinde gegenüber auf ihre eigenen Rrafte angewiesen und einer völligen Nieberlage ausgesett maren.

Das öfterreichische 6. Korps unter Feldmarschalleutnant v. Ramming war am 26. nörblich Opotiono zwijden Dobruichta und Megrit untergebracht. follten bie vier Brigaden auf verschiebenen Begen nach Byfotom, Rleny und Stalit marichieren, um bort mit ber Front nach Often Stellung zu nehmen. noch nicht ihr Ziel erreicht, als Feind auf ber Höhe nordöstlich Wenzelsberg gemelbet Stige 21 Die rechte Flügelbrigade, die von Wrchowin ben Weg nach Schonow eingeschlagen hatte, schwenkte bei biefem Dorfe rechts ein und entwickelte fich jum Angriff. Fünf Bataillone in drei Treffen, das erste in Divisions. \*) die anderen in Bataillonstolonnen, wenige Tirailleure voran, eine Batterie seitwärts aufgefahren, geben gegen bas II. Bataillon bes Regiments 37, eine halbe Sager-Kompagnie und eine Batterie ber preußischen Borbut vor, die nordöftlich Wenzelsberg auf halbem Sange amifchen "bem Balbchen" und einem weiter fublich gelegenen Beholze Stellung genommen haben. Die öfterreichische Batterie wird balb jum Schweigen gebracht. Die fünf Bataillone gehen weiter mit klingendem Spiele vor. Sie werden durch bas Schnellfeuer ber Schüten gum Stuten, burch bie Salven ber entwidelten Linie gur Umfehr, burd Berfolgungsfeuer zur Auflojung gebracht. Es ift ber Kampf bes tiefgeglieberten gegen ben breitgeglieberten, bes bas Gefecht nahrenben gegen ben alles einjegenben Begner, ber Rolonne gegen bie Linie, "bes gangen Mannes, bes Bajonetts" gegen "die Torin, die Augel", des Borberladers gegen den Schnellader, der Scheibe gegen ben Schützen. Noch einmal werben die zwei Bataillone bes britten Treffens gegen bie Front, ein in die Nähe ber Neuftäbter Strafe berausgeschobenes Bataillon gegen bie linke Klanke bes Teindes angesett. Der Mifterfolg ift ber gleiche. Die Brigade hertwet verschwindet. Rur zwei Bataillone haben fich in Bengelsberg und in ber Bengelskirche foftgefett. In die letten Rampfe haben bereits Bataillone der über die Branka-Böhe herangekommenen preußischen Avantgarde eingegriffen. In Berfolgung bes weichenden Jeindes bringen fie rechts in "bas Balbchen", links nach Sochors und ber Unterforfterei vor. Beit auseinandergezogen fteben: brei und eine halbe Kom= pagnie in Byfotom, vier und eine halbe in bem weftlichen Teil "bes Balbchens" bas II. Bataillon bes Regiments 37 zwischen bem Wäldchen und bem weiter sublich gelegenen Behölg, zwei Batterien, vier Schwadronen links Diefes Behölzes, gehn Kom-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Gine Divifion = zwei ber jeche ein Bataillon bilbenden Kompagnien. Bierteljahrshefte fur Truppenführung und Beerestunde 1910. 2. Beit.

pagnien bei Sochors und ber Unterförsterei, je zwei in Reserve bei Altstadt und an der Neustädter Straße. Alles kann zum konzentrischen Angriff gegen Wenzelsberg vorgehen.

Aber schon rudt die Brigade Jonat heran. Sie hat ihren Marsch nach Kleny bei Domkow unterbrochen, fich entwickelt und geht in drei Treffen über bas Norbende von Schonow auf Benzelsberg vor. Feuer von links aus dem Wäldchen, von rechts von der Unterförsterei her zwingt sie, sich zu teilen. Bier Bataillone schwenken rechts gegen die Unterförsterei, drei links gegen das Westende des Wäldchens ab. Gin Jäger-Bataillon greift von der Staliger Straße mit ein. In die Lude zwischen ben beiben Teilen der Brigade Jonak ist die Brigade Rosenzweig gerückt. Zwei ihrer Bataillone werden in das Wäldchen geschickt, in das sich auch der größte Teil der Besatung von Wenzelsberg gewendet hat, so daß sieben bis acht Bataillone gegen die vier und eine halbe preußische Kompagnie kämpfen. Bon einer solchen Überlegenheit von drei Seiten angegriffen, weichen biese aus bem Balbden gurud. Auch an ber Unterförsterei und bei Sochors können die Breußen sich vor der Übermacht nicht halten. Ein Bataillon Rosenzweigs wird bei ber Artisserie belaffen. Drei gehen über Benzelskirche vor. Das II. Bataillon des Regiments 37 weift ihren Angriff ab, aber in der rechten Flanke vom Balbchen her bedroht, muß es den Rudzug antreten. Auch die zwölf Geschütze füblich des Gehölzes, die lange Zeit den vierundzwanzig öfterreichischen Widerstand geleiftet haben, müffen ihm folgen. Nachdem die fünf Bataillone der preußischen Avantgarde sich der zwiefachen Umfassung von sechszehn österreichischen Bataillonen entzogen haben, machen fie mit ihren zwei Batterien auf der Bohe an der Neuftädter Strafe mit bem rechten Flügel an ber Branta-Schlucht, mit bem linten in ber Nabe von Bracet halt.

Die Ofterreicher folgen rechts bis zur Unterförsterei und Sochors, in ber Mitte bis in die frühere Stellung des II. Bataillons 37, links bis zur Oftecke des Wäldchens. Noch weiter links geht die Kavallerie-Brigade Solms zwischen Wäldchen und Wysofow vor, zieht sich aber nach einem Gesecht mit der Kavallerie-Brigade Bnud wieder auf Kleny zurück. Alle Bersuche der österreichischen Infanterie, aus dem Wäldchen gegen die preußische Stellung vorzubrechen, werden durch verheerendes Schnellfeuer, sowie durch Flankenangriffe der Infanterie und Kavallerie abgewiesen. Die Österreicher halten sich jedoch in den gewonnenen Stellungen, bis das Gros des V. Korps das Gefechtsfeld erreicht. Bon deffen vorderer, 19. Brigade werden zwei Bataillone nach Whsofow geschickt, vier gegen das Wäldchen vorgeführt. Sie genügen, den durch viele abgeschlagene Angriffe erschütterten Keind, der dicht gedrängt sich nicht entwickeln kann, nicht nur aus dem Wäldchen, sondern auch aus Wenzelsberg zu vertreiben und zum Rückzug bis Prowodow und Schonow zu bestimmen. Der rechte österreichische Flügel bei der Unterförsterei und Sochors schließt sich, wenn auch nicht angegriffen, diefer Bewegung an. Gin Bordringen ber Preugen aber über bie Bestspitze des Baldchens und über Benzelsberg hinaus verbietet die öfterreichische

Geschützeserve, die von Stalit herangetommen auf den Höhen öftlich Rleny aufges fabren ift,

Ebenfalls von Stalit herangetommen ift die Brigade Balbstätten. Sie foll bas Befecht wiederherstellen, die rechte Rlanke bes Feindes umgeben und Bufotow von der höhe nördlich angreifen. Dieser Flankenangriff konnte nur gelingen, wenn er mit einem Angriff ber brei Brigaden Hertwet, Jonat und Rosenzweig gegen bie schwache feindliche Front von ber Linie Schonow, Prowodow, Staliger Chauffee verbunden wurde. Bu einer solchen Leiftung waren aber die brei Brigaden nicht mehr fahig ober murben wenigstens für nicht mehr bagu fahig gehalten. Daß zwei Bataillone Balbstättens gegen bie Bestspite bes Bäldchens vorgeschickt wurden, konnte ben Frontalangriff der drei Brigaden nicht erfeten, sondern brachte nur einen neuen Dißerfolg und schwächte ben Flankenangriff. Auch die Zuteilung von brei Batterien ber Korpsgeschützeserve an Waldstätten war für die Gesamtlage nicht vorteilhaft. Bisher hatte die Geschützreserve mit ihrer mächtigen Feuerwirfung bas gange Gefechtsfeld beherricht. Nachdem fie um vierundzwanzig Geschütze geschwächt war, fing bie preußische Artillerie zwischen bem Balbchen und Byfotow fowie bei Bengelsberg an, bie Oberhand zu gewinnen und fonnte einen Angriff sublich Wpfotow vorbereiten, zu beffen Ausführung wenigstens noch bie 20. Brigade abgewartet werden mußte.

Mit vier Bataillonen, vier Schwadronen, einer Batterie, bald verftarkt burch anderthalb weitere Batterien gelangte Balbstätten auf die Bysofower Hochfläche. Der übrige Teil seiner Artillerie blieb westlich ober nordwestlich bes Dorfes gurud, ohne ju einer erheblichen Wirtung ju tommen. Der Angriff auf die Mitte des breitgestreckten Dorfes erfolgte junachst nur mit zwei Bataillonen. Da bie zur Berteidigung bestimmten zweieinhalb Bataillone auf die ganze Ausdehnung bes Dorfes verteilt waren, Belande und Baulichfeiten den Angriff begunftigten, gelang es ben Ofterreichern, fich in einem Teil der Gehöfte festzuseten. Dieser Erfolg war indeffen nur von furger Dauer. Die besetten Behöfte sowie bie nachrudenben Berftartungen wurden nicht nur in ber Front, sondern auch von zwei Bataillonen ber 20. Brigade, welche der General Wittich heranführte, in der linken, von der Besatzung des weftlichen Teils bes Dorfes in der rechten Flante angegriffen. Der von drei Seiten umringte Feind wich in Unordnung durch ben Wald hinter die Gifenbahn gurud. Die durch Infanteriefeuer heimgesuchte Artillerie murbe im Augenblid bes Abfahrens von einigen Shwadronen ber Brigade Wnud, die verbedt herangetommen mar, attadiert und verlor einige Geschütze. Die vollständige Niederlage der Brigade Waldstätten bestimmte Ramming, mit bem gesamten Korps ben Rudzug anzutreten und ihn auf die Welbung, Feind fei von Koftelet her im Anmarich, bis Stalit fortzuseten.

Der Sieger begnügte sich mit ber Behauptung ber höhen auf beiben Seiten von Bysotow. Für eine Verfolgung wurden die Truppen als zu erschöpft und ermübet erachtet, als ob nicht jede siegreiche Armee am Ende der Schlacht auf das äußerste erschöpft

208 Cannac.

und ermudet ware, und als ob nicht trotbem von ihr die Berfolgung als dasjenige verlangt wurde, was ben Sieg erst jum Siege macht. Einigermaken lakt fich bie unterlassene Berfolgung bamit enticulbigen, bak bas preukische Korps am Ende der Schlacht erft mit etwa zwei Drittel seiner Starte zur Stelle, und bag biese zwei Drittel ganglich zersplittert waren. Bon bem Berschulben bieses ungünstigen Auftandes ist die preußische Kührung faum frei zu sprechen. Der fommandierende General befand fich bei Nachod in einer ähnlichen Lage, wie Napoleon bei Jena. Aber er hat fich bas Berfahren bes Meisters, ber unsere größte Nieberlage berbeigeführt bat, nicht jum Muster ge-Dier wie bort galt es, ein Defilee zu burdziehen, um jenseits nächsten Tages eine Schlacht zu liefern. Napoleon icheute keine Anstrengung, feine Schwierigfeit, um noch am Abend, noch in der Racht genug Truppen hinüber zu bringen und auf ben jenseitigen Boben festen Juf zu fassen. Dort wie hier muhte fich ber Reind in vergeblichen frontalen Angriffen ab. Napoleon ließ ihn gewähren, verlor fich nicht in die Ausbeutung geringer Erfolge, gerfplitterte feine Rrafte nicht in ungegablte kleine Teile. Erst mußte ber Aufmarich ber eiligst herankommenden Truppen vollendet werben. Mochte ber Jeind bie Zwischenzeit bamit ausfüllen, fich langfam zu perbluten. Gegen ben ermatteten, ericopften, taum noch widerstandsfähigen Gegner ging er bann mit breiter Front, mit umspannenden Flügeln zum vernichtenden Angriff vor. Die Berfolgung ergab sich von felbft. Das Zündnadelgewehr, die Feuertattit bes einen, die Stoftaktik bes andern haben bei Nachod vieles wieder gut gemacht. Ru einem mahren Siege haben fie aber boch nicht verhelfen können.

Trautenau, 27. Juni.

Das I. Armeeforps war bereits am 25. Juni füblich Landeshut eingetroffen. Gs follte nach Ginschaltung eines Ruhetages am 27. und 28. über Trautenau nach Arnau weiter gehen. Benutte es zu biefem Marich bie große über Liebau und Trautenau führende Strage, fo mußte es barauf gefaßt fein, an ber Enge letteren Ortes auf Widerstand zu ftogen und feste fich bei genügender Starte bes Reindes fogar einer Stigse 19u. 20. Niederlage aus. Es war daher geraten, mindestens mit einem Teil des Korps Trautenau zu umgehen und gleichzeitig zu versuchen, dem Feinde die Flanke abzugewinnen. Bu diesem Zwed konnte etwa die 1. Division mit ber Reservekavallerie über Freiheit auf Bilsborf, die 2. Division von Liebau mit der einen Brigade über Schattlar, mit ber andern über Bernsborf auf Trautenau vorgeben. Diefer Maric ließ fich vervollständigen oder wurde von felbst vervollständigt durch die 1. Garde-Infanterie-Division, welche den Auftrag erhalten hatte, am 27. von Dittersbach über Wedelsborf, Adersbach, Qualisch nach Parschnitz und von dort nach Gipel zu marschieren, sowie durch die 2. Barde-Infanterie-Division, die von Kostelet noch bis Horida vorruden fonnte. Stieß bas I. Korps in ber Tat bei Trautenau auf Keind, so wurde dieser von der 2. Division in der Front, von der 1. in der linken, der 1. Garde-Division in der rechten Flanke angegriffen. Befand fich der Feind weiter sublich, so wurde der Marsch unter Sicherung durch die Reservekavallerie gegen Arnau in drei

Kelonnen von Pilsborf auf Deutsch: Prausnit, von Trautenau auf Kaile und von Parionit auf Gipel fortgefett. Stieß eine Kolonne auf Feind, so maren bie anderen bereit, nach der bedrohten Seite einzuschwenten. Bar fein Feind zu finden, jo staffelte sich das I. Korps zwischen Pilnikau und Trautenau zum Weitermarsch am nächsten Tage nach Arnau, mahrend bie 1. Barbe-Infanterie-Division mit einer Brigade nach Gipel-Raatich, mit ber anderen auf bem nächsten Wege nach Königinhof über Bausnit nach Alt-Rognit ging. Dies alles war schon Tage vorher zu erkennen und durch Anmarich und Unterbringung ber Truppen am 25., erforderlichenfalls auch burch einen furzen Marich am Nachmittag bes 26. einzuleiten. Der fommanbierende General ließ sich jedoch auf bergleichen Kombinationen nicht ein. Er ging mit ber 1. Division von Liebau, mit ber 2. von Schömberg, also allerdings auf zwei Strafen vor, aber auf zwei Strafen, die fich bei Barfconit unmittelbar vor ber Enge von Trautenau vereinigen. Bon bort aus gedachte Bonin in einer Rolonne das enge Aupa-Tal aufwarts zu ziehen, auf beffen hohem sublichen Rande ber Feind zu erwarten mar.

Der Zufall fügt es, daß die 2. Division, der Absicht bes Generaltommandos entgegen, bebeutend früher bei Barichnit eintrifft, als die 1. Division. Erstere muß damit bie Aufgabe ber Avantgarde übernehmen, wenn ihr auch nur die Rolle bes Gros zugedacht ift. Die Aufflärung, die sie vornimmt, beschräntt fich indes auf die Feststellung, daß die Aupa-Brude bei Trautenau durch einige abgesessene Dragoner besetzt ift. Sie zu vertreiben, durch und über Trautenau hinaus vorzugehen ober auf anderem Wege zu ermitteln, ob hinter ber Handvoll Ravallerie noch andere Feinde ftanden, unterbleibt. Der Divifionstommandeur v. Claufewig lagt bie Sache auf fich beruhen und erfährt baber nicht, daß die Brigade Mondel als weit vorgeschobene Avantgarbe bes 10. öfterreichischen Korps bereits sublich Trautenau eingetroffen, ben hopfen- und Rapellenberg besetzt hat. Zwei Stunden später wie Clausewit trifft Stige 22. Bonin bei Paricinig ein. Auf die Meldung von der feindlichen Besetzung ber Aupa-Brude läßt er bie Avantgarbe (1. Brigade) bie Dragoner von ber Aupa-Brude verjagen und ben Marich durch Trautenau auf Bilnitau fortseten.

Raum haben die Borhutkompagnien die Stadt auf ber Strage nach Bilnitau wieder verlaffen, fo erhalten die folgenden Truppen heftiges Feuer von den füdlichen Boben. Die lange Marichfolonne brauchte nur linksum zu machen und etwas zusammenzuschließen, um ichnell jum Angriff auf Front und beide Rlanten der feindlichen Stellung bereit ju fein. Aber die Überraschung, die Untenntnis, der unfichtbare Feind, die widersprechenben Befehle bringen die fünf Bataillone völlig burcheinander. Geraume Zeit vergeht, ebe in einigermaßen planvoller Beife vorgegangen wird. Aber ber Angriff ift schwer, teine Dedung vorhanden. Die feindlichen Schüten find gut eingeniftet. Bataillone, eineinhalb Schwadronen, zwei Beschütze, die als rechtes Seitendetachement über Schatlar mariciert waren und von Rieder-Altstadt über öftlich Weigelsborf



gegen die feindliche linke Flanke vorgehen konnten, eilen zum größten Teil Trautenau, bem Brennpunkt des Gefechtes zu und vermehren dort die Berwirrung und die nicht am Gefecht beteiligten Truppen.

Man hatte glauben follen, baf bie Artillerie burch ihr Teuer ben Angriff auf bie Boben wirkfam vorbereiten murbe. Es war aber nicht gelungen ober zu wenig versucht worben, die reichlich vorhandenen Batterien aus dem Engweg in eine gunftige Stellung ju bringen. Im Gegenteil vermochte eine bei Sohenbrud aufgestellte öfterreichische Batterie bie Berteibigung wirtsam zu unterftuten und bie Breugen zu zwingen, ben bereits erstiegenen Galgenberg' wieber zu räumen. Die meiften Berlufte werben bem Berteibiger burch bie Rager beigebracht, bie aus ben oberen Stodwerfen und von ben Dachern ber Trautenauer Bäufer ihre sicheren Schuffe abgeben. Indeffen hatten die Ofterreicher noch lange ausharren tonnen, wenn nicht vom preußischen Gros acht Bataillone unter General v. Buddenbrod bie Aupa weftlich und innerhalb Parschnitz burchklettert und teils durch bie Budbenbrod-Schlucht, teils über bie wegelofen, malbigen, fteilen und felfigen Parichniter Berge in Richtung Sopfenberg-Ratguerberg vorgegangen maren. 2mei Bataillone der Brigade Mondel werden der Umfassung entgegengeworfen. fünf räumen beizeiten die Stellung. Alle geben allmäblich zurud. Bon der preußischen Avantgarbe bleibt ein Regiment in Trautenau zurud, bas andere folgt nur langfam, um junächst die Bataillone bes Gros abzumarten, läßt sich aber später burch ein in Trautenau abgegebenes Signal "Sammeln" jur Rudfehr borthin beftimmen. Nur einige Kompagnien, beren Führer ein Rudzugsfignal angefichts bes Feindes nicht gelten laffen wollen, bleiben im Bormarich. Go gelangen unter Budbenbrod von Avantgarbe und Groß zehn Rompagnien nach Hohenbruck, sechzehn auf bie malbigen Boben zwijden diesem Dorf und Alt-Rognit, neun endlich auf bie flache Welle meftlich letteren Ortes.

Weiter vorzugehen ist den ermatteten Truppen nicht möglich. Sie sinden auf den beherrschenden Höhen von Neu-Rognitz eine starke Artillerie vor sich, auf deren Bekämpfung sich die eine unter unsäglichen Anstrengungen gefolgte preußische Batterie kaum einzulassen vermag. Es kann nur darauf ankommen, die gewonnenen Stellungen zu behaupten, bis die zurückgebliebene Masse des Korps herankommt, um dann zum Angriff und zum Siege vorzugehen. Die Bewegungen, welche die acht Bataillone Buddenbrocks nach Hohenbruck—Alt-Rognitz sührten, waren noch im Gange, als der General v. Hiller das Eintressen der 1. Garde-Infanterie-Division östlich Parschnitz meldet und sie zur Verwendung andietet. Das Anerdieten wird von Bonin abgelehnt. Er hat nur acht Bataillone entwickelt. Der Feind scheint abzuziehen. Siehzehn Bataillone, die gesamte Artillerie und Kavallerie stehen noch zur Versügung. Es sehlt Bonin nicht an Truppen, aber wohl an der Möglichseit, sie zu verwenden. Noch zwölf Bataillone, vier Batterien in das enge Tal binein-

geworsen, ware keine Unterstützung, sondern nur eine Berlegenheit mehr gewesen. Überdies will Hiller seine Division zwei Stunden öftlich Parschnitz ruhen lassen. Sie bleibt also noch für einige Zeit dort als Reserve.

Da ber Feind über Hohenbrud abgezogen zu sein icheint, fo beabsichtigt Bonin, feine Truppen aus dem Engweg herauszuziehen und mit dem Anfang bis Bilnifau vorruden zu laffen. Die Befehle merben ausgefertigt, als bie Melbung eingeht, ber Reind rudt von Neu-Rognit vor. Darauf wird General v. Großmann beauftragt, mit der durch drei Bataillone des Gros verstärften Avantgarde Buddenbrod zu unterftuben. Dies ließ sich nur in ber Weise ausführen, daß die im ganzen verfügbaren zehn Bataillone aus Trautenau in westlicher Richtung herausgezogen wurden und bann zum Angriff auf die feindliche linte Flanke übergingen. Der Angriff auf die rechte Flanke fiel von selbst ber 1. Garbe-Division zu. Gie konnte nicht unbekummert im engen Aupa-Tal abwärts marichieren, wenn unmittelbar in ihrer rechten Rlanke auf der Bohe bie Schlacht tobte. Nicht um Bonin die abgelehnte Unterftützung aufzudrängen, sondern ihrer eigenen Sicherheit wegen und nach ben elementarften Regeln ber Kriegskunft mußte hiller entweder mit allen ober wenigstens mit einem Teil seiner Rrafte spätestens bei Bausnit ben Talrand ersteigen. Geschah bies, so ergab fich ein Angriff auf die rechte Flanke des Keindes von selbst. Das Gefecht schien also auf bas beste geordnet zu fein: Buddenbrod halt bei Hohenbrud-Alt-Rognit ftand, geht auch erforberlichenfalls etwas zurud, bis Grogmann von der einen, hiller von der anderen Seite mit Überlegenheit eingreifen. Für alle Fälle sollte bie 2. Brigabe Barnetom, bie bei Wolta stand, unterhalb Trautenau über bie Aupa gehen und fich auf ben füdlichen Söhen als Referve aufstellen.

Nur diefe eine Anordnung fam jur Ausführung. Der an ben General Großmann gerichtete Befehl hat nie seine Abresse erreicht, ist nie wiederholt, auch nicht durch die Initiative des Avantgarbenführers ersetzt worden. Zehn Bataillone fallen aus. General Hiller glaubt keine andere Aufgabe zu haben, als nach Eipel ju marichieren und ichien es als eine Rubringlichkeit ju betrachten, fich in bas Befecht eines anderen Rorps zu mischen. Daß bas Marschieren auf den Ranonendonner hin nicht als eine ausnahmslose Regel angesehen werden kann, ist von der Kritit bei biefer Gelegenheit hervorgehoben worden. Das mag richtig fein. Hier handelte es fich aber um ein Marschieren vom Kanonendonner fort und um einen Friedensmarich am Rande eines Schlachtfeldes. Beides wird fich taum rechtfertigen laffen. Infolge des Ausfalls von Großmann und Hiller tamen die acht Bataillone Buddenbrod in eine üble Lage. Durch den Marsch über gebirgiges und waldiges, äußerft schwieriges Gelände waren die Bataillone und Kompagnien völlig durch= einandergekommen. Die berittenen Offiziere hatten ihre Bferde gurudlaffen muffen und vermochten zu Jug weder eine Übersicht zu gewinnen, noch ihre Truppen burch Befehle zu regieren. Un Artillerie hatte nur eine Batterie bes Gros folgen tonnen, Zwei Batterien fuhren später auf dem Kapellenberg auf. Bon ihnen wurde aber die eine bald wieder zurückgezogen, die andere folgte, nachdem sie ihre Propenmunition verschossen hatte. Die acht Bataillone waren somit jeder Artillerieunterstützung bar, dem Feuer von mindestens 36 Geschützen ausgesetzt.

Die Lage erschien nicht gunftig, als Gablenz ber eben eingetroffenen Brigade Grivicic Befehl zum Angriff auf Alt-Rognit gab, ungefähr zu ber nämlichen Beit, in der Hiller den Marsch von Parschnitz nach Eipel antrat. Der gegen die Front der neun preußischen Kompagnien westlich Alt-Rognitz gerichtete Angriff von in drei Treffen formierten sieben Bataillonen verlief ebenso, wie die ähnlichen Angrisse Als er jedoch erneuert und mit einem Angriff gegen die entgegengestreckte linke Flanke verbunden wurde, zogen fich die neun Kompagnien zurud. Damit war die linke Flanke der beiben anderen Gruppen freigelegt. Der rechte Flügel in dem tief gelegenen Hohenbruck leistete daher dem bald darauf erfolgenden Angriff der Brigade Wimpffen keinen erheblichen Widerstand und trat ebenso Er wurde von allen acht Bataillonen ohne wie die Mitte ben Rudzug an. wefentlichen Aufenthalt bis zur Aupa und über die Aupa fortgesett. Avant: garde und Gros waren so gut wie beseitigt. Es blieb die Reserve, viereinhalb Ba taillone, unter General v. Barnekow. Bon ihnen waren zwei Bataillone Regiments 43 vom Galgenberg über Johanneskapelle, Höhe 504 und Waldrand 457 aufgestellt, während zweieinhalb Bataillone Grenadier-Regiments 3 westlich Barschnitz rechts ber Aupa zurückgehalten wurden.

Gegen die Stellung der 43er geht die Brigade Wimpffen vor. Sie wird In der Berfolgung gelingt es, die Sohe 472 zu gewinnen, dann drei erneute Angriffe wiederum abzuschlagen. Auch die als Ablösung anrückende Brigate Knebel würde voraussichtlich das Schicksal der Brigade Wimpsten geteilt haben, wenn nicht die Brigade Grivicic, über Ratauerberg und Krieblit vorgehend, Flanke und Rücken der 43er bedroht und sie zum Rückzug burch den nördlichen Teil von Krieblik über die Aupa auf Wolta bewogen hätte. Nun stieß Grivicic auf die 3. Grenadiere. welche Bohe 353, Balbchen nordlich Arieblig und die Abhänge ber Parschniger Berge besetzt hatten und hier standhielten, bis Trautenau und das Tal oberhalb Parschnit preußischerseits geräumt war, und auch die Truppen, welche die Kommandeurhöhe besetzt hielten, abzuziehen anfingen. Dann traten sie den Rudzug durch die Buddenbrod-Schlucht und über die Aupa an, wo fie vom Jäger-Bataillon 1 aufgenommen wurden. 📀 tam die Hauptaufnahmestellung nördlich des Fluffes gar nicht zur Geltung. schon längst auf der Kommandeurhöhe vorbereitet worden. Bon den Geschützen, die weiter vorn ichmerglich entbehrt und vermißt murben, maren hier wenigstens 24 versammelt. Drei Bataillone, vier Schwadronen, die noch leicht hatten verftartt werden fonnen, ftanden bereit, die fast uneinnehmbare Stellung zu verteibigen. G hatte im Laufe des Tages den Anschein gehabt, als ob erft hier die eigentliche Schlacht

geliefert werden sollte. Wie der Feind dieses Vollwerf mit überanstrengten Truppen nehmen sollte, war nicht abzusehen. Dennoch wurde die letzte Aufnahmestellung geräumt, noch bevor die weiter vorliegenden aufgegeben waren. Angeblich zu sehr erschöpft, um stehen zu bleiben, strömten die Truppen bei sinkender Nacht zurück, um nach einem Marsch von nicht weniger als zwei Meilen die am Morgen verlassene Unterkunft wieder zu erreichen.

Die Aussichten, die fich am Abend vorher dem I. Korps eröffnet hatten, waren jo qut, als man fie nur wünschen konnte. Stand ber Zeind bei Trautenau ober ging er borthin vor, so setzte er sich einer Bernichtung aus, wie sie kaum volltommener zu denken war, besonders wenn die 1. und 2. Garde-Division sich nicht vollständig gurudbielten. Der Anmarich über Liebau und Schömberg beeintrachtigte die Borteile, welche ein gutes Glud Bonin in die Hand gegeben hatte. Richt durch die Arglift bes Jeindes, sondern durch die eigene Überlegung wurde er in einen Engraß hineingeführt, aus bem es schwer war herauszukommen. Außerorbentlich ungunftiges Gelande erhöhte die Schwierigkeit. Über bas alles ließ fich nur hinmegtommen, wenn ber ernfte Wille, ben Jeind zu ichlagen, vorhanden gewesen ware. Bonin batte fich mit einem Richtgeschlagenwerben gufrieden gegeben. Diese Benugsamfeit war übel angebracht einem Feinde gegenüber, ber alles einzuseten entschloffen war, ben Sieg zu gewinnen. Um einen solden Jeind niederzuringen, mußten alle Rrafte angespannt, nicht bloß kleine Teile vorgeschickt werden. In ber Reihe von Befecten, aus welchen die Schlacht von Trautenau sich zusammensett, find aber immer nur Bartikeln von Truppen aufgetreten. Drei, höchstens vier Bataillone kämpften um den Rapellen- und Hopfenberg. Nur etwa zwei find bei Hohenbrud und Alt-Rognit ernstlich im Gefecht gewesen. Zwei wiesen die Angriffe ber Brigade Bimpffen gurud. Zweieinhalb hielten die Aufnahmestellung an der Aupa. Bon 96 Beschützen find nur einzelne für turze Beit aufgetreten. Im zweiten Teil ber Schlacht handelte es fich um Aufnahmeftellungen, die, obgleich gut verteibigt, ihrer schmalen Front wegen über turz ober lang einer Umfassung jum Opfer fallen mußten. Der folgerichtige Abschluß bieses Berfahrens war ein allgemeiner Rudzug. Der kommandierende Beneral wollte ober fonnte feine Rrafte nicht jum Siege benuten, es blieb ihm nur übrig, bas Schlachtfelb zu räumen.

Das Ergebnis des 27. schien für Österreich keineswegs ungünstig zu sein. Bei Trautenau war ein entschiedener Sieg ersochten, bei Nachod allerdings ein Angriff gescheitert, die Stellung bei Skalit aber, auf deren Besit Benedet das hauptsächelichste Gewicht gelegt hatte, behauptet worden. An der Iser hatte der Feind gar keine Fortschritte gemacht. Dennoch hatte der Tag eine große Enttäuschung gebracht. Die Stoßtaktik, auf die Österreich so große Hoffnungen gesetzt, hatte sich nicht im mindesten bewährt. Angriffe mit der dreisachen Truppenzahl des Berteidigers waren in kurzer Zeit abgewiesen worden. Die Überlegenheit des Zündnadelgewehrs hatte sich

Lage ber Öfterreicher am 27. Juni Abenda

Stizze 19

in einer unwiderlegbaren Beise dargetan. Nicht nur der Besiegte von Nachod, auch der Sieger von Trautenau fühlte sich entmutigt. Die Berluste, die man erlitten, waren unverhältnismäßig groß, und um so empfindlicher, als die Unftrengungen ber letten zehn Tage aufreibend gewesen waren. In einer langen Kolonne, vier, zulett fünf Korps hintereinander war man marschiert. Um bas ferne Tagesziel zu erreichen, war früh aufgebrochen worden. Nach wenigen Stunden sah man sich durch das Fuhrwert bes voranmarichierenden Korps aufgehalten. Unfreiwillige Halte wechselten mit furzen Marichreprifen. Langfam ichleppte fich bie Truppe fort, um erft nach eingebrochener Dunkelheit die ersehnte Unterfunft zu erreichen, aber taum Nahrungsmittel, noch Baffer zu finden. Bald maren bie Marichaufgaben erhöht worden. Bulett murbe Tag und Nacht mit furgen Ruhepaufen marichiert, wenig gegeffen und getrunten in ber hoffnung, bas Schlachtfelb balb zu erreichen und im wuchtigen Angriff ben Beind zu zerschmettern. Der getäuschten Hoffnung war eine um so größere Entmutigung gefolgt, je hochgespannter jene gewesen war. Ramming erklärte fein 6. Korps weder zum Angriff noch zur Berteidigung fähig. Und auch das sieg= reiche 10. Korps befand fich in gedrückter Stimmung.

Ammerhin stand die österreichische Sache nicht schlecht. Benedet hatte das 8. Korps nach Stalit, das 4. nach Dolan berangerufen. Es mare beffer gewesen, diese beiden Korps nicht hinter, fondern das eine rechts, bas andere links neben das 6. ruden zu laffen. 3mmer= hin standen bei Stalit am 28. früh drei österreichische Korps vereinigt. Ihnen gegenüber bei Wosokow, befand sich, wie bekannt war, nur das V. preufische Korps. Das VI. war weiter öftlich im Anmarsch, ob es am 28. berankommen würde, durchaus zweifelhaft. Auf eine Überlegenheit konnte man hier für Öfterreich zweifellos rechnen. Ein neuer Zeind mar allerdings bei Gipel gemelbet. Der ließ fich aber durch bas 10. Korps minbeftens einen Tag in Schach halten. Waren auch von bem 6. Rorps feine großen Leiftungen zu erwarten, in der starken Stellung bei Stalitz links der Aupa vermochte es doch einem Angriff standzuhalten, wenigstens so lange, bis das 8. Korps links, bas 4. rechts berausgezogen werden fonnten, um nach hannibals und Napoleons Methode die Flanken des gegen die Stellung sich verblutenden Feindes zu umspannen. Griff bas preußische Korps nicht an, so gingen die brei öfterreichischen nebeneinander vor, um den Feind dort, wo er schließlich standhalten mußte, in einer verderblichen Umarmung zu vernichten. Mit einem solchen Siege wäre auf dieser Front die Entscheidung gegeben worben. Es war wenigstens zu hoffen, bag nach Burudbrangung bes I. und V., auch bas Garbe- und VI. Korps ben Rudgug angetreten hatten. Das mare von geringem Ruten gewesen, wenn die Erste und ElbeArmee, wie man früher hatte erwarten muffen, raich vorgegangen und bem verfolgenden Sieger in ben Ruden gefallen waren. Nach dem bisherigen Berhalten diefer beiden Armeen war aber eine Uberraschung, ein schnelles Handeln von dorther nicht anzunehmen. Es erschien vielmehr nicht unwahrscheinlich: tritt die Zweite Armee den Rudzug an, so werden die

Erste und Elb-Armee die Bier nicht überschreiten. Gin Angriff am 28. auf das V. preukische Korps mit brei Rorps bot somit Benedet gunftige Aussichten. öfterreichische Armeeführer wollte jedoch von feinem bisherigen Blan: Defenfive mit zwei Korps gegen Often, Offensive mit sechs Korps gegen Westen nicht abweichen. durch den Sieg von Trautenau gewonnenen Borteil zu benuten war er nicht willens. Er hatte bas 8. und 4. Korps nur nach Sfalit herangezogen, um unter allen Umftänden den, wie es ichien, mit großer Macht über Nachod vorbrechenden Keind aufzuhalten.

Als im Laufe des Bormittags des 28. ein Angriff nicht erfolgte, waren zwei Korps bei ber Berteibigung überfluffig. Daß ein Feldherr ben einmal gefaßten Plan nicht leichthin wieder aufgibt, ift gewiß anerfennenswert, noch höher ift es jedoch ju ichaten, wenn er bie Bunft bes Augenblicks zu einem entscheidenden Schlage benutt. Auf der öftlichen Front sollten also das 4. Korps bei Dolan bleiben, das 10. nach Deutsch= Prausnit marichieren, um fich bort dem Garbeforps vorzulegen, beide nächsten Tages hinter die Elbe gehen. Das 6. und 8. Korps erhielten Befehl, falls bis 2º kein Angriff erfolgte, abzurucen. Durch einen zweiten etwa um 11° erteilten Befehl werden fie jum sofortigen Abmarich angewiesen. Das 8. Korps hatte bas 6. vorn in ber Stellung von Stalit abgelöft. Letteres mußte somit zuerft abmarichieren. Als bas 8. folgen wollte, ging der Feind zum Angriff vor. Sest mußte das Korps ftandhalten. Es durfte nicht, nachdem es mit gehn Bewaltmärschen herangeeilt war und eine Stellung bezogen hatte, tehrtmachen, sobald ber Keind anrudte, und es durfte nicht durch die eine Enge von Stalit abziehen, ohne fürchten zu muffen, burch ben nachdrangenden Geind eine vernichtende Riederlage zu erleiben. Die Stellung auf den Höhen des linken Aupa- Stige 23 Ufers, nörblich und füblich von Stalit, mar fehr ftart, in der Front taum zu bewältigen, wenn auch der Gichwald und die Fafanerie eine gebecte Unnäherung erlaubten. Rur eine Umgehung von Norden auf dem rechten Aupa-Ufer erschien gefährlich. wurde aber, fo fonnte man erwarten, bas 4. Rorps von Dolan ber feinerseits flankierend begegnen.

Das V. preußische Korps, verstärft durch eine Brigade bes VI. ftanden am 28. früh in Erwartung eines Angriffs, die Avantgarde nördlich, die Brigade Hoffmann jüblich, das Gros und das rechte Seitendetachement Löwenfeld öftlich Wysotow. diefen Stellungen wollte Steinmet bie erbetene Unterftützung der 2. Barde-Infanterie-Division abwarten, um dann mit Avantgarde und Gros die Kront, mit der Garde und Löwenfeld, der nach Studnit in Marich gesett war, die linke Klanke der feindlichen Stellung anzugreifen. Hoffmann follte in Referve bleiben und die linke Flanke der Korps beden. Auf die Nachricht, die 2. Garde: Infanterie-Division muffe in anderer Richtung verwendet werben, entschloß fich Steinmen, auch ohne biese Unterftugung anzugreifen. Die Avantgarbe follte von füdlich Startoc in westlicher Richtung vorgeben, bas Gros nördlich der Straffe Wyjofow-Alenn folgen, dann links bebor-

Stalik. 28. Juni.



dierend den Angriff unterstützen, Löwenfeld von Studnig links nach dem Schafberg abschwenken und von dort die linke Flanke des Feindes umfassen. Hoffmann als Reserve nach eigenem Ermessen handeln. Es war nicht abzusehen, wie die beabsichtigte Umfassung gegen die linke, sicher angelehnte Flanke glücken sollte. Das Ganze lief auf einen Frontalangriff gegen eine starke Stellung hinaus. Es wäre wohl zwecksmäßiger gewesen, den Hauptangriff gegen die linke Flanke zu richten und zwar mit zwei Brigaden auf dem rechten, mit einer über Ildow und dem südlichen Zlitsch auf dem linken Aupa-User, während eine Brigade durch den Eichwald, eine andere südlich der Eisenbahn gegen die Front vorgingen.

Auch die geringe Aussicht auf das Gelingen eines Flankenangriffs wurde dadurch beseitigt, daß die rechte Seitenabteilung von ber Schäferei nicht in weftlicher Richtung, sondern über Dubno und durch den Eichwald vorging, daß die Avantgarde über Startoc den nämlichen Beg einschlug, und bag auch hoffmann nach Westen vorrudent wenigstens zwei seiner Bataillone in den Gichwald und in die Fasanerie vorschickte. So ftrömten neun Bataillone in diese Gehölze zusammen, mahrend die übrigen zu den Abteilungen Löwenfeld und hoffmann, sowie zur Avantgarbe gehörigen Truppenteile teils als Reserve außerhalt bes Walbes blieben, teils Ortlichfeiten wie Studnit, Schäferei, Starfoc, Dubno und Aleny bejett hielten. Wie bie bunt durcheinander gewürfelten Salbbataillone, Kompagnien und Schütenzuge zu einem einheitlichen Angriff aus bem Balbe beraus gegen bie feindliche Stellung porgeführt werben follten, mar nicht zu fagen. Der Beind beseitigte indes jede Berlegenheit. Gins seiner Bataillone mar in ben Gid: wald vorgeschoben worden. Es mußte vor ber preußischen Überlegenheit zurudgeben. Beneral v. Fragnern, ber auf bem linten Flügel tommandierte, ichidte gunächst ein Bataillon gur Unterstützung und führte bann bie übrigen fechs Bataillone feiner Brigade vor. Da ber Feind nicht zu sehen war, sondern fich nur durch bas Feuer im Balbe erkennbar machte, geriet bie Brigade etwas rechtsschwenkend von Norden her in den zunächst liegenden Teil bes Waldes, das Gehege. Feindliche Abteilungen, bie bereits fo weit vorgebrungen, murben gurudgeworfen. Beiter nach Guden vor: gehend, stieß die Brigade in der Gegend des Bahnwärterhauses auf zwei Salbbataillone Löwenfelds, die hinter ber Gifenbahn Stellung genommen hatten. Bu bem Schnellfeuer gegen die Front tam balb Schnellfeuer gegen die Rlante aus ber Kafanerie und ichlieflich gegen ben Ruden aus bem Gebege. Nach Berluft ibres Rührers und vieler Offiziere wich die Brigade jum größeren Teil auf Stalit, jum geringeren in die frühere Stellung gurud.

Ilm die Trümmer aufzunehmen, ging die Brigade Krenßern, die nördlich Stalit stand, gegen Gehege und Eisenbahn vor. Ihr Schicksal kam demjenigen ihrer Borgängerin ziemlich gleich. Auch sie strömte zumeist nach Stalit zuruck. Dem Kommandeur des Korps, Erzherzog Leopold, blieb nur übrig, den Rückzug zu befehlen, der zuerst von der Brigade Schulz, die unberührt südlich der Stadt stand.

angetreten wurde. Die beiben anderen Brigaden folgten unter bem Schutz von einigen an ber Gifenbahn, im Bollhaus und im Bahnhof eingenifteten Bataillonen, sowie einer ftarten Artilleriestellung öftlich ber Stadt. Ginige preugische Kompagnien, die gegen diese Stellung vorprellten, wurden mit blutigen Köpfen abgewiesen. Eine einheitliche, einigermaßen geordnete Berfolgung durch die im Eichwald und in der Kasanerie durcheinandergekommenen führerlosen Truppen war nicht möglich. Der Rudzug tonnte baber in leiblicher Ordnung eingeleitet werben. Inzwischen war das preußische Gros westlich Wysotow aufmarschiert. General v. Rirchbach ertannte, daß die befohlene "Debordierung links" zu einem aussichtslosen Angriff über bas freie Feld gegen die öfterreichische Artillerieftellung führen wurde. Er jog es vor, nach hinterlaffung eines Regiments in Startoc mit bem rechten Flügel über Albow, mit bem linken burch ben Gichwald vorzugehen. Der rechte Klügel trieb allmählich, von Norden nach Süben vorrudend, die wenigen Truppen gurud, die fich noch in ber Stellung vorfanden. Der linte Flügel, bem fich die in den Behölzen befindlichen Truppen anschlossen, tam nach Überschreitung ber Gisenbahn in bas wirtsamfte Zeuer ber feindlichen Artillerie, zu beren Befämpfung nur wenige Batterien vorgeführt waren. Die österreichische Nachhut mußte indes abziehen, als Bataillone bes preußischen rechten Flügels nahe ber Aupa in bie Stadt eindrangen, einzelne sogar ben Fluß überschritten und Rlein-Stalit bedrohten. Die Berfolgung murbe taum über die Aupa ausgedehnt. Steinmet begnügte sich mit dem Besitz der linksseitigen Böhen.

Bon Gablenz mochte man erwarten, daß er den Sieg vom 27. am 28. ausnugen Burfersborf, würde. Folgte er aber bem geschlagenen Gegner, so sah er sich durch den bei Gipel gemelbeten Feind im Ruden bedroht. Bing er gegen biefen vor, so mußte er auf Stige 20 ein Eingreifen ebensowohl bes wieder vorgegangenen Bonin, wie eines neuen von Süden herankommenden Feindes gefaßt sein. Gine Fortsetzung ber Angriffsbewegung nach der einen ober anderen Richtung war somit ein erhebliches Bagnis, das auf sich zu nehmen, nur für einen Kelbherrn ratsam war, der sich wie Napoleon der herricaft auf dem Schlachtselb bewußt war. Der Sieger von Trautenau, der die Überlegenheit der gegnerischen Waffe erprobt hatte, konnte dies Bewuftsein nicht empfinden. Und hätte er es empfunden, so fonnte er nicht die Offenfive fortseben, wenn fie nicht gleichzeitig von Stalit aus wieder aufgenommen wurde. Rückzug, ben Gablenz somit antreten mußte, wäre ber Weg über Kottwit wohl ber sicherfte gewesen. Bon bort konnte er sich immer noch rechts ober links ber Elbe voraussichtlich rechtzeitig bei Königinhof dem Jeinde vorlegen. Dann hätte er aber dem Gardeforps den Weg nach Stalit zur Bernichtung des bort etwa fämpfenden Korps preisgegeben. Der Befehl bes Urmeekommandos, zunächft nach Brausnit zurückzugehen und dort haltzumachen, war baber gerechtfertigt. Die Art ber Ausführung mußte indessen Bedenten erregen,



Runächst sollten die Trains und der Munitionspart nach Rettendorf abmarichieren, bann bie Brigabe Knebel bie Boben bei Burtersborf befeten, Die Brigade Wimpffen barüber hinaus auf die Sohen von Raile ruden, die Brigade Mondel als Arrieregarbe mit gehörigem Abstand folgen, endlich die Brigade Grivicic vom Ratauerberg über Alt-Rognit und Rudersdorf bis Raatsch vorgeben, um bort als Avantgarbe mit ber Front gegen Gipel Stellung zu nehmen. Da ber Armeebefehl erft um 730 einging, ber Aufbruch ber Trains erft später erfolgen konnte, so ließen sich alle biese Anordnungen nur ausführen, wenn Dazu war allerdings die Reigung vorhanden. der Keind bei Eipel stehen blieb. Die 1. Garde-Division wollte auf die irrige Meldung, daß feindliche Rolonnen im Marich von Deutsch-Prausnit auf Trautenau begriffen waren, in einer Stellung binter der Aupa die Mitwirfung des I. Korps abwarten. Berichtigende Meldungen von ber entgegengesetten Richtung ber feinblichen Marschbewegung bestimmten ben tommandierenden General, der 1. Garde-Division den Befehl zum Borruden über Staudenz ju geben. Diefer Bormarich hatte wirkfam unterftutt merden konnen, wenn bie 2. Barbe-Division Tags vorher nicht bei Roftelet ftehen geblieben, fondern bis Borida und am 28. bei guter Zeit auf Raile vorgegangen ware. Jest noch ben Umweg über Borida einzuschlagen, wurde für nicht ratfam gehalten. Gin anderer Weg über Liebenthal erwies fich als unbrauchbar. So mußte die 2. Garde-Division ber 1. nach gezogen und zu einer sefundaren Rolle verurteilt werden. Als sich bie Avantgarbe ber 1. Barde-Division bei Staudenz fühlbar machte, ließ Gablenz die Trains, welche Burferedorf noch nicht passiert hatten, auf Bilnitau abschwenken und die Brigate Anebel sowie einige Batterien ber Geschützreserve zwischen Reu-Rognit und Burtersdorf aufmarichieren.

Stize 24.

Gegen diese Stellung ging die entwickelte preußische Avantgarde vor, vertrieb ein weit vorgeschobenes Bataillon, machte aber dann halt, um das Herankommen des zurückgebliebenen Gros abzuwarten. Als dieses in Höhe der Avantgarde aufmarschierte, hatte auch die Brigade Mondel bereits Neu-Rognitz erreicht. Es standen sich somit etwa gleiche Kräfte gegenüber, und es war für das österreichische Korps noch kein Grund vorhanden, einem Gesecht auszuweichen. Die falsche Meldung jedoch, die Preußen seinen Kaile eingedrungen, also das wäre ausgeführt, was die 2. Garde-Division hätte tun müssen, bestimmten Gablenz, den Rückzug seitens der Brigade Wimpssen von Hohenbruck, seitens der Brigade Mondel von Reu-Rognitz aus auf Pilnikau unter dem Schutz der Brigade Knebel antreten zu lassen. Diese mußte noch den frontalen Angriss der Brigade Knebel antreten zu lassen. Diese mußte noch den frontalen Angriss der L. Garde-Division aushalten, ehe sie den beiden anderen Brigaden solgen durste. Sie erlitt dabei nicht ganz unerhebliche Berluste Einen wirklichen Ersolg hätten aber die Preußen nur davon getragen, wenn sie eine Bersolgung die zur Pilnikauer Straße durchgeführt hätten. Bon einer solchen Leisung ließen sich aber Führer wie Truppe durch sessenrzelte Manöveranschauungen ab:

halten. Der Feind geht zurud. Das Signal "Das Ganze halt" wird gegeben-Bon diesen friedlichen Gewohnheiten wollte man auch im Ernstfalle nicht abgehen, obzleich in allen Lehrbüchern die Berfolgung als die Hauptsache im Kriege angepriesen wurde.

Lange bevor die Frage, ob Berfolgung ober Richtverfolgung, aufgestellt werben fonnte, war die Brigade Grivicic befohlenermaßen nach Alt-Rognit gefommen. Bon der 2. Garde-Division, die durch Raatsch binter der 1. Garde-Division bergog, wurde ein Bataillon dem in der Flanke auftretenden Feinde entgegengeschickt. einen höchst blutigen Kampf sublich Rudersdorf am fteinernen Rreuz zu bestehen. Ein zweites Bataillon brachte bas Gefecht zum Stehen. Gine Baufe trat im Rampfe ein. Grivicic nahm Anftand, weiter vorzugeben und wartete auf ben Rudzugsbefehl, den die anderen Brigaden bereits erhalten hatten. Die beiden preußischen Bataillone waren zu schwach zum Angriff. Sie zu unterstüten, hielt ber kommandierende General nicht für nötig. 3m Generaltommando herrichte bie Unficht "bie (Brigade Brivicic) sehen wir heute abend alle gefangen in Trautenau wieder, und zwar um so ficherer, je mehr Erfolg wir in der Front haben". Das war durchaus richtig. Aber der Erfolg in der Front mußte doch erft durch ein Borgeben bis jur Bilnitauer Strafe erzielt werden. Durch ein Bimat bei Burfersborf mar er nicht zu erreichen. Endlich ließ fich der kommandierende General bewegen, acht Rompagnien gegen Alt= Rognit vorzusenden. Durch diesen Flankenangriff murbe die öfterreichische Brigade jum Rudzug gezwungen. Nach Berwundung ihres Suhrers löfte fich der Berband ber Truppen. Ginige heftige Busammenftöße einzelner Abteilungen fanden noch ftatt. Dann suchten die Öfterreicher über Neu-Rognit, hohenbruck und Trautenau den Weg nach Bilnitau zu erreichen. Sie fielen größtenteils dem auf Trautenau por= gehenden Gros der 2. Garde-Division in die Bande. Diefer Erfolg über eine Brigade läßt erfennen, welche Borteile über bas gange Korps zu erreichen gewesen waren, wenn die 2. Garde-Division von Hause auf Raile in Marsch gesett worden, und wenn beide Divisionen ungejäumt über die Trautenau-Prausniger Strafe bis zur Trautenau-Bilnifauer vorgebrungen wären.

Zum Angriff auf die Stellung von Münchengrätz sollten von der Ersten und Münchengrätz, Eld-Armee am 28. vorgehen: 15. und 16. Division von Hühnerwasser auf Münchengrätz, 28. Juni. grätz, 14. gesolgt von der Garde-Landwehr-Division über Liebitsch auf Mohelnitz, Dischienen Horn (8.) und Manstein (6.) von Podol auf Brezina, Fransecky (7.) von Mockry—Wichen auf Zdiar, das Kavalleriesorps mit drei Brigaden nach Dauby und Lozan, das II. Korps nach Sichrow, der Rest des Kavalleriesorps nach Liebenau—Reichenau, die Division Tümpling (5.) nach Nowensto. Ohne diesen Angriff abzuwarten, ließ der Kronprinz von Sachsen zurückschen: die Brigade Ringelsheim über Podsost, die Brigaden Poschacher, Piret und Abele über Fürstenbruck und Sobotka nach Gitschin, das sächsische Korps über Trentsin, Rasilnitsch und Brezno nach Domausnitz, die sächsische Kavallerie auf

Digitized by Google

220 Cannae.

Unter-Bauten, die sächsische schwere Artillerie und das Fuhrwert nach Jungbunzlau und östlich. Da die Elb-Armee ziemlich weite Anmärsche zurückzulegen hatte, der Angriff daher erst um 9° beginnen sollte, so hätten sich die Österreicher und Sachsen ohne Schaden entsernen können, wenn nicht die Brigade Leiningen, als Arrieregarde jenseits der Jer bei Kloster belassen, den Angriff der 15. Division abgewartet hätte, und wenn nicht zu ihrer Aufnahme zwei reitende Batterien und etwas Infanterie auf dem Muskyberg ausgestellt worden wären.

Daraus entwickelten sich Gesechte zwischen der Brigade Leiningen und den Avantsgarden der 15. und 14. Division, sowie zwischen der Division Fransechy und den auf dem Mussyberg aufgestellten Truppen. Nach nicht ganz unerheblichen Berlusten, auch an Gesfangenen italienischen Ersazes, zogen sich die Österreicher, aufgenommen durch die Brigade Abele, über Fürstenbruck zurück. Preußischerseits wurden sast ause Kräfte auf dem engen Raume des Schlachtseldes zusammengezogen. Nur die Garde-Landwehr-Division war bei Hühnerwasser, die Division Alvensleben des Kavallerieforps bei Liebenau— Langenbrück, die Division Tümpling bei Rowensto geblieben. Die Masse von einer Kavallerie= und acht Infanterie-Divisionen, etwa 120000 Mann, befand sich unmittelbar unter den Augen ihres Führers vereinigt, litt aber unter der "Kalamität der Konzentrierung", entbehrte das Notwendigste und war schwer zu verwenden.

Obgleich eine Verfolgung nicht stattfand, murbe boch bas Oberkommando burd die Ravallerie über das Berbleiben des Feindes ziemlich genau unterrichtet. Marich einer langen Kolonne von Sobotka auf Gitschin war beobachtet, ftarke öfterreichische Kavallerie bei letzterer Stadt festgestellt, eine Arrieregarde am Abend bei Bodkoft gefunden worden. Wo das öfterreichische Korps fich am Abend befand, war daher unschwer zu erraten. Weniger ausreichend waren die über die Sachsen ein: gegangenen Meldungen. Die Batrouillen waren unweit Jungbunglau auf Borposten gestußen. Bon einem Abmarich von Bakow auf Unter-Bauten usw. war aber nichts bemerkt worden. Aus alledem folgerte das Oberkommando, daß, wenn nicht die ganze feindliche Armee, so doch sicherlich das sächsische Korps bei Jungbunzlau erneut Stellung genommen habe und dort angegriffen werden muffe. Dazu follten am 29. Nachmittags bereitgestellt werben: 15. Division rechts, 16. links ber Rier bei Batow, 14. und Barde-Landwehr babinter bei Dandengrag. Das II. Korps follte von Dambrow über Behrow nach Martinowit an ber Strafe Jungbunglau-Ober-Bauten, Die Division Tümpling nach Sobotta marichieren, die übrigen Truppenteile ftehen bleiben. 30. hatte ber Angriff auf eine nicht befette Stellung erfolgen konnen.

Lage ber Öfterreicher am 28. Juni Abends. Somit war die Lage Benedeks dant des Sieges bei Trautenau und trot der unglücklichen Gefechte von Nachod, Stalitz und Burkersdorf am 28. Abends eine keineswegs ungünstige. Das 4. und 10. Korps waren wohl imstande, die preußische Zweite Armee für zwei, selbst drei Tage an einem Überschreiten der oberen Elbe zu verhindern. Wenn auch von den übrigen sechs Korps das 6. und 8. empsindlich

gelitten hatten, so waren boch noch genügende Kräfte vorhanden, um mit Aussicht auf Erfolg bie Offensive gegen bie Erste preußische Armee zu ergreifen, die nach keiner Seite sich zur vollen Stärfe zu entwickeln vermochte. Allerdings war es höchste Zeit, daß gehandelt murbe. Um 30. fpateftens mußte ber Rusammenftog erfolgen, bei bem auf preußischer Seite voraussichtlich die Elb-Armee, vielleicht auch noch mehr gefehlt haben wurde. Allerdings mare ein vernichtender Sieg für die Ofterreicher nötig gewesen. Ein bloges Burudgeben bes Gegners ober eine unentschiedene Schlacht hatte von ber einen Seite die Zweite, von ber anderen die Elb-Armee herbeigeführt und ber zweifelhafte Sieg wäre in eine unzweifelhafte Niederlage verwandelt worden. Db aber die öfterreichische Führung imftande war, eine Bernichtungsschlacht zu schlagen, mußte nach den bisher gegebenen Broben fragwürdig erscheinen. Bu einem Bersuch sollte es nicht fommen. Die Ungludsbotschaften von Stalit und Burtersborf sowie bie faliche Nachricht, ber Feind fei in Gitichin eingebrungen, wirkten fo ftark auf bas Bertrauen Benedets zu fich und zu feinen Truppen ein, daß er die beabsichtigte Offensive aufgab und in einer Stellung Josefstadt (2.), Jaromer (4.), Salnai (8.), Lititsch (10.), Lancow (6.), Miletin (3.), Horit (1.), Milowit (sächsisches Korps) fein Beil versuchen wollte. Mit biefem Entschluß gab Benedet die Möglichkeit eines Die von Natur sehr starte Stellung Josefftadt-Miletin war mit fechs Korps fo ftart besetzt, bag bie Zweite preußische Urmee wenig Aussicht hatte, fie schnell zu bewältigen. Um so schwächer war aber bie gegen Beften gerichtete, etwa burch bie Orte Horit-Milowit zu bezeichnende Flanke, für deren Berteibigung gegen bie Erste und Elb-Armee bas 1. und fächsische Korps nicht ausreichen konnten. Die schmale Rlanke mußte burch bie weit breiteren preußischen Armeen gegen bie Elbe. zurudgebrüdt werden, mährend das Ravallerieforps unterhalb über die Elbe, die Kavallerie-Division Sartmann über die Mettau gingen, um burch Besetzung ber zwischen Königgräß und Joseistadt etwa vorhandenen Rlugübergange bas "Cannac" au vollenden.

Die Frage war also nicht: werden die Österreicher, wie es den Oberkommandos als bochftes Biel galt, jurudgebrängt, sondern werden fie, wie Moltte wollte, auf Breuben am bem linken Glb-Ufer eingeschloffen werden. Mit anderen Worten, foll der Feldzug von Ctappe zu Etappe, von der Elbe und dem Main bis zur Donau, vielleicht über die Donau fortgeführt, sollen dann von rechts und links die jetzt noch juschauenden Mächte hinzukommen, oder soll ber Krieg Breugens gegen Ofterreich, gegen bie beutschen Mittelftaaten, und wie es fich noch zeigen follte gegen Frankreich, jowie ber Rrieg Staliens gegen Ofterreich auf einem Schlachtfelbe und an einem Tage beenbigt merben? Bas jur Entscheidung biefer Fragen bie Zweite Armee tun fonnte, war bereits geschehen ober konnte in den allernächsten Tagen nachgeholt werden. Das Wesentliche aber, was zur Erreichung eines wahrhaften Erfolges zu tun übrig mar, fiel ben beiben anderen Armeen gu. Waren dieje von Saufe aus in

Lage ber 28. Juni Abends.

Digitized by Google

15

Stizze 20.

fünf Rolonnen vorgegangen, ohne sich um Feinde zu bekummern, die entwedet gar nicht vorhanden ober für ernftlichen Widerstand zu schwach waren, so konnten fie spätestens am 27. Jungbunglau-Gisenbrod erreicht haben und am 29. nicht nur mit bem linken Flügel, wie es wirklich geschah, Gitschin, sondern auch mit dem rechten Neubibschow ober Chlumec erreichen. Dann war nur noch ein kurzer Drud nötig, um am 30. ben Moltkeschen Plan gur Ausführung zu bringen. Das ließ fich jett nicht mehr machen, nachbem ber 28. mit einer Scheinschlacht, in ber "alles gut gusammengewirkt" hatte, verbracht war und vollends nicht, wenn am 29. eine Erfturmung von Jungbunglau vorbereitet und erst am 30. ausgeführt werden sollte. bie höchste Zeit, daß Moltte burch ein am 29. früh eingehendes Telegramm bie Erfte Armee zu "beschleunigtem Borruden" ermahnte. Bielleicht ließ sich ber große 3wed wenigstens noch annähernd erreichen. Die Zweite Armee bedurfte keiner weiteren Beisung. Sie wollte am 29. mit bem I. Korps bis Bilnitau, bem Garbe forps bis Rettendorf, Avantgarbe bis Röniginhof, mit dem V. bis Gradlit, bem VI. bis Stalig vorgeben. Diefe Absicht führte zu neuen Rampfen.

Schweinschä:

Stime 26.

General v. Steinmet bei Stalit hatte fich gegenüber auf ber Strafe nach Sojetbel, 29. Juni. stadt hinter dem Walowstigrund die Borposten des öfterreichischen 4. Korps. Er wollte sich von diesem Reinde nicht "nach Jaromer loden lassen", sondern um besten linken Flügel herum über Westeb, Wetrnit und Chwaltowit nach Grablit abmarfdierm, ohne sich viel mit ihm zu befassen. Als jedoch die Avantgarde sudweftlich Wetrnit bie Hochfläche zwischen Chwaltowis und Mistoles erftieg, stellte fie ben Keind feft ber bei Schweinschäbel und Sebuc zwischen Aupa und Schwarzmaffer eine vorteile hafte Stellung genommen hatte. Der Marich fonnte nicht fortgesett werden, wenn man nicht gewärtigen wollte, währenddem in Flanke ober Ruden angegriffen ju Die Avantgarde im Berein mit einer linken Seitenabteilung, die von werben. Trebeschow ben Walowstigrund aufwärts marichiert war, formierte sich in ber bok von Mistoles zum Angriff. Graf Kestetics, ber öfterreichische Kommanbierende, batte bie Beifung erhalten, einem überlegenen Angriff auszuweichen. Um jedoch "seine Truppen nicht durch einen fruben Rudzug zu demoralifieren", wollte er ben erften Anprall des Keindes abweisen und dann erst den Rückmarsch antreten. Es tam p einem Gefecht mit den bei ben Ofterreichern üblichen Gegenstößen einzelner Truppen teile, jur Abmeisung solcher Angriffe burch Schnellfeuer, jum Rampf um Schweine schädel, das Behölz bei ber Schäferei und Ziegelei und um Sebuc, endlich zu einem Abbrechen bes Wefechts seitens ber Preugen und zu einem Abmarich feitens ber Öfterreicher nach Jaromer. Da bas Gefecht am Nachmittag angefangen hatte, fo erreichten die letten Truppen des V. Korps Gradlit erft in der Nacht.

Röniginhof. 29. Juni.

Das 10. und die Brigade Rleischhader des 4. öfterreichischen Rorps follten am 29, von Neuschloß über Königinhof nach Dubenet marschieren. Auf bem nächsten und besten, aber auch gefährdetsten Wege über Regelsdorf murbe nur bie Brigate

Bimpffen geschickt. Sie erreichte Koniginhof, ohne mit bem Keinde in Berührung gelommen zu sein und setzte den Marsch nach Dubenet fort. Die übrigen Brigaden, die Geschützeserve, ber Munitionspart und die Trains mußten ben Umweg auf dem recten Elb-Ufer einschlagen, unmittelbar vor Roniginhof ben Gluß überschreiten und babinter auf bas rechte Ufer gurudfehren. Um ben Marich burch bie Stadt gu beden, wurden zehn Kompagnien Regiments Coronini an den östlichen Ausgang herausgeschoben, von denen brei die Riegelei besetzten. Die Trains, der Munitionspart, die Geschützeserve, die Brigade Anebel hatten bie subliche Brude überschritten, zwei Bataillone, die Refte ber Brigade Grivicic, rafteten auf dem Marktplate, als um 2 Uhr die Avantgarbe bes Garbeforps von Burtersborf ber erschien. Die brei Kompagnien an ber Riegelei wurden allerdings burch brei Kompagnien aus ber Referve verftarkt. Gegen zwei Batterien und zweieinhalb Bataillone der Borhut tonnten aber auch die sechs Kompagnien nicht lange ftandhalten. Im Burudgeben fanden fie die nördliche Brude bereits burch eine preußische Rompagnie gesperrt. Die zwei Bataillone Grivicic, zwei Bataillone ber folgenden Brigade Mondel, gebedt durch die gehn Rompagnien Coronini, mußten unter Strafenkampf und erheblichen Berluften, auch an Gefangenen, ben Rudzug über bie fubliche Brude nehmen. Die noch zurudgebliebenen Bataillone Mondels sowie die Brigade Fleischhader marschierten querfelbein auf die Bohe bes Bahnhofs, wo eine zahlreiche Artillerie aufgefahren jede Berfolgung über die Elbe hinaus verhinderte.

Am Abend des 29. war das linke Elb-Ufer oberhalb Jaromer von den Ofterreichern geräumt, von ben Breugen gewonnen. Bon biefen ftanben bas Garbe= und V. Korps nebst ber Brigade Hoffmann bei Rettendorf, Königinhof und Gradlit, bas I. Rorps bei Bilnitau, das VI. bei Stalit, die Ravallerie-Division bei Raile. Auf der anderen Seite waren hinter ber fehr ftarten, durch ben Talrand ber Elbe amischen Raschow und Doubrawit gebilbeten Stellung bas 6., 8. und 10. Rorps, bie 2. und 3. Reservetavallerie = Division bereitgestellt. Die rechte Rlante zwischen Jaromer und Kaschow bedten bas 2. und 4. Korps, bie 1. Reserves und die 2. leichte Ravallerie-Division, die linke das 3. Korps in dem Bezirk Miletin, Zabres, Zbobin, Chroftow und Tetin. Diese Überlegenheit in einer fehr ftarten Stellung anzugreifen, glaubte bie Zweite Armee nicht zu vermögen. Dagegen ichien ein Angriff ber Österreicher aussichtsvoll zu sein. Mehrere Übergänge ober- und unterhalb waren in ihren Banden, über welche fie jum Rlankenangriff auf bas linke Ufer gegen die konzentrierte preußische Stellung übergehen konnten. Da aber vier seiner Korps einzeln geschlagen schwere Berlufte erlitten hatten, gab Benedef jeden Angriffsgedanken auf. Seine Hoffnung ging nur bahin, in der seit lange befannten und berühmten Stellung einen Angriff abzuweisen. 11m für diesen Rampf möglichst ftart zu sein, war bereits am Bormittag bes 29. ein Befehl an ben Aronpringen von Sachsen ausgesertigt worden, seine Bereinigung mit ber hauptLage am 29. Juni. armee durchzuführen, ohne sich in hartnäckige Gesechte einzulassen. Die Desensivsschlacht gegen die Zweite Armee sollte geschlagen werden, ehe die Erste und Eld-Armee heranzukommen vermochten. Zu diesem Plane hatte aber die Zweite Armee ihre Zustimmung nicht gegeben. Sie wollte am 30. nicht angreisen, sondern einen Ruheztag abhalten.

Die öfterreichische wie die Zweite Urmee gedachten also abzuwarten. wichtiger war es, daß die Erste Armee herangerufen war. Aus der Kalamität der Konzentrierung schleunigst in Richtung Horig.—Königgräß gegen Flanke und Rücken des Feindes vorzugehen, war aber nicht möglich. Nur einzeln konnten die Divisionen aus ber dichten Massenbilbung gelöft werben. Auch durfte man boch nicht Jungbunglau gang außer acht lassen. Es wurde baber befohlen: Unter bem fommandierenden General II. Korps, v. Schmidt, gehen Tümpling (5. Division), von Rowensto, Werder (3.) von Zehrow auf Gitichin vor, Herwarth (4.) von Zbiar und bie Ravallerie-Division Alvensleben folgen ersteren, Fransechy (7.) von Bofin über Sobotka letterem. hinter diesen Divisionen ruden am Abend horn (8.), Manftein (6.) und Kavallerie-Division Sann nach Unter- und Ober-Bauten, um sowohl ben nach Gitschin abgerudten Divisionen, wie ber gegen Jungbunglau ftebenbleibenben Elb-Armee als Reserve zu dienen. Richt obgleich, sondern weil bas Oberkommando alle seine Rrafte fest und geschlossen zusammenzuhalten stets bestrebt gewesen war, konnte es jest dem Reinde nicht zehn, sondern nur zwei Divisionen entgegensenden. Denn die beiben in zweiter Linie folgenden Divisionen Herwarth und Fransech hatten einen zu großen Abstand von Tümpling und Werder, um noch an diesem Tage in ein Gefecht eingreifen zu können. Und doch follte noch heute eine Entscheidung fallen.

Gitichin, 29. Juni. Sti33e 27.

Schon am 28. waren die Brigade Boschacher und die Ravallerie-Division Edelsheim nach Gitschin gefommen. Im Laufe bes nächsten Bormittags folgten bie Briggben Biret, Leiningen und Abele borthin. Die Briggbe Ringelsheim gelangte nach Lochow, die fachfische Division Stieglit nach Bodhrad, die Division Schimpff erft gegen Abend nach Gitschinowes. Durch biefe Mariche schien die im Armeebefehl vom 28. früh angegebene Absicht, "zu verhindern, daß sich der Feind zwischen das Gros ber Armee und Ihre Truppen werfe", erfüllt zu fein. Durch eine andere Mitteilung "Armeehauptquartier am 29. Miletin, am 30. Giticoin" war ber balbige Heranmarich der Armee in Aussicht gestellt. Der Kronpring beschloß baber bei Bitschin zu bleiben. Feind mar nicht gefolgt. Nur bei Rowensto ftand feit vorigem Tage die Divifion Tümpling. Um fich gegen fie ficherzuftellen, ließ Graf Clam-Gallas burd Boidader ben Bradaberg, durch Biret Markt-Gifenftabtl befegen, ftellte Leiningen hinter Pojchacher in Rejerve und bat ben Kronpringen, eine Brigade nach Dieletz zu ichiden, eine andere biefer als Referve folgen zu laffen. Da aber tein Angriff bevorzustehen ichien, blieb die Division Stieglit bei Botichis und Bobbrad. Dagegen bejette die Brigade Abele die Sente bei Prachow. Die eingenommene Cannae. 225

Stellung, durch den steilen Höhenzug des Priwisin in zwei Tetle geteilt, war unglückslich gewählt. Ging der eine Berteidiger zurück, so geriet der siegende Angreiser in den Rücken des anderen Berteidigers. Gingen beide Teile vor, so kamen sie ganz auseinander. Es war auch nicht günstig, daß Dieletz und Markte Gisenstadtl in der Tiefe lagen und nach alter Gewohnheit nur besetzt wurden, weil sie Ortschaften waren.

Unerwartet fam gegen 330 Nachmittags bie Melbung von dem Unruden des Beindes auf ber Turnauer Straffe. Nun murbe ber Bestrand von Markt-Gisenstadtl, ber Nordrand des füdlichen Bodulich und des Baldes füdlich Klein-Ginolit besett, die Division Stieglit herbeigerufen, ber ihr bestimmte Blat durch die Ravallerie-Brigade Wallis nördlich Dielet vorläufig ausgefüllt, die Artillerie öftlich Brada aufgefahren. Der Zeind ging teils von Ober-Anischnit auf ber großen Strafe, teils über Cidlina auf Zames vor. Bon hier aus brachten fie Ballis' Husaren, die zu Bug die Bohe 324 weftlich Zames befett hatten, und die beiden rechten Flügel-Batterien zwischen Brada und Dielet zum Rückzug. Westlich von Bames besetzte ber Zeind bas nördliche Podulich, Ginolit, die Bohe fublich Jawornit und drang über Bresca gegen Prachow vor. Um Waldrand und am südlichen Bodulich tam ber Beind zum Stehen, bagegen rudte er gegen Dielet vor. Schon waren zwei Schutzenzüge in bas Dorf eingedrungen, als die fächfische Brigade anlangte, bas Berlorene wieder gewann. Dagegen ging die preußische Artillerie, ursprünglich sudlich und sudöftlich von Ober-Anischnit aufgefahren, bis weftlich Zames vor und zwang einen Teil der öfterreichischen und fachfischen Batterien von öftlich Brada nach nördlich Rbelnit abzufahren. In biefer Gefcchtslage nach 7º Abends ging der Befehl Benedets ein, die Bewegung gur Bereinigung mit ber Armee fortzuseten, größere Gefechte aber zu vermeiden. Tropbem murbe ber Kronpring feine Stellungen bis zum Gintritt ber Dunkelheit behauptet haben, wenn nicht Ringelsheim in übertriebener Beise gemelbet hätte, er mare von einer vierfachen Überlegenheit angefallen.

Der Rückzug wurde befohlen. Piret sollte Eisenstadt halten, Stieglig nach dem Zebinberg, Leiningen und Boschacher nach Gitschin zurückgehen. Die Sachsen waren im Begriff, Dieletz zu räumen, als ein allgemeiner, umfassender Angriff gegen das Dorf erfolgte. Ein Teil der noch kämpfenden Berteidiger wurde abgeschnitten. Piret wollte dem Feinde die erlangten Borteile wieder entreißen, ging mit je drei Bataillonen bei der Walchamühle über den Cidlinabach, gegen den Nordostausgang von Dieletz und gegen James vor. Der hier und dort unter klingendem Spiel ausgeführte Kolonnenangriff scheiterte an einem verheerenden Schnellseuer. Nach Berlust eines Sechstels ihrer Stärke gab die Brigade Marktschenstadt auf und ging nach Gitschin zurück. Auch Poschacher hatte kurz vor Eingang des Rückzugsbesehls mit einigen Bataillonen einen gelungenen Angriff auf Kleinschnolitz unternommen. Der Kückzug durch Wald und aus Dörfern wurde durch diesen Ersolg erschwert. Wehrere Kompagnien wurden abgeschnitten, als Tümpling

um 8<sup>30</sup> mit zwei Bataillonen in umfassendem Angriff Podulsch—Brada wegnahm. Gine Berwundung des Generals brachte jedoch die Borwärtsbewegung zum Stillstand. Ehe der General Kaminsky um 10° das Kommando übernahm und den Weitermarsch befahl, waren Piret, Stieglitz und Wallis östlich ausdiegend, Leiningen, Poschacher sowie die Masse der Artillerie und Kavallerie durch Gitzchin abgezogen.

Die Brigade Ringelsheim batte westlich Wohawes, die Brigade Abele nördlich bis Brachow Stellung genommen. Abteilungen waren nach Unter= und Ober-Lochow sowie auf bem Wege und in ben Wald nach Bresca zu vorgeschoben. Gegen biefe Stellungen rudte Werber von Sobotfa her vor. Die vorgeschobenen Abteilungen bes Reindes murben von feiner Avantgarde jurudgeworfen, Unter-Lochow, ber Wald nördlich, die St. Annenkapelle gewonnen. Ober-Lochow mar jedoch ftart befett, ber Wiesenstreifen öftlich Unter-Lochow ichmer zu paffieren, Die öfterreichische Artillerie auf Sobe 330 febr wirkfam. General Januschemsky wird beauftragt, mit vier Bataillonen, einer Batterie die ichwierige Stellung über Boftrufchno zu umgeben. Das Ziel war noch nicht erreicht, als die Ofterreicher einen Gegenangriff von Ober-Lochow mit zwei, von Wohawet mit vier Bataillonen unternehmen, während brei Bataillone ben süblichen Rand ber Höhe 295 besetzen. Der Angriff auf Ober-Lochow Awei Kompagnien muffen das Waldstück nördlich Unter-Lochow räumen. Der Angriff von Bohawet aus icheitert jedoch an bem Schnellfeuer ber inzwischen über den Wiefenstreifen öftlich Unter-Lochow herübergekommenen preufischen Infanterie. Bei diesem Stande des Gefechts ging der Rückzugsbefehl ein und wurde ohne wesentliche Störung zur Ausführung gebracht, ba zwei Bege, über Holin und Bohawet zur Berfügung standen und eine Berfolgung zunächft nicht ftattfand. Rur die Seitendedung bei Brachow wurde jum Teil abgedrängt.

Da bei Wohawet nicht genügend Wasser zu finden war, beschloß General Schmidt, obgleich es bereits buntel geworben war, weiter ju ruden. Er ritt felbst mit feinem Stabe vor, ehe die Infanterie folgen konnte. Dicht vor Gitschin murbe er mit Keuer empfangen. Gin nachfolgendes Bataillon fand jedoch das Tor unbesett und brang in die Stadt ein. Die Brigade Ringelsheim, ursprünglich als Arrieregarde jur Resthaltung ber Stadt bestimmt, war nicht mehr in ber Berfassung gewesen, biefer Aufgabe zu genügen und hatte ihren Durchaug durch die Strafen inzwischen bewertstelligt. Gine fachfijche Brigabe, als Erfat herbeigerufen, langte ungefähr zu berselben Beit (1030 Abends) von Rordoften, wie bas preußische Bataillon von Weften in ber Stadt an. Das Bataillon mußte zurudgehen. Gin nochmaliger Bersuch einzudringen, wurde wiederum abgeschlagen. Die Sachsen hielten die Stadt besett. Die Division Berber bezog nahe westlich Biwats. Rurg vor Mitternacht erschien bas Avantgarben-Bataillon der 5. Divifion por ber Stadt. Auch fein Angriff murbe abgeschlagen. Erst als Oberftleutnant v. Gaudy mit dreieinhalb Bataillonen von Dielet ber öftlich Abelnit die Cidling überichritten hatte und von Norden ber vorging, raumte bie

fächfische Brigade die Stadt und zog in der Richtung auf Smidar ab. Gitschin murbe von ben Breugen befett.

Abweichend von dem bisber beobachteten Berfahren war an diesem Tage verfolgt Die Wirkung zeigte fich balb. Graf Clam-Gallas war in Gitschin im Begriff gewesen, Befehle für den weiteren Rückzug auszufertigen, als die ersten Breußen eindrangen. Giligst hatte er fortreiten muffen. Die Befehle konnten nicht bestellt werben. Seine Truppen, jum Teil auch bie fachlischen, burcheinander gemischt, befanden fich am nächsten Morgen weit verteilt bei Miletin, Soris, Smidar und Reubidschow und selbst in Rosefftadt.

Seitens bes Oberkommandos ber Ersten Armee mar junachst mehrtägige Rube 30. Juni. gefordert, bann aber boch bie Reserven von Ober- und Unter-Bauten auf Gitschin und Stige 25. nach Berftörung bes Phantoms von Jungbunglau die Elb-Armee nach Liban herangezogen worden. So war die Erste Armee bei Gitschin vereinigt. Bon dort wurde am Nachmittag die Berfolgung fortgesett in Richtung auf Miletin: burch Manstein (6.) bis Chotes, Tümpling (5.) bis Dulibit; in Richtung auf Horit: durch Fransech (7.) bis Konethlum; in Richtung auf Smibar: burch Horn (8.) bis Militschin. Das II. Korps blieb bei Gitschin und Bodhrab. Das Kavalleriekorps, bas gebeten hatte, zur Berfolgung vorgehen zu burfen, murbe mit biefem übel angebrachten Antrag abgewiesen und nach Dvoret und Robus gelegt. Wieviel hatte es leiften tonnen, ba icon bas Ericeinen eines Kavallerie-Regiments vor Horit Clam-Gallas bestimmte, ben Rudzug fortzuseten: von Horit nach Sadowa, von Miletin über GroßeBürglit und Maslowed nad Röniggrag. Run lag bie linte Flante ber öfterreichischen Armee gang ungefchut ba. An ber Elbe hatte nur eine unbedeutende Ranonade ftattgefunden, aber morgen mußte ein Angriff gegen bie Front und über Miletin und Horit gegen den Ruden erfolgen. Das mar nicht abzuwarten. Bei Ginbruch ber Dunkelbeit murbe ber Rudzug in aller Stille angetreten: von dem 3. und 10. Korps über Lancow, Groß-Bürglit, Cerekwit, Sadowa nach Lipa, vom 6. Korps über Dubenet, Choteborek, Bigelomes, Horenomes nach Wieftar, bas 8. und 4. über Lititich, Welchow, Raticits, Sendrasit nach Nedelist: bas 2. Korps über Salnai und Jezbin nach Trotina; das lächfifche Korps in Smidar wurde aufgefordert, fich über Neubibicow und Nechanis heranzuziehen.

Das war ein Erfolg, aber nicht ber Erfolg, ben Moltke beabsichtigt und fich gedacht hatte. Sein Operationsplan war einfach genug gewesen. Er ließ die weit Stige 20 auseinandergezogenen Armeen auf nächftem Wege borthin marschieren, wohin nach seiner Berechnung die Ofterreicher ju geben sich entschließen mußten. Freund und Beind wurde bas nämliche Renbezvous angefagt. Mus Sachfen, ber Laufit und Schlefien, ebenfo wie aus Mahren follten Breugen und Ofterreicher in bas Land zwischen Elbe und Mer ausammenftromen, die einen, um vereinigt zwei getrennte Begner au betampfen, bie anderen, um ben vereinigten Begner von verichiebenen Seiten anzugreifen,

Sti33e 19.

jene, um die Borteile der inneren, diese, um diejenigen der außeren Linie gut erproben. Unter Aufbietung aller Kräfte maren die Österreicher wenigstens mit ihren Anfangen als die ersten auf dem Blate. Die Länge ihrer Marickfolonnen aber behnte die Dauer bes Aufmariches auf fünf Tage aus. Fünf lange Tage mußte gewartet werden, ebe die beabsichtigte Offensive auf die feindliche gegen die Rier vorrudende Sauptarmee unternommen werden konnte. War es da nicht möglich, daß diese Hauptarmee, die angegriffen werden sollte, noch vor Ablauf jener Frist selbst zum Angriff berantam, und war es nicht möglich, daß die bis zu ben Bebirgsausgängen gelangte ichlefische Armee noch früher an der oberen Elbe erschien? Dann mußte die ofterreichische Armee noch vor ober vielleicht nach eben vollendetem Aufmarsch etwa bei Miletin mit ber preußischen Sauptarmee um bie Entscheidung ringen, mahrend icon vorher in unmittelbarer Näbe zwei Korps die Angriffe gegen Flanke und Ruden abzuwehren begonnen hatten. Die Stellung an der oberen Elbe war fehr ftart. Über turz ober lang aber mußte ihr linter Flügel umgangen werden. Dann brach die Mut gegen bie linke Rlanke und ben Ruden ber öfterreichischen Armee berein. Dlochte diese immerhin alle Angriffe abgewiesen haben, hatte fie ben Feind nicht vernichtet, so war das Berderben da.

Eine folde Lage mußte vermieden, die beiden feindlichen Armeen weiter auseinander gehalten werben. Der Kronpring von Sachjen erhielt Befehl, den Feind um feinen Breis über die Mer zu lassen. Gablenz wurde nach Trautenau. Ramming nach Stalit-Rachod geschickt, um die beiben von der ichlefischen Seite erwarteten Rorps an den Gebirgsausgangen gurudzuhalten. Beide Magregeln waren, wenn man die beiberseitigen Rrafte gegeneinander abmägt, ungenügend. Dennoch blieben fie nicht ohne Erfolg. Der Zeind murde freilich nicht an der Mer zurudgehalten, aber er hielt fich felbst zurud. Gableng schlug feinen Gegner aus dem Felde. Ramming be hauptete fich wenigstens bei Stalit und wurde durch zwei Korps verstärft. Die Lage mat völlig verändert. Auf der Oftfront hatten die Öfterreicher die Überlegenheit. Bier Kord ftanden zwei, drei einem gegenüber. Sie brauchten nur zuzugreifen. Bon ber Beftfront her war für die nächsten Tage eine Überraschung nicht zu erwarten. Benedet benutte aber den Borteil nicht, den er bereits in der Hand hatte. Er wollte bei feinem alten Plan verbleiben und zwei Korps an der oberen Elbe belaffen, mit bem im übrigen Berfügbaren fich zur Offensive nach ber Mer-Seite bereitstellen. Damit bufte er jete Aussicht auf einen Erfolg ein. Bier Korps hatten vielleicht auf ber Oftseite am 28. einen großen Erfolg gebracht. Zwei Korps genügten nicht eine Niederlage zu verhindern, die ihnen ohne die handgreiflichen Jehler Bonins und Hillers bereits am 27. hätte zuteil werden muffen. Die Preußen waren in vier Kolonnen vorgeruct. Aut zweien hatten die Öfterreicher je ein Korps entgegenstellen konnen. Dochten biefe an einer Stelle fiegen ober erfolgreichen Wiberftand leiften, immer waren fie einer Umfaffung im Ruden burch eine ber nicht angegriffenen preußischen Rolonnen aus-

gejett. Die Borteile, welche baraus dem Gegner, die Nachteile, welche ihnen felbft erwuchsen, wurden von den Ofterreichern fehr bald erfannt, von den preufischen Generalen aber nicht erfaßt, wenigstens nicht ausgenutt. Steinmet fonnte bei Nachod nicht viel mehr erreichen, als die Angriffe des Keindes abzuweisen. Dennoch ging Ramming bis Stalit zurud, weil er es als felbstverftandlich annahm, daß die 2. Barde-Division nicht bei Koftelet fteben bleiben, sondern ihm in den Ruden geben wurde. hiller brauchte bei Bausnit nur über bie Aupa ju geben, um Gableng entscheidend ju ichlagen. In Erfenntnis diefer Gefahr ging ber öfterreichische Relbmarichall= leutnant von Trautenau am Tage nach seinem Siege gurud. Bei Burtersborf batte er indeffen Siller erfolgreichen Biberftand leiften tonnen, wenn er nicht ber 2. Barbe-Division ein Borgeben gegen seinen Ruden als einzig vernunftgemäßes Unternehmen zugetraut hätte. Der Rückzug von Münchengrat wurde befohlen, weil bas Borrucken bes bei Turnau eingetroffenen preußischen Korps auf Gitidin durch die Lage ber Dinge unabweislich geboten zu fein ichien. Bei Stalit bedurfte es eines preußischen Angriffs nicht. Erzherzog Leopold mare auch ohnebem gurudgegangen. Denn er follte gegen ben im Ruden von der Bier her brangenden Reind geführt werben. Der Kronpring von Sachsen sollte bei Bitschin bas Gefecht abbrechen, weil die Zweite Armee über die Elbe zu gehen brohte. Fortwährend durch eine Umfassung oder Umgehung bedroht, mußten die Öfterreicher fich nach der Mitte gusammenziehen und bort eingeschlossen werben, wenn nur die preußischen Ober- und Generalkommandos ihre Aufgabe beffer erfannt hatten. Der Gedanke aber, ben Feind zu vernichten, ber Moltke ganglich erfüllte, war den Unterführern völlig fremd. Sie faben ihre Aufgabe in der Bereinigung ber getrennten Armeen. In dieser Auffassung stimmten fie allerdings mit Moltfe überein. Rur wünschte dieser innerhalb des Kreifes der vereinigten Armeen den Gegner ju erbliden, mahrend jene bem Jeinde überlaffen wollten an gesonderter Stelle feine Rrafte zu konzentrieren. Waren bier und dort die Urmeen aufmarichiert, fo konnte man ja barüber schlüffig werden, ob eine Bataille anzunehmen fei. Bur die Oberfommandos war der nächste Zwed des Krieges 250 000 Mann bei Gitschin oder Miletin in einer einzigen Maffe zu versammeln. Der Reind, ber die Bereinigungsmariche bindern wollte, mußte allerdings beiseite geschoben werden, wenn man nicht, wie Bonin bei Trautenau, Steinmet bei Schweinschäbel versuchten, Siller bei Parichnit ausführte, ohne den nahestehenden Feind zu beachten, in die festgesetzten Das war erflärlich. Die fommandierenden Quartiere weitermarschieren wollte. Generale der Ameiten Armee hatten, wie fie meinten, nicht den Befehl erhalten, fich mit dem Feinde herumzuschlagen, sondern am 28. Juni Urnau, Königinhof und Bon dieser Aufgabe durften sie sich sowenig wie möglich Sonra zu erreichen. abziehen laffen. Überdies mar ein Angriff größeren Umfangs nicht fo leicht auszuführen, da die Truppenverbande von Hause aus in ihre Elemente zerlegt murden. Steinmet fonnte bei Nachod ben Reind abweisen, aber nicht angreifen, weil fein

230 Cannae.

Korps, soweit es sich zur Stelle befand, in kleinen Teilen über das Feld zerstremt war. General Großmann wurde bei Trautenau beauftragt mit zehn Bataillonen die vorgeschobenen acht Bataillone Buddenbrocks zum Angriff mit sich fortzureißen. Er soll diesen Besehl nicht erhalten haben. Aber auch wenn er ihn erhalten hätte, wäre er nicht imstande gewesen, die völlig durcheinandergekommenen in Partikeln aufgelösten zehn Bataillone zum Angriff vorzusühren. Bei Stalit war die größte Hälfte der preußischen Insanterie in den Eichwald und in die Fasanerie geworsen. Bon dort konnten wohl einzelne Kompagnien gegen die seindliche Stellung vorprellen, einen geschlossenen Angriff mit den vielen durcheinandergemischen Halbdataillonen, Kompagnien und Schützenzügen zu unternehmen, stand in keines Menschen Gewalt. Der einheitliche Angriff Kirchbachs bei Stalit, Hillers bei Burkersdorf tras dort nur auf eine schwach besetzte Stellung, hier auf einen bereits abziehenden Feind.

Bei ber Ersten Armee wurden geordnete Angriffe wenigstens angesett. Anstatt aber biejenigen Rorps, welche auf ben Zeind ftiegen, angreifen, bie übrigen fo lange weitermarichieren ju laffen, bis fie bes Feindes glante und Ruden gewonnen hatten, wurde zunächft Salt gemacht, bann alles zum Angriff auf Front und Flügelspiten bereitgestellt. Ghe biese Bewegungen indes zur Ausführung tamen, war der Feind, wenn überhaupt vorhanden, bereits abgezogen. Die Borbereitungen waren zu gründlich und zu langwierig gewesen. Daß Bormarich und Aufmarich ineinander übergeben muffen, zeigte fich als notwendig. Dem ftellten fich aber um fo größere Schwierigfeiten entgegen, je länger bie Marichkolonnen waren. Die damaligen Korps hatten es an Artillerie und Ruhrwerf noch nicht zu der Stärke der heutigen gebracht. Aber fie suchten bas, was ihnen fehlte, wenigstens für ben Marich burch große Abstände awischen Borbut, Avantgarde, Gros, Reserveinfanterie, Reserveartillerie und Reservefavallerie zu erseten. Diese überlangen Rolonnen tamen nur langsam vorwärts. Bei Nachob gelangte bie lette Reserve um 11º Nachts auf bas Schlachtfelb. Bonin hätte Trautenau vor dem Feinde erreichen können, wenn er nicht mahrend des Bormariches ftreng nach der Borschrift durch Infanterie auf den hängen seitwärts der Straße hatte nachsehen laffen, ob fich nicht hinter Baufern, Bufchen und Ruppen heimtückische Reinde versteckt hätten. Um aus der engen Bersammlung bei Reichenberg bis über die Rier zu fommen, brauchte das Ende ber Infanterie der Erften Armee vier Tage. Ihr Chef bes Generalftabes, General v. Boigts-Rhet, flagt, bas Gelände sei zu eng, um alle Truppen zu entwickeln. Es lag in seiner Hand, das enge Gelanbe nach rechts und links beliebig zu erweitern, ben zusammengepreften Maffen Luft zu verschaffen. Sicherlich war in den Bewegungen der Ersten Armee nichts von ber Raftlofigfeit und Unaufhaltsamkeit zu finden, mit ber Napoleon seine Kolonnen porwärts trieb. - Die Schlachten werben mit einer ftarfen Artillerie entschieden. wußte man aus ben Rriegen vom Anfang bes Sahrhunderts. Um dies toftbare Mittel zum Siege nicht zu fruh zu verausgaben, wurde ber Referveartillerie in ber

Marschordnung ein weit zurückgelegener Plat angewiesen. Es war auch gut für den Führer, wenn er möglichst spät in die Berlegenheit versett wurde, die fremdartige Hilswaffe zu verwenden. Wenn nun schließlich ein Angriff gemacht werden sollte, stand die Infanterie ratlos und ohnmächtig vor den langen österreichischen Batterie-linien.

Man sollte meinen, daß unter solchen Umständen die Österreicher ein leichtes Spiel hatten haben muffen. Indeffen fehlte es auch ihrer Rampfweise nicht an bebenklichen Gigentumlichkeiten. Der ewige Streit, ob man bie mit Schiefigewehren ausgeftatteten Soldaten mehr nebeneinander, bamit fie ihre Baffe gebrauchen, ober mehr hintereinander aufstellen foll, damit sie ihre Waffe nicht gebrauchen können, war von den Österreichern in extrem letterem Sinne entschieden worden. Bei Nachod standen vier Brigaden in je brei Treffen, also zwölf Treffen, in Rolonnen bintereinander. Die Rolonnen der zwei vorderen Bataillone maren im Feuergefecht einem zur Linie entwickelten Bataillon nicht gewachsen. Daß bieses Bataillon mit Bundnadelgewehren bewaffnet war, gab nicht den Ausschlag. Der Kampf ber an= greifenden Rolonne gegen bie stehende Linie mar icon längst bei Preußisch= Eplau, Waterloo und noch neuerdings an der Alma zugunften der letteren ent= ichieben worden. Aber freilich machte bas verheerende Reuer bes Zundnabelgewehrs ben abgewiesenen Angriff zur blutigen Nieberlage. Der tiefgeglieberte, tampfnährenbe, nachhaltige Rolonnenangriff mar es, ber in Berbindung mit ber Erfindung bes Schloffergesellen Drepse bie geschlagenen Korps Rammings und bes Erzherzogs Leopold ebenso wie das siegreiche Korps Gableng in ihren Grundfesten erschütterte. Die Entscheidung aber brachten die durch ben Moltkeschen Operationsplan gegebenen, nicht ausgeführten, aber brobenben Umgehungen. Die Gefechte bes 27. und 28. Juni batten in ihrer Summe fur die Zweite Armee eine Bernichtung bes Gegners ergeben muffen. Sie brachten wenigstens einen Sieg. Die vielen Fehler und Unterlaffungsfünden der Führung fonnten boch nicht gang folgenlos bleiben. gut, daß bie Rompagniechefs, die Bugführer voll Initiative und Entschlußfähigkeit, daß bie Mannschaften von beftem Beift befeelt und alles auszuführen imftande waren. Aber mit völlig besorganisierten Saufen tonnte man boch teine entscheidenben Siege erfecten. Man mußte froh sein, daß der Feind sich durch bas, was nicht getan wurde, was er aber als getan voraussette, zum Rückzug bestimmen ließ.

Die Gesechtsführung bei ber anderen Armee, in der Regel zu umständlich, zeigte sich ausreichend, als bei Gitschin keine Zeit zu langwierigen Vorbereitungen blieb. Da wurde mit einer Minderheit ein Sieg ersochten, der noch dazu durch eine Berfolgung zum wirklichen Siege gemacht wurde. Eine Kolonne stößt auf einen stärkeren Feind und kämpft unentschieden. Die Nachbarkolonne sindet einen schwächeren Feind, wirst ihn zurück und dringt gegen den Rücken jenes stärkeren vor, tut das, was die Zweite Armee bei allen Gesechten hätte tun müssen. Damit war

die Entscheidung gegeben. Die österreichische Stellung wird nicht zu halten, die beabsichtigte Desensivschlacht nicht zu schlagen sein. Zur Ausbeutung sehlte aber ein sosoriger Angriss der Zweiten Armee auf die seindliche Front und ein Borgehen der Ersten Armee gegen Horiz-Königgräß. Lesteres war aber mit zwei Divisionen auszussühren nicht möglich. Die Erste und Elb-Armee, anstatt mit dem rechten Flügel Chlumec erreicht zu haben, standen mit acht Divisionen weit zurück im hintergrunde. Der Feind hatte Zeit, sich der Umklammerung zu entziehen. Aus der von Moltte geplanten Vernichtungsschlacht war ein "ordinärer Sieg" geworden.

(Fortsetzung folgt.)

Graf Schlieffen, Generaloberft.





## Der Feldzug von 1792.

(Fortsetung.)

## 2. Die Kanonade von Valmy.

achdem am 5. September die preußischen Truppen der Hauptarinee bei Stellungen der Berbundeten Berbundeten Maas-Ufer übergetreten waren, hatten die Ber- Ansang September.

In Belgien standen die österreichischen Feldtruppen des Herzogs zu Sachsen-Teichen in ber ungefähren Linie Menin-Namur, hatten aber Sicherungen bis auf französisches Gebiet vorgeschoben, nachdem die gegenüberstehende französische Nordarmee vermindert worden war; eine Diversion gegen die Festung Lille wurde für bie nächfte Zeit geplant. Das Korps Clerfapt ftand noch mit ber Avantgarbe in Stenap, mit dem Gros bei Baalon; gegen Montmedy wurde beobachtet. Hauptarmee lagerte die Avantgarbe unter dem Bringen zu hohenlofe bei Sivry la Perche, vom Gros die abgezweigte Abteilung des Grafen v. Kaldreuth - fieben Bataillone. 15 Estadrons — auf den Höhen von Marre, die Masse des Gros bei Fromereville. Die heffen waren von Tawern bei Trier über Longuion bis Billon vorgerudt, bas Korps Röhler von Stadtbredimus über Rodemachern bis Saudiomont in der Gegend südöstlich von Berbun. Das Korps des Fürsten zu Hohenlohe= Kirchberg hielt mit dem Gros, gegen Met sichernd, noch die Orne-Linie bei Reichersberg, Teile, verftartt burch Emigranten, hatten Diedenhofen beiderfeits der Mosel umschlossen. Das öfterreichische Korps des Grafen v. Erbach bedte bei Speper Subdeutschland gegen bie frangofischen Kräfte an ber Lauter; weiter sublich im Breisgau ficherte zwischen Rehl und Rheinfelben bas Korps Efterhazy, bas noch keine Belegenheit zu einer Diversion gegen frangofifche Festungen gefunden hatte, fich übrigens auch einem ftarten Reinde im Elfaß gegenüberfah.

Der Herzog von Braunschweig mußte nach seiner Kenntnis der seindlichen Bewegungen damit rechnen, auf dem Weitermarsche von Berdun starke Kräfte zu treffen und das umsomehr, als ihm nicht verborgen geblieben war, daß sich auch vom Rheine ber französische Truppen nach dem Innern Frankreichs gezogen

Digitized by Google

Stigge 28.

Der Gebanke, burch eine rasche und kubne Operation bie Bereinigung ber getrennten Armeen Dumourieg' und Rellermanns ju hintertreiben, indem er fich mit ben junachft verfügbaren Rraften ber Sauptarmee und bes Rorps Clerfant auf eine von ihnen fturgte, tam ihm ebensowenig in ben Sinn, wie bem Ronige, ber bie Fortführung des Angriffstrieges verlangte; bas entsprach auch nicht ber bamaligen methobischen Auffassung. Vielmehr gebachte er das Korps Hohenlohe-Rirchberg heranzugiehen, um ben versammelten Frangosen mit versammelten Diese Absicht ift an sich unzweifelhaft zu billigen; nun Rräften zu begegnen. aber rächte fich bie weitläufige Berzettelung ber verbundeten Truppen und ichob ben Beginn ber Operationen weit hinaus. Und es rachte fich noch ein anderer Etwa 25 km por der Front der Berbundeten an der Maas behnte fich bas Argonnen-Bebirge in bem Wintel zwijden ben Rluffen Aire und Aisne, über das, abaesehen von einigen Rebenwegen, nur eine große Straße von Berbun über Clermont nach Chalons führte. Längst hatte Sand auf biefen Bag gelegt werben muffen, fei es, um ihn für bie Berbunbeten offen zu halten ober für die Franzosen zu sperren. Das war verfäumt, und da befannt war, daß ber Feind bie Argonnen icon befett hatte, konnte man mit Beftimmtheit barauf rechnen, bort gegenüber ben vereinigten frangofifchen Streitfraften Aufenthalt zu erleiden. Man sollte meinen, daß hiernach die Lage der Berbundeten nicht als sehr gunftig zu beurteilen gewesen ware, aber gerabe bas Gegenteil war ber Fall. Fand boch die damalige Strategic nunmehr Gelegenheit, durch ein kunstvolles Manöver bie Frangofen aus bem Gebirge herauszuloden und "burch bie Rraft bieses Manovers mehr zu gewinnen, als burch eine Schlacht gewonnen werben konnte".\*) Der Bergog plante folgendes.

Der Bergog schweig plant

von Braun. 12. September, also gehn Tage nach bem Falle von Berbun, bei Briquenay, nördlich Die Umgehung von Grand Bre, vereinigen, um ben bei Grand Bre angenommenen linken Flügel ber Argonnen ber Armee bes Generals Dumouriez in ber Richtung auf Bougiers an ber Aisne ju im Rorben. umgeben, diesen Fluß am 13. ober 14. September zu überschreiten und so bem Stige 29. Gegner Flanke und Ruden abzugewinnen. Die preußische Hauptarmee gebachte ber Bergog bis zum 12. September gleichfalls gegen ben feindlichen linten Flügel vorzuführen, mit einer linken Rolonne unter bem Pringen zu hobenlohe von Sivry la Berche nach Fleville, suboftlich von Grand Bre, um dem Gegner Kräfte nachzufenben, wenn er von Grand Bre weichen follte, mit einer rechten Rolonne von Fromereville nach Landres, um je nach ber Lage zu einem Gingreifen fowohl bei ben Rorps Clerfant und Raldreuth, wie bei ber Kolonne Sobenlobe bereit zu fein.

Die Korps Clerfant und Kaldreuth sollten fich von Stenay und Marre aus am

<sup>\*)</sup> p. Maffenbach, Memoiren zur Geschichte bes preußischen Staats, I. Band, Seite 56. — Rrieg gegen bie frangofische Revolution 1792 bis 1797. Rom R. und R. Rriegsarchiv, II. Band, Seite 148.

Inzwischen sollte das österreichische Rorps Hobenlobe-Kirchberg aus der Gegend von Diedenhofen über Berbun, wo es am 12. September erwartet wurde, mit ben Seffen vereint, bis Clermont vorrücken, die rückwärtigen Berbindungen sichern und auf St. Menehould vorstoften, sobald ber Keind im Norden umgangen war. Bor Diebenhofen hatte ein Detachement des Korps Hohenlohe-Kirchberg unter dem Feldmarschalls leutnant Grafen Wallis zu verbleiben; bas Rorps bes Grafen v. Erbach murbe von Speper nach Diebenhofen an die Mofel vorgeholt. Gegen die frangösische Zentrumarmee unter Rellermann, die im Suden ber Argonnen in der Begend von Bar le Duc ju vermuten war, murbe bas fleine Rorps bes Generals v. Röhler über Berbun und Senoncourt zur Aufflarung entfenbet. Die Emigranten ber hauptarmee folieflich sollten von Diebenhofen bis Dun an ber Maas nachruden, um spater zum Schut ber rechten Flanke Berwendung zu finden.

Es war wieberum bas alte methobische Spiel; wie Schachfiguren wurden bie Rorps por ber feindlichen Front verschoben, teilweise mit Riantenmarichen, ohne Rudfict barauf, bag man es bem Gegner leicht machte, mit einem turgen Stofe in dieses Gewebe von Märschen hineinzufahren, bevor die erwünschte Gruppierung in ben als Rielpunkten erftrebten Stellungen erreicht mar. Bieberum fehlte ber Gedanke an die Tat, bas Suchen ber Entscheidung in der Schlacht. Abermals gingen bie Anordnungen über die feindlichen Rräfte am Rhein hinweg, indem bas Rorps Erbach, wie vorher das des Fürsten zu Hohenlohe-Kirchberg nach der Mosel gezogen wurde. Indes die geplanten Bewegungen tamen in Fluß, ohne daß der Gegner Neigung zeigte, bie gehler ber Berbünbeten mit empfinblichen Schlägen zu ftrafen. Dagegen erstand ihm in ber Bitterung ein mächtiger Bunbesgenosse, ber bie Märsche ber Preußen und Ofterreicher hemmte, ihre Reihen lichtete.

Schon auf bem Ruge bis Berbun hatten bie Berbundeten unter häufigem Unerfreuliche Regenwetter zu leiden gehabt, besonders schlimm waren die Tage bei Longwy ge= Buftande bei wefen. Der Gesundheitszuftand ber Truppen ließ bei ber ungeregelten und mangelhaften Berpflegung viel ju munichen übrig. Seit Beginn ber Operationen weftlich ber Maas regnete es aber fast ununterbrochen. Die Strafen wurden weich und unwegsam, die Felder verwandelten fich in tnietiefen Rot. Auf der Raft, im nächtlichen Bimat lagen bie Soldaten im Schmut, ohne fich ein trodenes Blätchen ichaffen gu tonnen: bie Relte icuten nicht, bas maffenhaft herbeigeschleppte Stroh ober Getreibe versank im Boden. Die Dörfer wurden nach den damaligen Grundsäten zur Unterbringung ber Truppen nicht ausgenutt, von ben naffen und hungrigen Solbaten aber rein ausgeplündert; bie Wohnstätten wurden gerftort, um Bolg zu erlangen; Rleidungsftude und Stiefel ber Ginwohner bienten als Erfas ber faulenden Montierungsftude. Mit der Berpflegung war es fehr übel beftellt. In Berdun hatte man, wie vorber in Longwy, reiche Borrate gefunden; es bestand aber teine Möglichteit, fie nachzuführen; der Rachichub versagte fast völlig. Bieh war genügend im Lande; es fehlte

ben Berbünbeten.



aber meist an Brot und Zutoft. Rein Bunder, daß unter folden Umftanden Krantbeiten einriffen; por allem mutete bie Rubr in ichredlicher Beife. Die gablreichen Kranten tamen entweder um ober wurden, wenn sich eine Beförderungsmöglichkeit fand, den Lazaretten im Rücken der Armee zugeführt, die bei dem Mangel an sanitärer Fürsorge und ber Natur ber porherrschenden Unterleibstranfheiten wahren Besthöhlen glichen.\*)

Dumouries leat sich ben Berbündeten hinter ben

Stizze 28.

Die Annahmen über den Keind, die der Bergog von Braunschweig seinen Anordnungen zugrunde legte, waren im allgemeinen zutreffend: ber linke Klügel ber Armee bes Generals Dumouries befand fich wirklich bei Grand Bre, die Armee Rellermanns im Argonnen vor. Anmariche füblich ber Argonnen. Am 30. August hatte Dumouriez beschloffen, fic ben Berbündeten mit ber Arbennen-Armee, etwa 19 000 Mann, binter ber Aire vorzulegen; die von der Nordarmee herangezogenen Berftärfungen unter den Generalen Duval - 3000 Mann - und Beurnonville - 12 000 Mann - follten nach le Chesne und nach Rethel, nordöftlich von Reims, ruden. Am 31. August hatte die Abantgarbe ber Arbennen-Armee unter Dillon von Mouzon aus eine Berührung mit ben Bortruppen vom Korps Clerfant bei Stenan, die mit bem Rudgua ber Frangofen endete. Obwohl man den Feind also icon an der Maas wußte, wagte Dumouriez boch noch einen Flankenmarich von Sedan über Mouzon und Beaumont nach Grand Bre, wo er am 4. September an der Aire Aufstellung nahm. Damit sperrte er die Talniederung der Aire; weiter nordlich ficherte ein kleines Detachement bei la Croix aux Bois die Strafe von Stenay nach Bouziers. Avantgarbe ber Arbennen-Armee marichierte nach St. Menchould weiter und besetzte am 5. September ben les Allettes genannten Sauptpag zwischen bem genannten Orte und Clermont. Dant ber Untätigfeit ber Berbundeten mar es ben Frangofen auf biese Beise tatjächlich geglückt, bem feinblichen Vormarich an ben Argonnen einen Riegel und einen Schleier vorzuschieben, hinter bem fie nach Gefallen operieren Dumouriez war fich flar barüber - und bas fpricht für feinen militärischen Blid -, daß die Berbundeten das hindernis der Argonnen umgehen und nicht in der Front angreifen wurden; er trug sich mit dem Gedanken an die Offenfive, falls fie ihm bierbei die Mlante bieten follten.\*\*) Anzwischen hatte fich bie

<sup>\*)</sup> über die unerfreulichen Buftande bei der Armee der Berbundeten liegen gahlreiche Berichte von Augenzeugen vor, g. B.: Gocthe, Campagne in Frankreich 1792; Magifter Lautharbe Leben und Schidfale, bearbeitet von Dr. Beterfen; Erinnerungen bes Generalleutnants Friedrich Ratl v. Schmidt im Beft 11 ber Urfundlichen Beitrage und Forschungen gur Geschichte bes Breufischen Beeres; Szenen und Bemerfungen aus meinem Felbpredigerleben im Felbjuge 1792, Liegnit und Leipzig 1802 und andere. Auch die Erinnerungen bes nachmaligen Konigs Friedrich Wilhelm III., ber 1792 eine Brigade führte, mitgeteilt im Militar-Bochenblatt von 1846, find hier gu nennen. Daß biefe Berichte im allgemeinen nicht übertreiben, bafür burgen bie im Rriegsarchiv enthaltenen amtlichen Außerungen aus jener Beit.

Revue d'Histoire", Juillet-Septembre 1908, La Manceuvre de Valmy, Scite 16 ff.

Bentrumarmee unter Rellermann von Met über Bont a Mouffon in Marich gesett. um die Bereinigung mit Dumourieg zu suchen. Nachbem von ber Rhein-Armee Berftärfungen berangekommen waren, gelangte fie am 6. September in ber Stärke von 22 000 Mann nach Toul. So jog fich nach ben Argonnen, wo das Borbrechen ber Berbundeten über bie Maas brobte, eine ftarke frangofische Truppenmacht qusammen. Den linken Alugel sicherte gegen Belgien Die fehr ausammengeschmolzene Nordarmee unter bem General Moreton bei Balenciennes, ben rechten am Rhein General Cuftine mit 17 000 Mann, ber fogenannten Bogefen-Armee, bei Landau; weitere Rrafte unter Biron ftanden im gangen Elfaß verteilt.

Auf der Seite der Berbündeten rudte das Korps Clerfant am 7. September von Bewegungen Stenay bis Nouart vor; am 8. marichierte es von bort nach Romagne, wo es fich mit bem preußischen Korps Raldreuth vereinigte, also nicht in Briquenan, wie ursprünglich umgehung geplant war. Der herzog von Braunichweig wollte bem Gegner nicht zu fruh und Dumouriez'. zu deutlich zeigen, daß es auf die Umgehung seines linken Flügels abgesehen war.\*) Stige 29. Am 11. September rudten dann beide Korps nach Rouart. Die preußische Haupt= armee marschierte an diesem Tage und am 12. September mit der Kolonne des Bringen zu hohenlohe von Sivry la Berche bis Sommerance, mit der hauptfolonne von Fromereville bis Landres. \*\*) Pring zu Hohenlohe ließ Fleville besetzen, das ihm anfangs als Rielpunkt bezeichnet mar. Gin Berfuch, hierbei die Aire zu überichreiten, icheiterte an ber Bachsamteit frangofifder Boftierungen. Gegen Rellermann hatte das kleine Korps des Generals v. Röhler inzwischen aufgeklart, indem es am 8. und 9. September von Berdun bis Chaumont vormarschierte und Erfundungsabteilungen in süblicher und süböftlicher Richtung vortrieb. Am 10. September rudte Röhler, nachdem er festgestellt hatte, baß sich starte feinbliche Rräfte in Chalons und Bar le Duc befanden, wieder nach Norden ab und traf am 12. September bei ber Rolonne des Pringen zu hohenlohe in Sommerance ein. Die heffen erreichten am 12. September über Verdun Clermont am Gingang des Baffes les Aslettes: bas öfterreichische Korps bes Fürsten zu Bobenlohe-Kirchberg rudte über Berbun und Marre bis jum 14. September borthin nach und nahm zwischen Barennes und Clermont Stellung.

Die geplante Umgehung des frangofischen linken Rlugels murde am 12. September badurch eingeleitet, baß die Korps Clerfant und Raldreuth aus der Wegend von Nougrt nach Boult aux Bois und Briquenan pormarichierten. Es fam hierbei gu leichten Befechten; einige Rompagnien bes Rorps Clerfant bemächtigten sich mit geringer

Bierteljahrshefte fur Truppenführung und heerestunde. 1910. 2. Beft.

Digitized by Google

16

ber Berbündeten zur

<sup>\*)</sup> Rrieg gegen Die frangofische Revolution 1792 bis 1797. Bearbeitet vom R. u. R. Kriegsarchiv. II. Band, Seite 152.

<sup>\*\*)</sup> Am 11. September überfielen preußische Truppen einen französischen Brottransport bei Clermont, gerfprengten bie Begleitmannicaft und machten 86 Gefangene. Die eigenen Berlufte maren geringfügig.

Mühe bes Baffes la Croix aux Bois an ber Strafe von Stenan nach Bouziers, bei Briquenan hatten die preußischen Bortruppen Berührung mit anfangs überlegenen frangofischen Rräften, die aber gegen Abend auf Grand Bre zurudwichen.

Am 12. September waren somit im wesentlichen die Stellungen erreicht, die für das große Umgehungsmanöver bes Herzogs von Braunschweig die Ausgangspuntte bilden follten. Nun murbe aber mit ber Ausführung wieder einmal gezaudert. Nach den ursprünglichen Absichten follten Clerfant und Kalckreuth am 13. ober 14. September bie Aisne bei Bougiers überschreiten. Das mar ihnen burd bie Eroberung des Baffes la Croix aux Bois leicht gemacht, der Herzog ließ aber bie beiden Korps am 13. und 14. September bei Boult aux Bois und Briquenap stehen, augenscheinlich, um bas etwas verspätete Eintreffen bes Korps Sobenlobe-Rirchberg bei Clermont abzuwarten. An fich war diese Berspätung ganz belanglos und hätte die Operationen nicht beeinflußt; einem Feldherrn des 18. Jahrhunderts war es aber unmöglich, zu handeln, bevor nicht der Aufbau der Truppen planmäßig und methodisch vollzogen war.\*)

Dumouries Rrafte bei St. Mene: hould.

Dieje Bergogerung hatte bem Begner zugute fommen fonnen, wenn er etwas vereinigt seine tätiger gewesen ware. Als die Breugen am 5. September mit allen Truppen bei Berdun auf das weftliche Maas-Ufer übertraten, glaubte Dumourieg junachft an eine Umgehung ber Argonnen im Suben und dachte icon baran, seine Kräfte noch weiter nach Guben zu verichieben, um bie Berbundeten zusammen mit Kellermann anzugreifen. Als er aber von dem Flankenmarich des Korps Raldreuth von Marre nach Romagne hörte, beschloft er, junächft in feinen Stellungen hinter ber Aire ju bleiben. Da die Berbundeten immer mehr Rrafte nach Norden ichoben, mußte er ichlieflich mit einer Umgehung im Norden rechnen, und es war fehlerhaft, daß er den Baß von la Croix aur Bois am 12. September leichten Raufes in die Bande ber Berbundeten fallen Er versuchte, ihn wiederzuerobern und entsandte noch am 12. September Abends ein ftarfes Detachement unter dem General Chazot von Grand Bre über Bougiers gegen ben Bag, bas indes erst am 14. Morgens jum Angriff gegen bie österreichische Besetung von la Croix aux Bois schritt. Die Franzosen hatten gunächft Erfolg, wurden aber von dem mit Berftarfungen herbeieilenden Feldzeugmeister Grafen v. Clerfant wieder auf Bougiers, zum Teil auch in nördlicher Richtung. zurudaeworfen.\*\*) Run fah Dumouriez ein, daß er enticheibende Dagnabmen

<sup>\*)</sup> Krica gegen die französische Revolution 1792 bis 1797. Vom R. u. K. Kriegsarchiv. II. Band, Seite 155.

<sup>\*\*)</sup> Die Bfterreicher verloren nach den Angaben ihres Generalftabowerts 32 Tote, 65 Bermundete, 15 Bermifte. - Am Abend bes 14. September versuchte ber Bergog von Braunichmein, mit Dumourieg in Berbindung ju treten, mahrscheinlich, um ihm bas Aussichtslofe feine Lage hauptmann v. Maffenbach vom Stabe bes Bringen von Sobenlobe por Mugen ju führen. murbe ju ihm gefandt, Dumourieg ließ ihn aber nicht vor. Maffenbach gewann von bem francefijden Militar, bas er fab, einen febr gunftigen Ginbrud. v. Maffenbach, Memoiren gur Geichichte bes Preußischen Staates, I. Band, Seite 62.

tressen mußte, um sich der drohenden Umklammerung zu entziehen. Der Entschluß, den er noch am 14. September faßte, war sehr merkwürdig. Das natürlichste wäre ein Rückzug nach Chalons gewesen, um sich dort mit Kellermann und anderen heranzuziehenden Verstärkungen zu vereinigen. An eine solche Vereinigung dachte auch Dumouriez, erstrebte sie aber nicht bei Chalons, sondern noch innerhalb der Argonnen bei St. Menehould. Damit sperrte er allerdings den von Clermont über das Gebirge führenden Paß so gründlich wie möglich, setzte sich aber noch weit mehr als bisher der Gefahr aus, von den nach Norden vorgeschobenen Hauptkräften der Verbündeten in der linken Flanke und im Rücken umgangen und in zentraler Lage eingekreist zu werden. Es ist schwer zu urteilen, was ihn zu solch gefährlichem Spiel bewogen haben mag. Offenbar sehlte ihm das Verständnis sür die richtige Bewertung strategischer Verhältnisse; auch mochte eine gewisse Nichtachtung der saumsselig operierenden Verbündeten hinzukommen. Seine Absicht konnte nur sein, sich von den Verbündeten in seiter Stellung angreisen zu lassen oder ihnen zu solgen, wenn sie auf Paris weitergingen.\*)

Die Aufgabe, die fich Dumouries mit der Bereinigung der frangofischen Streittrafte bei St. Menehould feste, war nicht nur gefahrlich, fondern auch ichmer gu Am 14. September maren bie verschiedenen Beeresgruppen, die für ben Marich nach St. Menehoulb in Betracht kamen, noch weit zerstreut. Dumouriez ftand mit ben Sauptfräften bei Grand Bre, wohin er ingwischen die 3000 Mann unter bem General Duval berangezogen hatte, bie von ber Nordarmee in Marich gesett Nördlich bei Bouziers stand das Detachement Chazot. Die andere Berstärkungsgruppe von der Nordarmee unter dem General Beurnonville war bis Rethel gelangt. Dillon hielt ben Baf les Islettes. Rellermann befand fich mit ber verftärften Bentrumarmee auf bem Mariche von Bar le Duc nach Bitry, um Chalons ju erreichen, bas er für ben natürlichen Bereinigungspunft ber frangofischen Urmee hielt. Bon Rellermann im Guben bis Beurnonville im Norden waren die Frangofen auf einem Raume von 100 km Breite verteilt. Demgegenüber ftanden die Berbundeten wenige Kilometer vor der Front ber Frangosen von Boult aux Bois bis Clermont in einer Breite von nur 45 km versammelt. Nun sollten sich die frangöfischen Streitfrafte bicht vor bem Jeinde auf ber Grundlinie nach ber Mitte

<sup>\*)</sup> v. der Golz, Bon Roßdach dis Jena und Auerstedt, 2. Auflage, Seite 424. — Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution, II., Seite 120, bezeichnet den Entschluß Dumouriez', nach St. Menchould zu gehen, als kühn und rühmlich für das Urteil des Generals; v. Boguslawsti, Das Leben des Generals Dumouriez, II., Seite 34 und 39, hebt das Bagnis des Entschlusses hervor, namentlich im hindlick darauf, daß Dumouriez eine Schlacht mit verwandter Front verlieren konnte, und meint, daß der Rüczgu den Stempel kühner Genialität an sich trage und "eines Turenne, ja sogar eines Friedrich oder Napoleon I. würdig sei". Gegen dieses Urteil spricht die vollkommene Untätigkeit, in der Dumouriez später in der Stellung von St. Menehould den Gang der Ereignisse abwartete.

zusammenziehen. Fast tommt man auf den Gedanken, Dumouriez hätte besser getan, die Berbündeten aus den Argonnen in der Front anzugreisen und die Korps Beurnonville und Kellermann gegen ihre Flanken zu entsenden. Gine solche aktive Kriegssührung lag den Franzosen aber trot der wiederholten Gedanken Dumouriez' an eine Offensive ebenso sern wie den Berbündeten. Noch eine weitere Schwierigkeit tam für Dumouriez hinzu. Kellermann war ihm nicht unterstellt; die eigentliche Leitung des Krieges lag nicht bei ihm, sondern beim Kriegsminister Servan in Paris. Er mußte sich also mit der Hoffnung begnügen, daß sich Kellermann seinen Anordnungen fügen werde

Dumouriez sandte noch am 14. September an Kellermann die Weisung, sich nach St. Menehould heranzuziehen; Kellermann leistete langsam und widerstrebend Folge, indem er sich am 17. von Bitry nach le Fresne sur Moivre in Marich septe. Beurnonville erhielt Besehl, über Attigny und Suippes nach St. Menehould zu marschieren. Das Detachement Chazot wurde von Bouziers nach Süden herangezogen. Die Arbennen-Armee selbst trat unter dem Schutze einer Nachhut am 15. September 3° Morgens aus dem Lager von Grand Pré den Marsch nach St. Menehould an, überschritt die Aisne in der Richtung auf Autry und marschierte, nachdem die Nachhut nachgezogen war, von Autry auf Dommartin sous Hans weiter. Inzwischen hatten die Berbündeten den Abzug der Franzosen aus dem Lager von Grand Pré setzgestellt, das preußische Korps Hohenlohe rückte von Sommerance dorthin nach, eine starke Husaren-Abteilung mit Artillerie übernahm die unmittelbare Berfolgung.

Die Husaren überschritten die Aisne bei Mouron, ritten gegen die zurückgehenden französischen Marschkolonnen an und erzeugten eine gewaltige Panik, die erst süblich des Flüschens Bionne in der Gegend von Dommartin sous Hans ihr Ende fand. Es zeigte sich, daß die Franzosen trot ihrer sester gewordenen Fügung doch noch leicht Erschütterungen ausgesetzt waren; allerdings litten sie unter der Witterung und durch Krankheiten nicht weniger als die Verbündeten.

Am 16. September bezog Dumouriez, der durch eine Berfolgung nicht weiter beläftigt wurde, mit den Hauptfräften eine Stellung mit der allgemeinen Front nach Weften, deren rechter Flügel sich an die Aisne bei Massrecourt anlehnte, während der linke nach Süden bis an die Sumpsniederung der Auve in der Gegend von Dampierre sur Auve reichte. Die Frontrichtung nach Westen mit dem Rücken gegen Deutschland beweist, daß Dumouriez damit rechnete, von Westen her angegriffen zu werden. Seine nördliche Flanke sicherten starke Postierungen unter den Generalen Duval und Stengel beiderseits der Aisne nördlich von Vienne la Ville, den Kücken beckte Disson bei les Islettes.

Kellermann gelangte am 18. September bis Dampierre le Chateau, Beurnonville marschierte an diesem Tage nach einem unnötigen Umwege über Chalons auf St. Menehould. Die Vereinigung der französischen Streitkräfte in der Stärke von rund 50 000 Mann war bis zum 18. September also tatsächlich vollzogen.

Auf ber Seite ber Berbundeten geschah am 15. September außer ber Bormarts- Bormarich ber bewegung des preußischen Korps Hohenlohe nichts anders, als daß Kaldreuth von Berbundeten Briquenan bis Longwe vorrudte. Auch am 16. und 17. September ließ man die Bre gegen bie Franzosen ruhig gewähren. Da man Dumouriez' Absichten zunächst nicht durch- Straße St. schaute, nahm man an, daß er sich durch einen Abmarsch nach Chalons den Ver- Menehoulbbundeten entziehen werde. Der König von Preußen war sehr aufgebracht darüber, bak man die Kranzosen batte entwischen lassen: auch als ber tatsächliche Berbleib Dumourieg' am 16. September festgestellt mar, glaubte er immer noch an einen Abzug nach Chalons. Die beiden letten Tage ber Rube im Lager von Landres, in bem die Hauptarmee, abermals wegen Berpflegungsschwierigkeiten, seit bem 12. September feststand, benutte ber Bergog von Braunschweig zu Erkundungen\*) und Erwäqungen über ein neues Manover. Die Möglichkeit, bie Frangofen, die augenicheinlich feine Reigung zeigten, die Begend von St. Menehould zu verlaffen, burch einen Bormarich weftlich ber Argonnen gegen die Strafe von St. Menehoulb nach Chalons von Frantreich abzuschneiden, wurde vom Herzog nicht verkannt; doch follte es nicht ber Zwed einer solchen Operation nach Suben fein, die abgeschnittene feindliche Urmee zu umzingeln und zu vernichten, vielmehr hoffte er, fie aus bem Gebirge binauszudrängen und in füdweftlicher Richtung gegen die Marne zu werfen. Bieberum wurde also bie endgültige Abrechnung mit bem Zeinde, die Schlacht, vertagt, und bamit bie benkbar gunftigfte Belegenheit verkannt, ben Rrieg mit einem entscheibenben Siege und einem Schlage zugunften der Berbundeten zu wenden.\*\*) Die gesamte Operation follte aber nach ber Abficht bes Bergogs auch bagu bienen, quer über bas Gebirge die Berbindung mit dem öfterreichischen Rorps Hohenlohe-Rirchberg und den Beffen herzuftellen, die noch öftlich ber Argonnen ftanben; hierzu mar es unerläglich, Truppen zwischen Uire und Uisne auf dem Kamme des Gebirges, der durch eine Römer-Straße bezeichnet wird, vorzuschieben, fich bes Baffes la Chalade und bamit bes Weges nach Barennes zu bemächtigen. Auf biese Beise trat man nicht nur in unmittelbare Begiehungen ju ben abgetrennten Beeresteilen, sonbern auch ju ben eigenen rudwärtigen Berbindungen, die über Berdun führten; endlich war bas Borgeben auf bem Ramme geeignet, die Rudensicherung Dumouriez' aus bem Baffe les Islettes hinauszumanöprieren.

Chalons.

<sup>\*)</sup> Bu ben Erfundungen wurden vorzugsweise Offiziere bes Generalquartiermeisterftabes verwendet, die von der Armee die "Abschneider" genannt wurden, weil bauernd vom Abschneiden bes Feindes die Rebe mar. Erinnerungen eines alten preußischen Offiziers aus ben Keldzugen 1792, 1793 und 1794 (v. Balentini), Geite 5.

<sup>\*\*)</sup> Maffenbach fagt zwar in seinen Meinoiren zur Geschichte bes Breukischen Staates. I. Band. Seite 76 und 77, baf burch biefe Operation ber Jeind nicht nur aus ben Argonnen hinausmanopriert, sondern höchstwahricheinlich vernichtet worden wäre; boch ift bas eine nachträgliche Erwägung. Um 16. und 17. September 1792 hat im Lager ber Berbundeten aufer bem Ronige ficerlich niemand an eine Bernichtung bes Feindes gebacht.

Um diesen von den Zeitgenoffen ehrfürchtig bewunderten Blan in die Tat umjuseten, ordnete ber Bergog für ben 18. September an, daß Clerfant von Boult aux Bois nach Bougiers, Raldreuth von Longwe nach Marvaux ruden follte. Damit setten sich diese beiben Korps auf die Strafe von Bougiers nach St. Menehould. Das preußische Korps Hohenlohe murde von Grand Bre nach Servon an der Aisne gewiesen und hatte bort beiderseits des Rluffes ein Lager zu beziehen, so bag auf bem öftlichen Ufer der Raum bis zum Argonnen-Balbe beherrscht wurde. Die preußische Sauptarmee sollte von Landres in ein Lager nach Montcheutin auf bem weftlichen Aisne-Ufer marichieren, das Emigrantenkorps der hauptarmee, das über Dun bei Bugancy eingetroffen war, nach Bougiers an das Korps Clerfapt beranruden. Für ben 19. war beabsichtigt, ben Bormarich in ber neu gewonnenen Front nach Guben berart fortzuseten, baf bie hauptfrafte weftlich ber Aisne, Rebenkrafte östlich des Flusses im Gebirge vorgingen.

Beurteilung des Herzogs pon

Dieser Marich führte unmittelbar gegen die rechte Flante der Stellung Duder Absichten mouriez' zwischen Maffrecourt und Dampierre fur Auve und bei les Islettes und tonnte, zu dem erhofften Ergebnis führen, baf ber Reind, bem Drude nachgebend, Braunschweig in südlicher oder sudwestlicher Richtung abgog. Indes auch für den Fall, daß ber Begner nicht abzog, sondern ftandhielt, mar die Gruppierung der Rräfte nicht ungunftig. Durch Berschiebung ber Korps Clerfant und Raldreuth war es im Laufe bes 19. und 20. September fehr wohl möglich, bem Gegner bie Strage nach Chalons au verlegen: durch eine Bormartsbewegung eines Teils des heffisch-öfterreichischen Korps füblich ber Argonnen von Clermont gegen bie Strafe von St. Menehould nach Bitry konnte auch diese für ihn gesperrt werben.\*) Dann war bas Schickjal ber Frangofen befiegelt; von allen Seiten burch überlegene Rräfte umftellt, waren fie der Rapitulation oder ber Bernichtung anheimgefallen. Dazu gehörte nur ein Entschluß, der Bille, ben Reind zu ichlagen, und die Anforderung an die Umfassungstruppen, am 19. und 20. September etwas größere Märiche auszuführen, als fie damals üblich waren.

Gingriff bes Preußen.

Bom Bergog von Braunschweig war ein folder Entichluß nicht zu erwarten; Ronigs von in seine Berechnungen paßte ber Entscheidungstampf nicht hinein, sondern nur ber Abzug bes Gegners. Indes nicht nach feinen Bunfchen entwickelten fich die Berhältniffe. Um 19. September wurde burch unverhoffte und unmittelbare Anordnungen bes Rönigs von Breugen eine Lage herbeigeführt, die ben Bergog am 20. Gep-

<sup>\*)</sup> Allerdings weist die Caffinische Karte von Frankreich, die von den Berbündeten benust murbe, füblich von St. Menehould feinen Beg auf, ber ju einem Bormarich von Clermont gegen bie Strafe St. Menehoulb-Bitry hatte benutt werben fonnen. Inbeffen mar man in jener Beit gewobnt, auf "Kolonnenwegen" ju marichieren, und befaß eine große Fertigfeit in ber Auswahl und bet richtung folder Wege.

tember nötigte, den Entscheidungstampf doch aufzunehmen, zwar nicht unter so günstigen Bedingungen, wie sie eben geschilbert worden sind, aber immerhin unter Umständen, die für die Franzosen sehr bedrohlich waren.

Am 19. September marschierte die preußische Hauptarmee von Montcheutin in ein Lager bei Massiges an dem kleinen Tourbe-Flüßchen; das Korps Kaldreuth rückte von Marvaux bei ihr wieder ein. Bom seindlichen rechten Flügel war man nur noch 8 km entsernt. Elersapt ging von Bouziers dis Manre vor. Die Emigranten, die ihm folgen sollten, verliesen sich und gelangten nach St. Souplet, 15 km westlich von Manre. Das preußische Korps Hohenlohe blieb bei Servon, verjagte französische Sicherungen aus Vienne le Chateau und erkundete auf dem Kücken der Argonnen gegen la Chalade. Der Herzog von Braunschweig hielt auf dem steil aussteigenden Kegel des Remoi-Berges südlich der Tourbe und beobachtete das seindliche Lager bei Massrecourt, in dem sich nichts rührte. Nur leichte Truppen der Franzosen sah man mit preußischen Husaren plänkeln.

3wischen 12° Mittags und 1° Nachmittags erhielt ber König eine Melbung des hufaren-Regiments v. Röhler, daß die Franzosen auf der Straße nach Chalons abziehen wollten. Das, was er langft befürchtet hatte, wurde also noch im letten Augenblide zur Tatsache. Er wollte aber die Franzosen nicht entkommen laffen; ihm war an einer Entscheidung gelegen, um balbigft ber übernommenen Pflicht gu genügen, in Paris bie tonigliche Familie ju befreien. Die Gorge um ben friegerijden Erfolg, die Gile, die geboten ichien, ließen ihn vergeffen, daß nicht er, sondern ber Herzog von Braunschweig ben Oberbefehl führte; er traf, ohne seinen Feldherrn ju fragen, Anordnungen, die geeignet ericbienen, bas Entweichen bes Wegners nach Beften zu hindern. Der Bergog fügte fich in seinem ftart ausgeprägten Unterordnungsgefühl biefen Beijungen ohne Widerstand, obwohl damit bas kunftvolle Gebäude seiner Strategie zusammenfturzte, obwohl sich - und bas ift bas mertwürdigfte — die Meldung des Röhlerichen Regiments fehr bald als falsch erwies. Um 3° Nachmittags trat die preußische Armee einen Rechtsabmarsch an, um sich der Straße nach Chalons zu nähern; bas Gros marichierte aus bem Lager von Maffiges, wo man gerade mit Abkochen beschäftigt war, über Laval in die Gegend zwischen Somme Tourbe und Somme Suippes, das Korps Hohenlohe von Servon über Birginy in die Gegend nordweftlich von Somme Bionne. Die Ziele wurden erft in ber Racht erreicht: ba die Bagagen gurudgelassen worden waren, suchten fich die Solbaten in ber längst gewohnt geworbenen Beije burch Blunderung ber nächsten Ortichaften Berpflegung und andere Bequemlichkeiten zu verschaffen. Zahlreiche und mächtige Biwaffeuer ließen ben Feind über ben Berbleib ber verbundeten Truppen jedenfalls nicht in Zweifel. Clerfant fandte aus Manre eine Botschaft, daß er zusammen mit ben Emigranten am Morgen bes 20. September bei Suippes eintreffen werbe.

Lage bei ben der Ranonade.

Stizze 30.

Bahrend ber Unmariche ber Berbundeten von Norden am 18. und 19. Ger-Franzosen vor tember war Dumourieg ruhig in seinem Lager geblieben. Am 19. September wurden bie nach Norden vorgeschobenen Sicherungen westlich ber Misne unter bem General Stengel bis auf die Bohen von Balmy, also vor die Kront der Armee, jurudgenommen, mahrend die Sicherungen öftlich ber Aisne unter bem General Duval an der Biesme verstärkt, und auch noch weitere Truppen zu ihrer Unterftugung bereitgestellt murben. Den Bobenruden ber Argonnen wollte also Dumouries nicht leichten Kaufs aus der Hand geben. Rellermann rücke am 19. September von Dampierre le Chateau nach Dommartin la Planchette nördlich der Auve an den linten Flügel ber Urmee heran, um auf ben bortigen Boben eine Stellung mit ber Kront nach Nordwesten zu nehmen. Seine Borbut unter dem General Deprez-Craffier vereinigte fich mit ben Truppen Stengels bei Balmp. Mit ber von Dumouries angeordneten Stellung war Rellermann bochft ungufrieden, weil fein linfer Flügel in der Luft hing; er gedachte am 20. September im Falle einer Schlacht in eine Stellung südlich der Auve bei Dampierre fur Auve zurudzugehen. follte es indes nicht kommen.

> Am 19. September, dem Borabend der Kanonade von Balmy, ftand also die frangöfische Armee in ber Starte von etwa 50 000 Mann auf engem Raume gwifchen ber Bionne im Norden — ohne daß indes der bei Maffrecourt stehende rechte Alügel an biefen Rluft angelehnt mar - und ber Auve im Guden, mit ber allgemeinen Front nach Westen, gesichert innerhalb bes Gebirges im Norden durch die Truppen Duvals an ber Biesme, im Often burch bas Korps Dillon bei les Islettes, in ber Front burch bie vereinigten Truppen ber Generale Stengel und Deprege Craffier auf ben höhen nördlich von Balmy. Die Armee gahlte im gangen 89 Bataillone, 96 Gsfadrons.\*) Demgegenüber ftanden am Abend bes gleichen Tages von den Berbundeten bie preufische Sauptarmee im Lager zwischen Somme Tourbe und Somme Suippes. bas preußische Korps Hohenlohe nordweftlich von Somme Bionne, bas Korps Clerfant bei Manre, die Emigranten bei St. Souplet; öftlich ber Argonnen bas öfterreichische Rorps Sobenlobe-Rirchberg mit den Beffen noch zwischen Barennes und Clermont. Ohne die Emigranten gahlten diese Korps zusammen 78 Bataillone, 111 Eskabrons, an Mannichaften rund 80 000 Köpfe. Entsendungen und sonstige Abgange find bierbei freilich ebensowenig gerechnet wie bei ben Frangofen. Die Überlegenheit war trot ber geringeren Bahl ber Bataillone unzweifelhaft bei ben Berbundeten; es fam nur barauf an, fie zu nuten.

<sup>\*)</sup> Krieg gegen die frangösische Revolution 1792 bis 1797. Bom R. und R. Kriegsarchiv, II. Band, Seite 161. — Die Revue d'histoire, Juillet-Septembre 1908, Seite 58, La Manœuvre de Valmy, berechnet 71 Bataillone, 83 Estadrons mit 66 000 Dann, von benen 9000 auf bas Korps Dillon bei les Jelettes tommen.

Die Gruppierung ber Verbündeten westlich ber Argonnen war auf einen Borftog Absichten ber gegen die Berbindung Dumouriez' mit dem Innern Frankreichs berechnet; fie war Berbundeten teinesfalls als ein Aufmarich zum Angriff auf die feinbliche Stellung zu bezeichnen. 20, September. Für den 20. September murde beabsichtigt, mit den preußischen Rorps durch einen Beitermarsch nach Süden, also an der Front des Feindes vorbei, die Straße St. Menehoulb-Chalons zu gewinnen, Clerfant und die Emigranten nachzugiehen. An eine Begegnung mit dem Keinde wurde hierbei nur insofern gedacht, als er angegriffen werden sollte, wenn er etwa auf Chalons marschieren wurde. Also wieder bicht am Feinde ein Manover, bas nur einen von mehreren möglichen Fällen zur Boraussetzung hatte, ftatt daß bas natürlichste, ber gangen Lage Entsprechende getan wurde: eine Bereitstellung ber Truppen für einen umfassenden Angriff am 21. September unter Mitwirkung der Korps öftlich der Argonnen. Auf der Strage nach Chalons konnte ber Zeind ohnehin nicht mehr entkommen; er hatte auch bisher nicht die geringfte Reigung gezeigt zu marichieren. Wenn es tropbem am 20. September nicht bei dem Manöver gegen die Strafe nach Chalons verblieb, sondern zum Kampfe um die von den Franzosen behaupteten Söhen tam, so war das allein dem Umstande zuzuschreiben, daß das Korps Hohenlohe bei seinem Marsch von Somme Bionne nach Suden mit ben vorgeschobenen Truppen ber Frangosen bei Balmy in eine nicht vorbedachte Berührung trat.

In der Nacht vom 19. jum 20. September war ein furchtbarer Sturm ge= Die Avantwefen; am 20. gegen 7° Morgens herrichte ein ziemlich bichter Nebel, Regenschauer garbe tritt am gingen von Zeit zu Zeit nieder. Der Herzog hatte sich bei Tagesanbruch zum Morgens ins Korps Hohenlohe begeben, um es gegen 630 Morgens als Avantgarbe ber Armee in zwei Kolonnen über Somme Bionne in ber Richtung auf Garenne Maisnieur gegen die Strafe St. Menehoulb-Chalons in Marich zu seten. Das Gros ber Hauptarmee sollte in zwei Kolonnen von Somme Suippes und Somme Tourbe ebenfalls gegen biese Strafe vorgeben, mit ber linken Rolonne etwa auf la Lune. Dem Korps Hohenlohe gingen bie ihm zugehörigen brei Kavallerie-Regimenter voraus und verjagten feindliche Boftierungen von den Sohen bei Somme Bionne. Die Infanterie hatte etwa biesen Ort erreicht, als in ber Gegend zwischen Sans und Balmy feindliche Ravallerie und Infanterie aus bem Rebel auftauchten, auch Artillerie ein ziemlich wirkungsloses Feuer eröffnete. waren die Sicherungen ber frangofischen Armee unter ben Beneralen Stengel und Depreg-Craffier. Die Truppenmaffen mochten im Mebel größer erscheinen, als fie waren; jedenfalls offenbarte fich mit einem Male dem Bergog Die große Gefahr, Die ben Preußen durch einen Flankenangriff der Franzosen drohte. Bon einem Abzuge Dumouriez' nach Chalons konnte jest keine Rebe mehr fein. Der Herzog ließ sublich von Somme Bionne eine Batterie in Stellung geben, die bas feindliche Artilleriefeuer bald zum Schweigen brachte, und wies bas Rorps Hohenlohe an, im



Marich zu bleiben und beiberseits von Garenne Maisnieux mit ber Front gegen Balmy und hans zur Front einzuschwenken. Beitere Entschließungen bebielt er fich bis jum Gintreffen bes Gros vor. Das Korps Hohenlohe konnte die befohlene Stellung einnehmen, ohne daß ber Keind, ber immer wieder im Nebel verschwand, eingriff.

Die Infanterie ber Avantgarde - gehn Bataillone - bilbete zwischen einem Bujd bei Garenne Maisnieur und Somme Bionne zwei Treffen, die Kavallerie sette fich auf ben rechten Flügel, bem Borwert la Lune gegenüber. Als fie bort erschien, erhielt fie von der Bobe des Borwerts heftiges Artilleriefeuer; in dieses Feuer gerieten auch brei Regimenter ber Kavallerie bes Gros hinein, die unter bem Bergog von Weimar in ber Richtung auf la Lune bem Kanonenbonner zu geeilt waren, um bas Rorps Hohenlohe ju unterftugen.\*) Die feindliche Artillerie auf ber Bobe zwischen Bans und Balmy machte fich in diefer Beit auch wieber bemertbar, fo bag bas Korps Hohenlohe im Kreuzseuer ftand. Das gab Beranlassung, allmählich vier von ben fünf Batterien des Korps vor der Front der Infanterie einzuseten, denen es bis 9° Morgens gelang, das feindliche Feuer zu dämpfen. Die Kavallerie vermochte fich nunmehr in ihrer Aufstellung sublid von Garenne Maisnieur an ber Strafe St. Menehoulb-Chalons zu halten. Balb darauf räumte ber Reind die Stellung bei la Lune.

General Rellermann gibt bie Bobe preis.

Als die frangofischen Bortruppen am Morgen gegen die preufische Avantgarde ins Wefecht traten, hatte der herüberschallende Kanonendonner ben General Kellervon la Lune mann bei Dommartin la Planchette veranlaßt, zu seiner eigenen Sicherung ein Detachement mit Artillerie auf ber Strafe nach Chalons bis auf die Bobe von la Lune porzuschieben. Bon biesem tamen bie Ranonenicuffe, bie bem Aufmarich ber preußischen Ravallerie füdlich von Garenne Maisnieux hinderlich wurden. Dann griff aber Kellermann auf seine schon Tags zuvor gefaßte Absicht zurud, auf bas füdliche Ufer der Auve zu weichen, und zog seine Vortruppen sowohl aus der Gegend von Balmy, wie von la Lune wieder an fich heran. So kam es, daß die Bobe bei la Lune von den Frangosen preisgegeben wurde. Der zum Gefecht entwidelten preufischen Avantgarbe standen nun nur noch bie ichmachen Kräfte bes Generals Stengel jublich von Bans gegenüber, unzweifelhaft eine gunftige Belegenheit, um vorwärtszugehen, über die vorgeschobenen feindlichen Truppen einen Teilerfolg zu erringen, die Boben unmittelbar vor der Front und dem gegen la Lune gewendeten linten Flügel bes Jeindes zu gewinnen. Indes ber Nebel geftattete feine Überficht, bie näheren Berhältnisse beim Gegner fannte man nicht, und so unterblieb ein jolder Entschluß; auch die wichtige Bobe von la Lune ließ man unbesett. Der Bergog ritt vielmehr, nachdem die Avantgarde ihren Aufmarich vollzogen hatte, dem beran-

<sup>\*)</sup> Gine halbe reitende Batterie, die der Kavallerie des herzogs von Beimar zugeteilt war, hante zwar noch por ben Frangofen die Sobe von la Lune befegen tonnen, fich aber nach turger Beit wieder gurudgiehen muffen. Das Berhalten biefer reitenden Batterie beichreibt Goethe febr anichaulich in feiner Campagne in Frankreich 1792, ben 19. September Rachts.

marichierenden, aber noch weit entfernten Gros entgegen und nahm ben Rommandeur ber Avantgarbe mit fich.

Unter Diefen Umftanben fanden Die Frangofen in einer fast vier Stunden, von Dumourieg 9º Bormittags bis 1º Nachmittags, mahrenden Gefechtspause genügend Zeit zu Gegenmaßregeln. Kellermann hemmte die beabsichtigte rudgängige Bewegung, bes bie Berteibis ichloß, nach la Lune wieder Truppen vorzusenden und seine Sauptkräfte in zwei aung feiner Treffen auf dem Windmühlenberg von Balmy mit dem rechten glügel an der Mühle Stellungen. aufmarichieren zu laffen. Dumouriez felbft entfandte von feiner Armee 16 Bataillone Stigge 37 jur Berftartung Stengels auf die Soben zwischen Sans und Balmy, zwölf Bataillone und acht Estadrons ftellte er unter dem General Le Beneur zu einer Offensivbewegung über die Bionne, Bergieur und Birginy gegen den Ruden der Berbundeten bereit, weitere zwölf Bataillone und sechs Estadrons sollten die Reserve Kellermanns bilben. Neun Bataillone und acht Estadrons unter dem General Chazot wurden beauftragt, la Lune zu nehmen, als fich berausstellte, bag es in bie Sand ber Breufen gefallen war, bevor fich Rellermanns Truppen bes Gehöfts wieder bemächtigen konnten. Auch gegen die Trains ber Berbündeten plante Dumouriez eine Unternehmung. An Rührigfeit ließ es also ber frangofische Suhrer nicht fehlen; seine Absichten tamen indes nur zum Teil zur Ausführung.

trifft An: orbnungen für

Es war 1° Nachmittags, als das preußische Gros von Somme Tourbe rücks Die Breußen warts ber aufmarichierten Avantgarbe auf dem Gefechtsfelde eintraf. Go lange nehmen bie wurde mit dem Entichlusse gezaudert, die vom Feinde geräumte, die Stellung der Avantgarde überragende Sohe von la Lune in Besitz zu nehmen. Runmehr ent= fandte ber Herzog auf Borschlag bes Majors v. Massenbach von der rechten Kolonne bes Gros ein Bataillon mit zwei Batterien zu ihrer Besetzung ab, benen sich eine weitere Batterie freiwillig anschloß. Es war die höchfte Zeit; denn von Dommartin la Blanchette waren gerade Truppen Kellermanns in ber Borwärtsbewegung, um la Lune wieder zu gewinnen. Es gelang, die Bobe por den Frangofen zu erreichen und fie bis Orbaival les Moines zurückzutreiben. Die preußischen Batterien bei la Lune mußten nach diesem schnellen Erfolge ihr Feuer in die Richtung auf den Windmühlenberg von Balmy wenden, wo feit einiger Beit eine ftarke frangofifche Artillerie ericbienen war. Da fich ber Nebel fentte, murbe bie gange frangofifche Schlachtlinie ertennbar. Bir rechter Flügel befand fich auf der Bohe füdlich von Hans, der linke reichte bis in die Begend von Dommartin la Planchette. Der Jeind war also ben Preußen in ber Entwidlung voraus; mahrend ichon ein lebhafter Beichütztampf im Bange mar, vollzog bas Gros ber preußischen Armee unter bem Schutze ber Avantgarbe seinen Aufmaric.

Höhe von la Lune.

Der Bergog mar entichlossen, ben Rampf aufzunehmen und die Enticheidung ju Aufmarich bes preußischen lugen; bei biesem Entschlusse hatte sicherlich ber vorwärts brangende Ronig Friedrich Gros. Bilhelm II. mitgewirft. Der Aufbau der Truppen vollzog sich ganz nach den Grund-

faten ber Lineartaftik. Zunächft mußte fich die bereits entwickelte Avantgarbe ein kleines Stud in der Richtung auf den Bindmublenberg vorschieben, einige Fufilier-Bataillone und Tirailleurs por die Kront nehmen. Hinter ihr bilbete das Gros drei Treffen; das vorderste lose gefügte Treffen bestand aus ben Bataillonen ber Brigade v. Bietinghoff, babinter im zweiten ftand bie Maffe ber Infanterie, im britten bie Brigabe bes Kronprinzen Friedrich Wilhelm als Reserve. Die noch verfügbare Ravallerie fette fich auf ben linken Flügel, so bag nunmehr beibe Flügel von Kavallerie gesichert Der rechte Flügel der Schlachtordnung reichte im Suden bis an die Strafe von St. Menehould nach Chalons füdweftlich von la Lune, ber linke im Norden bis in die Gegend füblich von Somme Bionne. Die Batterien des Gros wurden mit benen ber Avantgarde in einer von den Tirailleurs gesicherten Stellung por ber Aront der vorgeschobenen Rufilier-Bataillone vereinigt, Die fich mit großen Zwischenräumen von la Lune bis in die Sohe des linken Alugels der Schlachtordnung er-Mit dem Auftreten der Artillerie des Gros, unter der fich auch zwei Mörserbatterien befanden, nahm der Geschützfampf, der schon seit 1º Nachmittags tobte, noch gewaltig zu; benn auch ber Reind verftärtte sich an Geschützen. einer ichmächeren Artilleriegruppe auf ber Bohe zwischen Bans und Balmy wirften schließlich 36 Kanonen auf bem Windmublenberge ber preußischen Artillerie entgegen. Den Böhepunkt erreichte Diefer Rampf mit ber betäubenben Explosion zweier frangofifcher Bulvermagen bei Balmy, bie bie Frangofen für furze Beit zur Ginftellung bes Keuers bewog. Die Wirkung ber beiderseitigen Artillerie mar im übrigen nicht febr groß, ba die Augeln im feuchten Boben fteden blieben und nicht weiter fprangen.

Der Aufmarich bes preußischen Gros murbe durch feine Angriffsbewegungen der Franzosen gestört. Allerdings gingen gegen 2º Nachmittags die Truppen des Generals Chazot, die Dumouriez zur Wiedereroberung von la Lune bestimmt batte, über Orbaival les Moines vor, wichen aber unter bem Kartatichfeuer ber preufischen Batterien bald wieder gurud. Die sonftigen von Dumourieg geplanten Offenfivbewegungen gegen ben Ruden und die Trains ber Breugen tamen überhaupt nicht in Rluß. Es icheint, bag bie Leiftungsfähigfeit ber frangofifchen Truppen nicht viel über bie Berwendbarkeit in ber Berteidigung hinausging; erst fpater, nach bem Ausgange ber Kanonade von Balmy, schwoll ihnen ber Ramm und ber Mut.

Der Bergog bricht bie

Nachdem ber preußische Aufmarsch vollendet war, traten die Linien in ber von Braun: Richtung auf ben Keind an und bewegten fich etwa 200 Schritt mit klingendem schweig unters Spiel und in glänzender Ordnung vorwärts.

Ungriffs: Preugen.

Bur allgemeinen Überraschung ließ aber ber Herzog von Braunschweig bie bewegung ber Angriffsbewegung noch hinter ber Linie ber preugischen Geschüte unterbrechen, obwohl fich jedem Offigier und Manne bie Uberzeugung aufdrängte, daß ber Bindmühlenberg von Balmy als Schluffelpunkt ber feindlichen Stellung genommen werben muffe, wenn eine Entscheidung fallen follte. Go gedachte aber ber Bergog bie

Schlacht nicht zu führen. Er wollte ben Feind burch überlegenes Artilleriefeuer vom Bindmuhlenberge vertreiben, bann bie Bohe befeten und ben weichenden Reind mit Rachbruck verfolgen. Offenbar bewertete er bie Widerstandsfähigkeit ber Franjoien nicht fehr hoch, und boch ging er einer wirklichen Waffenentscheibung auch jett noch aus bem Wege; wenn auf irgend einen Beerführer bes 18. Jahrhunderts, fo paßt auf ihn bas Clausewitiche Wort von ben Feldherren, die ohne Menschenblut fiegen wollen.\*)

Ein Zweifel an ber Rampffähigkeit und Rampffreudigkeit ber preußischen Truppen war ganz ausgeschlossen: sie brannten trot aller porausgegangenen Strabagen und Entbehrungen por Ungebuld, fich mit bem Gegner gu meffen, und bewahrten in bem feindlichen Kanonenfeuer eine aute Saltung, wenn auch eine gewisse Unrube naturgemäß nicht ausblieb. Nachdem sich ber Bergog lange Reit vor ber Front ber Infanterie bewegt hatte, ohne viel vom Feinde auf sehen, ritt er gegen 330 Nachmittags auf die Bohe von la Lune, wo die "amphitheatralische Stellung" der Franzosen beutlich zu erkennen war.\*\*) Dorthin begab sich nach einiger Zeit auch ber Ronig von Breugen. Bei la Lune überzeugte fich der Bergog, daß die Ranonade, obwohl fie icon über zwei Stunden mahrte, ben Gegner noch nicht erschüttert hatte. Auch wurden für ihn ftarke Reserven hinter ber feinblichen Schlachtordnung erfennbar.

Es wurde 4º Nachmittags, und es mußte ein Entschluß gefaßt werden, wie Der Bergog bas Gefecht weiterzuführen sei. Die Antwort konnte nur lauten: burch einen von Braun-Angriff auf ben Keind: das war die Empfindung fast in der gangen Armee. Indes bie damaligen Rubrer hatten noch ein anderes Mittel, um ben Reind jum Berlaffen Gefecht mit bes Windmublenberges zu bewegen, das Manover. Gegen ben Angriff sprachen einem Radoch allerhand Bedenken. Der Feind ichien an Stärke ben Preußen überlegen, und das Korps Clerfant, das über Suippes erwartet wurde, war noch nicht heran. Der linke Klanke, Angriff mußte im ungeschwächten feindlichen Kanonenfeuer ben Grund vor der frangofischen Bobenftellung überschreiten: babei mar bas Bormartetommen burch ben aufgeweichten Boben und allerlei hinderniffe, wie hohlwege, erichwert. Jedenfalls mußte er fehr viel Blut koften und konnte leicht miglingen. Diese Gefahren maren du vermeiden, wenn man sich darauf beschränkte, dem Feinde durch eine umfassende Bewegung füblich ber Strafe nach St. Menehould "noch mehr Nalousie auf seine Berbindung mit Chalons zu geben". Gine folche Bedrohung seines linken Flügels

schweig beendet bas növer gegen die feindliche

<sup>\*)</sup> Bom Kriege, IV. Buch, 11. Rapitel.

<sup>\*\*)</sup> Goethe, Campagne in Frankreich 1792, ben 19. September Nachts. — Ginige Zeit vor bem bergoge mar auch Goethe auf die Bobe von la Qune vorgeritten, um "bas Ranonenfieber" fennen ju lernen. Borber hatte er fich in ber Rabe bes Kuraffier Regiments Berzog von Weimar aufgehalten, bas fühmeftlich la Lune an ber Strafe nach Chalons ftanb. Er ritt von la Lune ein Stud auf ben rechten Flügel ber preußischen Infanterie zu und bann zum Regiment zurud.

konnte ben Erfolg haben, daß er seine Stellung in sublicher Richtung raumte. Das Für und Wider dieses Manövers und des Angriffs wurde in eifriger Verhandlung vom Könige, dem Bergoge, dem Bringen von Naffau-Siegen, dem Bringen gu Hohenlohe, dem Generaladjutanten v. Manstein und bem Oberfileutnant im Generalquartiermeifterftabe v. Grawert erörtert. Es war vorauszusehen, daß die Entscheidung für das Manöver fallen wurde; der bestimmte Rat des Oberstleutnants v. Grawert, den Angriff nicht zu wagen, soll ausschlaggebend gewesen sein.\*) Das schon zum Hieb erhobene Schwert fank kraftlos zu Boden. Der König befahl dem Herzoge, zur Bedrohung der feindlichen linken Flanke die Infanterie-Regimenter Berzog von Braunschweig, v. Woldest und v. Thadden vom rechten Flügel des zweiten Treffens bes Gros in südöftlicher Richtung bis auf die Sohen öftlich von Felcourt vorgeben zu laffen. Nachdem bies geschehen, wurde bas Artilleriefeuer allmählich eingeschränkt, bis es gegen 5º Nachmittags ganz erlosch. Auch ber Feind gab die Kanonade auf, den erwarteten Rudzug trat er aber erft in der Nacht an.\*\*) Als die letten Schüffe verhallten, traf das Korps Clerfant hinter der Mitte der Hauptarmee ein: es war um 5º Morgens von Manre über Somme Suippes aufgebrochen und hatte bei la Croix en Champagne längere Reit gerastet. Ihm hatte ber Bergog bie Beisung entgegengesandt, die rechte Rlante ber hauptarmee zu fichern. Das öfterreichisch-hessische Korps öftlich ber Argonnen war auf ben Kanonenbonner gegen les Islettes vorgerudt, aber wieder jurudgegangen, als es ben Bag noch befest fand. Nirgends wurde also ein Erfolg erzielt.

Beurteilung Kührung am Tage von Valmy.

War es wirklich nötig, daß ber Tag von Balmy einen so unerwarteten und berpreußischen Raglichen Ausgang nahm? Gewiß waren die Bedenken gegen den Angriff gerechtfertigt, und es laffen fich leicht noch mehr und gewichtigere beibringen. Schlug ber Ungriff fehl, bann mar die Lage ber Berbundeten allerdings ichlimm. Die über Grand Bre führenden rudwärtigen Berbindungen gingen verloren; bie Armee fonnte ins Innere Frankreichs gedrängt und von bem öfterreichisch-helfischen Korps öftlich ber Urgonnen getrennt werden. Der Gefundheitszustand in ber Armee war nicht gut;

<sup>\*)</sup> Kriegsgeschichtliche Einzelschriften, Seft 10, v. Clausewis, Nachrichten über Breufen in feiner großen Rataftrophe, 2. Auflage, Seite 35.

<sup>\*\*)</sup> Die Entstehung des Entschluffes, die Schlacht mit einem Manover zu beenden, ift nach einem amtlichen Bericht im Rriegsarchiv bargeftellt. Maffenbach ermahnt biefes Manover in feinen Memoiren nicht. Db die von ihm auf Seite 98 best I. Bandes feiner Memoiren theatralifch geschilberte Szene richtig ift, wie ber Bergog, nachdem ber Angriff icon in Gang gefommen, ploglich nach einer tiefen Betrachtung ber feindlichen Stellung ausruft: "Sier ichlagen wir nicht!", ift zweifelhaft. Seiner eigenen Angabe auf Seite 90 jujolge hat Maffenbach bem beratenben Rreife um ben Rönig bei la Lune ferngestanden. Rach ber aussuhrlichen Darftellung ber Schlacht von Chuquet in feinem Werfe Les guerres de la Révolution, II. Valmy fand eine Angriffsbewegung ber Breugen in bem Augenblide, als ber Bergog beichlog, Die Schlacht mit einem Manover ju beenben, nicht ftatt. Die Bormartebewegung ber preufischen Linien mar ichon geraume Reit vorber gebemmt morben.

bie Berpstegung stockte; die Munition war knapp.\*) Die Vorbedingungen für eine Katastrophe waren also gegeben, und ihr Borhandensein hat sicherlich auch auf den Herzog eingewirkt.\*\*)

Indes, es gibt im Rriege niemals eine Lage, in ber nicht Bedenken zu überwinden maren, und ein mit frischem Wagemut gepaartes Bufaffen und Draufgeben hat sich fast immer als das beste Mittel erwiesen, um eine ungunftige Lage gum quten zu wenden. Es fprachen boch bie überwiegenden Grunde - um nicht zu sagen alle — für ben Angriff. Die Lage ber Franzosen war viel schwieriger als bie der Berbundeten: auch fie hatten ihre Berbindungen verloren und das öfterreichisch= heffische Korps noch bagu im Ruden. Die Haltung ihrer Truppen hatte fich bei bem Rudzugsgefecht am 18. September burchaus nicht als fest gezeigt, und wenn fie im Ranonenfeuer am 20. September standhielten, jo war auf ber eigenen preußischen Seite zu beobachten, daß die Artilleriewirkung gering mar. Und wie hoch war der Gewinn, der dem Siege der Berbündeten winkte! Es ist nicht zu viel behauptet, daß die frangösische Revolution ein frühes Ende gefunden, zum mindeften eine andere Richtung genommen hatte. Das ließ fich am 20. September 1792 freilich noch nicht übersehen; so viel war aber zu erhoffen, daß man ben Zweck bes Krieges, die Sicherung des frangofischen Königtums, und eine außerordentliche Stärfung der Machtstellung Breugens erreichen wurde, zumal da der Sieg ohne die Österreicher erfochten worden märe.

Im Grunde ist es freilich nicht verwunderlich, daß der Feldzug auf seinem Höhenpunkt in dieser traurigen Weise scheiterte. Der Gang der Operationen vom Rhein dis zum Westrand der Argonnen stellt sich, wenn man allein die zum Schluß geschaffene Lage betrachtet, als eine erfolgreiche strategische Unternehmung dar: der Feind war dank seinem eigentümlichen Berhalten vollkommen umgangen und vom Innern Frankreichs abgeschnitten; ja, man kann sogar der Umgehung über Grand Pré eine gewisse Kühnheit nicht absprechen. Ein Vergleich mit den Ereignissen im August 1870 drängt sich sörmlich auf; die Lage Dumouriez' am 20. September 1792 ist der Bazaines am 18. August 1870 sehr ähnlich, nur noch verzweiselter, weil Dumouriez keine eigene Festung, sondern ein seindliches Korps im Rücken hatte. Indes, wie war auf der Seite der Verdündeten dies Ergebnis zustande gekommen? Nicht durch einen tatkräftig betriebenen Vormarsch, dem von vornherein das klare Ziel gesteckt war, den Feind zu überholen, zu sassen wur der setellung, das darauf aus-



<sup>\*)</sup> Die Bagage befand sich mit den Brotwagen, Zelten und Kochgeschirren in der Gegend von Massiges. Bon der dreisachen Munitionsausrüftung der Artillerie war nur eine in den Propen und Kartuschwagen zur Stelle gewesen; die Parksolonnen mit der zweiten und dritten Ausrustung waren teils in Luxemburg, teils in Berdun geblieben.

<sup>\*\*)</sup> v. Maffenbach, Memoiren jur Geschichte bes Preußischen Staates, I. Band, Seite 101.

ging, bie Baffenenticheidung ju vermeiben,\*) babei aber boch häufig genug Lagen fcuf, bie einem tätigen Gegner leicht zu erringende Borteile erlaubt hatten. Und von dem Feldherrn, ber immer nur im Manover bas Mittel fand, fich die ftrategifche Überlegenheit zu sichern, war auch bei ber letten Auseinandersetung mit dem Reinde nicht zu hoffen, daß er einen anderen Weg jum Erfolge mahlen murbe, umsomeniger, als er es in bem bauernben Beftreben, ben Keind zu umgeben und abguichneiben, babin gebracht hatte, bag er im Gefecht nur über eine Minbergabl verfüate.\*\*)

Es wurde aber auch fein Berfuch gemacht, bem anmarschierenden Rorps Clerfavt, bas die Unterlegenheit wieder ausgleichen konnte, eine für ben Gegner bedrohliche Richtung zu geben, etwa auf hans, wo es die Franzosen in der rechten Flanke gefaßt hätte. Richts geschah, als eine furze Bormartsbewegung schwacher Kräfte in ber Richtung auf die linke Klanke bes Keindes, und es ist unverständlich, wie man sich bavon eine entscheibenbe Wirtung versprechen konnte. Das war eine Täuschung, und die Enttäuschung blieb nicht aus.

Stimmung in Armee nach bem Gefecht.

Als die Preußen in ihrer Schlachtstellung unter neuen fturmischen Regenschauern berpreußischen auf bem moraftigen Boben ohne Belte gur Ruhe übergingen, herrschte je nach ber Anteilnahme und bem Temperament bes einzelnen But, Berzweiflung, Beidämung und dumpfe Betäubung in ihren Reihen. Diesen Ausgang hatte niemand erwartet gegenüber den tiefverachteten "Batrioten", die man unter den Ginflüsterungen ber Emigranten gar nicht als beachtenswerte Gegner ansah. Die materiellen Berlufte am 20. September waren freilich gering - man gahlte einige Tote und Berwundete und hatte einen großen Teil ber Artilleriemunition verschoffen\*\*\*) -, aber bie schweren moralischen Ginbufen bes Tages empfand auch ber gemeine Solbat. Riemand war im Zweifel, bag eine Belegenheit zu einer gunftigen Baffenenticheibung verpaßt war, wie fie biefer Feldzug nie wieder erbringen murbe; niemand verichloß fich bem bitteren Gefühl, daß bie militärische Machtstellung ber Breugen und ibre Baffenehre ichwer geschädigt waren. Gine ahnliche Stimmung mag im Röniglichen hauptquartier geherricht haben, bas in la Lune mitten in bem ichlecht versorgten hauptverbandplat ein fummerliches Unterfommen gefunden hatte. Als ber Morgen

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist erstaunlich, daß eine Armee, die sich einbildete, einen Marsch zur Groberung von Baris wie einen Spaziergang erledigen ju konnen, Berteidigungoftellungen auswählte, vier bis funf Mariche vom Feinde entfernt, ben fie grundlich ju verachten vorgab." Jomini, Histoire eritique et militaire des guerres de la Révolution, II, Scite 92.

<sup>\*\*)</sup> v. der Golg, Bon Rofbach bis Jena und Auerstedt, 2. Auflage, Seite 426, rechnet 53 000 Frangofen gegen 34 000 Breugen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Preußen verloren einen Offizier tot, vier verwundet, 168 Mann und 134 Pferde tot und verwundet, die Frangofen 300 Mann. Bon ben preufifchen Batterien verichof eine 600 bis 700 Schuf, Die anderen durchichnittlich 450 Schuf. Die noch porhandene Munition hatte für eine zweite Schlacht nicht mehr ausgereicht.

bes 21. September tagte, mußte der preußische Armeeführer zwei unerfreuliche Beobachtungen machen. Erstens fah er ben Reind tampfbereit auf ben Böhen nördlich und füblich von Dommartin la Blanchette steben, Die noch schwerer anzugreifen waren als der Windmühlenberg von Balmy; auch biefe Bohe und die Gegend fublich von hans erwiesen sich noch als besetzt. Also war es auch mit ber schwach genährten hoffnung porbei, daß der Gegner den Anstrengungen der Breußen am Tage zuvor wenigftens fo viel Ehre erwiesen haben möchte, auf ber ihm offen stehenden Strafe nach Bitry nächtlicherweile zu verschwinden. Das hätte man doch als einen durch die Macht bes Manovers erzielten Erfolg ausgeben konnen. Zweitens zeigte fich, daß die Armee der Verbundeten nicht tampffähig mar. Der Schwung und die Angriffsluft, die fie noch am Tage vorher beseelten, waren babin; der Spannung folgte eine grenzenlose Abspannung. Die hungernden, geschwächten und im Rote liegenden Soldaten fielen icharenweise ber unbeimlich um fich greifenden Ruhr zum Opfer. "Gin Beer von Beiftern" nennt ein Augenzeuge bie durch Entbehrung und Krantheit heruntergekommene Armee.\*) An eine Erneuerung ber Schlacht war nicht zu benken; mit Unruhe gedachte man ber Möglichkeit eines frangofischen Angriffs. Am Abend des 21. September tam die Bagage mit ben Zelten und Brotwagen von Massiges heran, jo daß den Truppen wenigstens einige Erleichterung verschafft wurde. Um 22. September beobachteten die Berbündeten feindliche Truppenverschiebungen füdlich der Auve, die indes weder zu einem Angriff noch zu einem Abmarich des Feindes führten; doch jog er seine vorgeschobenen Teile aus ber Gegend von Sans und Balmy auf die Hauptstellung zurück, so daß die Berbündeten die Möglichkeit hatten, die verpesteten Lagerplätze zu andern. Am 23. September bezog bas Korps Hohen- Stige 32 lohe-Kirchberg ein neues Lager zwischen la Lune und Garenne Maisnieux, das Korps Clerfapt auf ber Windmühlenhöhe von Balmp, bas Gros auf ber Böhe füblich von Sans; die Emigranten ftanden bei Suippes. In Sans ließ sich der Rönig mit dem Hauptquartier nieder. Noch einmal bonnerten für kurze Zeit die Kanonen, als preußische Truppen, die in Dommartin sous Sans furagierten, von frangofischer Ravallerie geftort murben. In ber Nacht jum 24. September versuchte Bring Dobenlohe einen feindlichen Brottransport abzufangen, der auf der Strafe von Bitry nach St. Menehould ruden follte. Es tam ju einem unbedeutenden Befecht; ber Transport war aber icon burch. Das waren bis auf weiteres bie letten friegerischen Betätigungen ber Berbundeten; benn nun begann eine Beit ber Unterhandlungen.

Unterhandlungen mitten im Feldkriege, sofern fie fich nicht um gleichgültige Dinge, wie den Austausch von Gefangenen, drehen oder ehrlich den Frieden jum Biel haben, find fast immer ein Zeichen ber Schwäche und sollen hinhaltend wirken.

handlungen zwischen ben Berbundeten und ben Frangofen.

Unter:

<sup>\*)</sup> Szenen und Bemerkungen aus meinem Feldpredigerleben im Feldjuge 1792. Liegnit und Leipzig 1802. Seite 95.

Bierteljahrsheite fur Truppenjuhrung und Beercofunde. 1910. 2. Beft.

Der Starte, ber fich seiner Kraft bewußt ist, läßt fich auf Unterhandlungen nicht ein. Bu biesen Starten gehörte auch Dumouriez nicht. Zwar war bas Selbste bewußtsein ber Franzosen durch ben moralischen Erfolg bes 20. September ungeheuer geftiegen, aber ihre Lage war immer noch so ungunftig, wie vor ber Kanonade. In ber Befürchtung, daß ber bisher ausgebliebene Angriff ber Berbundeten doch noch tommen werbe, ließ Dumouriez bie Stellungen verftarten, bie er nach ber Schlacht seinem Korps nördlich der Aube bei St. Menehould, ben Truppen Kellermanns füblich und öftlich ber Auve bei Dampierre fur Auve zugewiesen hatte. Die traurigen Auftände in der Armee der Berbündeten waren ihm freilich nicht verborgen, aber auch seine Truppen litten burch hunger und Krantheiten und, was schlimmer war, burch Indisziplin, wenn er sie auch zu meistern verstand.\*) Die Unterhandlungen begannen mit bem Austausch von Gefangenen; bann wurde vereinbart, baß sich bie Borposten gegenseitig nicht beschießen sollten.\*\*) Um 23. September übersandte Dumouriez bem Könige von Preugen burch ben Rabinetterat Lombard, ber am 20. September von ben Frangofen gefangen genommen war, eine Dentidrift, in ber er ben Bersuch machte, Preußen von Ofterreich zu trennen und auf die frangofische Seite herüberaugieben. In Erwiderung barauf ließ ber König ihm burch ben Generalabjutanten v. Manstein ben Wunsch ausbruden, mit dem Könige von Frankreich, der in Freiheit zu setzen und wieder mit der gesetlichen Macht auszustatten sei, als dem Bertreter ber frangofischen Nation zu verhandeln. Er hoffte auf biese Beise, bem "verpfuichten" Feldzuge ein glimpfliches Ende zu bereiten und ichlieflich noch bas Riel zu erreichen, um beffentwillen bie Berbunbeten ausgezogen waren. Der Rönig hatte Nachrichten, daß seinen Hoffnungen auf einen Lanberwerb in Bolen nun auch in Betersburg Schwierigkeiten erwuchsen, und meinte, wenn auch ichweren Bergens, im Weften seine Unternehmungen abbrechen zu muffen, um für ben Often freie Sand zu bekommen. Indes in der erhofften Beise verwirklichte fich die Auseinandersetzung mit Frankreich nicht. Dumouriez teilte am 24. September mit, bag ber neu gusammengetretene Nationalkonvent Frankreich am 21. September gur Republik erklärt habe und den König Ludwig XVI, in Temple gefangen halte. Obwohl den Breufen bamit ber Boben für weitere Unterhandlungen entzogen wurde, feste Dumouriez fie fort.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> v. Boquelameti, Das Leben bes Generals Dumouriez, II. Band, Seite 57.

<sup>\*\*)</sup> Rach Goethe, Campagne in Frankreich 1792, ben 24. September, wurde sogar ausgemacht, baß sich bie Bosten, benen Wind und Wetter inst Gesicht schlugen, umbreben durften, ohne etwas vom Gegner befürchten zu muffen. Übrigens benutten die Franzosen biesen halbsriedlichen Zustand dazu, um aufreizende Proklamationen unter ben Berbundeten zu verbreiten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Unterhandlungen wurden preußischerseits durch den Generaladjutanten v. Manstein, einmal auch durch den Major v. Massenbach geführt, die sich zu diesem Zwed in das französische Lager begaben. Der Beaustragte Dumouriez' war ein Elsässer, Oberftleutnant Westermann.

Um 27. September übersandte er bem Ronige eine zweite Denkschrift, bie Breußen unter ben ftartsten Antlagen gegen Ofterreich klipp und klar zu einem Bundnisse mit Frankreich aufforderte. Der erzurnte Ronig ließ bem frangofischen General ein neues Manifest bes Herzogs von Braunschweig zugeben, das fich inhaltlich im wefentlichen mit bem vom 25. Juli\*) bedte. Das bebeutete ben Bruch; am 29. September fingen die beiberseitigen Borposten wieder an fich zu beschießen.\*\*)

Breußischerseits hatte man also mit einer Drohung abgeschloffen, hinter ber Der herzog feine Kraft ftedte; benn barüber mar fich ber Bergog von Braunschweig flar, bag bie Armee in ihrem gegenwärtigen Buftand guttat, ber am 20. September verfaumten Waffenenticheibung auch fernerhin aus bem Wege zu geben. Als bie Feind= über Grand seligkeiten von neuem begannen, blieb nichts übrig, als hinter bie Maas gurud- Bre nach ber jumaricieren. Gin Borichlag, ben Rüdmarich füblich ber Argonnen über Revigny, Chaumont und Senoncourt nach Berbun zu führen, wurde verworfen, obwohl fic bie Armee nach einem hungertage am 25. September aus ber Baderei in Berbun über Grand Bre genügend mit Brot hatte verseben können, um auch ohne frische Bufuhr bis gur Anfunft in Verbun zu leben.\*\*\*) Der Herzog beschloß vielmehr, wieder die Straße über Grand Bré zu benuten. Die Ausführung des Rudzugs wurde damit von ber Gnade ber Frangosen abhängig gemacht, die auf ber Römer-Strafe burch bas Gebirge biefen Bag früher erreichen fonnten als die Breugen. Es ift beshalb boch zweifelhaft, ob es nicht richtiger gewesen mare, trot allen Schwierigkeiten, bem naffen Wetter, ber mangelnden Munition, ben Krantheiten in ber Armee ben Feind bei St. Menehould anzugreifen. An Stimmen, die dazu mahnten, fehlte es in ber Armee nicht, besonders Clerfaut und die Emigranten brangten bagu, indes verstand ber Herzog ben einem fraftigen Sanbeln nicht abgeneigten König immer wieder umzustimmen. Am 29. September gab er die Anordnungen für den am 30.

von Braunfcweig tritt ben Rudjug Maas an.

Dumourieg felbft lehnte wieberholte Ginladungen ab, ins preugifche Lager ju tommen, am 25. September mit folgenber, an Manfteins Abreffe gerichteten Begrundung: "Der Trompeter, ben herr v. Manftein gestern gesandt hat, fand ben General Dumouriez bei einer Feldwache figen mitten unter seinen Solbaten, wie einen Bater unter seinen Kinbern. Als bie Solbaten erfuhren. baß er bas Lager verlaffen wolle, sanbten ihm faft alle Truppen Abordnungen mit ber Bitte, es nicht zu tun, und er fühlte fich verpflichtet, ihren Bunfchen nachzugeben." Rr. Arch.

<sup>\*) 1.</sup> Seft, Seite 105.

<sup>\*\*)</sup> Im geheimen gingen die Unterhandlungen zwischen den Franzosen und Preußen weiter, an benen aber Dumouries unmittelbar nicht mehr beteiligt gewesen zu fein icheint. v. Boquelameti. Das Leben bes Generals Dumouries, II. Teil, Seite 68 und 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Das traf indes nicht für alle Truppen zu. Statt des fehlenden Brotes wurde in solchen Fallen, ebenso wie 1806, ber Brotgrofchen ausgezahlt, in einer Lage, in ber gar fein Brot zu taufen war! Auch wurde empfohlen, Beigenforner mit Butter ober Sped gu ichmälzen; Butter und Sped waren aber nicht zu haben. v. Maffenbach, Memoiren jur Geschichte bes Breugischen Staates. I. Band, Seite 112. Magifter &. Ch. Lauthards Leben und Schidfale, bearbeitet von Dr. Beterfen. II. Band, Seite 58.

beginnenden Rudmarich aus. Damit wurde also ber Armee verkundet, daß keine Hoffnung auf Rampf und Sieg mehr bestand.

Diejer Beschluß wirfte niederdrudend besonders auf die verbundeten Ofterreicher, beren Stimmung ichon burch die geheimen Unterhandlungen mit den Franzosen und burch die Schwierigkeiten in der polnischen Frage ungunftig beeinflußt war. ber Absicht bes herzogs sollten bie Breugen über Grand Bre und Dun bas öftliche Maas-Ufer erreichen, Clerfant mit ben Emigranten über Bougiers nach Stenan, bas öfterreichischessische Korps öftlich ber Argonnen am 30. September ober 1. Oktober Rach Überschreitung ber Maas gebachte ber Herzog nach Berbun marschieren. Seban und Montmedn zu erobern und auf frangofifchem Boben Binterquartiere gu beziehen. Das war also das bescheidene Endziel des mit so großen hoffnungen begonnenen Feldzugs, ein Ziel freilich, bas dem Armeeführer felbft ursprünglich als ber eigentliche Zwed bes erften Kriegsjahres vorgeschwebt haben mochte, und über bas er nur mit innerem Wiberftreben hinausgegangen war. Run follte fich zeigen, daß sich auch dieses Endziel nicht mehr verwirklichen ließ.\*)

Berfolgung ber Ber: bündeten durch

Obwohl bie von ben Frangosen betriebenen Unterhandlungen mit ben Breugen es mahricheinlich machten, bag man fich gern friedlich mit ihnen auseinandergesett hätte, bie Franzosen, sofern nur das Bundnis mit Ofterreich zu Fall gebracht wurde, hatte Dumouriez boch umfassende Dagnahmen getroffen, um den Berbundeten auf bem erwarteten Rudzuge ben Weg zu verlegen. Schon am 23. September war General Beurnonville mit 24 Bataillonen und 15 Esfadrons innerhalb des Gebirges nach Bienne le Chateau gerudt; damit stand er — nur burch bie Aisne getrennt — bicht an ber Nachschublinie und Rudzugsftrage ber feindlichen Hauptarmee. Aus Chalons und Reims wurden neu errichtete Truppenverbände vorgezogen. 12 000 Mann unter bem General Dubouquet erreichten am 26. September von Chalons aus la Fresne fur Moivre, eine andere Abteilung unter bem General d'Harville ging von Reims bis Auberive vor und veranlaßte die Emigranten, von Suippes nach la Croix en Champagne zu weichen. Un die Strafe St. Menehoulb-Bitry entfandte Rellermann ein Detachement unter bem General Depreg-Erassier nach Spense und Noirlieu. Starke Kavallerieabteilungen ftanden unter bem Oberften Fregeville bei Tillop im Ruden ber Berbundeten, unter bem General Reuilly bei Autrecourt in der linken Flante bes österreichischen Korps hohenlohe-Kirchberg, unter bem General la Baroliere bei Bar le Duc.

> Batten sich die Teile westlich ber Argonnen zusammen mit ben Hauptfraften unter Dumouriez und Kellermann konzentrisch auf bas Lager ber Berbundeten bei Hans vorbewegt, während Beurnonville die Rückzugsstraße nach Grand Bre sperrte,

<sup>\*)</sup> Krieg gegen die französische Revolution 1792 bis 1797. Som K. und K. Kriegsarchiv, II. Band, Seite 177.

jo wäre der Feldzug mit einer völligen Umstellung der Armee des Herzogs von Braunschweig ausgegangen. Bu einer solchen Operation reichte aber weber ber Befehlsmechanismus noch die Energie ber frangofischen Kriegführung aus. Als die Berbundeten am 30. September begannen, über die Bionne in nördlicher Richtung jurudjugeben, geschah von den entsendeten Beeresgruppen, insbesondere von Beurnonville, so gut wie nichts. Dumouriez jelbft fam erft am 1. Oktober bazu, von St. Menehould aus Anordnungen für bie Berfolgung ju treffen. Starke Ab= teilungen mit viel Ravallerie unter ben Generalen Stengel und Balence hatten ben Berbündeten als Avantgarben ber Hauptfräfte unmittelbar zu folgen, Beurnonville von Bienne le Chateau nach Senuc fublich von Grand Bre zu ruden, um biefen Baß zu fperren; d'Harville wurde von Auberive nach le Chesne an der Strafe von Bouziers nach Mouzon gewiesen. Dillon sollte, unterftützt von Neuilly und la Baroliere, von les Islettes gegen bas öfterreichisch-hessische Korps öftlich ber Argonnen vorgehen. Alle sonstigen im Lande oder in ben Festungen stehenden Teile erhielten Befehl, bem Feinbe zu folgen oder fich auf seine Berbindungen zu werfen. Bon biesen Unternehmungen waren unzweifelhaft die Beurnonvilles und Dillons am gefährlichsten, weil fie mit ftarten Rräften unmittelbar in ben Ruden ber feindlichen hauptarmee führten. Beurnonville blieb aber bis zum 4. Oftober untätig bei Bienne le Chateau; Dillon beschränkte fich auf ein Nachruden, als bas öfterreichisch= heistiche Korps am 2. Ottober aus der Linie Barennes—Clermont in eine Stellung bei Berdun abzog. Am 5. Oftober waren die Berbundeten allen Gefahren ent= ronnen; die preußische Hauptarmee hatte Sivry les Bugancy auf bem Wege von Grand Bre nach Dun, das Korps Clerfant Rouart, Die Emigranten Stenan erreicht. Un diesem Tage befanden fich von den weit verteilten frangofischen Streitträften Dillon mit Neuilly und la Baroliere weftlich von Berbun bei Nigeville, Beurnonville bei Marca; Dubouquet bei Bienne la Bille, Stengel bei Bille fur Tourbe, das Gros der Armee unter Kellermann bei Fontaine en Dormois, Balence bei Bouziers und d'Harville bei Attigny waren noch auf bem westlichen Ufer der Aisne zurudgeblieben. Db mit Absicht ober aus Ungeschick, jedenfalls hatte man bem weichenden Gegner golbene Bruden gebaut. Bu beachten ift allerdings, daß Dumourieg, obwohl am 27. September jum Oberkommandierenden ernannt, boch Schwierigkeiten hatte, seinen Willen durchzuseten; besonders Rellermann icheint seinen Anordnungen widerstrebt zu haben. Trot alledem war das Ergebnis der frangösischen Operationen kläglich; bas Unvermögen ber Franzosen, aus einer verzweifelten Lage bes Jeindes Rugen zu ziehen, gab bem ber Berbundeten in ben Tagen vor Balmy nichts nach.

Dabei hatte die verbündete Armee alle die Leiden zu überstehen, die ein Rudzug Buftande in Der Armee ber auf grundlosen Wegen, unter strömendem Regen, bei unzureichender Berpflegung und Berbundeten.

mangelnder Kürsorge für die zahlreichen Kranken hervorbringt. Fast schwerer noch als die Menschen litten die Pferde; Futter war nicht mehr zu finden, die Sufe verloren im Schmut die Gisen und fingen an zu faulen. Der Bestand ber Korps an Menschen, Pferben und Material ging erschredend zurud. Es muß aber hervorgehoben werben, daß tropbem die Truppen eine aute Haltung bewahrten und nicht ber Auflösung verfielen, gewiß ein Reichen fur ben guten Beift, ber in den Breufen und Ofterreichern lebte. Bon einer Schlagfertigkeit im Salle eines feindlichen Angriffs konnte bei bem Buftande ber Truppen und ber geringen Beweglickfeit ber Artillerie im tiefen Schmute allerdings kaum die Rebe fein; indes mag die gute Haltung dazu beigetragen haben, daß sich der Feind nicht heranwagte. Die täglichen Märiche ber Berbunbeten bis zur Maas waren gang turg, an Kreugungen und Reibungen fehlte es nicht; Rafttage mußten notgebrungen eingelegt werben. Es war also ein besonderes Blud. daß fie por dem Berberben behütet wurden. Um 7. Oftober war bie Maas von allen Teilen erreicht: Clerfant ftand mit ben Emigranten bei Stenay, Die Nachhut ber Breuften bei Dun, ihr Gros bei Consenvoie, füdlich Dun; Kaldreuth war mit einem Teil bes Gros nach Berbun vorausmariciert, um dem bort stehenden öfterreichischessischen Korps als Rüchalt au dienen.

Dumouriez plant eine neue Operation gegen Belgien.

Stizze 28.

Die lahme Berfolgung der Franzosen wurde vielleicht zum Teil auch dadurch verschulbet, baf Dumouries icon balb nach bem Tage von Balmy an die Bieber= aufnahme seiner Lieblingsoperation gegen Belgien bachte; naturgemäß mochte er beshalb nicht wünschen, daß seine Truppen allzu weit in anderer Richtung entführt würden. Bei der ehemaligen Nordarmee ftand es freilich nicht zum besten. dem fie fich in einer für die Ofterreicher in Belgien erkennbaren Beise zugunften ber Truppen in ber Champagne geschwächt hatte, war fie nach Balenciennes gewichen. Dies benutte Bergog Albert zu Sachsen-Teichen, um im Sinne bes ursprünglichen Feldzugplanes des herzogs von Braunschweig eine Diverfion gegen bie große Festung Lille zu machen, die er am 24. September von Often abichlog. Lille murbe von etwa 14 000 Mann verteibigt; viel mehr gahlte bas Belagerungsforps auch nicht. Die Unternehmung war aussichtslos und wurde auch nur deshalb ausgeführt, weil man nach ben Behauptungen ber Emigranten auf eine gunftige Stimmung und Unterftütung ber Ginwohner von Lille rechnete. Davon war indes keine Rebe; eine Aufforderung zur Übergabe blieb ebenso erfolglos wie ein Bombardement. Für Dumouriez war aber die österreichische Operation nach Lille ein Grund mehr für ben nunmehr beschloffenen Bug nach ben Niederlanden, und es gelang ihm, die Regierung in Baris dafür zu gewinnen. Um 6. Ottober murden die erforberlichen Unordnungen getroffen; die gegen die Ofterreicher vor Lille beftimmten Rrafte wurden von Dumouriez nach Bougiers gewiesen, 28 000 Mann unter Kellermann

sollten die weitere Berfolgung der zurückgehenden Berbündeten übernehmen, Berdun und Longmy zurückerobern.

Von der neugebildeten Armee Kellermanns stand das Korps Dillon mit den Abteilungen Reuilly und la Baroliere bereits vor Verdun; den größten Teil der ihm sonst überwiesenen Truppen führte der neue Armeeführer am 8. Oktober bis Dombaste zwischen Clermont und Berdun vor.

(Schluß folgt.)

v. Borries, Major im Großen Generalstabe.





## Militärische Iugenderziehung in Frankreich, England nebst Kolonien und den Vereinigten Staaten.

ie in mehreren fremden Staaten seit Jahren vorhandenen Bestrebungen, die männliche Jugend schon vom Anabenalter an für militärische Zwecke vorzubilden, sind nicht ohne allgemeines Interesse. Zwar sind es besondere Ziele, die in den einzelnen Staaten erstrebt werden. So will Frankreich durch frübzeitige Beeinssussyng der so empfänglichen Jugend den verderblichen Jrrlehren seinen Antimilitaristen entgegenwirken. England, das die allgemeine Wehrpssicht nicht kennt und nur über ein verhältnismäßig kleines Söldnerheer versügt, ist für die Verteidigung des heimischen Bodens auf ein Freiwilligenheer, die Territorialarmee, mit ganz unzureichender Ausbildung angewiesen. Durch militärische Übungen in den Schulen hosst es, Lust und Liebe zum Wassenhandwerf zu erwecken und so zum späteren Eintrit in die Territorialarmee anzuregen. Ühnlich liegen die Dinge in Amerika.

Ohne weiteres sind somit die in einzelnen Staaten getroffenen Maßnahmen auf andere Berhältnisse nicht übertragbar. Es kann aber nicht geleugnet werden, daß eine gewisse Borbisbung der Jugend für den Militärdienst unter den heutigen Berhältnissen sür jede Armee von Borteil ist. Die Schule könnte dem Heere die Ausbildung der jungen Soldaten wesentlich erleichtern und diesen selbst manche Schwierigkeit ersparen wenn sie die körperliche Ausbildung ihrer Zöglinge mehr als bisher dem militärischen Zwecke anpaste. Denn immer größer werden die Ansorderungen an die Ausbildung während die Dienstzeit kürzer geworden ist. Sine gefährliche Täuschung wäre Saber, anzunehmen, daß eine wie immer geartete Jugenderziehung jemals ersesen könnte, was der aktiven Dienstzeit genommen wird. Sie kann nur in manchen Hinsicht vorbereiten, indem sie vor allem auch moralische Werte schafft. Sine geeignete Jugenderziehung vermag die ideale Seite der Dienstpslicht den Herzen der Knaben einzuprägen; sie muß die Liebe zum Baterlande pslegen und das Bewußtsein der Pslicht wecken, Körper und Geist zu seiner Berteidigung zu schulen.

Seit einer Reihe von Jahren find vier große Bereinigungen über gang Frant: Frankreich. reich verbreitet, die ausschließlich ober in Berbindung mit anderen Aufgaben die militärische Jugendausbildung betreiben. Das Ziel bieser Ausbildung ift, jährlich möglichst viel junge Leute so vorzubereiten, baß sie als Retruten mit bem "brevet d'aptitude militaire" in die Armee eingestellt werben konnen. Um bieses burch Befet vom Jahre 1903 eingeführte brovet zu erlangen, muffen bie Bewerber gewiffe Kähiakeiten im Schießen und Turnen, im Marschieren (für Ruktruppen), im Reiten (für berittene Waffen) und in anderen besonderen Dienstzweigen vor einer militärijden Kommission nachweisen. Gin fürzlich in erweiterter Form erschienenes Sandbuch von Oberftleutnant ber Reserve Hatton, Borfigenden der Studienkommission für die militärische Jugendausbildung, enthält übersichtlich angeordnet den für die Brüfung in Betracht kommenden Stoff. Das Buch soll ben Lehrern an den Borbereitungsanstalten als Leitfaben für die Unterrichtserteilung dienen. wird aber auch ben Anwärtern für bie Brufung ermöglicht, fich felbständig die erforderlichen praktischen und theoretischen Renntnisse anzueignen.

Mit ber Erwerbung bes brevet find folgende prattische Borteile verbunden. Die Inhaber können vor dem militärpflichtigen Alter als Dreijährig=Freiwillige eintreten (devancement d'appel) und sich ihren Truppenteil selbst mählen. werben, wenn fie die Befähigung jum Rugführer erlangen und fich verpflichten in der Referve und Territorialarmee alle brei Jahre eine Übung abzuleisten, bereits nach zwei Jahren entlaffen. Außerbem können fie ichon nach vier Monaten aktiver Dienstzeit zum Korporal oder Brigadier befördert werden (sonst erst nach sechs Monaten).

Die vorstehend ermähnten vier Bereinigungen find folgende:

- 1. Die Bereinigung ber Frangofischen Schiefvereine. Sie umfaßt 2000 Einzelvereine mit mehr als 300 000 Mitgliedern. 3000 Bolfsschulen, 166 Mittelschulen und 90 höhere Schulen find ihr angeschloffen.
- 2. Der Berband ber Turngesellschaften mit 1100 einzelnen Bereinen und ebenfalls 300 000 Mitgliedern. Diese beiden Berbande dienen nur nebenbei ber militärischen Jugendausbildung. Die betreffenben jungen Leute werben nicht nur im Schießen ober Turnen, sondern allgemein militärisch ausgebilbet
- 3. Der unmittelbar und ausschließlich ber Borbereitung für ben Militardienst dienende große Berband (L'Union des sociétés de préparation militaire). Er umfaßt 650 Einzelvereine.
- 4. Die Bereinigung für die militärische Borbereitung ber berittenen Baffen (L'Association fédérative de préparation des armes à cheval). Sie besteht ebenfalls aus einer größeren Zahl einzelner Bereine; nähere Angaben liegen nicht vor.



Im Jahre 1908 erlangten im ganzen 4000 junge Leute das brevet d'aptitude militaire. In diesem Jahre soll eine wesentliche Steigerung zu verzeichnen seinzelne Bereinigungen hoffen die doppelte Anzahl von militärischen Reisezeugnissen für ihre Schulen zu erreichen.

Der Staat unterstützt die Gesellschaften durch Geldmittel (1909 mit 213 000 Frcs., für 1910 sind 228 000 Frcs. beantragt) und dadurch, daß er militärisches Personal, geeignete Räumlichkeiten, Schießstände, Waffen usw. zur Verfügung stellt. Die Eisenbahngesellschaften gewähren bei Fahrten zu den Übungen ermäßigte Preise.

Während somit bisher die militärische Jugendausbildung privaten Gesellschaften überlassen war, ist nunmehr die gesetzliche Regelung der militärischen Jugendausbildung für das nächste Jahr zu erwarten. Das Wehrgesetz über die zweijährige Dienstzeit von 1905 bestimmt bereits, daß — zur Erleichterung der Rekrutenausbildung — alle jungen Leute vom 17. dis 20. Lebensjahre militärisch vorgebildet werden sollen. Der besondere Gesetzentwurf, der diese militärische Jugendausbildung regeln soll, ist im vorigen Jahre der Kammer zugegangen, aber die jetzt noch nicht beraten worden. Die Regierung schlägt in ihm solgendes vor:

Jeder gesunde Franzose ist verpslichtet, sich vor dem Diensteintritt militärisch vorzubereiten. Die Borbereitung soll theoretisch und praktisch erfolgen. Sie soll in allen öffentlichen Unterrichtsanstalten obligatorisch sein, außerdem aber in den vom Kriegsminister zu genehmigenden Borbereitungsgesellschaften stattsinden. Die gesamte militärische Jugendausbildung wird vom Kriegsminister und dem Minister des Innern beaussichtigt. Den Schulen und den Gesellschaften sollen sür den Unterricht Personal, Material und geeignete Käumlichteiten von den Truppen und Zivilbehörden zur Berstügung gestellt werden, soweit der militärische Dienstbetrieb und die örtlichen Bershältnisse es zulassen.

Den Borteilen, die den Besitzern des brevet d'aptitude militaire gewährt werden, sollen außer den bereits bestehenden und vorstehend erörterten noch folgende angesügt werden.

Diejenigen Besitzer des brovot, die erst mit ihrer Jahrestlasse zur Einstellung gelangen, haben das Recht, sich nach der Güte ihrer Prüfungsergebnisse den Truppenteil selbst zu wählen.

Alle Besitzer des brevet haben Anspruch auf sechs Wochen Urlaub im Jahr, statt der dem Soldaten sonst zustehenden vier Wochen.

England. England ist der einzige europäische Großstaat ohne allgemeine Wehrpslicht. Der Masse des englischen Boltes sehlen daher auch noch das Interesse und Berständnis für militärische Dinge.

Bedeutende Politifer und Soldaten, wie Lord Roberts und General Baden=

Bowell haben fich baher seit drei bis vier Nahren an die Spike einer Bewegung geftellt, die ben militärischen Beift im Bolte weden und verbreiten will. Dies sucht man in erster Linie durch militärische Erziehung ber Jugend zu erreichen. Sierdurch hofft man den Boden für die allgemeine Wehrpflicht am besten vorzubereiten.

Die Regierung unterstützt diese Beftrebungen. Ginen Teil der "Jugendwehren" hat sie bereits als militärische Organisationen anerkannt und in ben Etat für 1910/11 aufgenommen. Solche staatlich anerkannten Jugendorganisationen find bas Offizierausbildungsforps und die Radetten-Batgillone.

I. Staatlich anertannte Jugend: organisa: tionen.

Das Offizierausbildungstorps (Officers' Training Corps) wurde 1908 gleich: 1. Offizier: zeitig mit der Territorialarmee aufgestellt, um junge Leute für den Offizierberuf in ausbildungsihr vorzubilben.

foros.

Es besteht aus zwei Abteilungen, der "Junior-Division" für Anaben von 14 bis 17 und ber "Senior-Division" für Junglinge von 17 bis 25 Jahren. Juniorabteilungen bilben fich in ber Regel an allen befferen Schulen (Colleges) bes Landes, Seniorabteilungen an ben Universitäten. Der Eintritt in bas Rorps ift freiwillig: der Eintretende nimmt eine Berpflichtung jum zweisährigen Dienst im Korps auf fic. Die Zugehörigfeit zu bem Korps zieht aber in feiner Beise bie Berpflichtung nach sich, nach erfolgtem Austritt als Offizier in ben Beeresdienst zu treten. Offiziere des Korps find Territorialoffiziere; fie werben vom Kriegsminifterium bem Rorps auf mehrere Jahre zugeteilt. Die Oberaufficht über die Angelegenheiten bes Rorps führt der Chef bes Generalstabes.

In der Hand ber dem Korps zugeteilten Offiziere ruht auch die Ausbildung ber Boglinge. Gelegentlich merben auch regulare Offiziere zu ihrer Unterftutung herangezogen. Den Divisionstommanbeuren ber Territorialarmee, in beren Bereich Abteilungen bes Korps fich befinden, sowie dem Generalinspekteur der Armee steht ein Besichtigungsrecht zu.

Wöchentlich werben in den Die Ausbildung ist hauptsächlich infanteristisch. Turnhallen ober in gur Berfügung geftellten Erergierhäusern einige Dienststunden abgehalten, in benen ben Röglingen eine grundlegende Ererzierausbilbung zuteil wirb. Auch werden Biel- und vorbereitende Ubungen für ben Schief: und Wefechtsbienft betrieben, Schulschießen und Felddienstübungen abgehalten. Die Korps nehmen auch häufig an Übungen anderer Truppen teil. In gleicher Weise wie für die Territorialtruppen ift für die Mitglieder bes Korps die Teilnahme an einer 14 tägigen Lagerübung vorgeschrieben, die in den Kerien abgehalten wird. Kür die ältere Abteilung bestehen an einzelnen Universitäten auch berittene Formationen, Kavalleries und Artillerie-Abteilungen. Da die betreffenden Böglinge die Pferde felbst stellen muffen, können nur wohlhabende junge Leute in die berittenen Abteilungen eintreten. Waffen und Ausruftungsftude ftellt bas Kriegsminifterium.

Beim Ausscheiben können bie Röglinge fich zwei verschiebenen militarischen Brufungen unterziehen. Die leichtere ber beiben Brufungen ersett bie Beforberungsprüfung jum Oberleutnant, bie ichwerere bie jum Sauptmann.

Dem Korps gehören zur Zeit etwa 16 000 junge Leute an.

2. Rabetten:

In ähnlicher Beise wie an ben höheren Schulen Abteilungen bes Officers' Bataillone. Training Corps bestehen an einer Reihe mittlerer Schulen eine Anzahl Kadetten-Korps und Rompagnien (Cadet Corps). Sie tragen zum Mannichafts- und Unteroffizierersas Einzelne von ihnen find reaulären Truppenteilen angegliedert. Die Beeresverwaltung beabsichtigt neuerdings weitere Radetten-Bataillone von ihrer Seite aus ins Leben au rufen.

> Sie sollen einen geeigneten Mannschaftsersat für die Territorial-Armee beranbilben. Die Bataillone werben durch bie Grafichaftsausschüffe aufgestellt und verwaltet und ben Territorial-Infanterie-Bataillonen angegliedert, für bie fie ben Ersat ftellen. Das Korps nimmt Knaben von 12 bis 17 Jahren auf. Als Erfat fommen Solbaten- und Baifentnaben, sowie bie Cohne weiterer Boltstreife in Betracht. Bu Offizieren der Bataillone sollen ebenfalls Territorialoffiziere ernannt werden. Über ben Gang ber geplanten Ausbildung ist noch nichts Näheres bekannt geworden. Sie wird poraussichtlich, unter entsprechenber Anpassung an bas jugendliche Alter ber Anaben, etwa dem Muster der Ausbildung für die Territorial-Armee folgen.

Die Mitaliederzahl ift ebenfalls noch nicht befannt.

Vor wenigen Wochen hat sich auf private Anregung bin auch ein berittenes Radettenforps (Boy Cadet Yeomanry Corps) gebildet. Es ift jedoch bisher von ber Regierung noch nicht anerkannt worden.

II. Brivate Jugend= organija: tionen.

Außer ben genannten staatlichen Jugendorganisationen besteht eine Reihe privater Einrichtungen: Die Anabenverbande, Die Anaben-Schützenvereine und Die Anaben-Rundichafter.

1. Anaben: perbänbe.

Die Anabenverbände (Church Lads Brigades) find eine alte Einrichtung und noch aus ber Beit ber Bolunteertruppen übernommen worden. Gie besteben an mittleren Schulen ober find Schülervereiniqungen vericiebener Rirchiviele. Die Organisation dieser Berbände ist gang ungleichmäßig. Die Führer werden gewählt ober von den Schulen usw. beftimmt. Bur Ausbildung werden gelegentlich Unteroffiziere der Urmee zur Berfügung gestellt. Der Erfat, ber bisher in diefe Berbände eintrat, wird in Zufunft voraussichtlich den Kadetten=Bataillonen zufließen.

Die Mitgliederzahl biefer Berbande ift zur Reit etwa auf 50 000 Angben und Jünglinge zu ichäten.

2. Anaben: Schüten: pereine.

Die Anaben : Schütenvereine (Miniatur Riffle Clubs) find ebenfalls eine ältere Einrichtung, die von bem Feldmarichall Lord Roberts gegründet wurde.

Der Feldmarichall verfolgt durch fie den Zwed, jedem jungen Engländer in Ermangelung einer gründlichen militärischen Ausbildung wenigftens eine notburftige R

E

Schiekausbilbung autommen au laffen. Die Anaben = Schützenvereine bilben sich allerorts da, wo ein für den Aweck gewonnener alter Soldat oder Bürger die Angelegenheit in die Sand nimmt. Die Rentralleitung aller Bereine befindet fich in London in den händen des Feldmarfcalls. Die heeresverwaltung ftellt zur Ausbilbung die militärischen Schiefiftande und Schiefiballen, gelegentlich auch Bersonal jur Berfügung. Die Schiefübungen werden mit Miniaturgewehren aller Art, meift gegen Zimmericheiben erledigt.

Dem Gesamtverband follen etwa 150 000 junge Leute angebören.

Die Bereinigung ber Anaben=Rundschafter (Boy Scouts) ift im vergangenen 3. Anaben-Jahre durch den Chef des Korps, Generalleutnant Gir R. Baden-Bowell, gegründet fundschafter. worden. Die Entstehung bes Korps ift auf die Belagerung von Mafeting gurudzuführen, bei ber ber General mit Erfolg Anaben zum Kundschafterdienst verwendet hat. Das Rorps verfolgt neben ethischen Zweden bie Ziele ber militärischen Jugenbergiehung in allgemeinster Art. Die Organisation erstreckt fich über bas ganze Land. genommen werden Knaben aller Kreise im Alter von 10 bis 20 Jahren. Die einzelnen Abteilungen mählen fich ihre guhrer felbft, mahrend die Zentralleitung in den Banden des Generals Baden-Bowell liegt. Die Mittel werden von privater Seite aufgebracht. Die Heeresverwaltung begünftigt diese Organisation gang besonders und stellt die reqularen Ausbildungsunteroffiziere ber Territorial-Armee jum Drill gur Berfügung. Die Territorial-Truppenkommandeure übermachen bie Ausbilbung und suchen bie Bewegung badurch zu fordern, daß fie einzelne Bop-Scout-Abteilungen zu Ubungen der Territorialtruppen heranziehen. Die militärische Ausbildung erstreckt sich auf Märsche, Drientierungsübungen, Rundicafterweien, Anfertigung von Rrofis und von einfachen Bebrauchsgegenständen aus Behelfsmaterial, Biwats- und Suttenbau und bergleichen. Mit besonderem Gifer wird bas "Kriegsspiel" betrieben, bas in ber Art bes "Indianerspielens" ausgeführt wird. Es dient bazu, ben Blid für bas Gelände zu icarfen und die Entschluftraft zu entwickeln. Ginzelne Abteilungen an der Rufte betreiben auch militärische Wasserübungen (Seekundschafter = Sea-Scouts).

Die Berbreitung ber Boy-Scouts ift zu einer nationalen Bewegung geworben. Sie ift noch im Bachjen begriffen; fast bie gesamte städtische und ländliche Jugend gehört bem Korps an.

Bor furgem murbe eine Mitgliebergahl von 300 000 Anaben erreicht.

In den englischen Kolonien bestanden staatliche Jugendorganisationen bisher noch nicht. Sie werden jedoch in Auftralien von 1911 ab durch bas neue auftralijde Wehraefet eingeführt. Die Jugendausbildung bildet dort einen Teil ber allgemeinen Wehrpflicht, bie eine milizartige Ausbildung vorsicht. Bur alle Anaben besteht vom 12. bis 18. Jahre bie Berpflichtung gur Radettausbildung. Davon gehören bie beiden jungften Jahrgange bem "Junior Cadet Training", die übrigen bem "Senior Cadet Training"

Englische Rolonien.



an. Das "Junior Cadet Training" umfaßt 120 jährliche Dienftstunden, in denen einfache Körperübungen, der elementare Marschdrill und die Handhabung von Miniaturgewehren gelehrt werden sollen. Für das "Senior Cadet Training" sind jährlich vier volle und zwei halbe Übungstage von zusammen wenigstens 96 Stunden Dauer vorgesehen. Hier sollen elementare Land- und Seeübungen vorgenommen werden. Nach dieser Ausbildung treten die Knaben in die Bürgerarmee (Citizen Forces) über.

Im "Junior Cadet Training" rechnet man auf die Ausbildung von 40 000, im "Senior Cadet Training" auf die Ausbildung von 75 000 Knaben.

In Neufeeland ift bie Ginbringung eines ahnlichen Befetes geplant.

Ahnliche private Jugendorganisationen bestehen in allen englischen Kolonien mit zahreicherer weißer Bevölkerung. Besonders die Bop-Scoutbewegung macht auch hier große Fortschritte.

## Bereinigte Staaten.

In den Bereinigten Staaten gibt es eine Anzahl von sogenannten "Military Colleges" mit rund 22 000 Schülern, die im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren stehen. Die Anstalten sind eine Zwischenstuse zwischen einer höheren Lehranstalt und der Universität, versolgen allgemeine Bildungszwecke und erteilen ihren Zöglingen nebenher eine militärische Ausbildung. Hierdurch soll ein Offizierersatz für die Milizund die Freiwilligen-Armee herangebildet werden.

Bu den Anstalten werden im ganzen 60 aftive und 30 verabschiedete Ofsiziere kommandiert. Der Dienstbetrieb wird sehr verschieden gehandhabt. Manche Anstalten tragen fast den Charakter eines Kadettenkorps, während in anderen der milistärische Unterricht eine reine Spielerei darstellt. Um den Eiser der Schulvorstände anzuspornen, hat die Regierung den Anstalten, die gewissen Bedingungen genügen, das Recht eingeräumt, jährlich einen Ofsizier für das stehende Heer in Borschlag zu bringen. Der betressende Ofsiziersaspirant wird dann sosort eingestellt, aber erst patentiert, wenn er die vorgeschriebene theoretische und praktische Prüsung abgelegt hat.

Militärische Jugenderziehung wird niemals als ein vollwertiger Ersat für wirtliche militärische Ausbildung angesehen werden können. Jeder Bersuch, sie nach dieser Richtung auszugestalten, muß, sofern er nicht von sachkundiger Hand geleitet wird, zu einer Soldatenspielerei führen, die in sich die Gefahr birgt, den Ernst des späteren militärischen Dienstes zu beeinträchtigen, und die die soldatische Ausbildung eher verlangsamt als fördert.\*)

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über ben Wert ber Bolks- und Jugenbspiele für die Wehrtraft bes deutschen Bolkes ben Bortrag bes Generalmajors Neuber, gehalten auf dem 10. deutschen Kongreß für Bolks- und Jugenbspiele in Gleiwiß am 4. Juli 1909. Abgedruckt in der Zeitschrift "Körper und Geist", Jahrgang 1909, Nr. 11/12.

Anders steht es mit einer Hebung der körperlichen Ausbildung unserer Jugend an sich. Hier bietet sich uns ein noch herzlich wenig erschlossenes Feld der Tätigkeit, dem Staat, Gemeinden und wohlmeinende Private ihre volle Ausmerksamkeit zuwenden sollten. Neben der Schule würde hier eine organisierte Ausgestaltung der Jugendspiele von hohem Werte sein. Nicht eingeengt in die äußerlichen Formen militärischer Erziehung, sondern möglichst frei und ungebunden soll sich unsere Jugend unter sachstundiger Leitung in Wald und Feld und auch auf Spiels und Sportplätzen tummeln und so den Körper stählen und Geist und Herz frisch erhalten. Das ist die beste Borbereitung für den Dienst im Heere, wenigstens sür unsere deutschen Verhältnisse.





## Der Abschluß des Buren-Krieges.

(Schluß.)\*)

## II.. Vom Beginn des Winterfeldzuges im Mai 1901 bis zum Friedensschlusse im Mai 1902.

Stimmung der Buren beim Beginn bes Winters feldzuges.

vord Kitchener hatte sich in der Hoffnung getäuscht, daß die Berwüstung des Landes und die Zerstörung des Eigentums auf die Stimmung der im Felde stehenden Buren-Kommandos von lähmendem Einfluß sein werde. Bei

biesen hatte sich vielmehr infolge seiner Maßregeln ber unerbittliche Haß gegen die Engländer nur noch gesteigert und eine wachsende Begeisterung für den Kampf entsacht. Nicht wenig erhöhte die Tatsache, daß sie bisher sast immer die Angreiser und in zahlreichen Gesechten Sieger gewesen waren, das Selbstgesühl der Burgher. Nun stand der afrikanische Winter vor der Tür, und sie wußten, daß damit der stärkste Berbündete an ihre Seite trat. Wenn der bevorstehende Mangel an guter Weide auch ihre eigenen Pferde tressen mußte, so war doch der Gegner setzt erst recht nicht in der Lage, seine Übermacht zur Geltung zu bringen. Nur mit den größten Schwierigseiten konnten die zahlreichen Pferde stärkerer berittener Abteilungen im Felde ernährt werden und, während sich den kleinen beweglichen Trupps der Buren ein reiches Feld der Tätigkeit eröffnete, legte der Mangel an Futter größeren Unternehmungen des Gegners lästige Fesseln an.

Auch eine andere Überlegung war wohl geeignet, die Buren in ihrem harte näckigen Widerstand zu bestärken. Fast ein ganzes Jahr hatten sie mit ihren versschwindend geringen Kräften den Kampf gegen das britische Weltreich hingehalten, und es konnte ihnen nicht entgehen, daß die ungeheuren Kriegskosten der Engländer nicht im Verhältnis zu ihren bisherigen Ersolgen standen.

So bedurfte es nicht erst aus Europa der telegraphischen Mahnung ihres verstriebenen Präsidenten Krüger: "Haltet aus!" Das war vor der Welt nur das Echo der Kampsesfreudigkeit, mit der sich die im Felde stehenden Kommandos zur Fortsetzung des Krieges rüsteten.

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 3. Beft.

Runachft tam ber westliche Teil ber Transvaal-Republit als Schauplat weiterer Die Ereignisse Ereignisse in Betracht. hier hatte De la Ren es verstanden, seine Reiter mahrend im westlichen ber Unfammlung ftarterer englischer Rrafte ju gerftreuen und gefchidt verborgen zu halten. Auf das Gerücht, daß seine Leute in der Gegend von Wolmaranstad ständen, Stige 33.

Transvaal.

hatten fich die englischen Abteilungen Methuen, Rawlinson und Williams borthin in Marich gesett, ohne zu wissen, daß der Feind nach Norden in das Gelande der unwegsamen Zwartruggens-Berge gezogen war. Dort hatte einer von De la Reps Unterführern, der junge Kommandant Kemp, eine beträchtliche Macht versammelt und schickte fich an, den General Dixon anzugreifen, der, ohne von der Nähe des Keindes etwas zu wissen, bei Naauwpoort stand. Der englische Kührer wußte, daß in den Awartruggens-Bergen noch zahlreiche Munition und sogar einige Geschüte verborgen waren. In der Absicht, diese wertvolle Beute in seinen Besitz zu bringen, trat er am 26. Mai 1901 mit 800 Mann Infanterie, 430 Berittenen und acht Geschützen ben Bormarich von Naauwpoort in westlicher Richtung an. Bohl stellten seine Kräfte ber Rahl nach eine ansehnliche Truppenmacht bar, gegenüber ben tampferprobten Buren tam indeffen der wesentliche Nachteil in Betracht, daß ein großer Teil ber englischen Soldaten zu den eben erft eingetroffenen Erganzungemannichaften gehörte, die noch fein Gefecht mitgemacht batten. Bis zum 29. Mai wurde ber Marsch vom An diesem Tage brach General Diron aus bem Lager bei Reinde nicht behelligt. der Karm Blaffontein in der Krühe auf und marschierte in drei Kolonnen vor.

Gefecht bei Blaffontein. 29. Mai.

Nachdem bis Mittag diese Suche ergebnistos verlaufen war, nahm General Diron die mittlere Rolonne an eine Farm unweit seines alten Lagers gurud. hier wurde nunmehr ein großer Vorrat verborgener Munition vorgefunden. Dixon entschloß sich, ihn erft am folgenden Tage abzubefördern und befahl um 130 Nachmittags ben Rückmarsch ber gesamten Truppen in das bisherige Lager.

Bährend die mittlere Kolonne, bei der sich der Führer befand, durch ein etwa 7 km langes Gebirgstal vorging, sollten die beiden Seitenabteilungen längs der Talränder marichieren, dann nach einem Marich von etwa 5 km halten bleiben und, während die mittlere Rolonne die Farmen sowie das umliegende Gelände absuchte, die Sicherung

Schon mahrend bes gangen Bormittags waren vor ber Front ber füblichen Kolonne einzelne Bruppen feindlicher Reiter ericbienen und beichoffen worden. ber Rüdmarich angetreten wurde, ben die bisherige linke Kolonne als Nachhut bectte, nutte Remp, der icon langft auf eine gunftige Gelegenheit lauerte, Diefen Augenblid zu einem überraschenden Angriff mit überlegenen Kräften aus. Hierbei mablte er eine Kriegslist, deren Unwendung im bisherigen Berlauf des Krieges noch unbekannt war. Er ließ vor der Front der englischen Truppen das dürre Steppengras anzünden und rechnete ganz richtig darauf, daß der von Westen her wehende Wind dem

Bierteijahrebefte für Truppenjuhrung und Scerestunde. 1910. 2. Seft.

der Flanten übernehmen.

Gegner den Rauch ins Gesicht treiben werde. In kurzer Zeit stand die ganze Steppe in Flammen; eine gewaltige Rauchwolke wälzte sich in raschem Fortschreiten auf die Engländer zu. Inzwischen hatte der Buren-Führer seine Leute aussigen lassen und galoppierte in schnellem Ansturm, durch den Rauch gedeckt, gegen die abziehenden Truppen an. Diese standen noch unter dem Eindruck der ersten Überraschung, als der Schall von Hunderten von Husen vernehmbar wurde. Raum hatten die Geschüßte einige Schüsse gegen das in Rauch gehüllte Ziel abseuern können, als sich auch schon die Rauchwolken teilten, und eine Schar von 500 Reitern in die Reihen der Insanterie einbrach. Der Eindruck war, wie ein Augenzeuge berichtet, überwältigend. Der Ansturm der Buren glich einem Gießbach, der seine Dämme durchbrochen hat. Alles war das Werk eines Augenblicks. Zugleich mit dem Angriff zu Pferde erhoh sich ein wohlgezieltes Schnellseuer, das die Reiter teils vom Sattel, teils zu Fußabgaben, indem sie ihre Pferde an der Hand sührten.

Da gab es für die jungen englischen Mannschaften, die hier zum ersten Male im Kampse standen, keinen längeren Widerstand. Haltlos, einzeln und in Hausen sluteten sie zurück, und nur wenige versuchten unter ihren tapseren Führern den Gegner auszuhalten. Als indessen in kurzer Zeit von 16 Offizieren neun gefallen oder verwundet waren, wichen auch die letzten Trümmer der vordersten Teile der Insanterie vorüber an der nun fast ganz ungesicherten Stellung der Artillerie. Zu stolz, sich zu ergeben oder um Gnade zu bitten, hielten die Kanoniere bei ihren Geschützen aus und wurden ebenso wie die Bedeckung vom Derbyshire-Regiment, sast bis auf den letzten Mann niedergemacht. Beide Geschütze wurden erobert und gegen die Engländer gerichtet.

Inzwischen hatte General Dixon die Meldung von dem Angriff erhalten und eilte mit allen versügbaren Teilen auf den Gesechtslärm herbei. Mit Hilse seiner Artillerie brachte er in kurzer Zeit das Borgehen der Buren zum Stehen und vertrieb sie aus der eroberten Stellung. Vor dem drohenden umfassenden Angriff des überlegenen Gegners nahm Kemp seine Leute zurück, ließ die eroberten Geschützt, deren Besitz ohne Munition für ihn doch wertlos war, in Feindeshand und galoppierte ebenso schnell, wie er gekommen war, davon.

Die Engländer biwafierten am Abend auf dem Gesechtsselbe, ohne daß eine weitere Berfolgung stattfand. General Dixon hatte zwar die drohende Niederlage rechtzeitig abgewendet, die Verluste des Tages waren indessen die schwersten seit dem Kampse bei Nooitgedacht.\*) Sechs Offiziere, 43 Mann waren gefallen und sieden Offiziere, 123 Mann verwundet. Als am anderen Tage die Nachricht eintras, daß Kemp weitere Verstärfungen herangezogen habe, entschloß sich der englische Führer, zurückzugehen. Beständig von seindlichen Abteilungen umschwärmt, glückte es ihm, nur



<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 3. Soft, Seite 445.

burch einen nächtlichen Abmarich und unter Burudlaffung ber Bermundeten am 31. Mai Naaumpoort wieder zu erreichen.

Der Rampf von Blaffontein erinnert in ber Gigenart bes Ungriffs ber Buren an bas früher\*) geschilderte Gefecht von Geduld im März desselben Jahres. Blatfontein gelang es ben Buren inbeffen, ben Angriff nicht nur gegen abgefeffene Reiter, sondern auch gegenüber Infanterie und Artillerie burchzuführen. handelte es fich nur um einen porubergebenden Erfolg. Die Begleitumftande maren für die Angreifer besonders günftig, ba die englischen Truppen zum Teil aus neueingestellten Mannichaften bestanden. Das Gefecht liefert aber ben beutlichen Beweis, baß fich trot aller Bervolltommnung ber modernen Baffen in ben heutigen Kämpfen für die Reiterei immer wieder Gelegenheit bieten wird, überraschend an Infanterie ober Artillerie heranzukommen, sofern nur folde Gelegenheiten ausgenutt werben.

Be: trachtungen.

Künftige Schlachten werden der mit Artillerie und Maschinengewehren ausgeftatteten Ravallerie Divifion ficherlich ein reiches Reld ber Tätigfeit eröffnen. Aufgabe bes Buhrers wird es fein, in raichem Erfennen und Sandeln zu entscheiben, ob das Gingreifen mit der blanken Baffe ober im Teuergesecht beffere Aussichten verspricht. Das Gefecht von Blaffontein lehrt auch, bag die Reiterei, an beren Spite ein erprobter Juhrer fteht, und bie nicht nur reiten, sondern auch iciefen tann, gang besonders befähigt ift, einen wirksamen Jeuerüberfall auszuführen.

Auf die Nadricht von dem fuhnen Angriff ber Buren fette Lord Kitchener fofort Die Greignisse alle in der Nahe befindlichen Kolonnen zum umfassenden Bormarich gegen diese Ab- im Oranjeteilung an. Sobald Kemp von der ihm drohenden Einschließung erfuhr, entließ er im öftlichen feine Leute; er felbst entzog fich geschickt seinen Berfolgern.

Transvaal.

Anzwischen hatten im Mai auch im Oranje-Freistaat mehrere "Treiben" englischer Kolonnen stattgefunden, die indessen nur den Wert hatten, die noch nicht ein= marichierten jungen Truppen allmählich an bie Strapazen bes Krieges zu gewöhnen. Bohl wurden weite Landstriche verwüstet, die Freistaat-Buren wichen aber junächst überall aus, und ihre Berfolger befagen vorläufig noch feine Mittel, fie zum Kampfe zu ftellen.

Auf Grund beunruhigender Nachrichten aus dem östlichen Transvaal, die auf ein Nachlaffen bes bortigen Widerstandes hindeuteten, entschlossen fich De Wet und Stenn, felbst dorthin aufzubrechen. De la Ren wurde aufgefordert, sich ihnen anzuidließen und an einem Kriegsrate über ben weiteren Kriegsplan teilzunehmen. bem Wege borthin tam es am 6. Juni bei ber Farm Grafpan in der Nähe von Reit zu einem heftigen Gefecht, in bem ber englische Major Glaben mit 200 Dann von ber gleichen Bahl Buren angegriffen murbe. Nach bem Gintreffen von Berftarfungen marfen bie Engländer ben Begner gurud. Die Buren-Rührer fetten

Gefecht bei Grafvan 6. Juni.

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 3. Seft, Seite 459.

ihren Marsch sort und schlichen sich durch die Blockhauslinie zwischen Standerton und Bolksrust hindurch. Schwieriger war nun noch die Aufgabe, sich angesichts der zahlreichen englischen Kolonnen im östlichen Transvaal mit Botha und der Transvaal-Regierung zu der beabsichtigten Unterredung zusammenzusinden. Lord Kitchener hatte nämlich nicht weniger als acht Streisabteilungen größtenteils an der Delagoa-Bahn und drei an der Natal-Gisenbahn vereinigt, die im Mai zahlreiche Vorstöße in das Gebiet zwischen Bahnlinien, besonders in das sogenannte "Hohe Beld", unternahmen.

Mit diesen Streifzügen beabsichtigten die Engländer, die Buren von der sur sie wichtigen Verbindung mit Pretoria und Johannesburg nach Often abzudrängen und, wenn möglich, die Transvaal-Regierung bei ihrem Hin= und Herziehen gesangen zu nehmen. Glückte es bei einem derartigen Handstreich, einen großen Teil der Buren ihrer Führer zu berauben, so hoffte man nicht mit Unrecht, den Abschluß des Krieges zu beschleunigen. Die Verwirklichung dieser Absicht stieß aber gegenüber der Wachsamkeit von Louis Botha, Ben Viljoen und Smuts auf nicht geringe Schwierigkeiten. Nach einer vergeblichen Unternehmung gegen Ermelo und Bethal wurden im Mai neue Streifzüge in die Bezirke östlich und südöstlich von Ermelo vorbereitet.

Gefecht bei Mooifontein 25. Mai.

Bei einem solchen Zuge griff Viljoen einen englischen Wagentransport mit einer Bebeckung von 800 Mann und zwei Geschützen unter dem Obersten Gallwey bei Mooisontein an; erst nach heftigem Kampse, in dem die Engländer 43, die Buren 30 Mann an Toten und Verwundeten verloren, konnte der Transport in Sicherheit gebracht werden. Auch bei dieser Gelegenheit wendeten die Buren wieder ihre Takti von Blaksontein an, indem sie das trockene Gras anzündeten und unter dem Schutzer Rauchwolken bis dicht an die englischen Begleitmannschaften herangaloppierten. Ühnliche kleinere Geschte und Übersälle waren in dieser Zeit an der Tagesordnung.

Gefecht bei Wilmansruft 12. Juni. Bemerkenswert für den Unternehmungsgeist der Buren ist der Angriff, den sie am 12. Juni 1901 auf ein englisches Lager bei Wilmansruft an der Straße von Ermelo nach Middelburg unternahmen. Der Kommandant Müller, der bereits in dem Gesecht am Rhenoster Kop\*) hervorgetreten war, hatte durch seine Späher ersfahren, daß eine kleine englische Streisabteilung unter dem Major Morris am Abend des 12. Juni in der Stärke von etwa 350 Mann mit zwei Schnellseuergeschüßen bei Wilmansrust lagerte. Dem Führer der Buren war es nicht entgangen, daß die englischen Sicherungsmaßnahmen keineswegs ausreichten und einen Übersall geradezu heraussorderten. Er schlich sich mit 120 seiner Leute, ohne einen Schuß abzugeden, durch die achtlose Postensette an das Lager heran und stürmte es am Abend. 50 Engländer wurden gleich beim ersten Ansturm niedergeschossen, der Rest wehrte sich tapier, konnte aber nicht verhindern, daß die Buren beide Geschüße, die Gewehre neder Minition und alse Vorräte erbeuteten und ungehindert mit sich sortsührten.

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 3. Seft, Seite 442.

plan ber

Buren.

Uls weiterer Migerfolg ber Englander in biefer Beit ift es angufeben, daß es Reuer Rriegs. trop allen Gegenmaßregeln ben Bertretern ber Transvaal-Regierung und bes Oranje-Freistaats gelang, fich zu vereinigen und am 20. Juni in ber Farm Waterval bei Standerton an ber Gifenbahn Johannesburg-Durban bie beabsichtigte Beratung abzuhalten. Neben dem bereits ermähnten Telegramm des Präsidenten Krüger trug der erfolgreiche Kampf bei Wilmansruft nicht wenig dazu bei, daß die Fortsetzung des Krieges einstimmig beschloffen, und ein entsprechender Aufruf an alle Burgher erlaffen wurde. Im weiteren wurde, mit Rücksicht auf bie Jahreszeit und auf ben bevorftehenden Mangel an Beidegras, bestimmt, die Kommandos möglichst zerftreut ju belaffen und sowenig als möglich zu vereinigen. Go wenig war die Kampfesfreudigkeit ber Buren geschmächt, daß aufs neue ber fühne Plan eines Ginfalls in die Kapkolonie erwogen und gefaßt murde. Waren auch dort die Weideverhältniffe zu diefer Zeit nicht gunftiger, so bot doch das bisher von keinerlei Berwuftung betroffene Land die berechtigte Aussicht, mit Bilje der ben Buren wohlgefinnten Bevölkerung die Berpflegung für Mann und Rof zu finden. Schlieflich ficherte De la Rep ben Bertretern des Oranie-Freistaats die tatfräftige Unterstützung der Transvaaler und die Fortsetzung des Kampfes bis zum äußersten zu.

Stenn wirb überfallen.

Nach der Beratung mandten sich die Mitglieder ber Transvaal-Regierung wieder bem Lydenburg-Diftritt zu, mahrend ber Brafibent Stenn mit feinen Begleitern ben Baal-Rlug überichritt und in seine Beimat gurudtehrte. Sier angelangt, mare er fast von einem Unfall betroffen, ber leicht allen weiteren Unternehmungen ein Riel hatte fegen konnen. Der Prafibent hatte am Abend bes 10. Juli die Stadt Reit jur Unterfunft gewählt, als er sowie die Mitglieder ber Oranje-Regierung mahrend der Nacht plötlich durch bie Reiter bes Oberften Broadwood im Schlafe überfallen und alle, mit Ausnahme bes Präfidenten und fieben Begleitern, gefangen genommen Steyn, der noch im letten Augenblid burch einen schwarzen Diener gewarnt worben war, entfam nur durch die Schnelligfeit feines Pferbes, mahrend feine gange Sabe, feine Papiere sowie feine Kaffe bem Jeinde als willfommene Beute in bie Banbe fielen.

Auch fonst waren die Streifen ber Engländer in ber Oranje-Republit in diefer Beit besonders wirtsam. Es gelang ihnen, in nicht gang einem Monat ben Buren einen Berluft von 17 Toten und Bermundeten beigubringen, 61 Gefangene, 7000 Bferde, 7000 Stud Bieh, etwa 6000 Patronen und 300 Fahrzeuge zu erbeuten. Inzwischen rufteten die Transvaaler mit Gifer zum Ginfall in die Rapfolonie.

De la Ren und Smuts hatten mit bewährter Tatfraft fogleich nach ber Rudfehr Smuts Ginvon ber erwähnten Beratung neue Kommandos aufgestellt und bis zum 15. Juli 340 auserwählte, vortrefflich berittene Leute gefammelt. Aus biefer fleinen Schar wurden vier Streifparteien gebildet, die angewiesen murben, fich in den letten Tagen bes Monats Juli bei Hoopftad, 125 km westlich von Kroonftad, zu vereinigen. Die

fälle in bie Raptolonie.



Bersammlung tam zwar in ber gewünschten Beise zustande, bald erfuhr aber Smutt, ber ben Oberbefehl ber vereinigten Abteilungen übernommen hatte, daß von allen Seiten ftarte englische Berfolgungstolonnen gegen ihn vorgingen. Der Bufall wollte es, daß gerade zu diefer Beit Lord Ritchener fast alle in der Nähe verfügbaren englischen Truppen zu einer großen Streife gegen den nordwestlichen Teil der Oranje-Republit angesett hatte. Go tam es, bag fich bie fleine Abteilung von 340 Mann nicht nur ben Besatungen ber ftändigen Garnisonen, ben Bachtpoften an ben Gifenbahn- und Etappenlinien und in den gahlreichen Blodhäufern gegenüberfah, sondern auch balb von nicht weniger als 15 000 Mann englischer Felbtruppen eingeschlossen wurde, bie in 17 Rolonnen mit erdrückender Übermacht gegen fie vorgingen. Indes auch hier zeigte fich wieder, daß die Maschen bes Netes für die Beweglichkeit ber Buren nicht eng genug waren. In furzer Zeit hatten die Buren in gewohnter Beise die schwächste Stelle ihrer Begner erkannt, und es glüdte einem großen Teil, fich einzeln sowie in kleineren Trupps zur Nachtzeit burch den Ring der Angreifer hindurchzuschleichen. Awar stellten 200 auftralische Reiter unter dem Major Shea am 1. August Smuts mit ben Hauptfräften bei Grootvlei, südöstlich von Hoopstad, jum Kampfe, doch auch er entkam mit geringen Berluften. Dlufte er auch bei ber weiteren Berfolgung eine Angabl feiner Reiter gurudlaffen, fo fonnte er boch bis gum 27. August 250 Mann wieder bei Zaftron in der Südostede des Freiftaats vereinigen. Bon hier stand ibm ber Weg in die Raptolonie offen. Auf englischer Seite hatte man auf diesem großen Streifzuge vom 29. Juli bie 10. August 1901 etwa 500 Gefangene erbeutet. Rahl bestand aber nur jum geringften Teil aus wehrfähigen Mannichaften. bings waren abermals weite Streden bes feinblichen Landes verwüstet. 814 Bagen, 186 000 Schafe und 21 000 Stud Bieh ben Bewohnern abgenommen worden. Doch auch diese Einbuffen hemmten nicht die Fortsetzung des Rampfes.

Bedrohte Lage in der Kapkolonie. French erhält den Obers besehl.

In der Kapfolonie war der englischen Heeresleitung trot aller Bemühungen bisher kein entscheidender Erfolg über die bereits im Dezember 1900 eingedrungenen Streifabteilungen beschieden. Zwar hatte Kritzinger vorübergehend das englische Gebiet geräumt und sich dem Oranje-Freistaat zugewandt, war aber Mitte Mai 1901 mit einer Verstärfung von 500 Mann wieder auf britisches Gebiet zurückgekehrt. Dieses Augenblicks waren seine Untersührer Fouché, Malan und Scheepers gewärtig, um von neuem ihre Streifzüge aufzunehmen. Auch in der Zwischenzeit waren sie nicht untätig gewesen. Sie hatten in den ihnen erreichbaren Bezirken eine reze Werbetätigkeit entsaltet und starken Zulauf gesunden. So konnte Kritzinger nach seiner Rücksehr im ganzen über eine wohlgerüstete Abteilung von 1000 Mann verssigen. Gegen ihn wandte sich zunächst der englische Oberst Haig in der Absücht, die Buren, deren Haupträste sich in den Zuur-Vergen gesammelt hatten, in umfassendem Vormarsch anzugreisen. Kritzinger wich in südöstlicher Richtung nach den unwegsamen schneebedeckten Bamboes-Vergen aus. Als er auch hier bedroht wurde, eilte er seinen

Berfolgern nach Nordosten voraus, griff am 2. Juni ben start besestigten Etappenort Jamestown an und überwältigte bie englische Besatzung.

Zahlreiche Pferbe sowie wertvolle Vorräte an Waffen, Kleidung und Ausrustung jeder Art fielen den Buren in die Hände, die sich nach diesem gelungenen Handstreich wieder in kleine Abteilungen zerstreuten.

In der Besorgnis, daß weitere Erfolge der Buren eine Ausbreitung der Erhebung in der Kapkolonie fördern könnten, sah sich Lord Kitchener genötigt, diesem Schausplate seine ganze Ausmerksamkeit zuzuwenden. General French wurde beauftragt, den Besehl über alle dortigen Truppen zu übernehmen und das Land, durch ähnliche Streisen wie in den beiden Republiken, von den Buren zu säubern, von der Berswüstung des Grund und Bodens aber abzusehen.

Ende Juni betrugen die dem englischen Führer in der Kaptolonie zur Versfügung stehenden Kräfte etwa 5800 Mann, darunter 5000 Berittene. French beabssichtigte, die Buren namentlich an einem weiteren Bordringen nach Süden zu hindern und sie allmählich nach Norden über den Oranje hinüberzudrängen.

Während in der Transvaal-Republik und im Oranje-Freistaat schon fast an allen Bahnstrecken und an sonstigen wichtigen Abschnitten Absperrungslinien mit Hilse von Blochäusern angelegt waren, sah man sich in der Kapkolonie genötigt, solche Sperren als Rückhalt bei der Einkesselung des Gegners erst neu zu schaffen. Lord Kitchener begab sich daher selbst nach dem Hauptquartier Frenchs, Middelburg, und gab persönlich die nötigen Anseitungen. Es spricht für die Leistungssähigkeit der englischen Pioniertruppen, daß es gelang, in 14 Tagen längs der Bahn von Oranje-RiversStation nach Stormberg eine 400 km lange Blochhauslinie anzulegen, innerhalb deren die einzelnen Blochäuser einen Abstand von nur etwa 2000 m voneinander hatten.

Dant der rastlosen Tätigkeit Frenchs wurde bis Ende August ein beträchtlicher Teil der Rapkolonie vom Gegner gefäubert, und damit eine Erhebung weiterer Teile der Bevölkerung eingedämmt. Freilich konnte French nicht verhindern, daß Scheepers mit etwa 250 Mann nach Süden durchbrach und während der beiden nächsten Monate ungehindert seine Streifzüge bis nach Montagu, nur etwa 170 km östlich von Kapsstadt, ausdehnte. Auch die anderen Streisabteilungen der Buren blieben in kleine Trupps zerstreut zunächst auf englischem Boden.

Nur Kriginger wurde nach Norden abgedrängt. Er durchbrach am 15. August die Blochhauslinie zwischen Naauwpoort und De Aar mit einem Berlust von nur wenigen Pferden, setzte seinen Marsch dann in östlicher Richtung fort und konnte sich noch rechtzeitig am 27. August bei Zastron mit Smuts vereinigen. Durch einen Teil der Leute Kritzingers verstärft, überschritt Smuts am 3. September den Oranje, während jener zunächst auf dem nördlichen User verblieb. Am 4. September übersiel

zwar Oberft Scobell eine Buren-Abteilung von 140 Mann unter Lotter am Bant-Berg und zwang fie nach verzweifelter Gegenwehr zur Übergabe, Smuts Ericheinen in der Kapkolonie gab aber boch sogleich bas Reichen zu erneuten Rämpfen.

Erneute Lord Ritcheners.

Ingwischen hatte Lord Kitchener in ber Meinung, daß die Buren angesichts ber Proflamation fortgesetten Bermuftung ihres Landes und ber langen Rriegsbauer endlich auf feine Bedingungen eingehen würden, am 7. August eine neue Proklamation erlassen. Gie lautete im wesentlichen babin, baß sich bie Republiken angesichts ber Auslosigfeit weiteren Widerstands bis jum 15. September unterwerfen sollten. Im Beigerungsfalle wurden alle Mitglieder ber Regierung, alle Kommandanten, Feldfornetts und Führer für alle Zeiten aus Sudafrita verbannt, alle Burgher aber zum Tragen ber Kosten des Unterhalts ihrer in den Konzentrationslagern befindlichen Familien durch Enteignung an Grund und Boden verurteilt werben.

> Diese Broklamation hatte benfelben Erfolg, wie die im Gebruar bereits verfuchten Unterhandlungen. Ginftweilen waren die Buren noch weit davon entfernt, trot aller Verlufte an ihrer Sache zu verzagen.

> Nachbem Lord Ritchener aus ben ablehnenden Antworten von Botha, Stenn und De Wet erfannt hatte, daß an Berhandlungen vor ber endaultigen Niederwerfung aller noch im Felbe stehenden Teile des Wegners nicht zu denken sei, wurde ber Keldzug mit allem Nachdruck fortgesett. Es kam für die Engländer erschwerend hinzu, daß sich der Herd bes Aufstandes jest nicht mehr allein auf die beiden Republiten beidräntte. Der Umftand, bag die Buren auch auf britischem Boben täglich weiteren Anhang gewannen und in unzugänglichen Gebirgegegenden ichwer ju erreichen waren, verlangte besondere Dagnahmen.

Raids an Stelle ber Drives.

Ritchener hatte allmählich eingesehen, daß die sogenannten Drives wohl baju beitrugen, die erbeuteten Borrate zu mehren, das Land zu verwüsten und die Rem gentrationslager zu füllen, daß hierdurch aber gerade bas Wegenteil feiner Abficht erreicht, und ber Rricg nur in die Lange gezogen wurde. Er mußte nach anderen Mitteln suchen, um die im Gelbe ftehenden Rrafte des Begners zu entwaffnen.

Ende Auguft gab der englische Sührer Unweisungen, in Anbetracht der ber ringerten Streitfrafte bes Wegners nicht mehr gange Landftriche burch gablreiche ftatk Rolonnen abzusuchen, sondern häufiger kleine, bewegliche, gut berittene Abteilungen p Unternehmungen auszusenden. Besonders geeignete Offiziere und Mannichaften warm auszuwählen, um durch Bewaltmärsche dem Feinde dauernd auf den Fersen zu bleiben ihn im Lager zu überraschen ober ihn ben ftart besetzten Absperrungs= und Blodhaus Damit wandte fich Lord Kitchener von den bisherigen Drive linien zuzutreiben. ben sogenannten Raids zu, und die Bufunft sollte zeigen, daß diese in Berbindung mit dem forgfamen Ausbau der Blockhauslinien ein besonders wirtsames Kampimittel gegen die Buren bilbeten.

Es ist ichon bemerkt worben, bag bie englischen Truppen fortidreitend mit Erweiterung der Dauer des Krieges eine immer größere Übung in der Anlage von Blockhauslinien gewannen. Ritchener mandte ihnen entsprechend ihrer Bedeutung gang besondere Sorgfalt zu. Bis zum Juli 1901 waren Blochauser im allgemeinen nur an den Gisenbahnen angelegt worden. Bon diesem Zeitpunkte an wurden sie auch quer durch die besetzten Landstriche, meift ben wichtigen Strafenzugen folgend, errichtet.

ber Blockhaus: Iinien.

So wurde ein großer Teil ber für Sicherung von Transporten und Etappenlinien bestimmten Truppen gespart und für Zwede des Keldtriegs verfügbar gemacht. Neben den Blodhäusern, die nahe beieinander stehend durch Drahthindernisse verbunden waren, hatte Lord Kitchener an militärisch wichtigen Buntten gahlreiche befeftigte Boften anlegen laffen, Die ben Truppen ebenfalls als Rüchalt auf ihren Streifzügen dienen follten. Während die Befatung ber Blodhäufer nur aus Infanterie bestand, waren bieje Posten vorwiegend mit berittenen Abteilungen besetzt. Dem Ausbau ber Absperrungelinien setten bie Buren vorläufig so gut wie feinen einheitlichen Biderstand entgegen. In dem Bewußtsein, außerhalb der abgegrenzten Begirte ben Engländern immer noch burch ihre Beweglichfeit überlegen au fein, befchränften fie sich barauf, bas Gebiet ber Absperrungslinien nur bann zu betreten, wenn fie ber Berlauf ber Rämpfe und bie Magnahmen bes Begners bagu zwangen.

Im westlichen Transvaal wurde Anfang September mit allen verfügbaren Ko-Die Ereignisse lonnen ein Streifzug gegen Kemp unternommen, der im öftlichen Teil ber Zwartruggens, in Transvaal. Berge gemeldet mar.

Bohl fielen hierbei etwa 180 unberittene Buren und Nachzügler in die Sände bes Jeinbes, boch zeigte fich balb, wie wenig bie Buren an Widerstandsfraft eingebüßt Um 5. September griff Remp, burch De la Reys Mannichaften verftärtt, eine englische Kolonne unter Methuen auf bem Mariche nach Zeeruft in bem mit dichtem Unterholz durchzogenen Tale des Marico-Fluffes an. Erst nach hartnäckigem Kampfe, in dem die Engländer 40 Mann an Toten und Verwundeten verloren, wurden bie Buren geworfen.

Im öftlichen Transvaal hatte mahrend des Monats Juli Rube geherricht. Im August errangen die Buren unter dem Rommandanten Müller auf diesem Kriegs= ichauplate einen Erfolg; fie legten bem 19. Sufaren-Regiment, bas gur fliegenben Kolonne bes Generals Balther Ritchener gehörte, am Clands-Bluffe einen hinterhalt, aus bem es nur mit einem Berluft von etwa 30 Mann burch andere Abteilungen berausgehauen werben fonnte.

Im nördlichen Transvaal war nach ber Einnahme von Pietersburg burch bie Engländer ber Rommandant Bepers mit seinen Rommandos weiter nach Norden ausgewichen. Geftütt auf bas unwegsame Bujdgelande, wußten feine Leute fich allen Berfolgungen mit geringen Berluften zu entziehen, allerdings konnten bei einem berart befensiven Berhalten Erfolge nicht erzielt werben, wie fie unter Beners Rührung am 13. Dezember 1900 bei Rooitgedacht\*) erfämpft worden maren.

Eine straffere Rührung und größere Initiative zeigte fich im sudöftlichen Teile Transvaals. Dort hatte Botha seine Kommandos auf dem Hohen Beld vereinigt und bereitete, von ben Engländern im allgemeinen unbehelligt, jum Beginn bes kommenden Frühjahrs einen tatkräftigen Angriff vor.

Bothas gefährlichfter Gegner mar ber englische Oberft Benion. Dieser Führer ift beswegen besonders bemerkenswert, weil er auf englischer Seite eine neue wirtsame Kampfesweise anzuwenden verstand. Anftatt ben Keind bei Tage aufzufuchen, bilbete er seine Truppen darin aus, durch Gewaltmärsche zur Rachtzeit an ihn heranzufommen und bann noch mahrend ber Nacht ober im Morgengrauen bas feinbliche Lager anzugreifen.

Diese Rechtweise sollte fich in ber Folgezeit hervorragend bewähren.

Die Lage Winterfeld= juges.

Im sogenannten Winterfeldzug von Mai bis September 1901 hatten die Engam Ende bes lander in der Niederwerfung ihrer Begner nur fehr geringe Fortidritte gemacht. Die Jahreszeit erflärt es, bag es auch auf ber Seite ber Buren zu größeren Unternehmungen, ähnlich den früher beschriebenen Bugen De Bets, nicht gefommen mar, in gablreichen Angriffsgesechten batten fie aber von neuem gezeigt, bag ihre Kampfesluft ungeschwächt fortbestand. Das bewies auch die gangliche Nichtbeachtung bes Aufrufs Ritcheners zur Unterwerfung.

> In biefer Beit verhältnismäßiger Rube hatten bie Guhrer ber Buren Belegenheit gefunden, ihre Rommandos neu auszuruften, neu zu organisieren und zu weiterem Wiberstande zu ftarten.

> Es ist von englischer Seite angegeben worden, daß die Rahl ber im Kelde ftehenden Buren durch die Streifzuge in biefer Zeit monatlich um etwa 2000 Mann verringert worden sei. Rechnet man banach auch in ber Zeit von Mai bis September etwa 9000 Mann von der Gefamtzahl der Buren ab, fo ift diefe Bahl boch feineswegs auf die fechtenden Buren anzuseten, sondern bezieht sich zum allergrößten Teil auf folde, die bei ben zahlreichen Streifen ohne Waffen in ber hand gefangen wurden. Die fechtenden, im Gelbe ftehenden Buren hatten in den letten Monaten nur geringe Ginbufe erlitten. Anderseits konnten die britischen Truppen, wenn auch nicht durch Erfolge im offenen Kampfe, so doch durch die wertvolle Ausbildung ber jungen, noch nicht an ben Krieg gewöhnten Mannschaften, während der Bintermonate wichtige Fortidritte verzeichnen. Besonders gefordert war die Ausbildung der neu aufgestellten berittenen Truppen.

> Mit der zunehmenden Reitfertigfeit und Ausbauer bei langeren Ritten muchs bei allen Abteilungen, auch bei ber berittenen Infanterie, mehr und mehr bie Unter-

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 3. Beft, Seite 446.

nehmungsluft, die bei den Raids unter friegserfahrenen, vortrefflichen Führern deutlich zutage trat.

So wurde aus den vielfach im Drange ber Ereignisse gebildeten Truppenteilen des englischen Heeres, beren Brauchbarteit vor einem erprobten Feinde anfangs zweifelhaft mar, durch ben Ginfluß Kitcheners und die Gewöhnung an die Eigenart des sudafrikanischen Kriegsschauplages eine zuverlässige und kriegsküchtige Waffe in der hand ihres Rührers.

Mit den ersten Anzeichen bes fommenden Frühjahrs gingen im britischen Saupt- Louis Bothas quartier Nachrichten ein, daß auf dem östlichen Kriegsschauplat in Transvaal unter Bothas Leitung irgend eine größere Unternehmung geplant fei. Der Führer der Transvaaler hatte fich entschlossen, seinen langft beabsichtigten Blan zur Ausführung ju bringen, ähnlich feinem Baffengefährten De Wet, die Engländer auf ihrem eigenen Boden anzugreifen. Schon bei De Wets lettem Ginfalle im Februar besselben Bahres hatte ber Blan bestanden, daß Botha ihn burch gleichzeitiges Vorgehen gegen Natal unterftugen follte. Es ift an andrer Stelle\*) geschildert worden, wie biefer Plan durch Kitcheners Magnahmen zu Falle tam. Nachdem Smuts im August in die Kaptolonie eingedrungen war, beschloß Botha jett, auch seinerseits in britisches Gebiet einzufallen und ein Zusammenwirken mit ihm und Kritinger anzustreben.

Einfall in Natal.

Er beabfichtigte hierzu gunächst die Grenze von Natal zu überschreiten und von dort im weiteren durch Briqua-Land den Marsch in die Kapkolonie fortzusetzen. hierdurch hoffte er Ritchener zu zwingen, ftarte Rrafte aus ben befetten Bebieten in beiben Republiten herauszuziehen und damit eine erfolgreiche Offensive aller dortigen Rommandos zu ermöglichen. Seit Mitte August hatte Botha bie nötigen Borbereitungen in aller Stille getroffen. Aufrufe zur Berfammlung waren an alle ibm unterstellten Kommandos gesandt worden, und bald scharten fich die Transvaaler einzeln und in kleineren Trupps an dem ihnen angegebenen Treffpunkte in der Nähe von Ermelo. Sier erreichten fie Ende August eine Stärfe von 1000 Mann, Die durch weiteren Ruzug bis zum Beginn bes Vormariches noch wesentlich erhöht murbe.

In feiner Abwesenheit beauftragte Botha den Kommandanten Ben Biljoen mit seiner Bertretung und wies ihn an, die Engländer überall anzugreifen.

Er felbst trat am 7. September ben Bormarich in ber Richtung auf Bietretief an. Lord Kitchener hatte sogleich nach bem Gintreffen ber erften Nachrichten über bie Unsammlungen feindlicher Rräfte im judoftlichen Transvaal feine Magnahmen getroffen.

Bei den nunmehrigen Bewegungen der englischen Truppen machte fich das Fehlen von Bahnverbindungen auf jenem Kriegsschauplat ebenso wie seinerzeit bei bem Borgehen Frenchs im Februar 1901 in unangenehmer Beise fühlbar. Bährend im Transvaal selbst die Rolonnen des Generals Walther Kitchener, der Obersten Campbell,



<sup>\*)</sup> Jahrgang 1909, 3. Beft, Seite 453.

Colvile und Garratt gegen Botha angesett murben, ließ ber mit bem Oberbefehl in Natal beauftragte General Lyttelton Teile ber ihm unterftellten Rrafte auf Batter= ftroom, Dundee und De Jagers Drift vorgeben.

Inzwijden hatte Botha feinen Bormarich fortgefett, ohne fich durch die Unbilden ber Witterung aufhalten zu laffen. Bon allen Seiten tamen Berftartungen, fo von Bafferstroom und Bietretief; am 17. September erreichte er mit etwa 1700 Mann bie Gegend von Brybeid. hinter ihm hatten feine Berfolger jum Teil jede Spur verloren, jum Teil maren fie durch bie heftigen Regenguffe diefer Jahreszeit und bie Unwegfamteit ber Strafen aufgehalten worben.

So hatte Botha zunächst nur mit den von Süden her gegen ihn anruckenden Rräften Lytteltons zu rechnen. Bon biesen war eine Abteilung unter bem Oberfileutnant Gough in Stärfe von etwa 580 Mann sowie eine Abteilung ber Johannesburg Mounted Rifles unter bem Oberftleutnant Stewart am 16. September bis De Jagers Drift gefommen. Bon bier follte nach Lytteltons Anordnung am 17. auf ber Strage nach Bryfieid vorgegangen werben, um aufzuklären und einen von bort im Anmarich nach Dundee befindlichen Wagentransport zu sichern.

Befecht bei Boort.

General Lyttelton hatte Nachrichten über ben Unmarich Bothas aus ber Richtung Blood River sudweftlich von Bruheid erhalten und in einem Telegramm an Gough auf biefe Gefahr 17. September, hingewiesen.

Bough und Stewart fetten indeffen, ohne ber Nachricht mefentliche Beachtung zu ichenken, am 17. September ihren Bormarich auf Brubeid fort.

Wegen Mittag wurden burch Lichtsignale vor der Marschkolonne einige Buren-Batrouillen gemeldet, und hinter ihnen vom Oberftleutnant Gough, der perfonlich vor= geritten war, eine ftarfere Abteilung von 200 bis 300 Mann erfannt. Mit Rudficht auf bas Belande, bas bei einem Angriff feine Dedung bot, entschloß fich Bough mit beiben Abteilungen bie Dunfelheit abzuwarten und bann erft anzugreifen. Als inbeffen nach furger Beit festgestellt wurde, daß bie Buren in nördlicher Richtung abzogen, beschloft ber englische Führer, ihnen sogleich zu folgen. Beim weiteren Bormarich murbe er= fannt, daß die Buren von neuem Salt gemacht und diesmal fogar ihre Pferde gur Raft abgesattelt hatten; nunmehr wollte Gough fich die gunftige Belegenheit zu einem überraschenden Ungriff nicht entgeben laffen. Ohne weitere Melbungen über ben Begner abzuwarten, sandte er an ben mit einigem Abstande folgenden Oberftleutnant Stewart bie Aufforderung, ibn bei feinem Angriff ju unterftugen. Er felbft eilte mit brei Rompagnien feiner berittenen Infanterie, zwei Geschüten ber 69. Batterie und einem Schnellfeuergeschütz nach vorwärts. Gine Kompagnie wurde gur Bededung ber Wagen zurückgelaffen.

In biefem fo berechtigten Drange, sobald als möglich an ben Jeind zu kommen. hatte Oberftleutnant Gough nur ben einen Jehler begangen, daß er das vor ibm liegende Belande nicht erfunden ließ. Es hatte ihm fonft nicht entgeben konnen, bag bie vor ihm befindliche kleine Abteilung nur die Borhut einer weit stärkeren, nämlich Bothas gesamter Streitkräfte war, denen die Engländer an Zahl bedeutend unterlegen waren.

Noch sah Gough, als er auf etwa 1500 m herangekommen war, einstweilen nur die weidenden Pferde der zuerst gemeldeten Buren vor sich. Froh über den sicheren Ersolg, den er schon in den Händen zu halten glaubte, hatte er beim Berlassen der Deckung seine Reiter bereits im Galopp angesetzt, als ganz überraschend etwa 500 Buren in geschlossener Attacke vordrachen, gegen seine rechte Flanke einschwenkten, sie über den Hausen warsen, dann absaßen und mit beispielloser Gewandtheit in wenigen Sekunden ein rasendes Schnellseuer auf die überraschten englischen Reiter eröffneten. An Widerstand war nicht mehr zu benken. Die Abteilung Gough wurde in kurzer Zeit vom rechten Flügel her völlig aufgerollt. Sie verlor in etwa zehn Minuten sechs Offiziere und 36 Mann, während sechs Offiziere, 235 Mann gesangen und alle Geschütze erbeutet wurden. Die Abteilung Stewart war zu weit zurück, um rechtzeitig in den Kamps eingreisen zu können. Als sie herankam, sah sich der Führer sogleich stark überlegenen Krästen gegenüber und mußte froh sein, daß er mit dem Wagentransport ungehindert nach De Jagers Orist abziehen konnte.

Der siegreiche Kampf ber Transvaaler bei Blood River Poort bedeutete gerade nach der langen Zeit des Stillstandes in den Ereignissen einen wichtigen Erfolg für die Buren-Sache, der seine Wirkung auch auf die übrigen Abteilungen nicht verfehlte.

Beachtenswert ist wieder die Gewandtheit der Buren in der Berbindung des Angriffs zu Pferde mit dem Fenergesecht zu Fuß. Wie Augenzeugen berichten, war bei allen Kämpsen die Schnelligseit, mit der das Ab- und Aussign der Reiter geschah, erstaunlich und die wichtigste Grundlage für den Ersolg. Gleiche Gewandtheit wird auch auf europäischen Kriegsschauplätzen die Kavallerie beweisen müssen, wenn ihr Fenerübersälle gelingen sollen; eine solche Fertigkeit kann aber nur aus sorgsamer Friedensausbildung hervorgehen. Dazu gehört auch, daß die Trageweise der Schußswasse und der Munition es dem Reiter ermöglicht, beide jederzeit zur Hand zu haben, so daß Zeitverluste vermieden werden. Die völlige Überraschung der Abteilung Gough zeigt nicht nur die Rotwendigkeit der Ausklärung vor dem Gesecht, sondern auch die Bedeutung der Geschtsaustlärung bis in die letzten Stadien des Angriss. Rur so können Rückschägläge vermieden werden, wie die Engländer sie erlitten.

Auf die Nachricht von Goughs Niederlage wurden vom englischen Hauptquartier sogleich umfassende Maßregeln zur Verstärfung der in Natal stehenden Kräfte ansgeordnet.

Da die zuerst gegen Botha angesetzten Abteilungen Walther Kitcheners, Campbells und Colvilles im Ermelo-Diftrift völlig die Fühlung mit dem Feinde verloren hatten, konnten sie hier nicht länger von Nuten sein. Sie wurden daher mit der Eisenbahn nach Natal herangezogen, gleichzeitig aber aus dem westlichen Transvaal sowie aus

allen benachbarten Begirten fämtliche verfügbaren Rrafte gur Abmehr bes Ginmarides ber Buren bereitgestellt. In Natal felbst bot man 1500 Mann Freiwillige auf. Man ging sogar so weit, die Bulus zur Berteibigung ihrer Landesgrenze aufzuforbern.

So hatte Botha, außer seinem Erfolge im Gefecht am 17. September, jedenfalls erreicht, daß er mit seinen 2000 Reitern etwa 16 000 Mann englischer Truppen mit 40 Beidüten auf fich jog.

Botha weicht bei Itala und 25. und

Runachft ließ er bis jur Grenze von Ratal aufflaren, ftellte feft, bag bie Strafe nach Sudosten nach Dundee bei De Jagers Drift bereits turch englische Truppen besetzt mar, und aus. Kämpfe entschloß sich, weiter sublich über den Buffalo-Fluß vorzugehen. Infolge ber starten Fort Broipect, Regenguffe zeigte fich ber Gluß inbeffen balb an allen Furten völlig ungangbar. Botha gab baber seinen Blan, gegen Dundee zu marichieren, auf und entschloß sich, 26. September. noch weiter südöstlich ausholend, durch Zulu-Land und dann über den unteren Tugela in Natal einzuruden. Auf bem Bege borthin lagen nahe ber außersten Suboftgrenze Transvaals zwei kleine befestigte englische Posten Itala Bost und Fort Project. Beibe maren durch schwache Bostierungen besetzt und boten ben überlegenen Kräften ber Buren ein willfommenes Angriffsziel. Um Abend bes 25. September entfanbte Botha feinen Bruder Chris Botha mit 1400 Mann gegen Stala Boft, mahrend ber Kommandant Emmett beauftragt wurde, mit 400 Mann Fort Brofpect angugreifen. Er selbst blieb mit einer Reserve bei Babanango stehen.

Auf englischer Seite murbe ber Bosten von Itala burch 300 Mann und zwei Geschütze unter bem Major Chapman verteibigt. Der Boften beftand erft feit einem Monat.

Wenn auch feitdem Borkehrungen getroffen waren, durch herstellung von Schützengraben einen Ungriff zu erichweren, fo mar ber Blat boch nuch weit bavon entfernt, eine gunftige Berteidigungestellung zu bieten. Auch bie Anlage von Drahthinderniffen hatte aus Mangel an Zeit unterbleiben muffen.

Um 20. September hatte Major Chapman bie Mitteilung über Goughs Niederlage erhalten. Gleichzeitig meldeten feine Batrouillen, bag Botha mit allen Gräften im Anmarich sei. Um 25. September erfuhr ber englische Ruhrer burch seine vortrefflichen Spaher vom Stamme ber Bulus, bag noch in ber folgenden Nacht ein Ungriff mit ftarten Kräften gegen ihn erfolgen folle. In ber Meinung, bag bie feindlichen Kommandos wohl nicht ftarter als einige 100 Mann sein wurden, ließ Major Chapman nach Ginbruch ber Duntelheit bie beherrichende Bobenftellung bes Berges Atala burch etwa 80 Mann unter ber Buhrung ber Leutnants Lefrop und Kane besehen. Diese nahmen eine halbfreisformige Stellung mit ber Front nach Beften ein und nutten bie gablreichen Ginschnitte, die bas Gelande bot, als natur= liche Schütengraben aus. Wenn auch die Stellung felbft eine nachhaltige Berteibi= gung ermöglichte, so war boch in Unbetracht ber Übermacht ber Buren bie Babl ber Verteidiger viel zu gering.

Kurz nach Mitternacht bemerkten die Engländer auf dem Itala-Berge, wie eine starke Abteilung der Buren dicht geschlossen in der Frühdämmerung gegen sie vorsging. Der Feind wurde zwar zunächst ziemlich überraschend mit hestigem Feuer begrüßt, es dauerte aber nicht lange, bis es ihm gelang, die Stellung der Engeländer auf beiden Flügeln zu umfassen und nach halbstündigem, verzweiseltem Widerstande zu stürmen. Während sich der Rest der Berteidiger langsam auf die Hauptstellung der Engländer zurückzog, setzen die Buren ohne Ausenthalt zum Ansgriff gegen diese an. Nach dem Berlust der vorgeschobenen Stellung befand sich Major Chapman in einer sehr schwierigen Lage. Seine 220 Mann, die ihm noch zur Berfügung standen, sah er durch einen Angriff von etwa 700 Feinden bedroht, die unter Führung von Chris Botha, Oppermann, Potgieter und Scholz umfassen gegen seine Stellung vorgingen.

Um 2º Morgens begann ber Unfturm auf allen Seiten. Er ftich inbeffen überall auf das heftigste Beuer aus den Schützengraben des Berteidigers, bem feine beiden Beschütze eine wirtsame Unterftützung boten. Borteilhaft mar es besonders für die Engländer, daß der Mondidein das Biel bes anfturmenden Gegners genügend hell erleuchtete. So gelang es den Transvaalern nicht, trot ihrer Überzahl, in den beiben nächsten Stunden wesentliche Fortschritte zu machen. Gegen 40 Morgens wurde das Feuer immer schwächer, und etwa um 6° trat junächst ein völliger Stillstand im Angriff ein. Nach furger Bause brach aber bas Gener mit wachsender Beftigkeit von neuem auf der gangen Front los, und beim Tageslicht tam dem Ungreifer nun bie überlegene Sicherheit seiner Schüten zustatten. Dreizehn Stunden tobte der heftigfte Reuerkampf, und die Lage wurde für die Engländer dadurch immer fritischer, daß durch wohlgezieltes Feuer beide Feldgeschütze sowie das Schnellfeuer= geschüt fast ganz zum Schweigen gebracht murben. Schon machte sich mit dem Forts schreiten bes Rampfes über Mittag Mangel an Munition geltend, Chapman felbft, fowie der nachste im Rang, Sauptmann Butler, waren verwundet, in den Schutengraben mehrten fich bie Berlufte, babei machten fich Erschöpfung, Bunger und Durft immer mehr fühlbar. Die Buren tamen aber trot aller Überlegenheit ber Schüten an Bahl und Schieffertigfeit auf ber gangen Linie nicht recht pormarts. Zwar wies eine heliographische Mitteilung Louis Bothas bringend barauf bin, daß die Wegnahme bes Boftens von größter Bebeutung und alles jur Erreichung biefes Rieles einzuseten fei. Dennoch gelang es Chris Botha nicht, seine Leute über einen beftimmten Bereich an ben Gegner berangubringen und fie gum Sturmanlauf zu be-Batten die Buren biefen letten Angriff gewagt, fo mare ber Erfolg taum zweifelhaft gewesen, benn Chapman hatte bis zum Abend 81 Mann verloren, seine Munition war verbraucht, die Befatung durch ben anhaltenden Rampf von 23 Stunden gegen einen überlegenen Reind ericopft, ohne bag Aussicht auf Entfat bestand.

Der Sturmangriff erfolgte indeffen nicht. Chris Botha ließ um 7° Abends

ben Rampf einstellen und machte auch nach Ginbruch ber Dunkelheit keinen weiteren Bersuch, sich in ben Besit ber Stellung zu feten. Er hatte an biesem Tage etwa 100 Mann an Toten und Berwundeten verloren, zwei feiner beften Unterführer, Scholz und Botgieter maren gefallen, Oppermann, ber fich bisher gang besonders bervorgetan hatte, verwundet. Runmehr maren durch ben enticheidungelojen Berlauf bes Tages biefe großen Opfer nuplos gebracht worben. Wie wenig nur an einem Erfolge der Buren fehlte, geht daraus hervor, daß sich Major Chapman, troptem der Angriff am Abend nachgelaffen hatte, bennoch entschloß, die Stellung zu räumen. Ohne vom Gegner behelligt zu werden, trat er um Mitternacht den Rudmarich an, ließ nur wenige Leute unbewaffnet zur Pflege ber Bermundeten zurud und erreichte ungehindert Athandhla.

Huch auf bem anderen Kampffelbe, beim Angriff auf Fort Brofpect, hatten die Transvaaler an diesem Tage nicht mit Glück gefochten. Der kleine Posten wurde auf englischer Seite nur von 80 Mann unter bem Hauptmann Rowlev Während sich Stala Post in nur unvollfommenem Berteidigungsverteidiat. auftand befand, war hier burch Behelfsmittel eine ftarte Stellung geschaffen worden. In ber Morgendämmerung bes 26. September näherten fich bie Rommandos von Emmett und Grobler und ichritten fogleich jum Ungriff. Durch ben bichten Rebel gegen Sicht gebedt, schlichen fich einzelne Leute bis bicht an bas äußere Drabthindernis beran, durchschnitten es und brangen bis auf 100 m an die Schütengraben ber Englander vor. Kurg nach 40 brach auf ber gangen Linie ein heftiges Feuer los, es glüdte ben Buren indeffen nicht, Die Stellung noch unter bem Schute ber Dunkelheit zu fturmen.

Nachdem der erfte Ungriff mit großer Tapferfeit abgewiesen war, liefen Emmetts Leute um 930 Bormittags in erneutem Anfturm gegen bie Stellung an. Indes auch biesmal wurden fie, besonders durch wohlgezieltes Maschinengewehrseuer, abgewiesen. Es fam nun mahrend des gangen Tages zu einem ftebenden Feuergesecht, bas den Buren kein übergewicht brachte. Emmett gewann vielmehr bis 6° Abends den Ginbrud, daß es ihm ohne Berstärkungen nicht gelingen werbe, Fort Prospect einzunehmen. Er gab baher ben Kampf auf und ging mit einem Berluft von 40 Mann zurück.

Be:

Der Entschluß ber Buren, die feindlichen Posten Itala und Prospect anzugreifen, trachtungen. spricht für ihren Offensivgeist, der den letten Jahren des sudafrifanischen Krieges sein Weprage gibt. Db ein zwingender Grund vorlag, um ben Besit ber beiden Boften zu fämpfen und den unabwendbaren Zeitverluft in den Kauf zu nehmen, ob es nicht zwedentsprechender gewesen mare, auszuweichen und mit allen Ditteln porwarts zu eilen, um bas eigentliche Biel, Natal, sobald als möglich zu erreichen, soll hier nicht entichieden werben. Sicher ift jedenfalls, bag bie Angriffe, in Anbetracht ber überlegenen Bahl ber Transvaaler, mit gang anderem Nachdrud hatten burd-

geführt werben muffen. Es icheint, baf ber an anberer Stelle in Anfpruch genommene Louis Botha gefehlt bat, und es ift wohl anzunehmen, baf ber Ginfluft bes Mannes, ber burch fein hartnädiges Ausharren ben weit ichwierigeren Rampf am Spionfop am 24, Nanuar 1900 jugunften ber Buren entichieb, bier ebenfalls bem Gefecht eine andere Wendung gegeben hatte. Un beiden Stellen murbe ber Kampf ohne hinreichenden Grund porzeitig abgebrochen; ohne zwingenden Grund verließen aber auch die Engländer nach dem Rampfe bas Fort Itala. Auf beiben Seiten jehlte es an gaber Ausdauer und dem unbeugfamen Billen, der, von der überlegenen Berjönlichkeit eines Einzelnen ausgehend oder als die Rolge ftraffer Friedens= erziehung, eine ber wichtigften Grundlagen bes Waffenerfolges im Ariege bilbet. Sätte sich Chris Botha mit seinen Leuten bei Atala nur bis zum anderen Morgen in der erfampften Linie gehalten, fo mare bas Gefect burch ben nachtlichen Abgug bes Begners zu feinen Bunften enticbieben gewesen. Richt immer enticheibet im Kriege ber wirkliche Sieg, ber ben Begner vom Schlachtfeld ftogt, zuweilen bleibt auch berjenige Sieger, ber am längsten auf bem Kampffelbe angesichts bes anscheinend unbezwungenen Begners ausharrt.

Über die Angriffelust ber Buren in jener Reit berichtet ein Mitfampfer in seinem Tagebuche: "Als die ersten Schuffe fielen, konnten bie Transvagler nicht länger vom Ungriff gurudgehalten werben, fondern fturmten mit Begeifterung vor." "Ohne Baudern", so heißt es weiter, "haben sich unsere Mannschaften vorwärts gestürzt und die Englander mit bem Rolben aus ben Telfen herausgeschlagen." Dag es trot ber anfänglichen Erfolge ber Buren-Guhrer nicht überall gelang, ihre Leute bis zu einer solchen entscheidenden Durchführung des Kampies an die Hauptstellung des Keindes berangubringen, beleuchtet wiederum, wie ichon früher in den Rampfen De Bets, ben Mangel an straffer Disziplin und unbedingter Unterordnung unter ben Willen bes Führers als den besonderen Nachteil der Milige und Freiwilligenheere. Nur in strenger Kriebensichulung fann ber selbstlofe Gehorsam beranreifen, ber von einer Truppe gefordert werden muß, wenn fie angefichts ber Wirfung ber beutigen generwaffen vor dem Feinde bestehen und ben Sieg erringen foll. Gine folche Truppe läßt Borteile, die icon mit großen Opfern erfauft find, nicht fallen, um fich flein= mütig zurückzuziehen.

Als Louis Botha die Meldung erhielt, daß beide Angriffe feiner Unterführer mit großen Berluften von ben Englandern abgeschlagen seien, gleichzeitig mit einer Nachricht vom Anmarich ftarter englischer Kräfte aus Natal, glaubte er nicht mehr an das Gelingen seines fühnen Angriffsplanes. Er entschloß fich daher am 29. Gep- Magnahmen tember, mit seinen Kommandos nach Norden abzugiehen. Als einzige Entschädigung ber Englander. für die ertragenen Unftrengungen gludte es feinen Leuten an biefem Tage, einen Transport von 30 Proviantwagen, ber mit geringer Bededung von Melmoth berantam, zu erbeuten und ihn, vom Begner unbehelligt, fortzuführen.

Botha ent: foließt fic jum Rücks marich.

Inzwischen hatte General Lyttelton auf die Nachricht von den Angriffen auf die beiden Forts den General Bruce Hamilton mit 1600 Mann und zwölf Geschüßen aus der Gegend südöstlich von Dundee gegen Botha vorgesandt. Hamilton erreichte in Eilmärschen Itala am 28. September, fand Chapman bei Athandhla in Siderbeit und konnte im übrigen nur sestsstellen, daß Botha bereits seit 24 Stunden nach Norden entsommen war.

Lord Ritchener fette nunmehr fieben Berfolgungstolonnen auf die Spur be beweglichen Gegners. General Walther Kitchener follte mit brei Kolonnen die Paffe in den Bergen öftlich von Brybeid besetzen, Bruce Samilton mit zwei Kolonnen por Suben gegen die bortigen Absperrungelinien vordringen und General Clements mit einer etwa gleich starten Abteilung von Westen herantommen. Es tam dem gubm ber Buren wesentlich auftatten, baf die Unwegsamteit ber fcwierigen Bebirgegenn und die Ungunft der Witterung das Zusammenwirken dieser Kolonnen behinderten Ein Teil von Bothas Leuten hatte fich inzwischen der alten Gepflogenheit folgent wieder in kleine Trupps gerftreut. Mit ben Hauptfraften in ber Stärte per 1400 Reitern erreichten die Transvagler bis jum 5. Oftober den Bag von Bell nordöftlich von Brybeid. hier ftand einstweilen nur General Walther Kitchen mit 3400 Mann, barunter 2000 Berittenen. Botha enticolok fich, seine bisberig Marschrichtung nach Norden aufzugeben und, gestützt auf seine Ortstunde in biefer Bergen, die er von Jugend an kannte, nach Nordwesten durchzubrechen. englischen Führer durch eingeborene Späher ber Beginn dieser Bewegung gemelte wurde, jette er fich in der Nacht vom 4. jum 5. Ottober mit allen Rräften dagega in Marsch. Die Buren hatten aber auch hier wieder den Vorsprung, denn Bette hatte furz entschlossen fämtliche Wagen mit geringer Bededung unter seinem Brudt zurudgelaffen und mar baber in feinen Bewegungen nicht länger an die Strife gebunden. Er überschritt in der Nacht zum 6. Oktober den Bivaan-Aluf in mehren Kolonnen und entzog sich unter dem Schutze einer Nachhut in eiligen Märschen seine Berfolgern. Auf dem weiteren Rudzuge konnte auch die noch im Bau begriffer: Blockhauslinie zwischen Bietretief und Batterstroom die Buren nicht aufhalten. 🚉 erreichten, bis jum 11. Oktober von den Englandern unbehelligt, die Begend meille von Pietretief, und Botha fonnte den Rest seiner Kommandos durch dieselbe Lude ! ber Blodhauslinie, durch die er Anfang September feine Leute nach Guben gefutt hatte, nunmehr an ben Ausgangspunkt seines Streifzuges zwischen Amfterbam mi Ermelo zurudbringen. Der einzige Erfolg, ben die englischen Rolonnen in bie Tagen mahrend ber Berfolgung zu verzeichnen hatten, mar die Erbeutung eines Itis ber gurudgelassenen Wagen ber Buren, ber am 6. Ottober Bruce Samilton in in Bande fiel.

Ein Beweis dafür, wie schwer es noch in dieser Zeit den Engländern fiel inte ihrer bedeutenden überzahl Fühlung mit ihrem so beweglichen Gegner zu halten, #

bie Tatjache, daß es bis zum 14. Oftober bauerte, bis General Lyttelton mit Sicherbeit feststellen konnte, daß Botha die Linie Bietretief-Batterftroom überschritten hatte. In der zweiten Hälfte bes Oftober vereinigte ber englische Führer nach und nach bie Berfolgungstolonnen und ließ bas äußerst ungangbare Berggelände ber Slangapies= Berge absuchen. Wenn auch die Engländer in dieser Beit etwa 30 Buren toteten, etwa 100 gefangen nahmen und auch die beiden im Gefecht bei Blood River Port durch Botha erbeuteten Geschütze wiedererlangten, so waren diese Erfolge gegenüber den großen Anstrengungen auf langwierigen Bin- und hermarichen boch nur gering.

So endete in den letten Tagen des Oftober der fuhne Streifzug Louis Bothas Erfolg bes nach Natal äußerlich betrachtet mit einem Mißerfolge. Indes bei den weit überlegenen Streifzugs Louis Bothas. Englandern konnte von einem eigentlichen Erfolg noch weniger bie Rebe fein. rend des ganzen Streifzuges mar es, abgesehen von Goughs Niederlage und ber wenig erfolgreichen Nachhutgefechte ber Abteilung Balther Kitcheners, feiner ber englijden Berfolgungskolonnen gelungen, überhaupt mit ben Buren in Fühlung zu kommen. Mußte somit auch ber tapfere Rührer mit feiner fleinen Schar, wie De Bet auf seinem Streifzuge im Februar 1901, der überlegenen Zahl seiner Gegner weichen, da er feinen Rudhalt an ftarferen Rraften bes eigenen Landes finden tonnte, fo blieb ibm boch ungeschmalert ber Erfolg eines großen moralischen Gindruds, den ber fühne Bug der wenigen Burenkommandos bei allen anderen noch im Felde stehenden Kräften beider Republiken hervorrief. Nuplos war der Streifzug somit nicht gewesen; er bewirfte mittelbar, wie sich bald zeigen follte, die Fortsetzung des Widerstandes der Buren.

Botha hatte fehr namhafte Kräfte bes Gegners auf sich gezogen und seine Lands= leute auf den anderen Kriegsschauplätzen entlastet. Das ergab als Folgewirfung eine fast allgemeine Erhebung und ein Aufflammen erneuten Biderstandes im Anfang des Frühjahres. De la Ren ging zweimal im westlichen Transvaal gegen vereinzelte englische Kolonnen vor, Brand und Kriginger konnten im fudlichen Dranje-Staat, Smuts in der Kapkolonie nicht unwichtige Borteile erkämpfen. Bor allem begnügte nd Louis Botha felbst nicht mit einem geschickten Rückzuge, sondern er entschloß sich, auf dem ihm bekannten Kriegsschauplatz im östlichen Transvaal einen neuen Ungriff vorzubereiten.

Bleich nach feiner Rudfehr nahm er von Bietretief aus die Guhlung mit seiner heimatlichen Regierung auf, deren Mitglieder er zu einer Beratung am 11. Oftober bei Amfterdam aufjuchte. Inzwischen wurden die Kommandos von Chris Botha und Oppermann erneut gesammelt, ergänzt und ausgerüstet. Der Gindruck, den Louis Botha bei ber Rückfehr von seinem Streifzuge über die Lage im östlichen Transvaal empfand, konnte ihn in keiner Weise befriedigen. Ben Visjoen, den er während seiner Abwefenheit mit dem Oberbefehl beauftragt hatte, war seinem Befehl, die Engländer soviel als möglich zu beunruhigen, fast gar nicht nachgekommen. Besonders schlimm Bensons Nachtritte. klang aber die Nachricht, daß die Engländer zu einer neuen Kampfesweise gegriffen hatten, beren Wirksamkeit sich bereits in äußerst nachteiliger Weise fühlbar machte.

Der Hinweis\*) Lord Kitcheners an seine Unterführer, daß es wichtig sei, die Buren nicht mit ftarken Abteilungen, sondern mit kleinen, gut berittenen Kolonnen aufzusuchen und möglichft während der Dunkelheit im Lager zu überfallen, hatte bewirkt, daß feit einiger Zeit eine gange Angabl nächtlicher Streifzuge ausgeführt worben waren, bei benen fich Oberft Benjon \*\*) gang besonders hervorgetan hatte. Raum hatte Louis Botha feinen Marich zum Ginfall in Natal angetreten, als Benfon feine Abwesenheit ausnutte, um am 18. September nach mehreren Nachtritten ein Buren-Lager bei Mibbelbrift zu überfallen. Dierbei erbeutete er 54 Befangene, 240 Bferde und alle Jahrzeuge. Er wandte fich barauf ber Gegend von Bethal zu, wo er ebenfalls zwei fleine Lager überraschte. Gegenüber diesen Streifzügen hielten sich die Buren nur in ber Berteidigung. Solange Botha mit ben beften Leuten abmefend mar, ichien jegliche Unternehmungsluft geschwunden zu sein. Wie fehr fich die Buren indeffen burd biefe nächtlichen Streifzüge beunruhigt fühlten, geht baraus hervor, daß im Bethal-Diftrift ber Befehl gegeben murbe, fein Lager länger als eine Nacht an einer Stelle zu belaffen und die Pferde jeden Morgen von 3° an gesattelt bereitzuhalten. Infolge biefer Magregeln fand Benfon in ber nachften Zeit auf feinen Streijen nicht mehr fo reiche Beute, aber feine portrefflich berittene und außerst geschieft geführte Kolonne bildete eine folche Gefahr für die Buren, daß die Regierung dem heimtehrenden Botha Benfon als ben bei weitem gefährlichsten Wegner bezeichnete, beffen Bernichtung bringend munichenswert fei.

Botha entzieht fich ben Kolonnen Rimington und Rawlinjon.

Botha, dem der Erfolg seines Zuges nach Süden keineswegs genügt hatte, war sehr zufrieden, daß sich ihm gleich ein neues Angriffsziel bot. Der Ruf an seine Leute, sich gegen den neuen Feind zu wenden, fand ein um so willigeres Gehör, als die Buren, namentlich die Kommandos von Ermelo, gegen Benson besonders erbittert waren, weil sie ihm fälschlich die Zerstörung ihrer Heimatstadt zuschrieben.

Inzwischen hatte Lord Kitchener endlich genauere Melbungen über den Aufenthalt Louis Bothas erhalten und beschloß, seine Berfolgung mit allen Mitteln fortzusetzen. Da von den völlig erschöpften Kolonnen, die ihm bisher in den Slangapies-Bergen gefolgt waren, wenig mehr zu verlangen war, wurden zwei neue berittene Abteilungen, die des bewährten Obersten Rimington und des Obersten Rawlinson, vorgezogen. Die Stärfe beider Kolonnen belief sich auf etwa 2000 Reiter mit acht Geschützen. Sie wurden mit der Bahn nach Standerton befördert und erzeichten am 24. Oftober Klipsontein. Während hier die nötigen Vorbereitungen zum Bormarsch getroffen wurden, glückte es den im Späherdienst hervorragend ausgebildeten Leuten Rimingtons, einen an Botha gesandten Depeschenreiter aufzusangen, aus bessen

<sup>\*)</sup> Seite 276. \*\*) Seite 278.

Melbung hervorging, daß fich ber Rubrer ber Transvagler in ber Farm Schimmels hoef aufhalte. Sogleich wurde ein Überfall ins Wert gesett. Andes auch diesmal hatten die Engländer nicht mit der Wachsamfeit der Buren gerechnet, benn abgesehen von dem üblichen Ring von Spähern, ber die lagernden Buren umgab, hatte Chris Botha mit etwa 300 Mann die Sicherung der Karm übernommen und seinen Bruder Als Rimington am 25. Oftober die Farm erreichte, fam er rectzeitia gewarnt. gerade zurecht, um den General mit wenigen Begleitern, barunter seinem fleinen Sohn, ber ben Bater ins Reld begleitet hatte, bavongaloppieren zu feben. Nur fein but und einige Schriftftude fielen ben Englandern in die Bande. In ber nachften Reit unterblieb nun iebe nachhaltige Verfolgung biefer Abteilung.

So fonnte Botha fich in Rube mit Oppermann vereinigen, noch gablreiche andere Botha greift fleine Trupps berangieben und mit allen verfügbaren Kräften ben längft geplanten Schlag gegen Benson vorbereiten. Dieser hatte Midbelburg am 20. verlaffen und befand fich am 30. Ottober in ber Nähe von Bethal. Seine Abteilung fette fich zusammen aus 30. Ottober. etwa 1400 Mann, bestehend aus Teilen bes 3. und 25. Bataillons berittener Infanterie, bes 2. Bataillons ber Buffs und bem 2. Regiment Scottish Horse. Etwa zwei Außerdem gehörten zu ihr noch vier Be-Drittel der Abteilung waren beritten. idute ber 84. Batterie und zwei Schnellfeuergeichute.

Benfon an. Rampf bei Batenlaagte

Bisher hatte fich Benfon durch die Beweglichkeit seiner Kolonne selbst ben Buren überlegen gezeigt, jest fließ er jum erften Male auf einen Begner, ber ibm gewachsen war. Louis Botha hatte die gefährdete Lage Bensons längft erfannt, ber ohne Aussicht auf Unterstützung burch eine andere englische Abteilung bamals allein über bas hohe Belb maricierte. Balb hatte er etwa 700 Mann unter Grobler, Trichard, ben beiben Bringloo und Wolmarans versammelt, und in furger Beit sah fich Benfon bei Tag und Nacht von gahlreichen Rommandos umichwärmt.

Der englische Rührer beichloß, sich ber brobenben Gefahr durch einen Marich nach Nordwesten in ber Richtung auf Brugspruit an die Bahn zu entzichen. In dieser Absicht trat er am 30. Oktober von Zwaksontein den Rückmarsch an. 350 Fahr: Stillie 31. zeuge, barunter 120 ichwere Ochsenwagen, die sich bei seiner Rolonne befanden, sandte er mit einer Bebedung von zwei Kompagnien bes 25. Bataillons berittener Infanterie, anderthalb Rompaquien vom Bataillon ber Buffs und zwei Geschüten voraus. Die Wagen brachen 430 Morgens auf. Der Reft ber Kolonne marichierte eine Stunde später in folgender Marichordnung: die Borhut bildeten der Reft bes 25. Bataillons und bas 3. Bataillon berittener Infanterie, bann folgten zugleich mit ben leichten Truppenfahrzeugen breieinhalb Kompagnien ber Buffs, bas Regiment Scottijh horfe und zwei Geschüte. Die Nachhut unter bem Major Unlen bilbeten 180 Mann vom 3. Bataillon berittener Infanterie, eine Rompagnie ber Buffs und ein Schnellfeuergeschüt.

Ein dichter Nebelichleier bedecte am Morgen bes 30. Oftober die flache, leicht

aewellte Grasebene und erschwerte den Überblid über bas porliegende Gelände. Der Marich mar taum angetreten, als bereits ftarte Reiterschwärme bes Reindes bie Nachhut der Engländer bedrohten und gleichzeitig auch vor der Front und in im Der Regen der letten Tage hatte die Strafen aufgeweicht, Alanken auftauchten. fo daß der Marich nur langfam vorwärts ging. Go vergrößerte fich allmählich in Abstand amischen Gros und Nachhut. Mittlerweile mar um 9° Bormittags ber votausgefandte Wagenzug beim Überschreiten eines fleinen Bafferlaufs aufgebalten worben. So tam es, daß fich die Marichtolonne inzwijchen herangog, und nun aus die bei ihr befindlichen Truppenfahrzeuge auf ben vorderen Bagenzug auffoloffen

Unterdessen hatte fich bas Wetter zusehends verschlechtert, ein falter Regen fil und erschwerte in Berbindung mit bem Nebel immer mehr ben Ausblid über du Belände feitwärts der Marichitrage.

Die Nachhut Unlen mirb von Grobler angegriffen.

Die Bergögerung des Mariches beim Überschreiten des Fluffes mar den Burn unter Major nicht entgangen; faum war bie Kolonne ins Stocken geraten, als fich auch iden be ber Nachhut ein heftiges Leuergesecht entwidelte. Durch geschickte Ausnutung & Belandes konnte aber Major Anley, freilich nur unter frarkem Ginfat von Munitien bis 1º Nachmittags den Zeind erfolgreich abwehren, so daß der Marich langim weiterging. Bu biesem Zeitpunkt trat ein neuer langerer Aufenthalt daburd et daß mehrere Wagen volltommen steden blieben. Cberft Benjon entichlog fic, balt zumachen und in Anlehnung an die Farmen Nooitgedacht und Batenlaggte gur Rube überzugeben. Im Begriff, hierzu die nötigen Anordnungen zu geben, erreicht ihn eine Melbung ber Nachhut, daß ber Feind immer ftarter andränge, mit einen weit überlegenen Angriff drohe, und daß eilige Bilfe geboten fei. Anzwischen mar bedeutende Berftärfungen zu ben Buren geftogen. Louis Botha batte in de letten Tagen von allen Seiten Rommandos herangeholt, mahrend ber Rommandi Grobler Benfon beobachtete. Als Grobler ibm durch Lichtsignale mitteilte, baf & Beitpunft zum Angriff gunftig fei, mar er in Gilmarichen wieder berangetomme und erschien am Mittag bes 30. Ottober nach einem Ritt von 50 km mit 500 Reiter auf dem Rampffelde.

Botha greift ein.

Sogleich feste er feine Leute jum Angriff an, und in furgem fab fich Anler in den Kampf Nachhut von einem überwältigenden Feuer überschüttet. Das Unglud wollte, ti gerade zu biefem Zeitpunft bas Schnellfeuergeschüt ber Englander burch eine in hemmung unbrauchbar murbe und zurudgeschafft werben mußte. So mar bie Egg als Oberft Benfon bei ber Nachhut seiner Abteilung eintraf.

> Er fah bie Notwendigfeit ein, junadift einen gur Berteidigung geeigneten Gut puntt im Gelande zu gewinnen, und entschloß sich, die Rachhut nach der mit Gu Sill bezeichneten Bobe gurudgunehmen und bort ben ersten Anfturm bes Gegnat abzuwehren. Gleichzeitig murben borthin zwei Geschüte ber 84. Batterie vorgegest

Die Abficht, bei Nooitgebacht ein Lager zu beziehen, war nicht mehr ausführten.

Angesichts der von allen Seiten zum Angriff vorgehenden Buren, sahen sich die Truppen vielmehr genötigt, sich aus der Marschtolonne, wo sie sich gerade befanden, zu entwickeln und den Feuerkampf aufzunehmen. So kam es, daß in kurzer Zeit der größte Teil der Kolonne in einer kreisförmigen Stellung rings um den in Aussssicht genommenen Lagerplat eingesetzt werden mußte.

Etwa 1 km nordweftlich von Bun Sill hatte Hauptmann Erum mit seiner Kompagnie vom 25. Bataillon berittener Infanterie und einem Geschütz eine Unhöhe bejett, anschließend baran, etwas weiter nördlich befand fich eine weitere Kompagnie unter dem Hauptmann Lynes von demselben Bataillon mit einem Geschütz. Zwischen beiden Kompagnien murbe eine halbe Kompagnie der Buffs eingeschoben. weile waren alle Teile des Wagentransports der Kolonne mit Ausnahme zweier stedengebliebener Sahrzeuge bis zur Farm Nooitgedacht gelangt und partierten daselbst unter dem Schutze von zwei Rompagnien bes Bataillons der Buffs unter dem Major Dauglish. Awei andere Kompagnien unter dem Major Gales standen halbwegs der genannten Karm und dem Gun Sill. Anzwischen hatte der Befehl Bensons, auf Bun Sill zurudzugeben, die am weiteften binten befindlichen Teile der Rachbut, vom Regiment Scottish Horse und bem 3. Bataillon berittener Infanterie erreicht. Die genannten Truppen waren eben erft in diefer Richtung angetrabt, als ihnen eine starke Reitermasse nachgaloppierte und sich zum Angriff entfaltete. Louis Botha war dem Abmarich der englischen Truppen nach dem Gun Hill mit allen verfügbaren Kräften, im ganzen etwa 900 Reitern, gefolgt. Unter dem Schutze bes welligen Gelandes und begunftigt burch das unsichtige Wetter brang er unbemerkt bis bicht an die feinbliche Nachhut heran, die den Ernst der Lage erst erkannte, als bereits ber Boden von ungezählten Sufen heraniprengender Reiter erdröhnte. Unaufhaltsam jagten die Buren, von Grobler, Erasmus und Brit geführt, vorwärts. die Hauptmacht die Richtung auf Gun Hill nahm, tauchten neue Abteilungen auch zu beiben Seiten der von Onverwacht nach Nooitgedacht führenden Straße auf. Auch weiter weftlich, sowie in der äußerften linken Flanke ber Engländer kamen plöplich aus ben Geländefalten Reitericharen hervor. Der lang verhaltene Bunich nach Bergeltung für die Strapazen. Mühen und Entbehrungen der letzten Monate, der unbezwingbare haß, gefteigert durch die Bermuftung ihres Landes und die Gefangennahme ihrer Ungehörigen, beflügelten ben Unfturm der Buren und machte fich in dem einzigen Rufe "Storm, Storm!" Luft. Da gab es tein halten. Während bie berittenen Teile ber Nachhut ber Englander gur Bejegung bes Bun Sill gurud. fprengten, faben fich zwei fublich ber Bobe befindliche Abteilungen, eine Kompagnie der Buffs unter Greatwood und etwa 3() Mann unter dem Leutnant Lynch fast in demfelben Augenblick vom Zeinde umringt, ein Teil ber Schüten wurde niedergehauen, ber Reft gefangen genommen.

Weiter fturmte die Reitermaffe in langer Front, vom Sattel feuernd unter

Benson befiehlt ben Nüdmarsch nach bem Gun Hill. Uttade ber Buren.



milben Kampfrufen bem Gun bill gu. bier hatte inzwischen Oberft Benson bie verfügbaren Teile ber Nachhut mit ben beiben Beiduten gesammelt und zum Kampfe bereitgestellt. Alles in allem befanden fich indeffen in ber Stellung nicht mehr als 180 Mann. Go mar bas Schidfal ber fleinen Schar icon mit bem erften Hugenblid angesichts ber erdrudenden Übermacht bes Reindes besiegelt. Entschloffen, Die Stellung bis jum letten Mann ju verteibigen, ließ Benfon bie Schuten und bie Artillerie bas Teuer eröffnen. Ginen Augenblid ichien ber Angriff ins Stoden gu geraten. Bahlreiche reiterlose Pferbe zeigten sich vor ber Front, die Daffe ber Reiter galoppierte aber pormarts und verschwand in einem toten Winkel am Juge ber Böhe. Benige Augenblide fpater maren Bothas Leute von ihren Bferben gefprungen, eilten durch bas hohe Gras gebedt ben Sang hinauf und eröffneten auf ber gangen Linie ein rasendes Schnellfeuer. Anfangs blieben die Engländer im Borteil, benn noch arbeiteten ihre Weschütze und mahten breite Jurchen in die Reihen der Angreifer. Doch nur furze Beit dauerte biefer Biderstand. Gin Berfuch, die Geschütze abgufahren, mußte aufgegeben werben, nachdem die Mannichaften mit ihren Befpannen unter dem wohlgezielten Feuer des Gegners gefallen waren. Trotdem hielt der Reft der Tapferen bis zum letten Mann an feinen Geschützen aus und fette ungeachtet der Berlufte das Feuer fort. Nachdem aber ihr bewährter Führer, Oberft Buineg, toblich getroffen, alle Offiziere und die gesamte Bedienung tot ober verwundet auf bem Rampffelde lagen, hörte bas Feuern in der Batterie auf.

Inzwischen war der umfassende Schützenangriff an die kleine Abteilung auf dem Gun Hill immer näher herangetragen worden. Zum äußersten Widerstand entschlossen, hatten sich die Engländer um Benson geschart, aber immer lichter wurden ihre Reihen. Auch in Bensons nächste Umgebung riß der Tod tiefe Lücken. Sein Abjutant Epre Loyd siel, und nach ihm sanken in kurzer Zeit in nächster Rähe sieben andere Offiziere zu Boden. Benson selbst war durch einen Streisschuß am Knie verwundet worden. Ohne ärztlichen Beistand anzunehmen, kroch er weiter an der Schützenlinie entlang, sprach den Leuten Mut zu und bestärkte jeden einzelnen durch sein Beispiel im Ausharren. Hilse kam von keiner Seite, auch von rückwärts nicht. Botha hatte nämlich Teile seiner Kommandos zum umfassenden Angriff des Lagers und der dorthin vorausmarschierten Truppen entsandt, so daß die weiter rückwärts besindlichen Kräfte vollauf in Anspruch genommen waren.

Die Buren fturmen ben Gun bill.

Nachdem es den Buren bisher nicht gelungen war, die Berteidiger des Gun Hill aus ihrer Stellung herauszuschießen, suchten sie die Höhe im Sturmanlauf zu nehmen. Sie kamen zwar fast bis an den Kamm der Höhe vor, hier scheiterte der Angrissader noch einmal unter dem Feuer der Engländer. Bei dieser Gelegenheit wurde Benson zum zweiten Male verwundet. Es kennzeichnet den tapferen Führer, daß er jetzt noch den Besehl nach dem Lager zurücksandte, es sollten keine Krankenwagen vorgebracht werden, damit der Feind diese Gespanne nicht zur Jurücksührung der eroberten



Geschütze benuten fonne. Gleich nach Absendung biefes Befehls brach Benson toblich getroffen zusammen. Mittlerweile hatten bie Buren abermals von rudwärts Berftärkungen erhalten und wiederholten aus nächster Entfernung den Anlauf. Augenblid ichien bas Feuer beim Angreifer zu verftummen, bann erhoben fich plötlich wie auf ein Beichen die Schüten auf ber gangen Front, feuerten noch einmal im Stehen ihre Gewehre ab und fturmten mit lauten Rufen in die Stellung. Es war ein herbes Beschick für bie geworfenen Englander, die jo lange gegen die Übermacht gefochten hatten, daß faft gleichzeitig mit ber Ginnahme bes Gun Sill endlich Berftarfungen zum Entsate herankamen. Die Buren ichidten fich gerade an, über ben Sang nach Norden gegen bas Lager weiterzugeben, als ihnen beftiges Keuer entgegenschlug und sie zur Umtehr zwang. Als bald barauf auch Artilleriefeuer vom Lager ber die Höhe mit Schrapnels überschüttete, räumten sie die Stellung und brachen ohne weitere Ausnutzung ihres Erfolges das Gefecht ab. Nur die eroberten Befdute murben unter bem Schute ber Dunkelheit mit Ochsen fortgeschafft.

Diefer Rampf, der nach der nordöstlich von Nooitgedacht gelegenen Farm Batenlaagte benannt wurde, bedeutete für die Buren einen ihrer größten Erfolge im gangen trachtungen. Berlaufe des Keldzuges. Allerdings hatte der Angriff fie felbst etwa hundert ihrer besten Leute gekostet, doch verloren die Engländer an diesem Tage außer ben Geichüten an Toten und Berwundeten 238 Mann und 120 Mann Gefangene. ift behauptet worden, die Ursache ber englischen Niederlage sei in ber unberechtigten Berteidigung ber porgeschobenen Stellung auf bem Bun hill mit allzu schwachen Rraften au suchen. Diefer Borwurf erscheint aber nicht gang berechtigt, wenn man fich die Lage der Abteilung Benfon in dem Augenblid vergegenwärtigt, als Botha von allen Seiten zum Angriff heranfturmte. Bahricheinlich waren ohne bas helbenmutige Ausharren ber fleinen Schar bis zum letten Mann fehr viel mehr Leute vor bem Eintreffen im Lager bei Novitgedacht gefangen oder abgedrängt worden. Das tapfere Berhalten des englijchen Rührers, ber fofort an ben Brennpunkt bes Rampfes eilte, und das helbenmutige Ginfeten feiner Berfon ift hohen Lobes wert. Für bie einheitliche Leitung bes Rampfes war es allerdings ein Nachteil, weil damit jede Führung aufhörte, und die Truppe, auf fich felbst angewiesen, nur noch nach eigenem Ermessen handeln tonnte. Damit ift bie Unterlaffung ju erflaren, daß den auf bem Bun Sill fechtenden Teilen nicht rechtzeitig Silfe gesendet murde.

Auf Seiten ber Buren verbient Bothas fühner Angriff, die Schnelligfeit, mit ber er fo ftarte Rrafte unter ichwierigen Berhaltniffen vereinigte, Die Tattraft, mit ber er seine Leute nach mannigfachen Strapagen und Entbehrungen an den Keind heranbrachte, unbeschränfte Anerkennung. Indes auch hier trat wieder der Mangel an Difziplin und Gehorsam als Hemmnis des Erfolges nachteilig hervor, sobald es galt, ben Sieg auszunuten und ihn burch rudfichtslofe Berfolgung zu einer Bernichtung des Gegners zu gestalten. Der Nachmittag verging ohne Erneuerung des Be:



Angriffs: ben Engländern gelang es, ungehindert abzugiehen und, als Botha die Rommandos in ber Nacht zum erneuten Rampfe beranführte, fand er bas Lager jo .ftart verschanzt, daß er von einem weiteren Ungriffe abstehen mußte.

Oberft Benson, der trot schwerer Bermundung die nötigen Befehle gur Berteibigung bes Lagers gegeben hatte, erlag feinen Bunden am Morgen bes 31. Oftobers. Mit ibm ichied einer ber tuchtigften Offiziere auf bem fubafrikanischen Rriegeschauplat aus bem Leben. Seine porbilbliche Unternehmungsluft, besonders die ruchsichtslose Berfolgung des Gegners durch Streifzuge bei Nacht, wirkte nach. feinem Tode übernahm Oberftleutnant Bolls-Sampson bie Führung der Rolonne. Er blieb am folgenden Tage junächst in bem befestigten Lager stehen und trat erst nach bem Eintreffen von Verstärkungen den weiteren Rudmarich nach Brugspruit an.

Die Ereigniffe Transpaal.

Die Runde von dem Siege der Buren burcheilte in fürzester Zeit bas Land im westlichen wie ein Lauffeuer und entfachte die Rampfesluft von neuem zu hellen Flammen. Ihre Wirfung mar um so größer, als bereits auch Nachrichten von dem erfolgreichen Widerstand De la Rens im weftlichen Transvaal vorlagen.

Stizze 33.

Wie ichon erwähnt, hatte ber Bormarich ber Englander gegen Remp in ben 3martruggens-Bergen feinen bemerkenswerten Erfolg gehabt. Die englischen Truppen waren barauf wieder in ihre ehemaligen Standorte gurudgefehrt und, als mit bem Beginn bes Frühjahrs Botha seinen Zug nach Süben begann, zum großen Teil gegen biefen Gegner verwendet worben. Daburch mar ber Beften Transvaals jum Borteil der Buren von englischen Kräften enthlöfit worden, und De la Ren sowie Remp faumten nicht, diese Lage zu ihren Bunften auszunuten.

Bur Beobachtung ber Magalies: und Zwartruggens-Berge mar in diefer Zeit nur eine Rolonne, die bes Oberften Refemich, gurudgeblieben. Sie beftand im mefentlichen aus ben Kräften, die am 30. Mai in ber Nähe ber Farm Blaffontein unter ben General Dixon gefämpft hatten und jum Teil pon De la Reps Reitern vernichtet worden waren. Nest hatte die Abteilung eine Stärfe von etwa 800 Mann Infanterie, 600 Reitern und vier Befdugen.

Gefecht bei Moedwil. 30. Sip: tember.

In ber Absicht, ben westlichen Teil ber Magalies-Berge abzusuchen, trat Refemich am 20. September ben Bormarich an. Nach zahlreichen Streifen, die er, ähnlich ben Ritten Benfons vielfach zur nachtzeit ausführte, tam er auf feinem Buge in Die wegen ihrer Unzugänglichfeit befannten Zwartruggens-Berge und lagerte bort am 29. September in ber Rahe ber Farm Moedwil auf bem rechten Ufer bes Selons-Fluffes an ber Strafe Zeeruft-Ruftenburg. Das an ben Lauf bes Selons-Fluffes angelehnte Lager hatte burch biefen allerdings in ber Front ein wirksames hindernis, bedentlich war aber die Leichtigfeit ber Unnäherung auf bem westlichen Ufer und in beiden Flanken, wo Felsen und bichtes Buschwert zu einem überfall geradezu heraussorderten. Das Lager war dicht am Flußlauf zu beiden Seiten der Straße

Stizze 35.

Digitized by Google

aufgeschlagen: Bosten wurden sowohl im Halbkreis nach Often auf dem rechten Ufer als auch auf dem linken Ufer, lettere indeffen nur füdlich ber Strafe, vorgeschoben. Auch hier fehlte es wieder, wie so oft, an der nötigen Auftlärung. De la Rens Späher hatten ichon feit Tagen jeden Schritt ber Rolonne beobachtet, und ber Buren-Rübrer, stets in ber Näbe, wartete nur auf eine gunftige Gelegenheit zum Ungriff. Dagegen wußte der englische Führer nichts von dieser Bedrohung. Runde von einer ichwachen Abteilung bei Buffelshoef; im übrigen hielt er bas Gelände in der nächsten Umgebung für vollkommen sicher.

Bersammlungen ber Buren-Führer auszeichnete, in der Nacht vom 29. jum 30. Sep- überraschenber tember etwa 1000 Reiter gesammelt und, mabrend alles im Lager ichlief, bis in bie Nabe ber englischen Stellung geführt. Rach forgfältiger Erkundung ber feindlichen Borpoften murde befchloffen, den Begner vom westlichen Ufer in der Front mit ftarken Kräften anzugreifen und zu beschäftigen. Andere Teile sollten unterdessen den Fluß nördlich und südlich des Lagers überschreiten und gegen Flanke und Rücken vorgehen. Lautlos ichlichen fich im Morgengrauen die Schützen der Buren an die Stellung ber Englander heran, ohne bag einer ber Boften im Borgelande aufmertfam Schon hatten beträchtliche Teile den Fluß nördlich und füdlich bes Lagers überichritten, als plöglich auf bem westlichen Ufer lebhaftes Teuer die Rube unterbrach. hier mar eine englische Batrouille zufällig bei einem Rundgang im Borgelande auf Teile ber vorgehenden Buren gestoßen und hatte durch Alarmichuffe bas Lager gewedt. Tropbem war die Lage der Engländer ungunftig. Bon allen Seiten gingen starke Schützenlinien der Buren zum Angriff por, die wenigen porgeschobenen Bosten waren im Augenblid überwältigt, und es mochte 5º Bormittags geworben fein, als mehrere hundert Buren unter Fourie nach Durchschreitung des Kluffes auf das englische Beltlager vom öftlichen Ufer ber bas Feuer eröffneten. In den ersten Augenbliden herrichte eine unbeschreibliche Berwirrung, noch badurch gesteigert, daß fich zahllose Bferde und Maultiere logriffen und in wilder Banik burch die Lager= gaffen frürmten. Dennoch gelang es ben englijden Offizieren, burch ihre rubige und fichere Saltung, die Leute wieder in die Sand zu befommen, und obwohl Oberft Kekewich gleich am Unfang bes Rampfes zweimal verwundet wurde, zeigte er fich boch ber schwierigen Lage gewachsen. Zwar mehrten fich mit zunehmendem Tageslicht beim Berteidiger die Berlufte, boch machten die Buren gegenüber bem beginnenden Artillerie- und Dafchinengewehrseuer in der Front feine weiteren Fortschritte. Auch bie gegen beide Flügel angesette Umfaffung war nicht von bem gewünschten Erfolge Die Umfaffung

Angwischen hatte De la Ren mit jener beisviellosen Schnelligkeit, wie fie alle De la Reps Angriff.

ber Buren begleitet. Remps Borftog gegen die linte Flanke murbe gleich im Anfang abgewiesen. Bur Umfassung bes rechten Flügels war Steenetamp mit ftarten Kräften nördlich Begenangriff bes Lagers über ben Blug vorgegangen und stand nun 530 Bormittags im Ruden ber Englanber.

ber Engländer. Als ber auf dem rechten Flügel kampfende Major Batts bie erfuhr, raffte er alles, was er an Leuten hinter ber Front und an Bedeckungs mannichaften bes Lagers auftreiben konnte, zusammen, und hielt, Schwadronen der Scottish Horse unterftütt, den feindlichen Borftoß auf. Angriff der Buren tam ins Stocken, und Watts benutte die Gelegenheit zu einem Gegenftoß, ber so wirksam war, daß ber ganze Flügel Steenekamps in kurzer Zeit aufgerollt und geschlagen murbe. Das gab bem Kampf eine entscheibenbe Wendung zugunften der Engländer. Als De la Ren das Miglingen feiner Umfaffung erfannt hatte, entschloß er fich furger Hand, das Gefecht abzubrechen, befahl seinen Leuten aufzusiten und begnügte fich mit bem bisher erreichten Erfolge. Dieser beftand in ben ftarten Berluften ber Engländer. Bahrend auf ber Seite ber Buren nur etwa 70 Mann gefallen ober verwundet maren, betrug die englische Einbuße etwa 220 Offiziere und Mannichaften, außerdem waren etwa 330 Pferbe und mehren hundert Augtiere in der allgemeinen Bermirrung verlorengegangen, so daß die Rolonne Refewich fast unbeweglich mar und an eine Berfolgung ber Buren nicht benten tonnte.

Als die Nachricht von dem Gefecht bei Moedwil die nächfte englische Kolonne unter dem General Fetherstonhaugh erreichte, eilte der Führer sogleich mit allen Rraften zu Silfe. Bei seinem Gintreffen war indessen ber Rampf langft entschieden, und De la Ren mit seinen Reitern nicht mehr zu erreichen. Um 13. Oftober trat Oberst Refewich den Bormarich wieder an, in der Absicht, mit den Kräften Lord Methuens zusammenzuwirken, der von Mafeting in der Richtung über Zeerust zum Angriff gegen De la Ren vorgegangen war.

Stizze 33.

De la Ren Dberften v. Donop bei Klein= fontein. 24. Oftober.

Auch diesmal hatte De la Ren burch feine Späher auf bas genaueste iche überfällt ben Bewegung ber Engländer erfahren und wartete nur auf eine neue gunftige Belegenheit zu einem Überfall. Da Lord Methuen die Buren, die fich ihm ftets geschickt entzogen, nicht zum Kampf ftellen konnte, beschloß er, feine Rrafte bei Reeruft zu vereinigen und später wieder vorzugehen. Es mar am 24. Ottober, als eine seiner Kolonnen unter guhrung bes Oberften v. Donop in ber Stärfe von etwa 1000 Mann mit sieben Geschützen burch schwieriges Bufch- und Balbgelante in der Richtung auf Kleinfontein marschierte. Die Unwegsamkeit der Marschiftraft machte fich für die englische Abteilung umsomehr fühlbar, als fich bei ihr ein Trans: port von 100 Wagen befand. Das war eine Lage, wie fich fich gunftiger für bie Buren faum bieten konnte, und ichnell waren De la Reps Reiter zur Sant. Der Wagenzug hatte eben erft bas Bujdigelande erreicht, als fich die Borbut ber Kolonne, gegen 7º Bormittags von Schützen in ber Front angegriffen, zum Rampfe Die Geschütze hatten gerade das Fener eröffnet, da brachen plötlich entwickelte. 500 Buren, von Remp, Steenekamp und Ofthuigen geführt, mit lauten Kampfruien

ŀ

×

in drei Angriffswellen zu Pferde völlig überraschend gegen die linte Rlanke ber Bagentolonne vor. In wenigen Augenbliden mar alles in höchfter Berwirrung, und ber größte Teil ber Begleitmannschaften niedergemacht. Bahrend die Kahrer auf die Zugtiere einhieben und davonzujagen versuchten, rift sich ein Teil der Maultiere los, fturmte in regelloser Flucht bavon, und in furzer Zeit war die Strafe mit umgestürzten und ineinander gefahrenen Wagen bededt. Rugleich mit bem Angriff in Front und Flanke hatten fich bie Buren auch gegen bie Nachhut ber Engländer gewandt, die zwei Kompagnien mit zwei Geschüten ftart mar. hier entwickelte fich nach dem erften Unfturm ein beftiger Feuertampf mit ben abgesessenen Reitern, in beffen Berlauf die Beschüte jum Schweigen gebracht wurden und zeitweise sogar in bie Bande des Angreifers fielen. Erft nach zweiftundigem erbitterten Ringen fonnte Oberft v. Donop gerade noch zur rechten Beit ber bedrängten Nachhut zu Silfe fommen und so ihre Bernichtung abwenden. Es war aber nicht zu verhindern, daß eine Anzahl Bagen vom Gegner abgefahren murben: bamit verichwanden die Buren ebenso schnell vom Kampfplat wie fie gekommen waren. Allerdings hatten fie ihren Erfolg teuer bezahlen muffen, benn etwa 60 Mann, barunter ber Rommanbant Oftbuigen, blieben auf bem Gefechtsfelbe. Die Englander verloren in biefem Rampfe 84 Mann an Toten und Bermundeten.

Bahrend biefer gahlreichen Erfolge ber Buren in ber Transvaal-Republif Die Freistaater geschah von den Führern des Oranje-Freistaats nur wenig, um ihre Waffengefährten verhalten sich zu unterftüten. Anftatt sich an der allgemeinen Erhebung zu beteiligen, warteten bie Freistaaten-Kommandos im allgemeinen untätig das Weitere ab. So ging eine Kripingers Belegenheit verloren, wie fie fich im gangen Berlauf bes Feldzuges nicht wieder und Brands. bieten follte. Daß auch hier die Möglichkeit vorhanden war, kuhne Streifzuge und Überfälle ins Bert zu feten, bewiesen mehrere kleine erfolgreiche Gefechte.

In ber Zeit vom 15. bis 17. September hatten Kritzinger und Brand ihre Rommandos vereinigt und beibe in entgegengesetter Richtung, ersterer nach Norben, nach ber Ubsperrungslinie Bloemfontein-Thaba Achu, letterer nach Guben in ber Richtung nach bem Dranje, ben Bormarich angetreten. hierbei griff Brand in ber Rahe von Sannahs Boft eine fleine englische Abteilung von 200 Mann berittener Infanterie mit zwei Beidugen überraschend an und zwang fie nach zweiftundigem Rampfe zur Übergabe.

Rriginger überfiel mit etwa 300 Mann in ber Nacht vom 20. gum 21. Geptember am Oranje ein englisches Lager von 200 Mann unter dem Oberften Murray bei Quaggafontein. Die Überraschung war jo volltommen, daß Kritingers Reiter 20. September. bereits mitten im Lager waren, als bie Englander aus dem Schlafe erwachten und Bu ben Waffen griffen. Gin großer Teil von ihnen wurde in den Belten erschoffen, 48 Mann, darunter ber Guhrer felbst und fein Bruder, fielen, ber Reft wurde gefangen. Much bas Befdut wurde von ben Buren erbeutet.

Gefecht bei Quagga: fontein

untätia.

Streifzüge

Smuts über: fällt eine Schwadron fontein 17. September.

In berfelben Boche hatten die Buren noch einen weiteren Erfolg zu verzeichnen. Wie bereits erwähnt, war es Smuts am 3. September gelungen, in kühnem Zuge ber 17. Manen ben Oranje zu überschreiten. Er manbte fich barauf mit feinen 300 Reitern nach bei Mobber Gudwesten und erreichte bis zum 14. September bie Gegend von Tarkastad. In ber Abficht, alles baran zu feten, um Smute an einem weiteren Borbringen zu verhindern und durch einen gludlichen Schlag die bedenklich machsende Zahl seiner Anhänger in der Rapkolonie, niederzuhalten, hatte General French außer mehreren Berfolgungstolonnen auch die 17. Ulanen gegen ihn entsandt. Diese hatten von Stormberg aus Cradod mit ber Bahn erreicht und hielten die Übergänge über ben Cland-Fluß besetzt, ben Smuts bei feinem weiteren Bordringen überschreiten mußte. Der Führer ber Buren fah fich anfangs burch biefe Befetzung und den ftart an geschwollenen Fluß an einem weiteren Bordringen verhindert. Er martete daber ab, bis das Hochwasser vorüber war, überschritt am 17. September, von den Engländern unbemerkt, den Fluß auf einer gurt und überfiel am Mittag eine Schwadron ber Ulanen unter bem Rittmeister Sandeman bei Mobberfontein, als fie gerade im Biwat mit Füttern und Tränken beschäftigt war. Es entspann fich ein verzweiselter Kampf, der erst beendet wurde, als von sechs Offizieren drei getötet, der Rührer und ein Offizier verwundet, von den Ulanen 26 Mann tot und 39 verwundet waren. Erft als zwei Drittel der braven Mannschaft kampfunfähig waren, gelangten die Burm in den Besitz bes Lagers. Zwar wurde Smuts durch eintreffende Berstärtungen balt vertrieben, seinen Zwed hatte er aber vollkommen erreicht, benn außer zahlreiden Pferden hatte er reichliche Munition und Borrate aller Art erbeuten und in Sider: heit bringen können. Nach diesem Erfolg mandte Smuts fich junächst nach Norden ben Ruur-Bergen zu. Als er von hier vertrieben wurde, marschierte er zur Bereinigung mit Scheepers wieder nach Suden. Scheepers hatte fast brei Monate lang die rückwärtigen Berbindungen der Engländer in der Kapfolonie dauernd bedrobt zahlreiche kleine Überfälle ausgeführt und viele Anhänger gesammelt. Mit äußerster Erbitterung, aber ergebnislos, hatten ihn die Englander bisher verfolgt. Best, als Smuts fich eben anschickte, seine Reiter mit ihm zu vereinigen, ereilte ben fühnen Führer sein Schickfal. Scheepers mar in einem der letten Befechte verwundet worben und lag in der garm eines befreundeten Besitzers, als fein Berfted aufgespürt und von ben Engländern umringt murbe.

Es tennzeichnet die Barte, mit der der Rrieg in seinen letten Stadien geführt wurde, daß Scheepers ebenso wie vor ihm der Kommandant Lotter nach seiner Befangennahme am 4. September vor ein Rriegsgericht gestellt, jum Tode verurteilt und erichoffen murbe.

Neue Rüstungen De Wets.

Bahrend diefer gangen Zeit hatte im Oranje-Freiftaat immer noch auffallige Ruhe geherricht. Es ichien, als habe ber jonft unermubliche De Bet jeden Bier ftand aufgegeben und fich vom Rampfe zurückgezogen. Überall wichen feine Leute per

ben englischen Streifabteilungen aus, und fo tam es, bag bie Buge, bie Rimington und De Liste in den Monaten September und Oftober unternahmen, nur wenige Bejangene einbrachten. Diese icheinbare Untätigfeit ber Buren bebeutete inbessen nur die Rube vor bem Sturm, benn mahrend die Kommandos anicheinend völlig zerftreut, und ihre Juhrer tampfesmude ichienen, ruftete De Wet insgeheim mit raftlofem Gifer ju einem neuen Buge gegen feine Reinbe.

Ein Anzeichen bafür, wie wenig feine Wiberftandsfraft und ber alte Saß gegen seine Bedränger verringert war, bot ein Angriff, ben er gegen ben Obersten Briggs im September ins Bert fette. Briggs fehrte von einem Nachtritte, ben er gegen Reit unternommen hatte, mit 27 Befangenen gurud, als er in ber Rabe von Bethlebem von einer Abteilung unter De Wet in wildem Anfturm angegriffen murbe, jo baf es ihm nur mit Mühe gelang, zu entkommen. Diefes Gefecht war nur ber Borläufer zu weiteren Rämpfen.

Ein Rüchlid auf ten Zeitraum vom Mai bis jum Ottober 1901 läßt auf Seiten ber Engländer nur insofern einen Fortschritt in ber Rriegshandlung erkennen, trachtungen. als es ihnen gelingt, weiterhin durch bas Absuchen ganger Landftriche bas Gigentum des Gegners zu vernichten und die Zahl der Gefangenen in den Konzentrationslagern zu erhöhen. Wie wenig aber diese Ginbuffen für die noch im Relde stehenben Buren bedeuteten, murde bereits hervorgehoben. Wegen fie einen entscheidenden Schlag zu führen, mar ben Englandern trot ihrer überlegenen Bahl auch in biefer gangen Zeit nicht beschieden gewesen. Die Rampfe von Blatfontein, Bilmansruft, Stala, Batenlaagte, Moedwil, sowie die gahlreichen tleineren Gefechte beweisen im Begenteil, daß fich die Widerstandstraft ber Buren, ihre Kampfesluft und Angriffsfreudigkeit mit der Dauer des Rrieges nicht minderten. Tropdem bereitete fich das Ende ber Rämpfe langfam vor.

Be:

Es ift besonders beachtenswert, wie trop aller Schwierigkeiten die Führer der Die Leitung Buren auch noch mahrend ber letten Stadien bes erbitterten Kampfes mit hervor- bes Feldjuges ragender Festigkeit bie Leitung der friegerischen Ereignisse in ber Sand behielten. Bezeichnend hierfür find bie Aufzeichnungen eines Mitfampfers in feinem Tagebuch mit folgenden Worten: "Der Sefretar Louis Bothas flagt fehr über die furchtbar viele Arbeit, welche er hat. Täglich tommen aus allen Teilen bes Landes die Depeichenreiter mit Melbungen und Berichten an und muffen fofort wieder abgefertigt werden. Daß es hier im Felde bei Wind und Wetter ohne Belt feine Freude ift, Briefe und Rapporte ju ichreiben, fann man fich benten. Dit find bie Rapporte wochen= und monatelang unterwegs, ba fie meift fehr weit herfommen, und ihre Beförderung mit großen Schwierigfeiten zu tämpfen hat. Der Rommandant-Beneral Louis Botha gibt alle Befehle jelbft an feine Unterführer aus. Es ift gerade bas Begenteil von bem, mas immer in ben Zeitungen behauptet wird, bag bei uns absolut feine Ordnung mehr herriche, und jeder tue, was er wolle."

im Saupt= auartier ber Buren.

Der Ausbau des Blocks hausjystems durch Lord Kitchener. Bereits an anderer Stelle wurde barauf hingewiesen, daß Lord Kitchener, je länger der Krieg andauerte, eine besto größere Sorgsalt dem Ausbau des Blodhausstystems zuwandte. Das oben ermähnte Tagebuch berichtet darüber:

"Es ift jetzt äußerst schwierig, durch den Stacheldraht, der die Blockhäuser versbindet, hindurchzukommen. Bon Blockhaus zu Blockhaus haben die Engländer einen steisen Drahtzaun gespannt, der mit vielen Stacheldrähten durchslochten ist. Auch in großen Abständen von diesem Zaun sind niedrigere Drähte gezogen, um Mann und Pserd zu Fall zu bringen. Ganz seine, dünne Drähte gehen den Zaun entlang und sind mit Alarmschüssen verdunden. Erst müssen sich die Leute zu Fuß heranschleichen und das Gewirr der Drähte zerschneiden. In der ersten Zeit haben sie natürlich den dünnen Draht nicht gesehen und sind gegen denselben gelausen, so daß der Alarmschußertönte, und die Engländer benachrichtigt wurden. Zetz schneidet man diesen Draht erst sorgsältig durch und bindet die Enden an den Pfählen wieder selt."

Mit ber Zeit bekamen die englischen Truppen im Bau berartiger Blochäuser eine folche Bewandtheit, daß oft bis ju fechs Saufer an einem Tage fertiggestellt werden konnten. Gegen Ende November 1901 fpannte fich über ben größten Teil bes Rriegsschauplates teils quer burche Land, teils an ben Bahnlinien entlang ein ganges Sicherungenet von Blodhäusern aus. Seine Grenzen wurden durch folgende Puntte bezeichnet: Dlifants Ref-Bretoria-Brugfpruit-Carolina-Standerton-Bolfsruft -Frankfort-Beilbron-Bolvehoef-Aroonstad-Alerkedorp und Bentersdorp. biefes Zentralsustem von Blochauslinien schloß fich im öftlichen Transvaal seit Rebruar 1902 eine Linie von Bolteruft über Batterstroom nach Bietretief an. folgte bis Upril 1902 ber Bau einer Linie von Ermelo nach Often bis an die Grenze Im nordöftlichen Transpaal fam besonders die Linie von des Swasi-Landes. Machadodorv nach Ludenburg und von Dundee nach Brubeid in Betracht. Im nordöstlichen Oranje-Freistaat, De Bets eigentlichem Kampffeld, wurde eine Blochauslinie anschließend an die von Beilbron nach Frankfort führende Sperre durch Brede nach ben Drakens-Bergen angelegt, ebendorthin jog fich eine Linie über Lindlen-Bethlehem - Harrismith. Eine weitere Berbindung wurde von Bloemfontein nach ber Basuto-Grenze hergestellt, auch fast die ganze Oranje-Fluss-Linie bis zur Basuto-Grenze durch Blodhäuser gesperrt. Gewiß konnten auch jett diese mit größter Ausdauer und bedeutendem Kostenaufwande angelegten Linien in Anbetracht der gewaltigen Ausbehnung des Kriegsschauplages feine völlige Absperrung der einzelnen Bis jum Abichluffe bes Krieges tam es immer noch vor, bag Bezirke ermöglichen. die Buren durch fühne Angriffe, vor allem zur Nachtzeit, die Bostenkette durchbrachen. Die Bedeutung dieser Anlage bestand vielmehr besonders in ihrer moralischen Birtung. Das Bewuftfein, baf bie Berfolger bie Dlaichen ihres Netes immer enger jufammengogen, daß es nicht mehr genügte, ben Berfolgungsabteilungen im Felbe gu entgeben, fondern daß auch die Absperrungelinien zu durchbrechen waren, mußte mit

ber Zeit auch bem fühnsten Wagemut ber Buren lähmende Fesseln anlegen. nicht die passive Ausnutzung biefer Sperren machte sie in der Kriegführung der Engländer zu einem jo wirksamen Rampfmittel. Lord Kitchener hatte aus ben Erfahrungen der ersten Zeit seines Oberbefehls gelernt, daß fie bei der beweglichen Kriegführung der Buren nur dann einen Wert hatten, wenn die eigenen Truppen in der fortgesetten raftlosen Berfolgung die höchste Anspannung entfalteten.

hand in hand mit ber ftrengen Überwachung aller im Felbe ftehenden Kräfte Berftartung bemuhte sich ber englische Führer, nicht nur die Gesamtzahl seiner Truppen auf dem Streitkräfte Kriegsschauplat zu erhalten, sondern fie durch weitere Ruzuge aus der Beimat und ben Kolonien nach Möglichkeit zu erhöhen. So brachte er bis zum Dezember 1901 Beimat und die Kavallerie auf 16 000 Mann, mahrend die berittene Infanterie von 12 000 auf ben Kolonien. 15 000 Mann vermehrt wurde.

Ein fehr beachtenswertes Beispiel für das Gefühl ber Zusammengehörigkeit zwischen ben Rolonien und bem Mutterlande im Falle eines Krieges bietet die Tatsache, daß in der Zeit vom Mai 1901 bis zum Juni 1902 allein 11 000 Offiziere und Mannschaften aus den Kolonien eingestellt wurden.

Bei der Erledigung ber schweren Aufgaben, die dauernd an ihn herantraten, fand Lord Kitchener in seinem Stabschef, Generalleutnant Sir Jan Hamilton, ber Samilton wird seit dem Dezember 1901 nach seiner Rücktehr aus England diese Stellung einnahm, eine hervorragende Unterstützung. Der bewährte Offizier unterstützte nicht nur den Führer der englischen Truppen in allen militärischen Fragen in vortrefflicher Weise, sondern verstand es auch, als Mittelsperson die Fühlung zwischen dem Hauptquartier in Südafrika und der Regierung in der Heimat zu erhalten und zu befestigen. wurde bereits mehrsach erwähnt, daß sich Lord Kitchener in einer schwierigen Lage befand, weil ber Arieg über alles Erwarten lange bauerte und an bas Nationals vermögen große Anforderungen ftellte. Auch beklagte man fich im englischen Bolke vielfach barüber, daß die Nachrichten über den Berlauf des Feldzuges in ungenügender Beise in der Heimat bekannt gegeben wurden.

Sir Jan Stabes.

Sir Jan Hamilton wußte hier einen Ausgleich herbeizuführen, und so erwies fich fein Rusammenarbeiten mit Lord Ritchener auch in politischer Sinsicht als äußerst erfolgreich für ben weiteren Berlauf des Feldzuges.

Der Erfolg Louis Bothas bei Bakenlaagte hatte in ben Herzen aller im Felbe stehenden Buren den freudigsten Widerhall gewedt und fie mit neuer Hoffnung und Kampfesluft erfüllt. Im gangen Lande sammelten sich neue Kommandos, im wesentlichen in brei Hauptgruppen: im nordöftlichen Dranjestaat übernahm Chriftian De Wet ben Befehl, mahrend Louis Botha die Burgher auf bem Sohen Beld und im öftlichen Transvaal unter seinem Kommando vereinigte. 3m westlichen Transvaal stellte fich der im Kleinfrieg exprobte De la Ren an die Spipe der Buren und nötigte die Engländer zu einer recht sorgsamen Beachtung auch dieses Gebietes.

Neue Soff: nungen ber Buren nach bem Erfolge bei Batenlaagte.

Biertelfahrebefte fur Truppenfuhrung und heerestunde. 1910. 2. Beft.

Ritcheners Streifzug burch ben nordöstlichen Dranje: Freiftaat. November 1901.

Nach mehreren Wochen scheinbaren Stillstandes, die zu den nötigen Truppenverschiebungen ausgenutt murben, beichloft Lord Kitchener, in den ersten Tagen bes Novembers einen kongentrischen Bormarich mit 14 Rolonnen burch ben norboftlichen Teil bes Oranie-Freistaates anzutreten. Besonbers umfanareiche und sorgfältige Borkehrungen wurden diesmal angeordnet, um die Unternehmung den eigenen Truppen bis jum letten Augenblid' ju verbergen und bie Buren burch Berbreitung falicer Berüchte nach Möglichkeit zu täuschen.

Dennoch hatte auch biefes "Treiben", wie schon so oft vorher, nicht die erhoffte Wirfung, trothem annähernd 15 000 Mann aufgeboten murben. Der Grund lag wieber in ber allau großen Ausbehnung bes abausuchenben Gebiets und in ber Unmöglichfeit, por allem zur Nachtzeit, eine binreichend enge Absperrung zu bewirfen. So bilbeten etwa 90 Gefangene, 10 000 Stud Bieh und 200 Kahrzeuge ben einzigen Erfolg, ber nicht im Berhältnis zu ben Unftrengungen ber Truppe ftand.

Wie gering die Führer der Buren jett noch derartige Berlufte anschlugen, geht baraus hervor, daß gerade in bicfen Tagen zwifchen De Bet und bem immer rührigen Brafidenten Stenn eine Besprechung ftattfand, in ber die Fortsetzung bes Krieges mit allen Mitteln beschloffen murbe.

De Wet ruftet erneuten

Der Entschluß De Wets zu einem neuen Streifzuge gegen bie Engländer sich zu einem verbreitete sich in fürzester Zeit unter seinen Landsleuten, von allen Seiten Streifzuge und strömten die Burgher zu ben Waffen, und in wenigen Tagen hatte er in ber tritt ben Bor- Gegend von Blydichap, weftlich von Reit, eine wohlgeruftete Schar von 700 Reitern marich an. versammelt. Trothem dicht in der Nähe dieses Ortes eine mehrere tausend Mann ftarte englische Kolonne unter General Elliot porbeimarschierte, blieb De Bets Berfammlung zunächst ben Engländern völlig verborgen. Es gelang ihm fogar, ben in ber Berfolgung ber Buren fo erprobten Oberften Rimington ju täufchen, und ibn auf eine faliche Kährte zu bringen, so daß er mit feiner Rolonne anstatt nach Bludichap nach bem weiter fühmestlich gelegenen Sputsontein marschierte. traf er am 30. November nur einen ichwachen Boften ber Buren an und erreichte erst, als er sie verfolgte, De Wets bisberigen Sammelplat. Dieser hatte unterbeffen längft Meldung von den Unmarich ber englischen Rolonne. Rurg entichloffen brach er auf, umging geschickt die vorausgeeilten Hauptkräfte der Engländer und griff völlig überraschend die nachfolgende Berpflegungstolonne und ihre Bebedung unter bem Major Bennet an. Nach heftigem Kampf wichen bie Buren erft zurud, als Rimington auf ben Gefechtslärm jum Entfage herbeieilte. In ber Meinung, ftarfere Kräfte ber Buren vor fich zu haben, entschied fich ber englische Rührer, obwohl De Wet ihn zunächft nicht weiter bedrohte, für den nächtlichen Abmarsch nach Seilbron. So hatte De Bet einstweilen völlig freie Sand.

Buerft wandte er fich über Lindlen in judoftliche Richtung, erreichte Bethlehem und

konnte in der dortigen Gegend reichliche Vorräte ungehindert beitreiben. Auf die Meldung von dem Anmarsch stärkerer englischer Kräfte von Bethlehem und Kroonstad zerstreute De Wet in gewohnter Weise seine Kommandos in den unzugänglichen Bergen südöstlich von Bethlehem. Als darauf ein Teil der Truppen wieder abgezogen war, griff er überraschend am 18. Dezember östlich von Bethlehem zwei englische Kolonnen an. Der Erfolg war indessen nur gering, weil seine Leute gegenüber dem hartnäckigen Widerstand ihrer Gegner schließlich das Feld räumten. Doch auch hier sand von englischer Seite keine Versolgung statt, und De Wet konnte somit ungeshindert zu einem neuen Angriff rüsten.

Ein willtommenes Riel bot ihm eine Kolonne ber Abteilung des Generals Rundle De Bet aberunter bem Major Williams, ber gur Beobachtung De Bets in die Gegend von Twee- fallt bie Eng. fontein vorgeschoben war. Major Williams sollte gleichzeitig den weiteren Ausbau Emeefontein. einer neu angelegten Blodhauslinie sichern. Die englischen Truppen in der Stärle 24. Dezember. von vier Kompagnien und zwei Geschützen lagerten am Abend bes 24. Dezember nordweftlich von Tweefontein auf einer fteil aus der Gbene ansteigenden Erhebung. 3m Laufe des Tages waren Teile der Infanterie zur Dedung der Arbeiten an den Blodhäusern entsandt worden, so daß eine Rompagnie fast ganz aufgelöst war. Abgesehen von der Schwäche diefer von den Buren aus nächfter Rahe bedrohten Abteilung icheint es bei ben Engländern auch an ber nötigen Sorgfalt in ber Sicherung und Aufflärung gefehlt zu haben. Es waren weber genügend Batrouillen ins Borgelande entsanbt worben, noch maren mahrend ber Nacht Die nötigen Boften zur Sicherung bes Lagers ausgestellt. Rebenfalls mar die gange Lage für einen Überfall mie geschaffen, und De Wet ließ fich die gunftige Gelegenheit nicht entgeben. Bon überragenden Bunkten im Borgelande von Bethlehem hatten feine Spaher jebe Bewegung ber Englander gemelbet. Der Sührer ber Buren besag baber balb genaue Kenntnis über bie Aufstellung feiner Begner und ging sofort an die Ausführung feines Blans.

Kurz nach Mitternacht setzen sich seine Kommandos in Stärke von 1000 Reitern in Bewegung. Die Nacht war mondflar, doch verbarg ein dicht über dem Boden lagernder Nebelschleier die Annäherung der Buren. So kamen sie unbemerkt dis an den Fuß des Berges, auf dem sich das englische Lager besand. De Wet verteilte nun seine Leute zum Angriss. Der von Westen her schroff ansteigende Berg bot eine sehr schwierige Annäherung, dennoch hatte De Wet gerade diese Seite zum Hauptangriss gewählt, weil er sehr richtig annahm, daß der Gegner hier am wenigsten mit einer Bedrohung rechnen würde. Freilich war an ein zusammenhängendes Vorgehen wegen der zahlreichen Klippen und Felswände nicht zu denken. Der Führer der Buren ließ daher seine abgesessenn Reiter den Verg in mehreren einzelnen Gruppen ersteigen. Das Heranschleichen gelang vollkommen.

Plötlich sahen die englischen Posten, wie aus dem Boden gewachsen, zahlreiche

Digitized by Google

Gestalten wenige Schritte vor sich auftauchen und hatten kaum Zeit ihre Alarmschusse abzugeben, als auch schon auf der ganzen Hochstäche rings der Kampfruf der Buren ertonte, die sich mit lautem "Storm" auf ihre Gegner stürzten.

Auf englischer Seite herrschte im ersten Augenblick allgemeine Berwirrung. Die ben Angreisern zunächst lagernden Teile ließen zumeist ihre Wassen im Stich und eilten davon. Allmählich gelang es indessen, die weiter rückwärts besindlichen Kompagnien durch das gute Beispiel ihrer Offiziere zu sammeln und in die Feuerlinie zu bringen. Es begann nun in dem hellen Mondlicht, das alle Gegenstände klar hervortreten ließ, ein mörderischer Feuerkamps. Ansangs erlitt das Borgehen der Buren nach dem ersten Überfall Aufenthalt, allmählich gewannen sie jedoch, auf den Flügeln herumgreisend, immer mehr an Raum, und der Kamps entschied sich schnell zu ihren Gunsten. Schon waren zahlreiche Offiziere, darunter der Führer, Oberst Williams, und sein Abjutant, gefallen, die anderen meist verwundet, als die Buren zum letzen Anlauf von allen Seiten vorbrachen und das Lager stürmten. Kurz nach 3° Morgens war das Gesecht beendet.

Schwere Bers lufte auf seiten ber Engländer. De Wet ents kommt ohne Berfolgung.

Die Berluste der Engländer in diesem nächtlichen Kampse gehörte zu den schwersten im letzten Teile des Krieges. Sie betrugen: neun Offiziere und 49 Mann tot, sechs Offiziere, 78 Mann verwundet, während drei Offiziere, 203 Mann gefangen wurden. Die Berluste der Buren werden mit 14 Gefallenen und 30 Berswundeten angegeben.

Die Eroberung des englischen Lagers bildete für die Buren eine willfommene Weihnachtsfreude; vor allem konnten sie hier ihren Bedarf an Munition und sonstigen Borräten reichlich ergänzen.

In den ersten Morgenstunden trat De Wet mit den beiden erbeuteten Geschützen und den Gesangenen den Abmarsch in südwestlicher Richtung an. Erst jetzt erhielt General Rundle, der nur etwa 7 km weiter nördlich lagerte, die Meldung von den Ereignissen der Nacht. Sei es, daß er sich zuerst durch Patrouillen völlige Gewißheit verschaffen wollte, oder, daß es ihm an den nötigen berittenem Krästen zur sosortigen Versolgung sehlte, jedenfalls wurden erst um 7° Vormittags De Wets Spuren ausgenommen, der sich unterdessen längst mit seiner Beute in Sicherheit gebracht hatte. Er wandte sich in den nächsten Tagen nach Norden, der Gegend von Reitz zu, übergab dem Kommandanten Prinsloo die Führung und eilte selbst zum Präsidenten Stejn, um mit ihm über die weiteren Pläne zu beraten. Von einer englischen Kolonne unter General Elliot versolgt, entzog sich Prinsloo nach einem unentschiedenen Gesecht durch nächtlichen Abmarsch einem Angiss und vereinigte sich am 30. Dezember ohne Verluste wieder mit De Wet. Dieser entließ nun zunächsin gewohnter Weise seine Lente und behielt nur einen kleinen Teil zur Bewachung der Geschütze unter den Wassisch.

Benige Tage vor diesem Erfolge hatte ein ebenfalls siegreiches Gefecht ber Erfolgreiches Freistaat-Buren südöstlich von Frankfort stattgefunden.

Buren unter Rok und 20. Dezember.

Bährend die Buren anfangs mit Verachtung auf den Bau der Blockhäuser herabsahen und durch ihre Beweglichkeit diesem Rampsmittel ftets überlegen zu sein Beffels am glaubten, erkannten fie allmählich doch die Gefahr, die ihnen durch den Ausbau der Tafel-Rop. zahlreichen Absperrungslinien brohte. Durch täglich fich wiederholende Angriffe auf die englischen Arbeitstommandos versuchten fie ben Beiterbau zu ftoren. Go erhielt Lord Kitchener eine Meldung des Generals Edward Hamilton, der mit der Sicherung der im Bau befindlichen Blodhauslinie von Frankfort nach Brede beauftragt war, baß bie ihm gur Berfügung ftebenden Dedungstruppen gur Abwehr ber gablreichen, Buren-Rommandos nicht ausreichten, und fah fich dadurch veranlaßt, Mitte Dezember die Abteilungen des Oberften Rimington und des Majors Damont von Heilbron zur Verftärfung abzusenden.

Um 20. Dezember erreichten die englischen Truppen nach anstrengendem Nachtmarich ben in ber Mitte amischen Frankfort und Brede gelegenen, steil aus ber Ebene anfteigenden Tafel=Rop.

Auf die Meldung, daß in der Nähe ein Kommando von etwa 300 Buren ftehe, entschloffen fich die englischen Juhrer in zwei Kolonnen zu beiben Seiten bes Berges porzumarichieren und ben Keind umfassend anzugreifen. Bährend bieser Bewegung muß die Fühlung zwischen beiben Abteilungen völlig verloren gegangen sein; Rimington stieß auf Teile ber Buren und ließ sich durch ihre Berfolgung in eine andere Richtung ablenten. So wartete Damant, nachdem er ben verabredeten Buntt erreicht hatte, vergeblich auf die Nachbarabteilung. Statt feiner erschienen aus ber Richtung, in ber General Edward Hamiltons Truppen zu finden sein sollten, mehrere Reitergruppen, die, nach ihren Rhatisllniformen zu urteilen, Engländer fein mußten.

In ruhigem Trabe ritten fie bem Berge gu, auf bem fich Oberft Damant mit seinem Stabe befand. Reiner hatte ben leisesten Argwohn, als plöglich auf ein Zeichen ihres Führers die Reitergruppen angaloppierten. In furzer Zeit waren sie so nabe herangekommen, daß die englischen Truppen zu ihrer größten Überraschung erkannten, daß fie Buren por fich hatten, beren Zahl fich zusehends verstärkte. Anzwischen hatten die vordersten Reiter den Juß des Berges erreicht und fanden dort gute Dedung gegen das Feuer der Engländer. Wenige Augenblide darauf eilten die Führer der Burgher, Rog und Beffels, mit abgesessenen Schützen, durch Gelsen und hohes Gras gedeckt, den Hang hinauf. Es entwickelte sich ein heftiger Keuerkampf gegen die auf der Hochfläche fast ungedeckt liegenden und bald von allen Seiten eingeschloffenen englischen Truppen, die trot ihrer ungunftigen Lage jum äußersten Widerstande ent= ichloffen waren. Schritt für Schritt und mit schweren Berluften mußte sich ber Angreifer die Bohe erfämpfen. Doch auch die Reihen der Engländer lichteten sich mit jedem Augenblick, und besorgt blickten die Berteidiger nach der Richtung, wie der Rimingtons Leute eintressen sollten. Doch diese Hilfe blieb aus. Schen waren die tapseren Kanoniere an den beiden Geschützen gefallen, von den Schützen in der Feuerlinie nur wenige unverwundet, der Führer, Oberst Damant, selbst mehr sach getrossen, als die Buren nach einstündigem Kampse zum letzen Ansturme ver drachen und die Stellung nahmen. Bei einer Geschtsstärke von 90 Mann betrugse die Berluste der Engländer in diesem kurzen Kampse 33 Tote und 45 Verwundet Trotzem mußten sich die Buren mit dem moralischen Erfolge begnügen, denn eigelang ihnen weder, die Geschütze abzusahren, noch den Berg länger zu behaupten, wetturz nach seiner Erstürmung die ersehnten englischen Verstärkungen eintrasen.

General Bruce Hamiltons Tätigkeit im öftlichen Transvaal gegen Louis Botha.

Während die Buren aus den eben beschriebenen erfolgreichen Gesechten Kraft = weiterem Widerstand sammelten, bewiesen diese empfindlichen Niederlagen den Engländern, daß sie der Fechtweise ihres gewandten Gegners trot aller Fortschritte mit der langen Dauer des Krieges immer noch nicht ebenbürtig waren.

Auf dem Kriegsschauplat in Transvaal hatte unterdessen Lord Kitchener zum Kolonnen mit etwa 15 000 Mann gegen Louis Botha angesetzt und den General Bruce Hamilton mit ihrer Leitung beauftragt.

Dieser ordnete zunächst, ähnlich wie French im Februar 1901, ein konzentrisches Ker gehen aller Kolonnen von Westen nach Osten durch den Bethals und Ermelos Distribus zur Swasis Grenze an. Wenn auch die Vermehrung der Blochhauslinien und die Jorgfältige Vorbereitung der Berpslegungstransporte das Unternehmen leichter als im Februar machten, blieb doch auch jetzt der Erfolg hinter den Erwartungen zurüß Botha täuschte mit großer Geschicklichkeit die Engländer über seine Bewegungen durüßerteilung seiner Leute in kleine Trupps. Im entscheidenden Augenblick ermöglicher durch einen kühnen Vorstoß gegen die Delagoas Bahn südöstlich Belsast am 3. It zember der Transvaal-Regierung, deren Sicherung er übernommen hatte, wieden Norden in die unzugänglichen Tautes Berge zu entkommen.

Botha selbst wandte sich dem Ermelo-Distrikt wieder zu. Hier sollte er in den nächsten Zeit einer zwar nicht neuen, aber nunmehr sustematisch angewendeten Febt weise der Engländer begegnen, die in der Folge wesentlich dazu beitrug, den lang wierigen Krieg zu einem baldigen Abschluß zu bringen.

General Hamiltons nächtliche Streifzüge. Nachdem General Hamilton eingesehen hatte, daß es ihm ebensowenig wie der übrigen englischen Führern gelang, am Tage mit den beweglichen Reitern Beides Schritt zu halten, entschloß er sich, zu der an früherer Stelle beschriebenen Kampis art der Abteilung Benson zurückzukehren und den Gegner auch bei Nacht nicht zu Ruhe kommen zu lassen. Als Grundbedingung für derartige Überfälle schus Gentral Hamilton sich zunächst eine ausgewählte Anzahl von Spähern, meist Kassern, die Wagerplätze der Buren sorgfältig erkunden mußten. War ein solches Lager sestzeitlt so sammelte der englische Führer am Abend schnell etwa 1500 bis 2000 Mann wir

einigen Geschüßen der gerade in der Nähe befindlichen Kolonnen und trat während der Nacht in aller Stille den Bormarsch an. So wurden oft etwa 60 km in der Dunkelheit zurückgelegt, dis der Lagerplat des Gegners erreicht war. Während des Marsches mußten die erwähnten Späher dem Führer jede Beränderung beim Feinde melden. Blieb der Anmarsch, wie in den meisten Fällen, undemerkt, so wurden die Truppen schnell entsaltet, und in langem Galopp brachen dann die englischen Reiter mit Tagesandruch in das Lager der Buren ein. Oft genug glückte es diesen allerdings noch in aller Eile an ihre Pferde zu kommen und davonzusagen; ein großer Teil der Buren war indessen häusig underitten, und die sielen regelmäßig den Engländern in die Hände. So nahm Bruce Hamilton in etwa sechs Wochen ungefähr 700 Trans-vaaler gefangen. Diese Fechtweise gewann auf englischer Seite immer mehr Anshänger. Sie war zwar anstreugend und stellte an Roß und Reiter hohe Ansorderungen. Das günstige Ergebnis ließ aber die Truppe die Strapazen eher vergessen, als in früherer Zeit das nutlose Hin= und Herziehen, bei dem man einen Gegner versolgte, der nicht zu erreichen war.

Schließlich zeigte sich auch bei den Buren die entmutigende Wirtung dieser Maßregel. Waren sie bisher gewohnt, nach anstrengenden Gesechten immer wieder die nötige Zeit zur Erholung zu finden und für längere Zeit ihren Versolgern zu entsgehen, so gab es jetzt keine Zeit der Ruhe mehr, und rastlos wie ein gehetzes Wild, Tag und Nacht aufgescheucht, mußten sie immer eindringlicher die Überlegenheit des Gegners fühlen, der entschlossen war, ihnen um jeden Preis seinen Willen aufszuzwingen.

Bunächst war Botha freilich nicht bereit, seinen Gegnern leichten Kaufs bas Felb zu räumen.

Nachdem ihn ein Überfall bei Oshoef südwestlich Ermelo durch den Obersten Rawlinson am 4. Dezember etwa 100 seiner Leute und eine Anzahl Fahrzeuge gekostet hatte, wandte er sich nach Südosten und überschritt den Baal-Fluß.

Bevor General Hamilton seine weitere Verfolgung aufnahm, glücke ihm noch ein Überfall der Abtellung des Kommandanten Piet Viljoen westlich von Bethal am 10. Dezember, der etwa 130 Gesangene in seine Hände brachte. Wenige Tage darauf gelang es ihm abermals, dieselbe Kolonne südwestlich Carolina zu überraschen. Biet Viljoen marschierte mit dem Rest seiner Leute nach Westen und erreichte die Gegend von Baaltop, von wo er später noch zahlreiche wirksame Streiszüge ins Wert setze. General Bruce Hamilton lenkte nun seine Ausmertsamkeit den östlich von Ermelo besindlichen Streitkräften zu. Er nahm bei einem Vorstoß in östlicher Richtung nach der Swasi-Grenze, in der Zeit vom 20. Dezember 1901 bis zum 4. Januar 1902, etwa 100 Buren gesangen. Das war aber nur durch die oben besichriedenen nächtlichen Überfälle möglich; sobald Streiszüge am Tage unternommen wurden, entkam der Feind jedesmal durch seine größere Beweglichkeit.

Bothas Er: Solland und Banffor.

Doch auch nicht alle nächtlichen Unternehmungen waren auf englischer Seite von folge bei Farm Erfolg. So umringten etwa 400 Mann von Bothas Leuten in der Morgendämmerung am 19. Dezember ben Dajor Bridgford mit 214 Mann berittener Infanterie füblich pon Ermelo in ber Nabe ber Karm Bolland. Es entspann fic ein beftiges Befecht. in bem die Engländer außer gablreichen Gefallenen und Bermundeten etwa 100 Mann an Gefangenen verloren.

> Einen ähnlichen Erfolg hatte Botha turz nachher bei Banktop gegen eine porgeschobene Abteilung bes Majors Ballentin. Diefer ftieft bei einem Erfundungsritt mit etwa 110 Mann auf eine fleine feindliche Abteilung in ber Starte von 50 Mann. Der englische Führer ließ, ber Überlegenheit ficher, seine Reiter sofort gegen ben Feind anreiten, als fich biefer aufebends verftärfte und, von Oppermann geführt, jum Gegenangriff vorging. Bald hatten sich die Buren auf 500 Mann vermehrt, und es gelang ihnen, die Engländer, deren Bahl nicht viel mehr als 100 Mann betrug, nach furzem verzweifelten Rampf zu überwältigen. Major Ballentin und etwa 20 Mann fielen, sechs Offiziere 40 Mann wurden verwundet, und der Reft gefangen genommen. Allerdings wurde auch der Sieg mit ichweren Opfern erkauft, denn unter den Gefallenen befand fich auf der Seite der Transvaaler Kommandant Oppermann, der zu ben tüchtigften Unterführern Bothas gehörte.

Botha räumt

Botha mußte mehr und mehr einsehen, daß das Sohe Beld, das bisher einen bas Dobe Beld besonders starten Stuppuntt in ben Rampfen der Buren gebildet hatte, namentlich feit und gieht nach ber inzwischen erfolgten Bollendung ber Blodhauslinie Standerton-Bonderfontein, nicht länger zu halten war.

> Er entichloß fich baber, biefen Schauplat zu räumen und ein Gebiet aufzusuchen, in bem fich Gelegenheit bot, seinen ftart gelichteten Rräften wieder einige Erholung ju gönnen. Roch bilbete ber Brubeid-Diftrift infolge feiner Ungugänglichfeit einen ziemlich geficherten Aufluchtsort. Botha führte baber nach einem fühnen Durchbruch burch die Blodhauslinie am 13. Februar feine Reiter, noch 500 Mann ftart, mit einem Ummege durch bas Swasi-Gebiet in das Bergland öftlich von Bryfeid und brachte badurch seine Rommandos bis jum Friedensschluffe por feinen Berfolgern in Sicherheit.

Ritcheners

Während dieser Greignisse hatte sich Lord Kitcheners Aufmerksamkeit besonders Drives in Bere bem nordöftlichen Teil bes Oranje-Freiftaats und ber Befampfung feines unermudbindung mit ben Begners De Bet zugewandt. In den nun folgenden letzten Zeiten des langlinien und ihre wierigen Rampfes bilbete fich auf diefem Schauplate bei den Engländern eine von Unwendung den soeben beschriebenen nächtlichen Raibs ganglich verschiedenartige Fechtweise aus. gegen De Wet. Schon an früheren Stellen ist häufig von dem Absuchen ganzer Landstriche durch konzentrijches Borgeben gablreicher Kolonnen die Rede gewesen. Diese sogenannten Drives hatten wohl in der Zerftörung von Sab und Gut und in der Berwüftung bes Landes, nicht aber in ber Bernichtung ber Streitfrafte bes Wegners gufriedenstellende Erfolge gezeitigt. Nunmehr follte biefe Kampfesart, freilich in veränderter

form und namentlich in Berbindung mit ben jett immer weiter ausgebauten Blodbauslinien, Die endaültige Unterwerfung ber Buren beschleunigen. Der große Nachteil der bisberigen Drives hatte barin bestanden, daß bei bem Borgeben gablreicher Rolonnen, por allem burch ichmer gangbares Gelande, ein Rusammenwirfen ftets außerft Dadurch gludte es ben Buren meift, bant ihrer Beweglichfeit, fich ihren Angreifern zu entziehen, fo bag ber endaultige Erfolg niemals ben aufgewendeten Bon nun an wurden berartige Treiben in ber Beise Anstrengungen entsprach. angelegt, daß man ben Gegner auf ber Berfolgung in einen Begirt bineinbrangte. der durch Blodhauslinien oder befestigte Bahnstreden begrenzt murde. War dieses gelungen, fo erfolgte auf ber offenen Seite eine Abfperrung burch eine aufammen: bangende, dicht mit einzelnen Reitern besetzte Bostenkette, die fich oft bis zu 100 km ausdehnte und hinter ber, nach Abidnitten eingeteilt, geschloffene Abteilungen folgten. Diese Linie bewegte fich bei Tage langsam gegen ben Keind pormarts, mährend bei Nacht jeder Mann mit entsprechenden Ablösungen auf seinem Bosten fteben blieb. Die Zwischenräume wurden dann nach Möglichkeit gesperrt und, soweit angängig, mit hindernissen aller Art ausgestattet. Freilich konnte diese Absverrungslinie ebensowenig wie die Blochauslinie gegen fühne Durchbruchversuche energischer Führer eine unbedingte Sicherheit gewähren. Benn bisher indeffen immer noch ein Ausweichen ohne Rampf möglich gewesen war, so mußte jett jeder, ber einmal in diefes Net hineingeriet, um Leben und Freiheit fampfen. Wegen Mangels an Bferden waren auf seiten ber Buren jest auch viele Leute unberitten. Für diese gab es. wenn fie einmal in diefes Ret verwidelt waren, tein Entrinnen mehr. Doch auch die Berittenen konnten, wenn sie nicht in Masse einen Durchbruch magten, nicht mehr entfommen. Raftlos hin- und hergejagt, von dem immer dichter heranrudenden Begner mehr und mehr bedrängt, fielen fie ichlieflich mit abgehetten Bferden ihren Berfolgern zur Beute. Das Gefühl, daß es bei Tag und bei Racht feine Rube mehr gab, daß in den abgesperrten Gebieten fein Schlupfwintel mehr Sicherheit gemahrte. bas Bewußtfein, überall von Spahern umlagert, ftanbig mit überlegenen Angriffen bedroht zu fein, wirfte lähmend auf die Tatfraft der Burenführer. begann ber Bedante, daß fie und ihre Reiter ber erdrudenden Übermacht ihrer Begner trop aller Tapferkeit nicht länger gewachsen seien, mehr und mehr seine entmutigende Wirfung auszuüben.

Der immer weitere Ausbau zusammenhängender Blochauslinien begann der beste Berbündete der Engländer im Kampse gegen die Buren zu werden. Zwei Linien sind besonders zu erwähnen, die in dieser Zeit außer den bereits genannten vollendet wurden: die eine über Heilbron, Franksort nach Bolksrust, die andere von Kroonstad über Lindley—Bethlehem—Harrismith und von da bis zu dem Ban Reenens-Paß.

Ritcheners erfte Dripe gegen De Wet. Anfana

Anfang Februar entschloß sich Lord Kitchener, die Möglichkeit einer Ginfchließung mit Silfe der Absperrungslinien an De Wet felbst zu erproben. Diefer batte feit feinem letten Buge wieber ben größten Teil feiner Leute entlaffen und felbst seinen Februar 1902. Aufenthalt zwischen Beilbron und Reit gewählt. Als er in ben ersten Tagen bes Monats seine Kommandos zu einem Streifzuge in ben Winburg-Diftrift versammelt hatte, ließ Ritchener vier Rolonnen unter bem General Lode Elliot und ben Oberften Rawlinson, Bung und Rimington, im gangen 9000 Mann, gegen ihn porgeben, Diese wurden in ber bereits beichriebenen Beise mit kleinen Rwischenräumen auf eine Linie von etwa 70 km von Frankfort bis zum Kaffir-Rop (in der Mitte zwischen Bethlebem und Lindley) verteilt und traten am 5. Februar ben Vormarich in nord-Gleichzeitig waren die Besatungen sämtlicher Blochäuser westlicher Richtung an. verstärkt worden, während die Bahnlinie von Kroonstad nach Wolvehoek und von dort nach Beilbron Tag und Nacht mit fieben Bangergugen befahren murbe. Es ift von Intereffe, festzustellen, baf in ber Beit vom 5. bis 8. Februar etwa 17 000 Mann, barunter 300 Boften in Blodbaufern, aufgeboten murben, um etwa 1700 Buren zu fangen.

De Wet entfommt.

Dennoch gelang es auch diesmal De Wet wieder zu entkommen. Als er die lebende Mauer feiner Berfolger gegen fich vorruden fah, mahlte er furz entichloffen 700 feiner Begleiter aus, wandte fich in eiligen Marichen nach Nordweften und erreichte am 7. März bie Begend von Doornfloof. Dier gerftorte er unbemertt in ber Nacht vom 7. jum 8. die Drabtbindernisse und brach ungehindert burch bie Boftenlinie durch. Tropbem verlief biefes erfte Treiben feineswegs erfolglos. Als die englischen Kolonnen am 8. Februar die Bahnlinie Kroonstad-Wolvehoek erreichten, betrug die Bahl ber gefallenen, verwundeten und gefangenen Buren etwa 300 Mann. Diese gehörten biesmal nicht wie früher in ber Mehrzahl zu den Nichtfämpfern, fondern zu den fechtenden Burghern, die den Berfolgern mit Bferden und voller Ausruftung in die Bande fielen.

Ritcheners vom 13. bis 27. Februar.

Nach biesem ersten Streifzuge beschloß Kitchener, ben Beind nicht erst zur Rube zweite Drive fommen zu laffen, sondern bereitete sogleich ein neues Treiben vor.

> Da in der Zeit vom 5. bis 8. Februar nur ein kleiner Teil des nordöfts lichen Oranie-Staats abgefucht worden mar, follte jest ber gange übrige Teil, nämlich bas Gebiet zwischen ber Natal-Gisenbahn, ben Drakens-Bergen und ber Linie Binburg - Barrismith, gefäubert werben. Die nun folgenden Unternehmungen ber Engländer zerfallen in zwei Abidnitte. Bunadit follten Elliots Streitfrafte von Kroonstad bis zum Doorn-Berg absperren und nach Nordosten bis zur Blocksauslinie von Lindlen nach Bethlebem vorgeben. Diefer Bug dauerte vom 13. bis zum 16. Februgr. Sein 3med mar ein zweiter Bersuch, fich De Bets und feiner Begleiter zu bemächtigen. Wie man erfahren hatte, follte De Bet nach feinem oben beschriebenen

Durchbruch nach dem ichwer zugänglichen Doorn-Berg entfommen fein. Diese Nachricht wurde indessen bald burch die Ereignisse überholt, benn taum hatte ber unermubliche Burenführer durch seine Späher erfahren, daß die Luft in dem soeben abgesuchten Bebiet wieder rein fei, als er aufs neue die Blodhauslinie durchbrach und in feinen alten Begirt gurudtehrte. Go hatte ber erfte Teil bes Streifzuges nur geringen Erfolg und fand mit dem Erreichen ber Linie Lindlen-Bethlehem am 18. Februar feinen Abichluß.

Inzwischen hatte Lord Kitchener umfassende Borbereitungen zu einem weiteren Buge getroffen, ber am 16. Februar feinen Anfang nahm. Er befette bis zum 19. Februar einen Raum, ber im Often durch ben Gebirgszug bes Drakens-Berges, im Norden burch die Blodhauslinie von dem Drafens-Berg über Brede nach Frankfort, im Westen durch die Linie Frankfort-Harrismith und im Guden durch bie Blodhauslinie von Harrismith nach dem Ban Reenens-Bag begrenzt wird. Absperrung bieses Begirts erforderte gang besondere Sicherungsmaßregeln und ein weit stärkeres Aufgebot an Truppen als bisher, weil der schwierige Charafter des von gahlreichen Bafferläufen durchschnittenen Berglandes bas Entweichen bes beweglichen Begners fehr begünftigte.

Bahrend biefer Borbereitungen auf englischer Seite hatte De Bet seinen bisherigen Aufenthaltsort in der Gegend nordöstlich Lindlen verlaffen, sich mit dem Prafidenten Stenn vereinigt und auf die Nadricht vom Borgeben ftarfer englischer Kräfte von Besten her den Bormarich nach Südosten angetreten. So hatte ihn ein Unstern mitten in bas Ret seiner Berfolger hineingeführt. Diese waren seit bem 19. Februar von Weften her unterwegs und trieben alles, was an unbewaffneten Buren und bewaffneten Rommandos in diesem Begirt eingeschlossen war, in öftlicher Bis zum 23. Februar hatten fich etwa 1200 Reiter um Richtung vor sich her. De Wet geschart, beffen Marich in febr ungunftiger Beife burch ungezählte Sahrzeuge und Biehherden behindert murde.

Doch auch biesmal wieder zeigte fich ber Führer ber Buren seiner schwierigen Aufgabe gewachsen. Bunachft brachte er mit rudfichtelofer Energie Ordnung in ben gablreichen Troß, dann trat er in der Racht vom 23. jum 24. den Bormarich in norböftlicher Richtung an. Seine Spaher hatten erkundet, daß bas ichwer gangbare Belande am Hol-Spruit, wohin bis zu biesem Tage bie Absperrungslinie ber Engländer unter dem Oberften Bung vorgedrungen war, einen Durchbruch besonders begünftigte.

Nachdem der Gluß in der mondhellen Racht überschritten war, griff die Borhut ber Buren in unaufhaltsamem Unfturm bie burch Graben und hinderniffe gesicherte Boftenkette ber Engländer bei Langverwacht an. Wenn auch ber Angriff jum Teil abgewiesen wurde, gelang es doch De Wet und Stenn, mit etwa 600 Reitern durch 24. Februar. zutommen. Indes auch auf englischer Seite verlief biefes zweite Treiben, bas am

De Dets Durchbruch bei Lang: vermacht.

27. Februar feinen Abichluß fand, nicht ohne Erfolg. Giner von De Bets Unterführern, Jan Meper, war in bem nächtlichen Kampfe am 23. Februar nicht vom gleichen Blud wie die fibrigen Buren begunftigt worden. Er wurde mit seinen Leuten zurudgebrängt und mußte wenige Tage später vor den von allen Seiten beranrudenben Engländern mit 600 Mann bie Baffen ftreden. Außer biesen wurden noch zahlreiche Bersprengte gefangen genommen, jo daß die Gesamtzahl der Gefangenen nach dem zweiten Streifzuge rund 800 Mann betrug. Ferner murben noch fast 25 000 Stud Bieh und etwa 200 Wagen erbeutet.

Ritcheners gegen De Bet

Mit der ihm eigenen rudfichtslosen Tatkraft suchte Lord Ritchener ben Krieg britte Drive dadurch zu beenden, daß er trot ber voraufgegangenen Anftrengungen seinen Truppen 4. bis11. Marg. nur drei Tage Ruhe gönnte und gleich darauf einen dritten Streifzug gur Ginteffelung De Wets und Stenns anfeste.

De Wet gieht nach Westen und vereinigt fic mit

In der Absicht, nochmals benselben Bezirf wie beim ersten Treiben einzuschließen, ordnete ber britische Suhrer ben Abmarich borthin berart an, daß die einzelnen Kolonnen beim Borgeben tas Land absuchen und die noch zerstreuten Refte der Buren-De la Ren. Kommandos nach Möglichfeit zusammentreiben sollten. Rach dem gelungenen Durch= bruch in ber Nacht vom 23. jum 24. bei Langvermacht mar De Bet mit bem Brafibenten Stenn furz barauf wieber in bas eben erft geräumte Bebiet gurudgefehrt und befand fich in ber Gegend norboftlich von Reig. Bier erreichte ihn am 4. Marg die Rachricht von dem erneuten Anmarich der feindlichen Verfolgungskolonnen.

> Nach furzer Beratung entichlossen sich beibe Führer, ben nordöstlichen Oranje-Staat ganglich zu raumen und ben westlichen Teil bes Freistaates aufzusuchen. Freilich gehörte zur Ausführung dieses fühnen Planes die ganze Energie und Beweglichkeit eines De Bet. Bis jum 6. Marg erreichten bie burch ftanbigen Bulauf von Rluchtlingen verftärften Rommandos die nörbliche Absperrungelinie öftlich von Beilbron. hier glüdte der Durchbruch mährend der Nacht, dant der Sorglofigfeit der Bachtposten, ohne bag es jum Rampfe fam. Auf bem weiteren Bormarich wurden bie hinderniffe an der Gifenbahn zwifchen Bolvehoef und Bereeniging in der Nacht vom 7. jum 8. März nach leichtem Gefecht zerftort. Ungehindert murbe dann ber Bug über Barys fortgesett, und eine dritte Blockhauslinie, die vom Baal-Fluß nach Kroonftad, ebenfalls nach Berftörung ber hinderniffe, am 13. Marz weftlich Bothaville Dier entschlossen sich De Wet und Stepn ben heimatlichen Boben durchidritten. zeitweise zu verlassen. Sie überschritten ben Baal-Rluß und vereinigten sich am 17. Märg bei Bolmaranstad mit De la Ren, ber ingwischen mit großem Erfolg gegen die Engländer gefochten hatte.

Erfolg ber Buge gegen De Wet.

Auf englischer Seite endete bas britte Treiben mit nur geringem Erfolg. etwa 100 versprengte Buren fielen ihren Berfolgern in die Sande. In der nachften Reit fah fich Lord Ritchener, infolge beunruhigender Nachrichten, die aus bem weftlichen Transvaal zu ihm drangen, genötigt, in aller Eile beträchtliche Teile seiner

Streitfräfte aus dem Oranie-Staat borthin zu entsenden. Go tam es, daß weitere Treiben zunächst nicht mehr ftattfanden. Sie hatten indessen ihren Zweck in bem betroffenen Gebiet volltommen erfüllt. Abgesehen von ber großen Bahl gefangener Buren und der Erbeutung von großen Mengen an Borräten aller Art, lag ihre Bebeutung in bem großen moralischen Gindruck, ben fie auf die Stimmung ber noch im Felbe stehenden Buren ausübten. Der Entschluß De Wets und seiner Kommandos, ben heimatlichen Boden zu räumen, entsprang jett zum erften Male bem Bewußtsein, gegen die erdrückende Übermacht des Gegners wehrlos zu sein. Nach dieser Rich= tung bedeuteten bie eben beschriebenen Ereignisse für Lord Ritchener einen wichtigen Schritt vorwärts auf ber Bahn zum endgültigen Abichluffe bes Feldzuges.

Doch noch einmal ichien fich vorher die gange Wiberftandetraft ber Buren gu Beunrubieinem letten Schlage gegen ihre Angreifer aufraffen zu wollen. Diesmal war der gende Rachhier. hatte De la Ren bem meftlichen westliche Teil Transvaals der Schauplat neuer Kämpfe. nach ben Gefechten bei Moedwil und Rleinfontein\*) junachst fünf Monate lang Rube Transvaal. gehalten. Da Kitcheners Hauptfräfte allzusehr an anderen Stellen in Anspruch ge- Rämpfe gegen nommen waren, waren bort nur fcmächere Teile unter bem Befehl bes Generals Methuen sowie der Obersten Refemich und Sidie zurudgeblieben. Go tonnte De la Rep nach den poraufgegangenen Rämpfen fich und seinen Leuten die nötige Erholung gönnen. Hierzu hatte er die unzugänglichen Zwartruggens-Berge als ficheren Zufluchtsort gewählt. Bis zum Februar 1902 hielten sich seine Leute, abgesehen von einigen kleinen, unbedeutenden Gefechten im allgemeinen ruhig. Als indessen der Borrat an Munition knapp geworden war, und auch der Mangel an Pferden sich immer mehr fühlbar machte, entschloß sich De la Rey, zur Erganzung feines Bedarfs, die nächste Gelegenheit zum Überfall auf eine Transportkolonne auszunuten. Diese sollte nicht lange auf sich warten laffen. Mit hilfe von Spähern und durch heliographenposten erfuhr ber Führer ber Transvaaler, daß am 23. Februar eine Rolonne von etwa 150 Wagen mit einer Bebedung von ungefähr 700 Dann unter bem Oberften Anderson von Lichtenburg in süblicher Richtung in Anmarsch sei. Schnell versammelte De la Rep etwa 1200 feiner Leute, mit benen er fich am 25. am Dger Spruit, fublich von Klertsborp, in einen hinterhalt legte. Die englische Kolonne war an biefem Morgen noch mahrend der Duntelheit aufgebrochen und naherte fich mit der Borhut einem 25. Februar. von dichtem Geftrüpp durchzogenen Gehölz, als ihr aus diesem plöglich ein heftiges Keuer entgegenschlug. Gleichzeitig erfolgten überraschende Angriffe gegen Front und Flante der Engländer. Trot der anfänglichen Berwirrung gelang es den Offizieren, ihre Leute wieder in die hand zu bekommen, und alles wäre noch qut geworden, hätten nicht die Führer der Fahrzeuge, von blinder Banik ergriffen, auf ihre Tiere eingehauen, die in wilber Flucht davonstürmten. Diefen fritischen Augenblick benutte

richten aus De la Ren.

Siegreiches Gefecht ber Buren am Dier Spruit.

<sup>\*)</sup> Seite 294 bis 297.

De la Ren zu einer Attade mit allen verfügbaren Reitern, die, vom Sattel feuernd. unter lauten Kampfrufen anritten. Die Nieberlage ber Engländer wurde baburch zu einer vollständigen. Fünf Offiziere, 48 Mann fielen, feche Offiziere und 124 Mann wurden verwundet, mabrend ber Reft, etwa 500 Mann mit brei Gefchüten und allen Fahrzeugen, als willfommene Beute in die Bande des Siegers geriet.

Wenn auch Lord Kitchener sogleich am Morgen bes 26. Februar alle verfügbaren Kräfte zur Berfolgung ansette, entfam De la Ren bennoch ungehindert, und ruftete fich zu einem neuen, diesmal weit empfindlicheren Schlage.

Lord Methuen Berfolgung De la Rens gefangen ge: nommen. 7. Mara.

Als Lord Methuen am 25. Februar in Bryburg die Nachricht von dem ungludwird auf ber lichen Rampfe am Daer Spruit erhielt, beschloß er, mit allen erreichbaren Kräften gur Berfolgung De la Reps aufzubrechen. Er versammelte bis aum 2. März etwa bei Tweebofd 1300 Mann, barunter 900 Berittene, in Bryburg und trat mit ihnen an diesem geschlagen und Tage ben Vormarsch in norböstlicher Richtung an. Um 6. März lagerte er mit seiner Abteilung bei Tweebosch. Schon mahrend bes Mariches borthin hatten bie Buren, die unter einem der Unterführer De la Rens, van Byl, die englische Kolonne beftandig umschwarmten, eine heftigen Angriff geführt. Bierbei zeigte es fich, daß bie zum Teil erft fürzlich auf dem Kriegsschauplat eingetroffenen englischen Mannschaften vielfach ihrer Aufgabe noch keineswegs gewachsen waren. Es gelang inbessen Lord Methuen, burch sein personliches Eingreifen bie Ordnung wieder herzustellen.

> Um folgenden Tage beschloft er, ben Marich zur Bereinigung mit ber Rolonne bes Oberften Grenfell fortauseben, ber fich ihm von Rlerfsborp ber naberte. De la Rep hatte inzwischen jede Bewegung Methuens aufmerksam verfolgt und hielt nun ben Augenblid zu einem gunftigen Sanbftreich fur gefommen. Rurg entichloffen vereinigte er alle in ber Nähe verfügbaren Rommandos und griff bie Nachhut ber englischen Rolonne am 7. Marg mit 1100 Reitern in ber Morgenbammerung bei Tweeboich Dhne Rudficht auf die raich in Stellung gebrachten Beidute ber Engländer galoppierten die Schwärme ber Buren, burch bas Belande gededt, auf wirtsame Schuffweite beran, fprangen von den Bferden und eröffneten ein vernichtendes Reuer auf die englischen Truppen. Noch vor dem Gintreffen von Berftarkungen warfen bie Buren die vorderften Reihen ber Englander gurud; immer neue Reitertrupps folgten, fturmten durch die eigenen Schützenlinien hindurch und fturzten fich, vom Sattel feuernd, mit lauten Rufen auf ihre Begner. In faum einem anderen Gefecht vorher trat eine so vollfommene Erschütterung der englischen Reihen und eine berartige Auflösung aller Berbande in gleich turger Zeit ein. Gei es, daß die Uberraschung so volltommen war, oder lag ber Grund barin, daß viele von Methuens Leuten hier zum erften Male ins Feuer kamen: die meisten eilten nach dem erften Ansturm des Gegners in regelloser Flucht davon.

> Inzwischen hatten die Buren die englischen Truppen von allen Seiten umringt. Mur die Artillerie hielt noch in ihrer Stellung aus, und eine fleine Schar alt

gedienter Solbaten hatte fich zu verzweifeltem Widerstande um Lord Methuen gesammelt. Es entspann fich ein gabes, hartnädiges Ringen Mann gegen Mann, in bem jeder Schritt vom Ungreifer erfänipft werben mußte. Als indessen ber tapfere Führer felbst schwer verwundet, und die meisten seiner Leute gefallen waren, stürmten die Buren im letten Anlauf die Stellung und eroberten die Geschütze.

Diefer lette große Erfolg ber Buren por ihrer endgultigen Nieberwerfung bes Schwere Berbeutete eine ber empfindlichften Niederlagen ihrer Wegner mahrend bes gangen Feldjuges. Bon etwa 13 000 Mann waren vier Offiziere 64 Mann gefallen, zehn Offiziere 111 Mann verwundet, mahrend ber Suhrer felbft und 600 Mann in Ge- Magnahmen. fangenicaft gerieten. Außerbem murben fechs Beidute erbeutet.

lufte ber Engländer. Ritcheners

Es ift bezeichnend für die Auffassung ber Buren und die Art, wie sie ben Krieg im Gegensat zu zahlreichen Barten auf englischer Seite führten, bag alle Gefangenen mit größter Rudficht behandelt und fämtlich, vor allem auch Lord Methuen, nach furger Reit wieder entlaffen murben.

Ritchener erhielt die Nachricht von dem Gefecht am Dzer Spruit noch mahrend seines zweiten Streifzuges hinter De Wet im Dranje-Freistaat. Als ihm die Niederlage der Abteilung Methuen bei Tweebosch gemeldet murde, hatte er den dritten Streifzug noch nicht beendet. Er beichloß fofort, die Bewegungen auf biefem Rriegs= ichauplat abzubrechen und fich ohne Bogern mit allen Kräften gegen De la Rep zu wenden. Dieser hatte fich von Tweeboich mit etwa 300 Mann und fünf Geschützen nach Südosten gewandt und sich bei Zendelingsfontein sudwestlich Alertsdorp mit De Wet und Stepn vereinigt. Bahrend De Bet bald barauf in feine Beimat aurudtehrte, ichloß fich ber Präsident Stepn De la Rey an. Inzwischen traf Lord Kitchener umfangreiche Borbereitungen zu einem Streifzuge gegen ihn. Öftlich von Bendelingsfontein zog fich am Shoon-Spruit entlang eine Blochauslinie von Commando-Drift nach Bentersdorp, an biefe ichloft fich nach Beften von Buffelsplen eine weitere Blodhauslinie in ber Richtung auf Lichtenburg. Ritchener befahl, daß fich die vier Kolonnen der Obersten Refewich, Rawlinson, Rochfort und des Generals gegen De la Walther Ritchener von Baalbant, Klerfstorp und Commando-Drift zu einer zusammenhängenden Absperrungslinie zwischen ben beiden Blodhauslinien vereinigen und am Der Erfolg Diefes 31. Marg 1902. 24. in Richtung nach dem Shoon-Spruit vorgehen sollten. Streifzuges mar zwar, baß 160 Buren gefangen und fünf Beichütze zuruderlangt murben; die michtigfte Beute entging ben Englandern indeffen, benn Stepn, De la Ren, Remp und Liebenberg entfamen, letterer allerdings nur mit fnapper Dube, ihren Angreifern und wichen nach Westen aus. In furger Beit hatten fie bis jum 27. Marg am harts-Rluffe wieder gahlreiche Kommandos, im gangen 2500 Reiter zu weiteren Rämpfen vereinigt.

Seite 316.

Streifzug Rey undSteyn. Gefecht bei

Als die oben genannten Rolonnen erneut gegen diese Teile ber Buren vorgingen, tam es am 31. Marg bei Bojdbult, weftlich Klertsborp zu einem heftigen Gefecht, in

Digitized by Google

dem die Buren unter Kemp und Liebenberg ein Lager der vom General Walther Kitchener zur Aufklärung vorgefandten Abteilung des Majors Cookson angriffen.

Skizze zu den Kämpfen gegen De la Rey im sudwestlichen Cransvaal.



Dieser Kamps ist beswegen bemerkenswert, weil die Buren hier zum ersten Male nach langer Zeit wieder Geschütze, und zwar dieselben, die sie den Engländern bei Tweebosch weggenommen hatten, in den Kamps brachten. Infolge ihrer bedeutenden

Überlegenheit warfen fie nach mehreren Uttaden und Schützenangriffen die außerhalb des Lagers befindlichen Truppen auf dieses zurud. Dann tam der Angriff aber ins Stoden und icheiterte ichliefilich an ber gaben Ausbauer bes Berteibigers. Noch bevor General Balther Ritchener am 1. April jum Entfat ber Abteilung Cooffon herangetommen war, hatten die Buren bereits den Abmarich angetreten. waren besonders auf englischer Seite ichwer; fie betrugen im gangen 178 Mann, mabrent etwa 100 Mann beim ersten Anfturm ber Buren gefangen wurden. Die Berlufte ber letteren werben auf ungefähr 90 Mann geschätt.

In ber nächften Zeit entschloß fich Lord Ritchener, ber Bedeutung Dieses Rriegs- Generalleuticauplates entsprechend, alle englischen Streitfrafte im westlichen Transvaal unter einheitlichem Oberbefehl zu vereinigen. Er mahlte hierzu seinen bisherigen Chef bes Stabes, Generalleutnant Gir Jan hamilton, deffen Perfonlichkeit wie feine andere über Die engju biefer wichtigen Stellung geeignet ichien. Um 6. April traf General Samilton lifchen Rrafte in Klerksborp ein und ichon wenige Tage barauf tonnte er burch einen entscheidenben Erfolg über die Buren den Feldzug dem Abichluffe nahebringen. Der englische Führer hatte unter seinem Befehl die Kolonnen Kekewich, Rawlinson und Walther Ritchener, im gangen etwa 11 000 Mann. Dieje follten in ber Zeit vom 9. bis 10. April gemeinsam gegen die Buren unter Remp porgeben, der mit einer mohl= gerüfteten Schar von etwa 2600 Burghern in brei Gruppen unter Celliers, Botgieter und Liebenberg ben Englandern gegenüberftand. Remp hatte fich entschloffen, noch bevor alle Rrafte feiner Gegner zu gemeinsamem Sandeln vereinigt waren, fich mit aller Bewalt auf ihren rechten Rlugel unter bem Oberften Refewich zu werfen und hier eine Entscheidung ju feinen Bunften herbeizuführen. 2118 Oberft Retewich gur Bereinigung mit den beiden anderen Abteilungen am 11. April von Roodewal süd- 11. April 1902. weftlich Tweebosch vormarschierte, erhielt er von ber Borhut die Meldung, daß ftarte Rrafte ber Buren aus sublicher Richtung gegen ihn im Unruden feien. Als er gur Erfundung porgaloppierte, fah er von ber nächften Unbobe, wie eine weitausgebehnte Linie von Reitern am Horizont auftauchte, beren beibe Rlugel immer weiter, wie jur Umfaffung ber englischen Abteilung, auszuholen ichienen. Satte Refemich anfangs noch geglaubt, daß er die von ihm erwartete englische Abteilung Rawlinson vor fich habe, fo mußte ihn bald bas lebhafte Schützenfeuer, bas bie Buren auf ber gangen Front vom Sattel abgaben, über seinen grrtum aufflären. Biel Zeit mar nicht zu verlieren, benn gleichzeitig fetten die Transvaaler in Starte von 1000 Reis tern zur Attade gegen bie Engländer an. Gin Teil ber Reiter holte weit in ber Flanke aus; die Mehrzahl galoppierte in der Front gegen die Abteilung Rekewich an. Mit enger Fühlung, Bügel an Bügel zum Teil drei Glieder tief, ritten die Buren hier zum ersten Mal in bem gangen Verlauf bes Krieges eine geschloffene Attade. Dhne Rudficht auf ben vernichtenden Hagel von Geschoffen, der ihnen aus etwa 1500 Gewehren und feche Geschüten entgegenschlug, fturmte fie von Botgieter Bierteljahrebefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 2. Seft.

nant Jan Hamiltons Dberbefehl im weftlichen Transpoal.

Befecht bei Roobewal. Buren.



21

geführt, mit beisvielloser Tapferteit, unter lautem Rampfrufen gegen bie englischen Schützenlinien vor. Trot bes großen, weithin fichtbaren Zieles, bas fie ben Engländern zeitweise darboten, brach die Attacke unter dem überlegenen Feuer nicht etwa icon auf weite Entfernung jusammen. Gine große Angahl ber Buren, barunter auch Botgieter felbst, gelangte bis etwa 100 m an die Schützenlinie bergn. Sier erft erlagen Bierbe und Reiter ben vernichtenden Geschoffen. Der größte Teil ber Transvaaler ritt indessen angesichts ber Überlegenheit bes englischen Schügenfeuers bie Attade nicht bis auf nabe Entfernungen aus. Es gelang ihnen vielmehr, nach Abfeuern ihrer Bewehre auszubiegen und burch bas wellige Belände gebect fich außerhalb des Feuerbereichs wieder zu sammeln. Als dann das Herankommen ber Ubteilung Rawlinson gemelbet wurde, gaben fie einen erneuten Angriff auf und zogen in südlicher Richtung ab.

Der Kampf bei Roodewal bilbet die lette große Baffentat in ber langen Reihe ber Gefechte bieses Rrieges. Die Berlufte der Buren in der Attacke betrugen nur 50 Tote und 30 Bermunbete. Die Engländer verloren an Toten fieben, an Bermundeten 57 Mann. Die geringe Berluftzahl ber Transvaaler bei biefer Attade ist immerhin bemerkenswert. Rurg nachdem ber Angriff ber Buren abgewiesen war, traf General Hamilton auf dem Gefechtsfelde ein und ordnete sofort eine allgemeine Verfolgung des Gegners an. Es wurden noch etwa 30 Burgher gefangen und die letten bei Tweeboich erbeuteten Geschütze ihnen wieder abgenommen. Bahrend fich Remps Rommandos beim Rudzug fast ganglich zerstreuten, übte Die Nachricht von ber erlittenen Nieberlage einen nachhaltigen moralischen Ginbrud auf bie übrigen noch im Jelbe ftehenden Transvaaler aus. Das trug in der Jolgezeit wefentlich dazu bei, die Berhandlungen jum Abschluß zu bringen, die durch Lord Ritchener inzwischen eingeleitet waren.

Die Buren Runloffafeit weiteren

Die anfängliche Hoffnung ber Buren, baß fich im Kalle ihres Aushaltens im erkennen bie Relbe boch schließlich irgend eine ber europäischen Machte ihrer Sache annehmen werbe, hatte fich infolge ber ichroff ablehnenden haltung Englands gegenüber jedem Wiberstandes berartigen Bersuch als aussichtslos erwiesen. Dazu fam die Gewißheit, bag bem übermächtigen Gegner von Tag zu Tag weitere hilfsmittel aus bem Mutterlande und ben Kolonien guftrömten, mahrend ben Buren jebe Unterftugung von aufen Seitbem nun auch ihre ftartfte Waffe im Rampfe gegen bie abacidnitten mar. Engländer, ihre Beweglichteit, burch bas ftarre Ret bes Blochaussyftems in Berbindung mit den unermüblichen Berfolgungsfolonnen immer wirkungslofer geworden war, neigte fich die Stimmung des Boltes allmählich denen unter ihren guhrern gu, die einem ehrenvollen Frieden gegenüber der völligen Berwuftung bes Landes und Auch lauteten die Nachrichten, die von allen der Vernichtung bas Wort redeten. Kriegsichaupläten bis gum April 1902 vorlagen, berart, bag eine weitere Fortschung bes Widerstandes nur noch als eine Frage ber Zeit angesehen werden konnte.

In ber Raptolonie mar ber Aufftand niemals zu ber von den Buren anfangs erhofften allgemeinen Erhebung angewachsen. Zwar hatten bie Abteilungen von Kritinger und Smuts sowie gablreicher anderer Parteiganger eine Zeitlang reichlichen Bulauf gefunden und ben bort verfügbaren, verhältnismäßig ichwachen englischen Kräften einen ichweren Stand bereitet. Seitbem es inbessen unter General Frenchs Oberbefehl gelungen war. Kriginger am 16. Dezember 1901 in der Rähe von Hanover gefangen zu nehmen und auch im äußersten Nordweften einen anfangs erfolgreichen Angriff ber Buren unter Smuts gegen Dofiep abzuweisen, begann allmählich ber Widerstand ber Aufftändischen in ber Rapkolonie nachzulassen.

Magemeine Lage im März 1902.

3m Oranje-Freiftaat hatten feit De Wets Abmarfc jur Bereinigung mit De la Ren im Plarz 1902 noch mehrere Treiben gegen bort gurudgebliebene Rommandos ftattgefunden. Benn es auch den Freiftaatern geglüdt mar, fich bis Mitte April einer entscheibenden Niederlage zu entziehen, fo hatten boch die Streifzuge ber englischen Abteilungen im nordöftlichen Teil ihren Eindruck nicht verfehlt. Obicon noch etwa 7000 Freiftaater unter den Waffen standen, war boch ihre Lage, mitten unter Blodhauslinien und angriffebereiten feindlichen Kräften, in keiner Weise günstig.

In ber Transvaal-Republit hatten die Engländer in der Zeit vom Marg bis April 1902 allerdings taum nennenswerte Fortschritte gemacht. war zwar, von feinen Gegnern gedrängt, aus dem Sohen Belb verschwunden und hatte fich nach Sudoften, bem fast unzugänglichen Brybeid-Diftritt, gewandt. obwohl auch hier in der nächsten Zeit alle verfügbaren englischen Kräfte unter General Bruce Samilton vereinigt und zu mehreren Streifzugen angesett murben, ergaben fich bennoch feine nennenswerten Erfolge. Mitte Upril ftanden im Transvaal noch im gangen etwa 12 000 Burgher unter ben Waffen. Ihrer Bahl, Bewaffnung und Ausruftung nach mare biefe Streitmacht wohl geeignet gewesen, ben Rampf, geftütt auf den unwirtlichen Charafter bes Landes, noch längere Zeit fortzufeten. Es icheint indeffen, als ob fich hier Louis Botha felbit, im Gegensat ju De Wet und De la Rey, mit der Beit der Meinung feiner Leute angeschloffen habe, baß ein weiterer Widerstand keinerlei Aussichten biete.

Berücksichtigt man, daß im Berlauf bes letten Jahres die Bahl ber im Felde ftehenden Buren um etwa die Salfte jufammengeschmolzen mar, und nur noch rund 23 000 einem Beere von insgesammt 250 000 Mann gegenüber ftanden, fo tann ber Auffassung Louis Bothas ihre Berechtigung nicht abgesprochen werben.

Schon Mitte Marg 1902 hatte fich ber Bertreter ber Transvaal-Republit, Ginleitung ber Schalt Burger, mit einem Antrag an die britische Regierung gewandt, in dem er Friedensverfreies Geleit für fich und feine Begleiter erbat, um mit ben Bertretern bes Oranje- Mars 1902. Freiftaates die Ginleitung von Friedensverhandlungen zu beraten. Nachdem diese Erlaubnis von englischer Seite gern gewährt worden war, hatten die ersten Be-

sprechungen in Kroonstad, gerade ein Jahr nach dem Abbruch der Unterhandlungen von Middelburg, begonnen.

Im weiteren Berlauf fand am 12. April eine Zusammentunft der Bertreter beider Regierungen mit Lord Ritchener statt. Diesmal zerichlugen sich zwar noch bie Berhandlungen, weil die Buren an der Wahrung ihrer Unabhängigkeit festhielten, worin die britische Regierung unter feiner Bedingung einzuwilligen bereit mar. Gine weitere Besprechung am 14. April hatte feinen besseren Erfolg. Es wurde nun ben Bertretern beider Regierungen anheimgestellt, nach Bereinbarung mit ben Burghern einen neuen Termin anzuseten und auf der Grundlage vollständiger Unterwerfung Friedensvorschläge zu machen.

De Bet per: langt Fort: fegung bes Feldjuges.

hierauf murbe beichloffen, von fämtlichen Kommandos Vertrauensmänner gu mählen und aus biefen, als ben Bertretern bes Bolfes, eine Berfammlung einzuberufen. Diese fam am 15. Mai in Bereeniging zustande. Friedensschluß folgenden Berhandlungen tam es zu heftigen Auseinandersetungen zwischen den Ber-31. Mai 1902. tretern beiber Republiken. Vor allem wollte De Wet nichts von Aufgabe der Unabhängigkeit wiffen, sondern verfocht gegenüber Botha und De la Ren die Anficht, baß ber Rampf bis jum letten Mann fortzuseten sei. Rach langwierigen Berhandlungen, teils mundlich mit den Bertretern ber Regierung in Pretoria, teils telegraphisch mit ber britischen Regierung in London, fam furz por Ablauf bes von biefer bewilligten Reitraumes am 29. Mai eine Einigung zustande, die am 31. Dai 1902 jum endgültigen Abichluß bes Friedens führte. In Diefem verpflichteten fic bie Buren, bag alle noch im Relbe ftehenden Burghers bie Baffen niederlegen, Dieje sowie alle Gefchüte und fämtliches Kriegsgerät ausliefern, und beide bisberige Republiten von nun an die britifche Oberhoheit uneingeschränft anerkennen follten.

> Mit ber Unterzeichnung biefes Bertrages, beffen Bollziehung in ber Nacht jum 1. Juni erfolgte, fand ber langwierige, mit größter Ausdauer auf beiben Seiten durchgeführte Feldzug nach dreijähriger Dauer seinen Abschluß.

> Benn auch die Buren infolge ber ganglichen Ericopfung ihrer Rampfmittel und ber burch die Blodhauslinie eingetretenen Beschräntung ihrer Bewegungsfreibeit schließlich zur Unnahme ber englischen Bedingungen gezwungen wurden, so wird ihr opferfreudiges Ringen boch allezeit feinen gebührenden Plat in der Geschichte beldenmütiger Bolfserhebungen behaupten.

> Es ift vielfach erwogen worben, was die Buren beftimmt haben mag, diefen to gut wie aussichtslosen Kampf so lange fortzuseten und berart in die Länge ju ziehen. Bielfach hat man eine Erklärung barin finden wollen, bag, wie bereits ermahnt, die Guhrer beiber Republiken immer noch eine Ginmijdung ber europäischen Großmächte zu ihren Bunften erhofften. Bohl war diefer Gedante in fruberen Abschnitten bes Arieges bei ben Buren zeitweise berechtigt; in bem letten Sabre

hatten sie es indessen schon lange aufgegeben, vom europäischen Zestlande eine Bermittlung in ihrem Interesse zu erwarten.

Eine weitere Frage könnte lauten, ob die Führer berechtigt waren, bei der Aussichtslosigkeit des Widerstandes den Kampf noch weiter auszudehnen und das Land dem Elend des Krieges und dem Schreden der Berwüstung auszusepen.

Dieser Frage gegenüber fanden Botha, De Wet und De la Rey die Antwort, die zu allen Zeiten Männer gewählt haben, denen die Ehre des Bolts und ihres Baterlandes über dem Leben und den Interessen bes einzelnen gestanden hat. Obswohl die Streitfräste der Buren zum großen Teile vernichtet, ihr Land vom Gegner sast völlig erobert war, bestand eins sest und unbeugsam weiter: der zähe Wille zum serneren Aushalten, zum Kampf bis zum äußersten. Erst nachdem dieser letzte Widerstand in langem Ringen und mit größten Opfern niedergekämpst war, sand der Feldzug sein Ende.

Der Gang der Ereignisse hat gezeigt, daß trot ihrer schließlichen Unterwerfung der Verlauf des langwierigen Krieges nicht ohne günstige Rückwirkung für die Buren geblieben ist. Erst in dem langen, mit größter Erbitterung geführten Feldzuge lernten die Engländer den Wert ihrer bisherigen Gegner kennen, von denen sie zu Beginn des Krieges nur wenig gehalten hatten.

Dieses Gefühl der Achtung bildete den ersten Schritt zur Anbahnung weiterer Beziehungen beider Nationen und bedeutete dadurch eine wertvolle Grundlage zu fünftigen Fortschritten auf dem Gebiete der wirtschaftlichen und politischen Gestaltung des nunmehr auf den Trümmern der alten Buren-Republiken entstehenden neuen Staatengebildes in Südafrika.

Frhr. v. Maltahn, Sauptmann im Generalftabe bes V. Armeetorps.



# Afrikanische Truppen als Verstärkung der französischen Wehrmacht.

ie Bevölkerung Frankreichs ist in den letzten 30 Jahren nur um rund 2 Millionen, nämlich von 37 auf 39 Millionen gestiegen, während sich die Deutschlands in dem gleichen Zeitraum um 20 Millionen (von 42 auf 62 Millionen) vermehrte. Diese für Frankreich ungünstige Entwicklung trat ein, weil die Jahl der Geburten ständig abnimmt und mithin ihr Überschuß über die Todesfälle immer geringer wird.

Es sank die allgemeine Geburtenzisser von rund 940 000 im Jahre 1878 auf rund 840 000 im Jahre 1898 und auf rund 790 000 im Jahre 1908. Der Rüdsgang der Geburten ergab schwächer werdende Rekrutenkontingente und infolgedessen ein allmähliches Sinken der Friedenspräsenzstärke des französischen Heeres. Sehr schnell ging diese aber außerdem zurück, als im Jahre 1906 die zweijährige Dienstett bei allen Wassen eingeführt wurde und somit der bisherige 3. Jahrgang aussiel. Nur zu einem kleinen Teil konnte die französische Heeresverwaltung diesen ausgesallenen Jahrgang dadurch ersetzen, daß sie eine größere Jahl von Kapitulanten und mehrjährig Freiwilligen einstellte. Die Friedensstärke der französischen Armee an Mannschaften zum Dienst mit der Wasse verringerte sich tatsächlich von 590 000 im Jahre 1898 auf 543 000 im Jahre 1909, obgleich auch noch die Ansorderungen an die Tauglichkeit ständig herabgemindert wurden.

Um biese nachteilige Entwicklung auf anderem Wege wenigstens etwas auszugleichen, werden der Armee seit 1906 zu Hilfsdiensten jährlich 11 000 bis 24 000 Leute überwiesen, die zum Dienst ohne Wasse tauglich erklärt sind. Sie sinden als Schreiber, Burschen usw. in immobilen Stellen Verwendung, entlasten hierdurch die Truppe für Abkommandierungen und machen mehr taugliche Mannschaften für den Frontbienst frei. Im ganzen wurden auf diese Weise in letzter Zeit 90 vh. aller Militärspflichtigen ausgehoben.

Die Wehrkraft ift also in Frankreich bereits in schärfster Beise angespannt. Gine Steigerung ift nicht mehr möglich. Man sieht sich baber nach neuen Hilfsguellen um.

Hierbei wurde der Gedanke wieder aufgenommen, die Wehrpstlicht in beschränktem Maße auf die Bevölkerung der Kolonien auszudehnen. Zuerst trat der Abgeordnete Messimy im Jahre 1907 mit dem Vorschlage hervor, die Araber in Algerien in größerem Umfange zum Heresdienst heranzuziehen. Bisher besinden sich dort an Eingeborenen-Truppenteilen nur drei Turko sund drei Spahi-Regimenter, die sich aussschließlich aus Geworbenen zusammensetzen. Ihre Stärke beträgt rund 20000 Mann. Messimy schlug nun vor, unabhängig von diesen vorhandenen Truppenteilen durch Aushebung eine größere Zahl von Araber-Regimentern in Algerien auszustellen, die im Kriegsfalle nach Europa überführt werden könnten. Algerien mit seiner 5 Millionen zählenden einheimischen Bevölkerung böte die Möglichkeit, auf diese Weise nach und nach 50 000 bis 100 000 Eingeborene zum Heeresdienst versfügdar zu machen.

Der Messimpsche Vorschlag überraschte zunächst, fand dann aber Anklang. Ende des Jahres 1907 wurde von der Kammer eine Kommission bestimmt, die die Frage an Ort und Stelle prüsen sollte. Diese Kommission erklärte in ihrem Bericht die Messimpschen Vorschläge mit gewissen Einschränkungen für aussührbar. Sie empfahl der Regierung ähnlich wie in Tunesien allmählich vorzugehen und zunächst Ausshebung und Losung miteinander zu verbinden.\*) Der wesentlichste Einwand aber, der gegen den Messimpschen Vorschlag nach wie vor gemacht wurde, war der, daßeine größere arabische Wehrmacht den weißen Ansiedlern gefährlich werden könnte.

Hamptsächlich um diesen Nachteil zu beseitigen, veröffentlichte im Juli voriger Jahres Oberstleutnant Mangin, ein im Kolonialdienst bewährter Offizier und Teilsnehmer an der Expedition Marchands nach Faschoda, einen neuen, viel umfassenderen Plan. Mangin empsiehlt, in erster Linie die Neger Westafrikas zur Wehrpslicht heranzuziehen. Besonders die im Senegal-Gebiet ansässigen Neger seien sehr gute, treue und ausdauernde Soldaten, außerdem insolge ihrer heidnischen Religion nicht für die Interessen des Islam eingenommen. Man könne diese senegalischen Neger aber auch ohne Schwierigkeiten für längere Zeit außerhalb ihres Heimatgebiets verzwenden. Das habe sich besonders bei den kolonialen Kämpsen im vorigen Jahrshundert gezeigt. Mit Senegal-Truppen habe Frankreich nämlich nicht nur ganz Westsafrika erobert, sondern auch in Madagaskar die Ruhe hergestellt. In neuester Zeit hätten einzelne Bataillone dieser schwazen Truppen sich bei den Kämpsen in Maroko und bei der Besetzung des Kongo-Gebiets bewährt. Im ganzen seien die hervorzagenden kriegerischen Eigenschaften der Senegalesen in 20 Feldzügen und Expeditionen erprobt worden.

Nach diesen günstigen Erfahrungen sei es geradezu geboten, die Eingeborenen

<sup>\*)</sup> In Tunesien sind augenblidlich nur zwei Gingeborenen-Regimenter (ein Turko- und ein Spahi-Regiment) vorhanden, die sich aus Ausgehobenen und Freiwilligen zusammensehen.



Westafrikas in größerem Maßstabe für die nationale Berteidigung nupbar zu maden. Bis jett habe Frankreich in seinen gesamten westafritanischen Besitzungen nur runt 16 000 Mann geworbener Negertruppen. Aus der 10 bis 12 Millionen zählenden Bevölkerung Westafritas könne man aber ohne Schwierigkeiten in einigen Jahren eine "armée noire" von 70 000, später 100 000 Eingeborenen aufbringen. Benn man von dieser Regerarmee 40 000 Mann nach Algerien verlege, jei es möglich bort auch ohne Gefahr für die weißen Unfiedler den Plan Meffimps, Araber auszuheben, auszuführen. Die heibnischen Neger wurden bas Gegengewicht gegenüber ten mohammebanischen Arabern bilben. Bu ben im ganzen vorhandenen 100 000 Reger solbaten wurde bann eine mindeftens gleich ftarte arabifche Wehrmacht treten fonnen. jo daß man in einigen Jahren eine "afritanische Armee" von 200 000 Mann jur Berfügung hatte. Bei einem europäischen Kriege konnte von dieser Armee mit ta heutigen Berkehrsmitteln ichnell ein großer Teil nach dem betreffenden Kriegsschauplat befördert werden. Zwei bis drei afrikanische Divisionen wurden auf diese Beife spätestens am 18. Mobilmachungstage bei Bordeaux ober Marfeille verwendungsbereit fein, weitere Rrafte in absehbarer Beit folgen konnen.

Der Manginsche Plan wirkte durch seine Großzügigkeit und wurde fast überall günstig ausgenommen. Der Messimpsche Borschlag trat demgegenüber in den Hintergrund. Mitglieder der Parlamente, Männer wie der frühere Generalissimus des französischen Heeres, General de Lacroix und der ehemalige Minister des Auswärtigen, Hanotaux traten warm für die Gedanken Mangins ein. Hanotaux macht allerdings ebenso wie Ernst Judet und einige andere namhafte Persönlichkeiten die Einschränkung, daß die zukünstige Eingeborenen-Armee in erster Linie in Afrika verwendet werden müsse. Diese Stimmen blieben aber vereinzelt.

Ziemlich einmütig sprach sich die französische öffentliche Meinung, indem sie alle Folgerungen des Manginschen Planes erwog, nur dagegen aus, daß etwa bereits im Frieden Negertruppen in großer Zahl nach Frankreich gelegt würden. Man befürchtet nämlich schwere Nachteile von der hierdurch unvermeidbar werdenden Bermischung der Rassen. Auch erinnert man sich der schlechten Ersahrungen, die gemacht wurden, als Napoleon III. im Jahre 1863 ein Turko-Bataillon und eine Spahi-Eskadron nach Paris verlegen ließ. Diese Truppen mußten bekanntlich wegen schwerer Unzuträglick keiten sehr bald wieder nach Afrika zurückgesandt werden.

Die Gegner des ganzen Manginschen Planes, die anscheinend allerdings nur über geringen Anhang versügen, gehen in ihren Bedenken erheblich weiter. Sie halten eine Ber legung von Eingeborenen-Truppen Westafrikas nicht nur nach Europa, sondern auch nach Algerien für sehr gefährlich. Oberst Sainte-Chapelle, der wie Mangin über lanz jährige Ersahrungen im Kolonialdienst und zwar im besonderen in Algerien versüzt sührt hierzu solgendes aus.

Der Araber fei bisher gewohnt, ben Neger als Stlaven anzusehen und nun

jolle dieser als Schutztruppe der Weißen und der Regierung auftreten. Das könne dem französischen Anschen um so weniger förderlich sein, als der Neger in bezug auf Gesittung zweisellos weit unter dem Araber stehe. Ein neues Moment der Unruhe würde vielmehr in Nordafrika geschaffen. Auch die Kasernierung der Neger, die mit ihren Familien zusammen untergebracht werden müßten, werde erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Bon entscheidender Bedeutung sei aber die Religions und Klimastrage. Der Islam habe tatsächlich bereits in Westafrika Eingang gesunden.\*) Es sei daher zu besürchten, daß die westafrikanischen Neger inmitten der sanatischen Araber in Algerien sich nicht widerstandssähig gegen den Islam erweisen würden. Damit würde aber der erhosste Gegensatz zwischen den Arabern in Algerien und den dorthin verlegten Negern fortsallen. Die Besürchtungen der weißen Ansiedler in Algerien seien daher nach wie vor durchaus begründet. Nach den bisherigen Ersahrungen müsse man schließlich ernstlich bezweiseln, ob sich die Neger bei längerem Ausenthalt — abgesehen von dem in Küstenstrichen — an das Klima Algeriens gewöhnen würden.

Diesem letteren Einwand trat Mangin erneut entgegen. Er wies nochmals auf die Tätigkeit der beiden Senegal-Batailsone in Marokko hin. Die westafrikanischen Regertruppen hätten hier, ohne nennenswerte Berluste zu erleiden, auch einen ansstrengenden Winterseldzug überstanden.

Immerhin scheinen in diesem besonders wichtigen Punkte auch bei der Regierung noch einige Zweifel zu bestehen. Das zeigt die Entwicklung der Angelegenheit in neuester Zeit.

Die französische Regierung und die Bolksvertretung haben sich nämlich inzwischen tatsächlich mit dem Plan, westafrikanische Neger auszuheben, beschäftigt. Sie konnten dies tun, nachdem sich auch der Gouverneur von Westafrika günstig zur Sache geäußert hatte. Dieser hält praktische Bedenken gegen die Aushebung von Regern nicht für vorliegend, wenn man hierzu nur gewisse Gebiete heranzieht. Auch müsse man sich in der Zahl der auszuhebenden Eingeborenen zunächst Beschränkung auferlegen. Die Budgetkommission der Kammer forderte daraushin in ihrem Bericht die beteiligten Minister auf, so schnell als möglich einen Gesepentwurs im Sinne der Manginschen Vorschläge der Kammer zu unterbreiten. Die Mittel, um jährlich zunächst 5000 Neger auszuheben, würden dann ohne weiteres sosort zur Verfügung gestellt werden. Nach vier Zahren könnte man so über wenigstens 20 000 Mann Regertruppen verfügen.

Bezüglich der Art der Aushebung ftimmt die Kommiffion den Ausführungen

<sup>\*)</sup> Der Jilam ift in einzelnen Gebieten Beftafrikas, wie z. B. Timbuktu am Niger, die für bie Aushebung nicht in Aussicht genommen sind, icon seit Jahrhunderten heimisch. Gine weitere Ausbreitung hat aber namentlich in letzter Zeit nicht stattgefunden.



des Gouverneurs von Westafrika, in bezug auf Länge der Dienstzeit denen des Oberstleutnants Wangin zu.

Hiernach will man zunächst von einer Aushebung absehen und versuchen, den Neger als Freiwilligen zum Diensteintritt zu bewegen. Habe dies nicht den gewünschten Erfolg, dann wolle man mit der Aushebung beginnen und zwar derart, daß die ausgesuchten Stämme verpstichtet werden, eine bestimmte Anzahl von Rekruten zu stellen. Man könne dann höchstens von einem "recrutement à l'amiable" (Ausbedung nach gegenseitiger Übereinkunst) sprechen.

Im übrigen musse der Neger durch längere aktive Dienstzeit bei der Fabne (12 Jahre) zum Berusssoldaten herangebildet werden. Nur auf diese Weise sei es auch möglich, ihm das ersorderliche Solidaritätsgefühl mit den Weißen anzuerziehen. Die Kostenfrage erledige sich, wie Oberstleutnant Mangin zutreffend aussühre, vershältnismäßig günstig. Der Neger sei nämlich sowohl als ausgehobener Rekrut wie als Freiwilliger in Westafrika oder Algerien erheblich billiger als der weiße Soldat in Europa. Bei den Arabern aber werde der ausgehobene Eingeborene weniger Kosten verursachen als der sür die bis jetzt bestehenden Turko Regimenter Angeworbene.

Die frangösische Regierung ihrerseits will zunächst in Bersuche eintreten. beabsichtigt zu diesem Zwed ein Bataillon westafrikanischer Neger zu 800 Mann aus Freiwilligen ober Ausgehobenen aufzustellen und nach furzer Ausbildung im Dai dieses Jahres nach Algerien (Sud-Dran) zu verlegen. Gleichzeitig ift geplant, weitere 1650 Regerrefruten in die bereits bestehenden (aus geworbenen zusammengesetten) Senegal-Truppenteile einzustellen. Der Beeresverwaltung foll bierdurd ermöglicht werden, am 1. Januar 1911 zwei neue Bataillone aus bereits ausgebilbeten Gingeborenen ausammenguftellen und im gangen ein Regiment Senegal-Reger in Stärke von 2400 Mann in Algerien zu vereinigen. Bei ben Berbandlungen in der Kammer über diesen Bersuch mit "troupes noires" erflärte ber Abgeordnete Meffimp, daß nach endgültiger Durchführung des ganzen Planes nur etwa 15 000 Mann schwarzer Truppen in Algerien anwesend sein würden. Der allgemeine Berichterftatter, Abgeordneter Donner, bezeichnete als Endziel die Aufftellung von einer bis zwei ichwarzen Divisionen. Schlieflich fprach fich ber Kriegeminifter, General Brun, bahin aus, daß man erforderlichenfalls ohne Schwierigfeiten 30 000 bis 40 000 Neger in Westafrika wurde ausheben können. Die in militärijder Hinsicht zweifellos sehr brauchbaren Senegal-Neger hätten sich auch anderen klimatiscen Berhältnissen wie in Marotto gewachsen gezeigt. Immerhin erscheine es notwendig. junachst burch einen Bersuch weitere Erfahrungen zu sammeln. Die gange Angelegenheit sei von Bedeutung. Man muffe fie als Frage ber nationalen Berteidis gung und nicht nur als folde ber "effectifs" bezeichnen. Die Gefamtforderung ron 21/2 Millionen Franken wurde hierauf mit großer Mehrheit bewilligt.

Auch die Frage der Aushebung von Arabern nach den Borschlägen des Absgeordneten Messimp kam bei den Kammerverhandlungen zur Sprache. Der Kriegs=minister erklärte hierbei, daß sich ein Gesegentwurf über die Ausdehnung der Wehrspslicht auf die Eingeborenen Algeriens in Borbereitung befände. Bereits im vorigen Jahre habe zu diesem Zweck eine Zählung der algerischen Bevölkerung stattgesunden. Der Gesegentwurf werde demnächst der Kammer so vorbereitet zugehen, daß er sofort nach seiner Annahme in Wirksamkeit treten kann.

Aus den Beratungen in der französischen Kammer ergibt sich hiernach, daß die beiden im Manginschen Plan vereinigten Vorschläge über die Heranziehung der Einsgeborenen Nords und Westafrikas zum Heeresdienste von der Regierung, allerdings mit wesentlichen Einschränkungen, als Grundlagen für Gesetzentwürfe aufgenommen worden sind.

Frankreich ist jedenfalls — das kann jetzt schon übersehen werden — wohl in der Lage, in den genannten Gebieten eine größere Zahl von Eingeborenen-Truppensteilen aufzustellen. Weber der Aushebung von Negern in Westafrika, noch von Arabern in Algerien stehen, wenn man in bestimmten Grenzen bleibt, unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Der Grundgedanke des Manginschen Planes, in West- und Nordafrika ein "resorvoir d'hommes" zu schaffen, das die sinkende Heeresstärke des Mutterlandes je nach Bedarf wieder auszugleichen imstande ist, wird also sicher verswirklicht werden. Die von Mangin als Endergebnis gegebenen Zahlen sind dagegen als erheblich zu weit gegriffen anzusehen.

Die ganze Angelegenheit befindet sich augenblicklich noch in den ersten Stadien der Entwicklung. Die Dringlichkeit ist aber von allen Seiten anerkannt. Endsültige Gesetzentwürfe werden daher wahrscheinlich in absehbarer Zeit den Kammern vorgelegt werden. Aus diesen wird erst mit Sicherheit zu entnehmen sein, in welcher Stärke und auf welche Art die französische Heeresverwaltung neue Eingeborenens Truppenteile in Afrika aufzustellen beabsichtigt.

Regierung und Volksvertretung in Frankreich haben aber schon jest wieder gezeigt, daß sie den sesten Willen haben, die militärische Rüstung in jeder Beziehung auf voller höhe zu erhalten. Da andere Mittel nicht zur Verfügung stehen, sollen zu diesem Zweck die afrikanischen Kolonien vermehrt herangezogen werden. Wan will aus ihnen, wie der Abgeordnete Messimp sagt, "mit Zinsen" das wieder herausholen, was sie dem Mutterlande an Blut und Menschen gefostet haben.





## Die Kämpfe in Nordpersten im Jahre 1909 bis zur Abdankung des Schahs Wohammed Ali.

Geographis scher Überblick.

Sas heutige Perfien ist etwa dreimal so groß als Deutschland, besitzt aber mit neun Millionen Menschen nur ein Siebentel von dessen Einwohnerzahl. E Geographisch stellt es sich als eine gewaltige Hochebene dar, die im Norden,

Stizze 36.

Westen und Süden von Randgebirgen abgeschlossen ist. Das Klima ist äußerst trocken. Steppen und Salzwüsten bedecken weite Landstriche; nur an den Küsten und in den Ebenen von Aserbeidjan, Gilan, Masanderan und Arabistan, wo Niederschläge häufiger sind, ist der Boden fruchtbar.

Größere Flüsse gibt es nur an der Nordgrenze und im Südwesten des Reiches. Mit Ausnahme einer etwa 10 km langen, von Teheran nach Schazade Abdul Azim sührenden Vorortbahn sind Eisenbahnen überhaupt nicht vorhanden. Als gute Straßen kommen nur drei in Betracht: die Chaussee Teheran—Rescht und die von Teheran nach Kum und von Täbris nach Dschulfa sührenden Verbindungen.

Die drei größten Städte sind Teheran mit etwa 280 000, Täbris mit 200 000 und Jefahan mit 80 000 Einwohnern. Hier vereinigt sich der Reichtum des Landes, hier bilden sich bei allen inneren Wirren Vrennpunkte der Ereignisse.

Als Durchgangsgebiet zwischen Hochasien und ben Mittelmeerländern ist Persien im Laufe seiner langen Geschichte immer wieder von fremden Bölkerzügen überschwemmt und unterzocht worden. Infolge der jahrhundertelangen Bedrückung hat das Bolk an kriegerischer Tüchtigkeit eingebüßt; nur die Gebirgsbewohner im Westen des Landes, die Kurden, Luren und Bachtiaren, haben sie sich bewahrt. Diese trotzigen Stämme stehen großenteils unter erblichen Fürsten, deren Abhängigkeit von der Regierung in Teheran recht locker ist.

Im großen und ganzen ist Persien ein armes Land; die Schätze an Mineralien und Naphtha, die besonders Aserbeidzian, der Elburs und die Berge von Luristan und Arabistan bergen, harren noch der Hebung. Bersuche, ausländisches Kapital dafür zu gewinnen, haben wegen der im Lande herrschenden Unsicherheit bisher zu keinem Ersfolge geführt.

fassung in

Berfien.

In den letzten Jahren ist Persien wiederum der Schauplatz erbitterter innerer Kämpse gewesen. Am 31. Dezember 1906 hatte Schah Muzassersed. Din dem Drängen seines Bolkes nachgegeben und ein Staatsgrundgesetz unterzeichnet, das eine Bersassungsmonarchie an Stelle des disherigen selbstherrlichen Regiments einsetzte. Benige Tage später, am 8. Januar 1907, starb er und hinterließ seinem Nachsolger Mohammed Ali die überaus schwierige Ausgade, die Berwaltung des Staates modernen Anschauungen anzupassen und das Bolk zu politischer Arbeit zu erziehen. Daneben galt es, die Unabhängigkeit Persiens von seinen großen Nachbarn Rußland und England zu erhalten und die Erträge des Landes zu heben. Dies war nur mit Hilse von Fremden möglich, durch deren Berusung aber gerade die Gesahr der Bevormundung herausbeschworen wurde.

Bon Anfang an scheint zwischen dem neuen Schah und seinem Bolke wenig Berstrauen bestanden zu haben. Schon bald nach der Throndesteigung kam es zu ernsten Mißhelligkeiten. Während der Herrscher sein Ohr reaktionären Ratgebern lieh und mit immer größerem Berdruß die Beschränfung seiner Herrschte durch das Parlament empfand, zeigte sich anderseits die junge Volksvertretung zu ernster Arbeit unfähig. Die politischen Parteien bekämpsten sich untereinander, die Minister wechselten dauernd. In den größeren Städten, besonders in Teheran, bildeten sich Bereinigungen, "Endjumen", deren Bestrebungen start demokratischen, ja antischnaftischen Charakter trugen. Daß eine Entwirrung dieser verwickelten Verhältnisse nur durch das Schwert möglich sein werde, trat bald hervor.

Die militärischen Machtmittel, die dem Schah zur Berfügung standen, waren nicht sehr bedeutend. Nominell besteht in Persien die allgemeine Wehrpslicht, mit deren Hilfe 80 Bataillone regulärer Infanterie und zahlreiche Kavalleries und Artilleries Abteilungen ausgestellt werden sollen. In Wirtlichkeit gibt es nur einige wenige Truppenteile. Wer einmal Soldat geworden ist, bleibt es dis ins hohe Alter; Anaben stehen neben Greisen in Reih und Glied. Die Leute werden ebenso wenig ausgebildet wie besoldet. Dafür haben sie volle Freiheit, sich am Garnisonsorte durch Nebenbeschäftigungen ihr Brot zu verdienen. Bewassnung und Ausrüstung sind gleich minderwertig. Offiziere gibt es in großer Zahl; sie sind jedoch, wie die Mannschaften, auf Zivilverdienst angewiesen.

Bersuche, die persische Armee zu reformieren, sind während des 19. Jahrshunderts von englischen, französischen und österreichischen Militärmissionen untersnommen worden, jedoch sämtlich erfolglos verlausen. Der Grund hierfür lag ebensosehr im steten Geldmangel der Regierung, wie in den untriegerischen Eigenschaften des Bolkes. Nur zwei von Russen und Deutschen ausgebildete Truppenteile haben einen leidlich guten Zustand erreicht: die Kasaken-Brigade und die Maschinengewehrs Abteilung des Instrukteurs Haase.

Die Aufstellung der Rafaten-Brigade fällt in das Jahr 1879. Gie erfolgte

Perfisches Heerwesen.



burch ruffische Offiziere, die später von Zeit zu Zeit abgelöft murben. Die Brigate fette fich Anfang 1909 aus etwa 1500 größtenteils berittenen Mannichaften gusammen und war in vier Regimenter ju zwei Esfabrons und zwei reitenbe Batterien ju vier Geschüten eingeteilt. Offiziere und Mannschaften find mit Ausnahme ber ruffischen Instrukteure Berfer. An ber Spite ftand feit 1906 Oberft Liachow.

Der Inftrukteur Saafe, ein früherer beutscher Unteroffizier, hat in den letten Rahren eine Maschinengewehr-Abteilung zusammengestellt und gesechtsmäßig ausgebilbet. Sie hat fich in ben nachfolgenben Rampfen verschiedentlich ruhmlich ausgezeichnet.

Staatsstreich des Schahs und Kampfe um Tabris.

Der erfte im Dezember 1907 unternommene Berfuch bes neuen Berrichers, fic ber Bolfsvertretung zu entledigen, icheiterte. Erft ber zweite im Juni 1908 batte besseren Erfolg. Die Kasaten-Brigade erwies sich als zuverlässig, bas Parlamentsgebäude wurde erstürmt und größtenteils gerftort. Die Berfassung blieb zwar dem Namen nach bestehen, in Birklichkeit murbe jedoch bie absolute Monarchie wiederhergestellt.

Lange sollte fich jedoch ber Schah bes errungenen Erfolges nicht erfreuen. Schon Ende Juni trafen Nachrichten ein, wonach unruhige Elemente, die aus dem Raufajus herübergekommen waren, die ohnedies unzufriedene Bevölkerung von Täbris zum Aufstande vermocht hatten.

Eine stärkere, einigermaßen feldmäßige Truppe zur Berwendung gegen Tabris aufzustellen, erwies sich als schwierig. Schließlich kamen etwa 2000 bis 3000 Mann zusammen, meist minderwertig ausgebildete Reguläre. Gine Kasaken-Abteilung von 300 Mann mit zwei Mafchinengewehren und zwei Gefchüten follte ihnen einigen Rüchalt geben. Die geplante Leitung ber Operationen burch einen ruffischen Offizier mußte auf englischen Ginspruch bin unterbleiben. Anfang November 1908 begam ber Angriff auf bas inzwischen felbmäßig befestigte Täbris; unter mancherlei Wechsel fällen hat er ein halbes Jahr hindurch angebauert.

Revolutionare

Auch an anderen Stellen seines Reiches erwuchsen bem Schah gefährliche Feinde. Erhebungen. Um die Jahreswende 1908/09 erhob sich die Bevölkerung von Isfahan gegen ihren harten und habgierigen Gouverneur. Der Bachtiaren-Chef Samfan-es-Saltaneb griff in biese Banbel ein, ftarte Saufen seiner friegerischen Stammesgenoffen festen sich in Asfahan fest.

> Etwa um die gleiche Zeit, Anfang Januar 1909, brachen auch in Rescht, dem hauptorte von Bilan, Unruhen aus. Die Stadt ift eines ber wichtigften Eingangs: tore Persiens am Raspischen Meere. Um 9. Februar wurde ber Gouverneur ver Un die Spite der aufftändischen Bevölterung stellte sich ein Groß: trieben. grundbesiter der Umgegend, Rafr-es-Saltaneh. Er übernahm die Berwaltung von Bilan, später auch die von Masanderan, und hat nach Angaben von Europäern in furger Zeit Vortreffliches geleiftet.

Nafr-es-Saltaneh ftammt aus einer alten und berühmten Kamilie. Mit 31 Nahren war er bereits General, später hat er sich als Leiter ber Münze, als Kinanzminister, Brovinggouverneur und Bächter ber Telegraphenlinien hervorgetan. 3m Jahre 1909 gablte er bereits 65 Jahre, trotbem bat er bie bedeutenben Anstrengungen ber nachfolgenden Rampfe um Teberan mit Leichtigfeit ertragen. Die perfifche Berichterstattung nennt ihn gewöhnlich nur "Sipehdar" — Beerführer.

Unter seiner Gefolgschaft tat fich Efrem hervor, ein wegen revolutionarer Umtriebe aus bem Rautajus geflüchteter Armenier. Überhaupt stellten Rautafier zu ben Streitkräften, die der Sipehdar zu sammeln begann, ein erhebliches Kontingent.

Schah Mohammed Ali befand fich in schwieriger Lage. Aus Isfahan, Aferbeibjan und Gilan, ben reichsten Brovingen seines Landes, liefen nennenswerte Steuerbetrage nun nicht mehr ein. In ber Sauptftabt begann es bebenklich ju garen, erhebliche Teile ber Rajafen-Brigabe konnten von bort nicht weggezogen werben. So begnügte man sich damit, 400 Mann regulärer Truppen mit zwei Gebirgsgeschüten nach Rasmin zu entfenden. Sie murben bort im April von ben Nationalisten angegriffen und unter Berluft ber Geschütze nach Teheran zurudgeworfen.

Unterbeffen hatte die Belagerung von Tabris ihren Fortgang genommen. 3m Ginmarich ber Februar und März machte fich in der Stadt der Mangel an Lebensmitteln bereits sehr fühlbar. Da führte Ende April der Anmarich einer rufsischen Abteilung von awei Bataillonen, vier Sotnien und brei Batterien einen völligen Umichwung ber Lage berbei.

Ruffen in Aferbeidjan.

Bis zum Jahre 1907 hatten fich ber ruffische und englische Ginfluß in Berfien bie Bage gehalten; die Integrität des Landes war baburch gesichert gewesen. Erst bas ruffifchenglische Abtommen vom 31. August 1907 fcuf eine Anderung ber Lage. Der Nordwesten und Norden Berfiens wurden Aufland, der Sudosten England als Intereffensphäre zugewiesen. Als Rukland bann vom Ottober 1908 ab immer dringender auf die Beeinträchtigung seines Handels durch bie Unruben in Ajerbeidjan hinwies, gab England ichlieglich auch feine Zuftimmung jum Ginmariche ruffischer Truppen. Rufland versicherte jedoch ausdrücklich, daß es nicht beabsichtige, dauernd in Berfien zu verbleiben.

Die Ruffen fetten bei ihrer Unfunft vor Täbris fofort die Ginfuhr von Broviant in bie Stadt burch. Gine Weiterführung ber Belagerung mußte nunmehr zwedlos ericeinen. Die Schahtruppen gogen ab, bie Ruffen blieben jedoch bei Tabris fteben,

Um Mitte Juni stand die allmählich auf 1000 bis 1500 Mann angewachsene Die Streit-Abteilung des Sipehdar an der Straße Teheran—Rescht bei Kaswin. Sie war trafte der Rationalisten modern ausgeruftet und verfügte über vier Gebirgsgeschüte. Saft alle Leute maren beritten. Es icheint auch, daß allmählich eine gemiffe militarische Ausbildung und Disziplinierung diefer Kräfte erzielt worden war.

und bes Schahs.



Auch die um Isfahan stehenden Bachtiaren waren sämtlich beritten; sie führten jedoch in der Mehrzahl nur alte Martinigewehre; in der Stadt waren ihnenzwei Gebirgsgeschütze in die Hände gefallen. Den Bormarsch auf Teheran haben nur etwa 1000 Mann unter der Führung Sardar Assatz, eines Bruders des Bachtiarensches Samsansess-Saltaneh, mitgemacht.

Slisse 37.

Bon den Truppen des Schahs befanden sich Mitte Juni 350 Kasaken mit einigen Maschinengewehren unter dem russischen Hauptmann Sapolski bei Keredj zum Schutze des dortigen Flußüberganges, etwa 200 Kasaken und mehrere hundert Reguläre süblich Teheran bei Schahzade Abdul Azim und 700 Kasaken in der Stadtkaserne zu Teheran. Etwa 1500 Reguläre bildeten die Leibwache des Schahs beim Schlosse Saltanetabad nördlich der Hauptstadt. Weit nach Süden hinausgeschoben standen endlich südlich Kaschan (Skizze 36) 3000 Mann Reguläre mit vier Geschützen.

Der Schah hatte sich nach Möglichkeit auf den Kampf vorbereitet. Der Inhalt der Zeughäuser in Teheran war nach Saltanetabad überführt worden, wo ein russischer Offizier, Rittmeister Kabejow, den Befehl über die Leibwache übernommen hatte. Der Dienst innerhalb der Kasafen-Brigade wurde schärfer gehandhabt, die Disziplin scheint sich gehoben zu haben.

Um den 20. Juni begannen der Sipehdar und Sardar Affat von Nordwesten und Süden langsam gegen Teheran vorzuruden. Die Schah-Truppen bei Kaschan wichen, ohne sich in ein Gesecht einzulassen, zurud.

Berhandlungen, die in der Folge zwischen dem Schah und seinen Gegnern mehrfach gepflogen worden find, führten zu keinem Ergebnis. Daß sich der Herrscher von
einem neu zu berufenden Parlament nicht viel Gutes versprach, ist einleuchtend. Das Band des Bertrauens zwischen Krone und Bolk war geriffen.

Neues Eins greifen Rußlands. Anderseits lag es im russischen Interesse, daß der Schah durch die freiheitliche Bewegung in seinen Rechten nicht zu sehr eingeschränkt oder gar entthront wurde. Hatte sich doch das Barlament bisher stets englandfreundlich erwiesen.

Schon früher hatte man russischerseits versucht, den Bormarsch des Sipehdar von Rescht aus zu verhindern; nunmehr traf man Maßregeln, um in die bei Teheran zu erwartenden Kämpse eingreisen zu können. Am 3. Juli wurde in einer Zirkularsnote an die Mächte ausgeführt, daß die russische Regierung zwar an dem Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Berhältnisse Persiens sesthalte, es aber doch für nötig erachte, Truppen über Ensell (nordwestlich Rescht) einrücken zu lassen. Man müsse bedenken, daß im Falle einer Wegnahme von Teheran durch die Nationalisten die europäischen Gesandtschaften, Institutionen und Untertanen in eine äußerst gefährliche Lage geraten und vom Verkehr mit Ensell abgeschnitten werden könnten. Ausdrücklich wurde dann hinzugesügt: "Die russischen Truppen werden Persien wieder verlassen, wenn Leben und Bermögen der russischen und ausländischen Untertanen vollkommen gesichert erscheinen".

Diese Note spornte die Nationalisten zu rascherem Borgeben an. Satte boch Ende April das Erscheinen einer schwachen russischen Abteilung einen völligen Umschwung der Lage bei Täbris herbeigeführt. Uhnliches konnte fich auch in Teheran wiederholen.

Am 27. Runi befand fich Sarbar Affat bei Rum, ber Sipehdar mit feinen Stige 36 vorbersten Abteilungen bei Nangimon.\*) Nunmehr handelte es sich darum, eine Bereinigung ber beiben ichmachen getrennten Gruppen berbeiguführen. Die Bachtigren bogen deshalb bald hinter Rum von der Teheraner Strake nach Nordweften ab. Etwa am 3. Juli erschienen sie bei Rabatkerim.

Der Sipehdar war indessen auf Reredj weitermarschiert. Das Detachement Kampfe west-Sapolski wich vor ihm ohne Kampf zurud; ber Übergang fiel am Abend bes 3. lich Teheran. unversehrt in die Sande der Borbut unter Efrem. Diefer fette noch in der Nacht vom 3. jum 4. Ruli ben Marich in öftlicher Richtung fort. Im Morgengrauen bes 4. stieß er auf Sapolsti bei Schahabab. Ein übereilter Angriff ber Nationalisten wurde abgeschlagen, fie verloren ein Bebirgsgeschüt.

Den Truppenführern des Schahs ist um diese Zeit vielleicht der Gebanke getommen, mit ganger Macht bie feinblichen Gruppen in ihrer Trennung anzugreifen. Bu einem so fühnen Entschlusse vermochten sie sich jedoch in der Sorge um die hauptstadt, in der die Stimmung immer erregter wurde, nicht aufzuschwingen. Immer wurden nur Teile entsendet. So ftiegen jest 100 Rasaten mit zwei Geschützen und mehrere hundert Reguläre unter Emir Mufatham gegen Rabatterim vor. Sie hatten dabei den unerwarteten Erfolg, daß etwa 300 Bachtiaren mit dem Kührer Sardar Affat bei diesem Orte eingeschlossen wurden. Um ben Borteil auszunuten, fehlten indeffen die Kräfte; am 8. Juli gelang es ben Gingefchloffenen durchzubrechen.

Der Sipehbar mar, wohl unter bem Ginbrucke bes Migerfolges Efrems vom 4. Juli, zunächft bei Reredi verblieben. Ihm gegenüber ftand die Abteilung Sapolsti noch bei Schahabad, ihr Kührer hatte sich nach Teheran begeben und war durch den Rittmeifter Berebinossom ersett worben. Erst am 8. traten bie Nationaliften ben Beitermarich an. Am felben Tage noch ftellten ihre beiben Abteilungen füblich Alischabag Rublung miteinander ber. Um 9. raftete man; ein Kriegsrat beschloß, jofort auf Teheran vorzugehen.

Am 10. fruh fah man fich indeffen von Guben ber angegriffen, anscheinend von benselben Rräften, die Sarbar Affat vor einigen Tagen in Rabatterim eingeschloffen batten. Der Tag verging mit Scharmuteln in ber Gegend süblich Karateve.

Den Ginbruch ber Duntelheit benutten die Nationaliften, um fich weiter nach

Bierteljahrebefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 2. Deft.

<sup>\*)</sup> Eine ruffifche Abteilung von einem Bataillon, viereinhalb Sotnien und einer Batterie erreichte Rasmin erft am 11. Juli.

Often zu schieben. Bis zum Morgen bes 11. Juli wurden auch Badamek, J. 3. Abdullah und Seidabad von ihnen besetzt. Den Weg nach Teheran fand man aber versperrt. Bei Ahmedabad waren unterdessen aus Teheran unter der Führung Sapolskis etwa 200 Kasaken mit drei Geschützen eingetroffen, von Schahabad her entwickelte sich Perebinossow; den Besehl über beide Abteilungen führte Oberstleutnant Blasnow. Bis zum Abend des 12. änderte sich trot dauernder Plänkeleien wenig an dieser Lage. Die Schah-Truppen begannen Badamek von Westen her zu umfassen.

Nächtlicher Durchbruch ber Nationaliften. Die Nationalisten beschlossen nunmehr, in der Nacht zwischen den Abteilungen Perebinossow und Sapolski in Richtung Derescht durchzubrechen. Um 11° Abends ritt die Borhut des Sipehdar unter Efrem von Seidabad ab; Sardar Assa mit den Bachtiaren und der Rest der Truppen des Sipehdar solgten. Eine Nachhut von etwa 700 Mann mit einigen Geschüßen verblieb bei Badamet, am Morgen mußte sie auf Alischabaz ausweichen. Bis dahin schienen die Schah-Truppen aber den Abzug der Nationalisten gar nicht bemerkt zu haben.

Stizze 38.

An der Umwallung von Teheran\*) fanden die Nationalisten nur geringen Widerstand. Auch die wenigen Innenwachen wurden schnell überwältigt. Gegen 9° vormittags war der Nordteil der Stadt in den Händen der Angreiser. Der Sipehdar schlug sein Hauptsquartier im Parlamentsgebäude auf. Sicherungsabteilungen wurden an den nach Norden, Westen und Osten führenden Toren und auf den Hauptstraßen gegen die noch vom Gegner besetzen Stadtteile ausgestellt.

Kämpfe in Teheran. In Teheran verfügte Oberst Liachow zunächst nur über 500 bis 600 Mann. Er beschloß, sich auf die Verteidigung der beiden großen Plätze und des Arsenals zu beschränken. An der Nordwestecke des Meidan-i-Mascht, gegenüber der deutschen Schule, hatte er einen Turm zur Verteidigung einrichten lassen. Nunmehr wurden die auf beide Plätze ausmündenden Straßen durch Varrikaden gesperrt, hinter denen Geschütze und Maschinengewehre Aufstellung fanden. Gegen Mittag des 13. trasen dann noch Teile der Abteilungen ein, die unter Oberstleutnant Basnow gegen Westen vorgeschoben gewesen waren; die Gegend von Kasrtadjar nördlich der Stadt erreichte

Stizze 37.

Stizze 38.

Rur in seinem nördlichen Teile besitzt Teheran einige gute Straßen und Boulevards, die bei Dunkelheit beleuchtet werden. Hier liegen auch die Wohnsitze der Europäer, die Gesandtschen, das unter deutscher Leitung stehende Regierungshospital und die deutsche Schule. Im Nordosten befindet sich das Parlamentsgebäude, das während der Kämpse im Juni 1908 von Teilen der Kasaten-Brigade erstürmt worden war. Im Süden der Stadt sind enge, krumme Straßen und gedeckte Basare vorherrichend.

<sup>\*)</sup> Teheran ist eine quadratisch gebaute Stadt von etwa 4 km Seitenlänge. Sie wurde vom Schah Nastrede Din im Jahre 1871 mit einer bastionierten Umwallung und einem 6 m tiesen und 15 bis 30 m breiten Graben versehen, der bei einer Belagerung mit Wasser gefüllt werden sollte. Da aber das Gelände im Norden 17 m höher liegt als im Süden, erwies sich diese Absicht als undurchsührbar. Die Stadt hat mehrere große Pläze, wie den Meidan-i-Mascht und den Meidan-i-Tupchaneh, an dem sich die Neichsbank, das Arsenal, die Hauptwache und das persische Telegraphen amt besinden.

Blasnow selbst mit etwa 300 Mann. Um Saltanetabad mussen sich noch etwa 4000 Mann Reguläre befunden haben.

Demgegenüber waren die Nationalisten weit in der Minderzahl. Nur etwa 1000 Mann scheinen in die Stadt eingedrungen zu sein, die Nachhut ist von Alischabaz erst am 15. herangekommen. Die Bevölkerung von Teheran hatte die "Befreier" zwar freudig empfangen; nennenswerte Teile von ihr scheinen sich indessen an den nachsolgenden Kämpfen nicht beteiligt zu haben.

Bis zum 16. haben diese angedauert. Sie sind von beiden Seiten recht schwächlich geführt worden, nur am 14. haben Truppen des Schahs von außen her in sie eingegriffen. Gegen Abend gingen reguläre Truppen aus der Gegend von Kastadjar aus vor. Zu ihrer Unterstützung waren einige Geschütze dort in Stellung gebracht worden. Die Nationalisten ließen einen Teil der Angreiser, etwa 150 bis 200 Mann, in die Umwallung hinein und fielen dann von allen Seiten über sie her. Darausshin scheint der Angreisf nicht wiederholt worden zu sein.

Noch am 15. war jedoch die Lage der Schah: Truppen recht günftig. In der Stadt behauptete Liachow alle seine Stellungen. In das Gelände nördlich Teheran waren die Nationalisten überhaupt noch nicht vorgedrungen. Da gab am 16. früh der Schah den Kampf auf. Er verließ sein Schloß und siedelte in die russische Gessandtschaft über. Am Abend desselben Tages riesen die Führer der Nationalisten den jungen Thronfolger Ahmed-Mirza zum Schah aus.

Auch Oberst Liachow stellte nunmehr die Feindseligfeiten ein. Die Reste der Kasafen-Brigade wurden den Nationalisten als Polizeitruppe zur Berfügung gestellt. Damit hatten die Kämpse in Nordpersien ihren vorläusigen Abschluß erreicht.



Digitized by Google



Rachbrud, auch unter Quellenangabe, unterfagt. Überfetungsrecht vorbehalten.

# Aus den Denkwürdigkeiten und Militärischen Werken des General-Feldmarschalls Grafen v. Moltke.

### III. Zusammensetzung der Hauptquartiere. — Wahl des Seldherrn. freiheit des Bandelns.\*)



hat nur auszuführen. Aber das sind Sterne erster Größe, deren kaum jedes Jahrhundert aufzuweisen hat. Es gehört eben ein Friedrich der Große dazu, um sich nirgends Rat zu holen und alles aus fich selbst zu wollen. In den allermeisten Källen wird der Kührer eines Heeres des Beirats nicht entbehren wollen. Dieser fann sehr wohl das Ergebnis gemeinsamer Erwägungen einer kleineren ober größeren Bahl von Männern sein, deren Bildung und Erfahrung fie vorzugsweise zu einer richtigen Beurteilung befähigt. Aber in biefer Bahl ichon barf nur eine Deinung, vorbehaltlich seiner eigenen Brüfung, und nur durch den einen dazu Befugten vor= getragen werben. Ihn mable ber Felbherr nicht nach ber Ranglifte, sondern nach feinem vollen verfönlichen Bertrauen. Möge auch das Angeratene nicht jedesmal das unbedingt Befte fein, fofern nur folgerecht und beständig in berfelben Richtung gehandelt wird, kann die Sache immer noch einer gedeihlichen Entwickelung zugeführt werden: man wird in dem erschwerenden Element ber Kriege selten bas Ideale er-

Tattifch-ftrategifche Auffage: Bemerkungen ju ben Generalftabereifen. Ronzentrationen. Rriegsgeschichtliche Ginzelschriften, Beft 36.

23

<sup>\*)</sup> Quellen: Italienischer Feldzug 1859. Dentwürdigfeiten 3, 4, 5. Rritifche Auffage 1864, 1870. Militarische Korrespondenz 1864, 1870/71.

reichen, aber selbst das Mittelmäßige kann noch den Zwed erreichen. Dem Kommandierenden bleibt dabei, vor dem Ratgeber, das unendlich schwererwiegende Berdienst, die Berantwortlichkeit für die Aussührung übernommen zu haben.

Man umgebe aber einen Felbherrn mit einer Anzahl von einander unabhängiger Männer, — je mehr, je vornehmer, ja je gescheiter, um so schlimmer, er höre bald den Rat des einen, bald des anderen; er führe eine an sich zwedmäßige Maßregel bis zu einem gewissen Bunkt, eine noch zwedmäßigere in einer anderen Richtung aus, erkenne dann die durchaus begründeten Einwürfe eines dritten und die Abhilsevorschläge eines vierten an, — so ist hundert gegen eins zu wetten, daß er mit vielleicht lauter wohl motivierten Maßregeln seinen Feldzug verlieren wird.

In einer beratenden Versammlung wird das Für und Wider mit so guten und unwiderlegbaren Gründen belegt, daß eines das andere aufhebt. Der positive Vorschlag hat die unzweisclhaftesten Bedenken gegen sich, die Negation bleibt im Recht, und alles vereinigt sich auf dem neutralen Boden des Nichtstuns. So gibt es auch in jedem Hauptquartier eine Anzahl von Leuten, die mit großem Scharssinn alle Schwierigseiten dei jeder vorgeschlagenen Unternehmung hervorzuheben wissen. Bei der ersten eintretenden Verwicklung weisen sie überzeugend nach, daß sie alles vorzhergesagt haben. Sie sind immer im Recht, denn da sie selbst nicht leicht etwas Positives vorschlagen, viel weniger noch aussühren, so kann der Ersolg sie nie widerzlegen. Diese Männer der Negative sind das Verderben der Heersührer.

Am unglücklichsten ist aber der Feldherr, ber noch eine Kontrolle über sich bat der er an jedem Tag, in jeder Stunde Rechenschaft von seinen Entwürfen, Plänen und Absichten legen soll: einen Delegaten der höchsten Gewalt im Hauptquartier oder doch einen Telegraphendraht im Rücken. Daran muß jede Selbständigkeit, jeder rasche Entschluß, jedes kühne Wagen scheitern, ohne die doch der Krieg nicht geführt werden kann. Ein kühner Entschluß wird nur durch einen Mann gefaßt.

Es ist immer sehr mißlich, positive Befehle aus der Ferne zu geben. It die höchste militärische Autorität nicht bei der Armee, so muß sie dem Führer freie Handlen. Der Krieg läßt sich eben nicht vom grünen Tisch aus führen, die oft augenblicklichen Entschlässes fönnen nur an Ort und Stelle nach den dort zu beurteilenden Berhältnissen gefaßt werden.

Ist also einmal der Krieg erklärt, so muß dem Oberfeldheren die volle Freideit gelassen werden, nach eigenem Ermessen zu handeln. Seine Wahl ist eine Frage ren der weitreichendsten Bedeutung, die leider in sehr vielen Fällen nach konventionellen und persönlichen Rücksichten erledigt wird. Eine schwere Berantwortung lasset auf ihm, vor Gott und seinem Gewissen — die vor einem Staatsgerichtshof verschwinde daneben. — Denn der Kommandierende einer Armee, der im Begriff siedt ein Unternehmen auszusühren, dessen Folgen nie gesichert sind, oder der Staatsmank, der eine große Politik zu leiten hat, wird sich nicht durch die Besorgnis abbeiten

lassen, daß er vor ein Kriegsgericht ober vor das Stadtgericht zu Berlin gestellt werden kann. Er trägt eine ganz andere Verantwortung vor Gott und seinem Gewissen, für das Leben von Tausenden seiner Leute und das Wohl des Staates. Er hat mehr zu verlieren als bloß seine Freiheit und sein Vermögen.

Und beshalb ift überall der Monarch der richtige Oberfeldherr, der nach der Theorie zwar unverantwortlich ist, in Wirklichkeit aber die schwerste Verantwortlichkeit trägt: denn wer setzt mehr als er ein, wo es sich um Krone und Zepter handelt?

#### 1859.

In der ersten Hälfte des Feldzuges von 1859 in Italien war das österreichische Armeeoberkommando der Militärzentralkanzlei in Wien untergeordnet, Graf Gyulai hatte demnach noch eine Kontrolle über sich, einen "Telegraphendraht im Rücken". Schon hierdurch wurde er in seinen Entschlüssen gelähmt; dazu kam, daß Feldzeugmeister Heß wiederholt von Wien aus in das Hauptquartier nach Italien gesendet wurde, als "Delegat der höchsten Gewalt", und zwar mit solchen Bollmachten, daß er auch ohne weiteres als Oberbesehlshaber hätte auftreten können, wenn er es sür nötig gehalten. Seine Anwesenheit, zumal am Abend der Schlacht von Magenta, konnte, wenn er nicht den Oberbesehl übernahm, nur die Unsicherheit vermehren. Endlich aber sehlten im Stade des Feldherrn selbst alse Borbedingungen für einen einheitlichen Entschluß: vor allem harmonierte Gyulai nicht mit seinem Chef des Generalstabes, Oberst Kuhn.

Der dienstliche Berkehr des Oberbefehlshabers in der Lombardei mit der Zentralstanzlei war bereits vor dem Kriege auf Schwierigkeiten gestoßen, insbesondere hatte Gyulai mit seinen Borschlägen zur Berstärkung der Armee in Italien keinen Erfolg, weil man in Wien bis zum letzten Augenblick bemüht war, die Hauptoperationen an



ben Rhein zu verlegen, stets in der Meinung befangen, Napoleon werde dieselbe Abssicht haben. Gin Umschwung in dieser Auffassung trat erst am 1. Mai ein, als die Tatsachen das Gegenteil bewiesen.

Die nunmehr von Wien aus an den Oberbefehlshaber abgehende telegraphische Beisung über bie weiteren Operationen bezeichnete ben " Rriegsschauplat in Stalien pormiegend"; fie foll aber nach Gyulais eigener Angabe verftummelt in feine Sanbe gelangt fein und nunmehr gelautet haben, ber eigentliche Kriegsschauplat liege bei Berona. Bis jum 3. Mai zeigen die Anordnungen Gpulais jedenfalls mehr offenfive Abfichten: er will von ber Lomellina aus bei Balenga burchbrechen, die Biemontesen zurudwersen und sich dann gegen die Franzosen wenden. Bon da ab bis Ende Mai taftet er mit seinem Heere unsicher in ber Lomellina umber und geht schließlich hinter ben Ticino zurud, gleichsam unter der Hypnose stehend: Mudzug auf Berona. Dies trat besonders am 5. Juni, dem Tage nach der Schlacht von Magenta, hervor. Im öfterreichischen Hauptquartier hatte man am Abend bes 4. feineswegs bas Befühl gehabt, geschlagen zu sein: Graf Gnulai beabsichtigte bamals anscheinend noch, am 5. ben Angriff ber Frangofen abzumvarten und bann gur Offenfive überzugeben. Nachrichten über den Zustand der Truppen bestimmten ihn indes in der Frühe des 5., fich für ben Rudgug zu enticheiben. An diefem Entichluffe bielt Goulai feft, trot aller Bemühungen, auch aus ber Truppe heraus, ihn davon abzubringen. In erster Linie trat General von Ramming, Kommandeur einer Brigade des III. Armeetorps, bafur ein, wenigstens Salt zu machen. Mitten im Drange ber Begebenheiten und unter ben Gindruden bes Tages vorher hatte er bie feste Überzeugung gewonnen, baß bie Frangofen weit bavon entfernt feien, die öfterreichische Armee zu verfolgen. Biel cher glaubte er fie felbst auf dem Rudzuge begriffen; jedenfalls tonne man ohne alle Gefahr halt machen, aufmarichieren und fich erft befinnen. Bollte man heute, am 5., die Schlacht nicht mehr erneuern, fo hindere boch nichts, alle Rrafte ju versammeln und am folgenden Tage die Offensive zu ergreifen. Zunächst am Feinde stehend, hatte Ramming sich von bessen völliger Untätigkeit überzeugt. Auch andere Generale bes III. Korps teilten bieje Anschauung. Ramming richtete am 5. Mittags ein Brivatschreiben an den Obersten Ruhn mit der Bitte, dabin zu wirken, daß die Urmee zum Stehen fomme.

Daß der Feind so gar nicht suchte, aus dem ihm überlassenen Siege Nuten zu ziehen, hatte auch im Hauptquartier diesenigen in ihrer Meinung bestärkt, die den Rückzug nicht für geboten erachteten. Zu ihnen gehörte der Oberst Kuhn. Allein Gyulai trat dieser Ansicht nicht bei. Freilich bildete die Schlacht von Magenta nur den Abschluß einer Reihe von unglücklichen Operationen. Die erfolglose Anstrengung während eines Zeitabschnittes von 6 Wochen mochte dem Führer — ganz abgesehen von jener Weisung aus Wien — auch das Vertrauen geraubt haben, ein besseres

Resultat erlangen zu können, als die Armee vor weiteren Berluften zu schützen und sie dem Kaiser möglichst intakt am Mincio zuzuführen, wo man Berstärkung fand und die Festungen zur Geltung kamen.

Erst in der zweiten Hälfte des Feldzuges übernimmt der österreichische Monarch den Oberbesehl. Die Entlassung des Grasen Gyulai war durch die Berhältnisse geboten gewesen. Wenngleich die Armee im allgemeinen an Haltung nichts eingebüßt, so hatten doch die Ereignisse unter allen Graden der Offiziere eine derartige Mißsstimmung gegen die obere Leitung erregt, daß der Wechsel im Kommando ersorderlich schien, um das erschütterte Vertrauen wieder herzustellen.

Im kaiserlichen Hauptquartier zu Berona stand an der Spite der Operationsstanzlei der Feldzeugmeister Heß; Souschef des Generalstades war, seit dem 14. Juni aus der Front berufen, General von Ramming. Indes trot Anwesenheit des Monsachen sehlte auch hier Übereinstimmung.

Als Mitte Juni die seit Magenta im Rudzug befindliche Armee das Höhensgelände südlich des Garda-Sees erreicht hatte, fragte es sich, ob sie dort stehen bleiben oder den Rudzug bis hinter den Mincio fortsetzen solle.

General von Ramming war für Stehenbleiben, nicht sowohl wegen der Borteile, die das Gelände bot, als auch der Truppen wegen, die die Wiederaufnahme der Gefechtstätigkeit mit Freuden begrüßen würden.

Feldzeugmeister Heß sprach sich für weiteren Rückzug aus, damit die Armee sich sammeln, ausruhen und sich mit allen vorhandenen Mitteln für spätere Offensive verstärfen könne.

Der Raifer entichied fich zunächst für den Rudzug.

Die entsprechenden Befehle ergingen für ben 16. Juni.

Auf Rammings Borschlag wurde indes im Laufe dieses Tages der bereits angetretene Rüdmarsch eingestellt und die Besetzung der Stellung Lonato—Castiglione am Westabhang jener dem Garda-See nach Süden vorgelagerten Höhen besohlen.

Doch bald kam eine andere Auffassung ber Lage im Allerhöchsten Hauptquartier zur Geltung. Bereits am 18. lag es nicht mehr in ber Absicht bes Kaisers, jene Stellung zu behaupten; ber Rückzug hinter ben Mincio sollte angetreten werben, falls ber Feind im Berlaufe bes 19. und 20. Juni keinen Angriff unternehme.

Am 19. Juni hatte wieder der Gedanke der Offensive die Oberhand gewonnen. Schließlich wurde am 21. und 22. doch der Rückzug ausgeführt. Es bedarf teiner näheren Erläuterung, welch ungünstigen Ginfluß diese häufig wechselnden Entsichlüffe und die dadurch notwendig werdenden Hins und Hermärsche auf die Stimmung der Truppen haben mußten.

Um 23. Juni rudten die Österreicher wieder über den Mincio vor, am Tage darauf wurden sie bei Solferino geschlagen.

#### 1864.

Auf dänischer Seite machte sich 1864 ein unhaltbarer Dualismus in der obersten Kriegsleitung von Beginn des Feldzuges an geltend: das Heer war nicht dem Könige, sondern nach der parlamentarischen Schablone dem Kriegsminister unterstellt: "Er Krieg läßt sich aber nicht vom grünen Tisch aus führen, die oft augenblicklichen Entschlüsse können nur an Ort und Stelle, nach den nur dort zu beurteilenden Berzhältnissen gefaßt werden." Ein der Nation verantwortlicher Minister wird unter dem Oruck der össentlichen Stimmung, schwungvoller Phrasen in der Nationals versammlung und dem Geschrei der Parteien schwerlich aus rein militärischen Rücksten verfahren.

Was sollte aber der kommandierende General de Meza aus einer ministeriellen Instruktion machen, die auf der einen Seite den höchsten Wert auf die Behauptung der Danewerkstellung legt, die hervorhebt: "daß hierbei gar keine Rücksicht auf das Material zu nehmen sei, daß die Benutzung des Positionsgeschützes noch im letzen Augenblicke das Schicksal des Tages zu wenden vermöge", auf der anderen Seite es aber für ebenso nötig erklärt: "bei den obwaltenden politischen Verhältnissen kampf um die Danewerke nicht soweit zu sühren, daß das Dasein des Heeres kompromittiert werde".

Man kann es nur billigen, daß der tapfere General de Meza hier das Richtige — Räumung der Danewerke — wählte, ohne sich an den Aufschrei der öffentlichen Meinung zu kehren, deren Opfer er bald darauf wurde.

Der König, erst am 3. Februar bei der Armee eingetroffen, hatte sie am 4. früf auf Beranlassung des Ministerpräsidenten, Bischofs Monrad, verlassen, damit General de Meza freie Hand behielt. Um Abend des 4. wurde, nach Abstimmung im Kriegerat der Entschluß gefaßt, die Werke zu räumen.

Hier ware der Monarch der richtige Oberfeldherr gewesen, denn wer setzt mehr als er ein, wo es sich um Krone und Zepter handelt!

Mezas Nachfolger, General Gerlach, hatte wiederholt darunter zu leiden, die ber Kriegsminister Anordnungen traf, die seinen Ansichten nicht entsprachen. Diese Meinungsverschiedenheiten machten sich bei der Berteidigung der Düppelstellung besonders geltend. Die Regierung wünschte, daß sie die aufs äußerste gehalten würde, während das Oberkommando an Ort und Stelle die Berhältnisse besser zu beurteilen vermochte und einen langen Widerstand für aussichtslos hielt.

Es tam hinzu, daß der dänische Estadrechef dem Oberkommandierenden zu Lande nicht unterstellt war und seine Mitwirkung bei einem Anfang April beabsichtigen Ausfall versagte. Die Aftion, die zugleich das Moralische der Truppen gebeben haben würde, unterblieb. Hier machte sich geltend, wie nötig es ist, daß die Versügung über alle vorhandenen Streitmittel unbedingt in die Hand des einen zur Stelle besindlichen Führers gelegt werde.

Schon zuvor hatte General Gerlach nicht unterlassen, das Bedenkliche seiner Lage in Kopenhagen vorzustellen. Aber wie hätte das der Bolksvertretung verants wortliche Ministerium nach dem Sturm, den die Räumung der Danewerke in der öffentlichen Meinung erregt hatte, nun auch noch das Berlassen der Düppeler Stellung gutheißen und anbesehlen sollen!

Außerdem stand am 20. April die Londoner Konferenz bevor, und es mochte sehr wünschenswert erscheinen, zu diesem nahen Zeitpunkt noch festen Fuß auf dem Kontinent des Herzogtums zu behaupten, um das es sich vornehmlich handelte. Die Frage, ob dies ohne Aufopferung der Armee zu erreichen sei, vermochte aber füglich nur ihr Führer zu übersehen. Dennoch lief am 11. April vom Kriegsminister der bestimmte Besehl ein, die Düppelstellung aufs äußerste zu behaupten; am 13. wiedersholte er ihn schriftlich, am 15. telegraphisch.

Daburch wurde dann freilich der Kommandierende formell der Berantwortung für die Folgen überhoben; er schickte jedoch eine aussührliche Darlegung der Lage ein: nach seiner Beurteilung mußte die Stellung nur noch leicht besetzt gehalten, bei einem ernstlichen Angriff aber geräumt werden. Der Brückenkopf sicherte den Rückzug und hinter dem Meeresarm konnte die Behauptung von Alsen mit gutem Erfolg sortsgesetzt werden.

General Gerlach blieb ohne Antwort auf diese Vorstellung, und die Freiheit des Handelns nach Umständen wurde ihm nicht gewährt.

Um 18. April fiel Duppel.

Der Gegensatz zwischen Oberkommando und Regierung tam endlich auch in der Beurteilung des Wertes von Fredericia jum Ausdrud. Um 24. April fprach fich General Gerlach schriftlich gegen eine Räumung ber Festung aus, ba Fredericia als lettes gefichertes Ausfalltor auf dem Festlande nach dem Falle von Duppel an Bebeutung gewonnen habe. Tropbem erging von Ropenhagen aus am Tage barauf die telegraphische und am 26. April die schriftliche Weisung, die Räumung zu beschleunigen und die Befatung nach gunen überzuführen. Durch diefe Magnahmen mar Danemark bei Beginn ber Konferenz in London allerdings nicht nur im Befit der Infel Alfen, sondern hatte auch auf Fünen ein ftartes Truppenforps, mahrend eine Division ben nördlichften Teil von Butland befett hielt. Immerhin hatte man wenigstens ben Berfuch machen follen, wegen Übergabe bes Plates zu verhandeln und Bedingungen dafür zu ftellen. Bei bem Bert, ben bas beutiche Oberkommando auf Fredericia legen zu muffen glaubte, wurde basselbe vorausfichtlich bie Burudfuhrung allen Materials bewilligt und die unbeschädigte Rudgabe ber Berte bei endlicher Regelung verheißen haben.

Gine große Rolle bei ben von Ropenhagen aus getroffenen militärischen Ansordnungen spielte übrigens auch die eigene Sicherheit der Regierung: solange die politischen Machthaber völlig sicher saßen, forderten sie von der Armee den Widerstand

gegen alle Überlegenheit, die Ertragung der größten Leiden und die Gesahr der Bernichtung. Sie ließen es sich auch nicht ansechten, daß Jütland die ganze Schwere einer seindlichen Offupation allein zu tragen hatte. Man könnte hierin eine Charaktergröße wie die des römischen Senats sehen, der den Acker versteigern ließ, auf dem Brennus lagerte, wenn nicht der dänische Senat völlig in Kleinmut umgeschlagen wäre, als die Wegnahme von Alsen, die ernstliche Bedrohung von Fünen und die unentschiedenen Gesechte der Flotte in Ost- und Nordsee die Inseln gefährdet erscheinen ließen. Die beispiellose Preisgebung von Fredericia und die beschleunigte Herbeissührung der Friedenspräliminarien sind dafür unwiderlegliche Beweise.

Auf Seite ber verbündeten Breufen und Ofterreicher konnte bei ber geringen Stärke der Streitkräfte für den Oberbefehl ein Monarch nicht in Krage kommen, zumal es fich ursprünglich nur um eine Bundesexekution gehandelt hatte. Der Oberbefehl wurde vielmehr zunächft dem preußischen Generalfeldmaricall Grafen Brangel In seinem Stabe ift anscheinend nicht immer Ginigkeit vorhanden gewesen, boch vermied man es von Berlin aus nach Möglichkeit, sich einzumischen: allerdings wurde Mitte Februar ber Chef bes Generalstabes ber Armee in bas Hauptquartier geschickt, aber nur, um die Absichten Wrangels zu erfahren. bauernde Unwesenheit auf bem Kriegeschanplat hatte ohne bestimmten amtliden Wirkungsfreis und ohne offizielle Stellung und Machtbefugnis kaum etwas andern fönnen, gab es boch ber nicht etatsmäßigen und baher unverantwortlichen Ratgeber Stets ift, von Beginn ber Operationen an, in Berlin bas Beftreben vorherrichend, dem Reldherrn Freiheit bes Sandelns zu laffen, foweit es bie politiiden Berhältniffe geftatten: ber vom Chef des Generalftabes ber Armee entworjene Operationsplan geht baber Wrangel burch ben Kriegsminister\*) nur zur Kennmis zu; er enthielt allgemeine Grundfate für die Operationen, die in ber Vernichtung ber banifchen Landarmee und raftlofen Ausnutung bes Sieges gipfelten, und besonder Borschriften für die ersten Tage nach Überschreiten ber Giber. Ob Graf Brangel banach handeln wurde, mußte ihm überlaffen bleiben, besonders konnten jene Gingelanordnungen nicht bindend fein, weil manche nicht vorauszusehende Ereignisse sie wesentlich modifizieren mußten.

Nachdem der Angriff auf Düppel dem Prinzen Friedrich Karl übertragen worden war, dringt der Chef des Generalstades der Armee in Berlin darauf, daß dem Prinzen volle Freiheit gelassen werde, denn ihm bleibt die volle Berantwortlichkeit für die Ausführung: er muß für alle und jede Maßregel freie Hand behalten, auch eine Landung auf Alsen darf man ihm nicht unbedingt verbieten, weil glückliche Umstände selbst dies Wagnis möglich machen können: nur auf die Schwierigkeiten des Untersnehmens ist der Prinz ausmerksam zu machen.

<sup>\*)</sup> Erst von 1866 an übermittelt ber Chef bes Generalstabes ber Armee bie Weisungen bes Königs an die im Felbe stehenden Rommandos.

Auch der König versichert dem Prinzen schriftlich, daß weder er noch der Kriegs= minister daran denken, Hoffriegsrat spielen zu wollen, beiden liegt es fern, Be= sehle für die Operationen zu geben, sie halten sich aber für verpflichtet, ihre Ansichten auszusprechen, die der Prinz nach Umständen benutzen kann.

Nach Erstürmung ber Düppeler Schanzen werden die weiteren Operationen — Befetung von gutland und Befitergreifung von Funen -- Brangel, wiederum auf Beranlassung bes Chefs des Generalstabes der Armee, nicht etwa befohlen, sondern nur zur Durchführung angeraten. Es mußte bies schriftlich von Berlin aus geschehen, nachdem bei ber Anwesenheit bes Ronigs im hauptquartier am 21. April verfaumt worben war, bestimmt festzustellen, was nach bem eben ersochtenen Siege weiter geschehen solle. Bielleicht hatte man babei auch bie Stimme bes Chefs bes Generalstabes ber Armee hören können, ber aber bei ber freilich fehr plöglichen Abreise Seiner Majeftät von Berlin nicht befohlen worben mar. Noch am 24. April ift er völlig barüber in Unkenntnis geblieben, was für bie nächste Zukunft beschlossen wurde, wie es überhaupt oft nicht für nötig erachtet wird, ihn von beabsichtigten und selbst icon angeordneten Dagregeln in Kenntnis ju fegen; anderfeits aber werben von ihm oft Gutachten in ben wichtigften Angelegenheiten plöglich geforbert. er suchen, wenigstens burch Privatforrespondenz in ber nötigen Ubersicht ber Dinge zu bleiben.

Im zweiten Teile des Feldzuges lähmte, wie bereits erörtert wurde, die Politik saft jede Freiheit des Handelns. Der Übergang nach Alsen bildete den Lichtpunkt der Operationen. Es war um so bedauerlicher, daß diese berart eingeschränkt werden mußten, als im Stade des nunmehrigen Oberbesehlshabers, des Prinzen Friedrich Karl, dem der Chef des Generalstades der Armee zur Seite stand, jene Übereinstimmung herrschte, die die Borbedingung des Ersolges bildet.

#### 1866.

Im Hauptquartier des Königs von Hannover, Göttingen, waren die Meinungen über die Operationen von Anfang an geteilt gewesen. In dem Maße aber, wie die Truppen schlagfähiger wurden, gelangten im Rate des Königs die Stimmen zur Geltung, die den Marsch nach dem Süden zum Anschluß an die Bayern vertraten, und am 20. Juni wurde der Beschl zum Ausbruch für den nächsten Tag gegeben.

Am 26. finden wir die hannoversche Armee in und um Langensalza; sie hatte die gerade Straße nach dem Süden, über Eisenach, aufgegeben und den bedenklichen Umweg über Langensalza eingeschlagen. Immer enger drohte sich das Netz des Feindes um sie zuzuziehen.

Man war im Hauptquartier des Königs zu der Überzeugung gelangt, daß ein Entkommen nicht mehr möglich sei, aber man wollte nicht ohne Kampf kapitulieren. Wit dem Moment, wo man im hannoverschen Hauptquartier zuerst das Feld

diplomatischer Verhandlungen betrat, war das Schickal der Armee entschieden. Wir begegnen von da an wiederholten Schwankungen zwischen dem Entschlusse zu ents scheidenden militärischen Bewegungen und der Neigung zu gütlicher Vermittlung.

346

Am Nachmittage des 23. Juni knüpft man Berhandlungen mit Berlin an, beschließt jedoch noch am Abend, tags darauf bei Eisenach durchzubrechen. Die schon versammelten Truppen werden am anderen Morgen wieder in die Kantonnements zurückgesandt, weil man zunächst Antwort aus Berlin abwarten will; aber ehe diese angekommen, entschließt man sich von neuem, die Operation auf Eisenach auszuführen, und kaum in den Quartieren angelangt, müssen die Truppen wiederum vorgehen. Wan erklärt, nun alse diplomatischen Verhandlungen abbrechen zu wollen, ist aber dennoch bereit, den erwarteten preußischen Bevollmächtigten zu empfangen, um Blut-vergießen zu vermeiden. So handelt man in beiden Richtungen nur halb: man möchte kapitulieren, will aber keine Zugeständnisse machen; man will die seindlichen Linien durchbrechen, möchte aber den Kamps vermeiden.

Wir werden nicht irren, wenn wir die Ursachen hiervon auf die verschiedenen Einflüsse der sich im Hauptquartier gegenüberstehenden Parteien zurücksühren. In Göttingen hatte die Kriegspartei, wenn man sie so nennen will, mit dem Abmarsch nach dem Süden gesiegt; die vielen Schwierigkeiten aber, die die Aussührung mit sich brachte, die große Hiße, die karge Berpslegung, die mangelhafte Ausrüstung brachten die entgegengesette Ansicht wieder zur Geltung, daß die bevorstehenden Gesechte und der in bezug auf Berpslegung und bei dem mangelhaften Transportmaterial überaussschwierige Marsch über den Thüringer Bald unverhältnismäßig große Berluste herbeisühren werde, und daß es fraglich erscheine, ob die Armee in hinreichend schlagsertigem Zustande Süddeutschland erreichen könne. Dazu kam noch, daß die erwartete Hilfe von dorther ausblieb.

Erst die Kapitulation erlöste die hannoverschen Truppen aus ihrer verzweiselten Lage: am 27. Juni hatten sie sich schon durch ganz hervorragende Tapferkeit in dem Gesecht bei Langensalza ausgezeichnet, indes am 28. Abends war der Kreis geschlossen, und die Hannoveraner waren von mehr als 40000 Mann rings umstellt.

Die Gewißheit, von so bedeutender Übermacht umschlossen zu sein, die Erschöpfung der Truppen, der Mangel an Munition und Lebensmitteln und die Verluste im Gesecht ließen den König von Hannover die Überzeugung gewinnen, daß weiterer Kampf nur zu nutslosem Blutvergießen führen könne.

Für die hannoversche Armee war die Anwesenheit des blinden Königs ein Unglud gewesen: in diesem Falle war der Monarch nicht der richtige Oberfeldherr.

Auf preußischer Seite bleibt das große Hauptquartier zunächst in Berlin, um vorerst die hannoversche Angelegenheit abzuwickeln, so störend sich dies auch für die Leitung der Operationen auf dem Hauptkriegsschauplatz erwies. Die Hauptstadt war indes der gegebene Sammelpunkt für die von Landräten, Agenten und Kundschaftern

eingehenden Nachrichten über die Bewegungen der hannoverschen Truppen; nur von Berlin aus konnten die entsprechenden Weisungen an den Oberbesehlshaber im Westen, General Vogel von Falcenstein, und die ihm unterstellten, aus verschiedenen Richtungen in Hannover einrückenden Kolonnen weitergegeben werden, zumal deren Verbindung untereinander sehr unsicher war. Außerdem aber entsprachen die Maßnahmen Falcensteins den Erwartungen der obersten Heeresleitung nicht immer: er hatte den Gesichtspunkt nicht überall im Auge behalten, daß es darauf ankam, vor allem das hannoversche Korps zu entwassen, und daß er erst dann gegen die Süddeutschen vorgehen dürse.\*) Hierdurch wird ein häusiges Eingreisen nicht sowohl des Chess des Generalstades der Armee wie auch des obersten Kriegsherrn in der Zeit vom 19. die Zu zuni notwendig; auch muß Obersteutnant Beith vom Großen Generalstade am 26. Abends zu mündlicher Ausstlärung von Berlin nach Eisenach sahren, da Falcenstein durch die Meldung vom Anmarsch der Bayern von seiner nächsten Ausgabe wiederum abgelenkt schien.

Erst nach der Kapitulation der Hannoveraner eilt der König mit dem großen Hauptquartier nach Böhmen; dort waren inzwischen Elde, Erste und Zweite Armee eingerückt und bereits mit dem Feinde zusammengestoßen. Ihnen war nach Möglichkeit Freiheit des Hande belassen worden. Die allgemeinen Direktiven allerdings — ob eine Armee offensiv oder desensiv versahren, ob sie vorgehen solle oder ausweichen müsse — konnten nur von Seiner Majestät erteilt werden, denn die Bewegungen der einen Armee mußten notwendig im Zusammenhang mit denen der anderen stehen. Sobald die Armeen aber mit dem Feinde in Berührung gekommen waren, dursten sie auf keinen Fall durch Bestimmungen von oben beschränkt werden. Hierauf zielte das ganze Bestreben des Chefs des Generalstades der Armee hin.

Eine Anderung in der Aufstellung der Zweiten Armee, noch bevor sie Fühlung mit dem Gegner gewonnen, bedurfte nach diesen Gesichtspunkten der Genehmigung des obersten Kriegsherrn; es mußte daher der bereits besohlene Abmarsch der Armee aus der Gegend von Landeshut-Waldenburg an die Neiße zunächst eingestellt werden. Die beabsichtigte Maßregel erschien ja an sich durchaus zweckmäßig, hatte aber das Bedenkliche, daß dadurch die Entsernung der Zweiten von der bei Görlitz besindlichen Ersten sich um fünf die sechs Märsche vergrößerte, und daß die Zweite Armee, selbst in starter Stellung, der ihr drohenden übermacht nicht gewachsen war. Der König genehmigte nun zwar den Abmarsch, besahl aber zugleich die Verstärfung der Zweiten Armee und Fortsetzung des bereits besohlenen Linksabmarsches der Ersten. Dem ersten militärischen Katgeber des Königs lag es fern, seine Ansicht über den Wert der Stellung an der Neiße als maßgebend zu betrachten; er beschränkte sich daraus, dem Ehef des Generalstabes beim Obersommando, General von Blumenthal, zu

<sup>\*)</sup> VII. Jahrgang. 1910. 2. Beft, Seite 184.

empsehlen, den Kampf an der Neiße gegen eine Überlegenheit nicht aufzunehmen, fügte indes hinzu: "Sie werden an Ort und Stelle besser urteilen, als ich es von hier kann; ich möchte nur warnen, sich nicht fortreißen zu lassen zum Schlagen unter



allen Umftänden. Es ist freilich viel leichter, zum Widerstand um jeden Preis uraten, als zu einem wenn noch so nötigen Ausweichen."

Nachdem die Armeen am 22. Juni angewiesen waren, ihre Bereinigung — Et und Erste Urmee von Dresden—Görlit, Zweite (ohne VI.) von der Neiße aus — in Richtung Gitschin aufzusuchen, fügt die Heeresleitung erläuternd hinzu: natürlid

sei damit nicht gemeint, daß dieser Punkt unter allen Umständen erreicht werden müsse, vielmehr hänge die Bereinigung ganz von dem Gange der Begebenheiten ab. Es sei durchaus unwahrscheinlich, daß die Hauptmacht der Österreicher schon in den nächsten Tagen im nördlichen Böhmen versammelt stehe; wir könnten aber leicht Gelegenheit haben, den Gegner in geteiltem Zustande mit überlegenen Kräften anzusgreisen und den Sieg in anderer Richtung zu versolgen. "Dennoch bleibt die Berseinigung aller Streitkräfte für die Hauptentscheidung stets im Auge zu behalten. Die Armeekommandos haben von dem Augenblicke an, wo sie dem Feinde gegenüber treten, nach eigenem Ermessen und nach Ersordernis zu handeln, dabei aber stets die Bershältnisse der Nebenarmee zu berücksichtigen. Durch sortgesetzes Bernehmen unterseinander wird die gegenseitige Unterstützung ermöglicht sein."

Der Ersten Armee wurde außerdem empfohlen, durch beschleunigtes Borgehen bie Krisis abzufürzen, die dadurch entstand, daß der Zweiten Armee die schwierigere Aufgabe des Debouchierens aus dem Gebirge von der Linie Liebau—Reinerz aus zusiel.

Da die Erfte Armee nach bem Ginrucken in Bohmen indes nur langfam vorwarts tam, ihr Gros auch von der Richtung auf Gitschin abgewichen war, um ben Begner bei Munchengrat von der Mer zu vertreiben, fo bedurfte es ber wiederholten Mahnung ber Beeresleitung, noch von Berlin aus, ben Marich zu beichleunigen; auch der oberfte Kriegsherr fab fich am 29. Juni in der Frühe veranlaßt, telegraphisch einzugreifen und dem Bringen Friedrich Rarl dirett sofortigen Vormarsch auf Gitschin zu befehlen, da an biefem Tage bie Erste Armee ruhen, die Zweite aber bereits bie Elbe bei Urnau-Königinhof erreichen wollte. Daraufhin ging erstere noch am 29. energisch vor und schlug ben Feind am Abend bei Gitschin. Die Elbarmee mar auf Jungbunglau abgeschwenkt, wo stärtere feindliche Kräfte vermutet wurden: wiederum war somit die allgemeine Richtung, die jur Bereinigung mit ber Zweiten Armee führte, verlaffen worden. Auch die am 22. empfohlene Berbindung zwischen ben Armeen ließ bis jum 30. ju wünschen übrig. Zwischen Erster und Zweiter Armee wurde fie erst an diesem Tage burch Kavallerie, am 1. Juli auch burch Offiziere von Oberkommando ju Oberkommando hergestellt; die telegraphischen Berbindungen, auch nach rudwärts, genügten ebenfalls nicht: zwischen Erster und Zweiter Urmee traten fie erft am 1. Juli in Tätigkeit. Es erscheint begreiflich, daß hierdurch die Aufmerksamkeit ber Beeresleitung berausgeforbert und ihr Gingreifen öfter nötig wurde als bei normalen Berhältniffen.

Bu verhindern, daß die Zweite Armee über die Elbe ging und dadurch vor die Erste kam, bezweckte ein Telegramm des großen Hauptquartiers von Kohlfurt aus auf der Fahrt von Berlin nach Reichenberg, am 30. Juni Mittags: die Zweite Armee wurde darin aufgesordert, sich am linken Elbuser zu behaupten, ihr rechter Flügel bereit, sich dem linken der Ersten Armee über Königinhof anzuschließen; letztere aber sollte ohne Aufenthalt auf Königgrät marschieren, die Elbarmee die rechte Flanke

babei beden. Diese Weisung mußte an die Zweite Armee am 1. Juli von Shloß Sichrow aus wiederholt werden, da das Telegramm vom 30. Juni nach Angabe des Generals von Blumenthal, undeutlich angekommen war und das Oberkommando den Elbübergang für den 1. und 2. Juli immer noch beabsichtigte.

Durch das wiederholte Eingreifen der Leitung am 30. Juni und 1. Juli wurde es möglich, die Trennung der Armeen auch ferner aufrecht zu erhalten und das uns mittelbare Zusammenwirken bis zu dem Augenblick zu verschieben, wo man mit dem Gegner zusammenstoßen würde. Mündliche Aussprachen des Chefs des Generalstades der Armee mit Vertretern der Oberkommandos am 1. und 2. Juli hatten dazu beigetragen, eine einheitliche Aussassigung der Lage herbeizusühren.

Man vermutete die Hauptmacht der Österreicher hinter der Elbe zwischen Josephstadt und Königgrätz. Erkundungen ergaben indes, daß sie vor dem Strome stand, und führten den König zu dem Entschlusse, sofort anzugreisen.

Der am 22. Juni eingeleitete Bormarich in Richtung Gitschin fand im Zussammenwirken ber drei Armeen bei Königgrätz einen erfolgreichen Abschluß.

Nach der Schlacht ist die Heeresleitung bestrebt, den Armeen möglichste Freiheit zu lassen. Sie erhalten für mehrere Tage ihre Weisungen — Direktiven — die nach Bedarf durch Einzelbesehle — diese meist über Unterbringung und Verpstegung — ergänzt werden. Erst am 14. Juli, nachdem Brünn erreicht, werden für die auf Wien marschierende Elb- und Erste Armee neue Weisungen nötig.

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Heeresleitung und dem Oberkommando der Zweiten Armee über deren Aufstellung gegen Olmütz wird wiederum durch mündsliche Rücksprache beglichen: Verpstegungsrücksichten und die Möglichkeit eines Vorsstoßes der Nordarmee aus Olmütz waren Veranlassung gewesen, der Zweiten Armee Aufstellung in Linie Littau—Konitz sowie Basierung auf Schlesien vorzuschreiben. Das Oberkommando der Zweiten Armee hielt aber den Feind in Olmütz für zu erschüttert, um an Offensive zu denken, und sah seine Aufgabe mehr darin, den Abmarsch der Österreicher nach der Donau zu verhindern; hierfür schien eine Aufstellung südwestlich Olmütz vorteilhaster. Die Heeresleitung genehmigte den Vorschlag der Zweiten Armee, trotzem nunmehr alle drei Armeen auf den Nachschub über Pardubitz angewiesen werden mußten und die neue Stellung in Linie Proßnitz—Urtschitz den numerisch weit überlegenen Gegner zum Angriss gerade heraussorderte, um sich den Weg nach der Donau zu bahnen.

Am 14. Juli erhalten Elb- und Erste Armee den Besehl zum weiteren Bormarsch auf Wien. Die Nachricht vom Abmarsch, wie es schien größerer Teile, ber Nordarmee aus Olmütz machte indes bereits am 15. notwendig, das direkte Borgeben gegen die Donau aufzugeben und den Armeen von Tag zu Tag Weisungen zugehen zu lassen. Diese Beschränkung ihrer Selbständigkeit mußte auch fortbestehen, als am 18. der Bormarsch auf die Donau sortgeseht werden konnte, weil die Nordarmee den Umweg über die Karpathen genommen hatte. Die Zweite Armee sollte, soweit vor Olmütz abkömmlich, den beiden anderen folgen. Gine Schlacht vor Wien schien nicht unmöglich und ordnete der oberfte Kriegsherr daher am 19. die Konzentration der drei Armeen hinter dem Rußbach an. Der am 22. beginnende Waffenstillstand vershinderte die Aussührung dieser Absicht.

## 1870/71.

Im Kriege gegen Frankreich verläßt die deutsche Heeresleitung vierzehn Tage nach befohlener Mobilmachung, am 31. Juli 1870, die Hauptstadt.

Um diese Zeit lag der Mittels und Schwerpunkt der beutschen Heeresmacht bereits südwestlich Mainz; die vorgeschobenen Flügel waren nur noch wenige Meilen von der französischen Grenze entfernt. In diesem Zeitpunkt des Ausmarsches bildete Mainz die geeignetste Berbindung zwischen den bereits vorrückenden Armeen und den nachsolgenden Korps nebst allen sonstigen rückwärtigen Hilsmitteln. Deshalb wurde das Große Hauptquartier des Königs zunächst dorthin verlegt.

In der Regel beschränkt sich die Heeresleitung auch in diesem Feldzuge darauf, für die Operationen nur Direktiven, also leitende Gesichtspunkte zu geben, deren Ausssührung den Armeekommandos überlassen bleibt. Unter Umständen aber, wo täglich eine große Entscheidung erwartet werden konnte, glaubte man im Hauptquartier Seiner Majestät — ebenso wie 1866 — keine Direktiven geben zu können, die über das Nächstliegende hinaus vorgriffen. Man hielt es vielmehr bei derartigen Krisen sür zulässig und geboten, die Bewegungen der großen Heeresteile durch bestimmte Besehle von höchster Stelle zu lenken, wenngleich die Selbständigkeit der Armeeführer vorübergehend dadurch beschränkt wurde. Zugleich erkannte man aber auch an, wie wichtig es sei, daß die Armeekommandos auch die Motive übersahen und richtig aufssäten, die den an sie ergehenden Allerhöchsten Besehlen zugrunde lagen. Dies Zugeständnis wurde insbesondere in den ersten Wochen des Feldzuges dem Obersbesehlshaber der Ersten Armee, General von Steinmetz, gemacht.

Unverkennbar herrschte zwischen biesem und dem Großen Hauptquartier eine gewisse Berschiedenheit ber Anschauungen und nächsten Absichten.

Die Erste Armee stand am 3. August südlich der Linie Wadern—Losheim bis zur Saar; da erhielt sie den Besehl, sich am 4. gegen Tholey zu konzentrieren. General von Steinmet war mit dieser Rückwärtsbewegung zur Annäherung an die noch im Anmarsch besindliche Zweite Armee nicht einverstanden und beschwerte sich beim Shef des Generalstades der Armee und beim obersten Kriegsherrn. Ersterer konnte am 5. August darauf hinweisen — wie schon in Berlin, wenn nicht mit dem Oberbesehlshaber selbst, jedenfalls mit seinem Ches des Generalstades und Oberquartiermeister, besprochen worden war —, daß die Aufgabe der Ersten Armee, außer der ersten Deckung der Rheinprovinz, als ein höchst entscheidendes Eingreisen in der

Schlacht gegen die linke Flanke des Feindes gedacht war. Dies Eingreisen konnte selbstwerständlich nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit der Zweiten Armee stattfinden. Der Ort, wo es Platz greisen konnte, hing nicht bloß von dieser, sondern auch von den Bewegungen des Feindes ab: ging letzterer gegen die Zweite Armee von der Saar aus vor, so konnte es in der Linie Homburg—Ottweiler zum Zusammenstoß kommen. Die Erste Armee stand alsdann bei Tholey am richtigen



Ort. Blieb der Gegner aber hinter der Saar, so konnte ein vereinzelter Borstoß der Ersten Armee nur zu einer Niederlage führen. Die Zweite Armee mußte sich der Saar genähert haben, bevor es Zeit war, die Erste über den Fluß vorzuschieben, möglicherweise zur Offensive gegen die seindliche Flanke. Seine Majestät der König behielten Allerhöchstsich den Beschl zur Ausführung einer derartigen Operation austrücklich vor, da sür den Beginn sowie die Richtung derselben die Verhältnisse, wie solche sich um diese Zeit bei der Dritten Armee gestalten würden, von Einsluß waren.

"Denn das Zusammenwirfen aller brei Armeen", fügte die Heeresleitung in der Antwort an den General von Steinmetz hinzu, "kann nur von Seiner Majestät geleitet werden, in der Aussührung der dazu erteilten Besehle wird die volle Freiheit der Armeekommandos, nach Umständen zu handeln, nicht beschränkt werden."

Auch dem Stabschef bes Oberkommandos ber Dritten Armee — wie 1866 bei ber Zweiten General von Blumenthal — gegenüber ichien es zwedmäßig, die Auffassung der Heeresleitung über beren Lage flarzulegen. Ihr Oberkommando beabsichtiate. das Eintreffen sämtlicher Kolonnen und Trains abzuwarten und erft am 7. August die Offensive zu ergreifen; im Großen Sauptquartier war man aber ber Unsicht, daß mit Rücksicht auf ein späteres Zusammenwirken der ganzen beutschen heeresmacht gegen die Saar-Linie die linte Flügelarmee fich schon am 3. August in Marich setzen muffe. Oberftleutnant von Berby wurde baber zu einer munblichen Besprechung ber militärischen Lage von Maing aus jum Oberfommando in Speper Infolgedessen beschloß der Kronpring, die Trains nicht abzuwarten und bereits am 4. Auguft bie Grenze zu überschreiten. Der Chef des Generalstabes der Armee fchrieb aber außerdem an biesem Tage dem General von Blumenthal, der Dritten Urmee fei volle Freiheit in Ausführung ihres Auftrages - burch sofortige Offenfive nach Guben bie linke Flanke ber hauptarmee, ber Zweiten, zu beden -Der Einklang ber beiderseitigen Operationen (ber Dritten und Zweiten gelaffen. Armee) indes könne nur unter Berücksichtiqung ber Magnahmen bes Keinbes vom Großen Hauptquartier aus erstrebt werben, wie auch bas gleichzeitige Eingreifen aller brei Armeen in die Entscheidungsschlacht bas erstrebte Ziel fei und bas Große Sauptquartier bafür die Bewegungen zu regeln suche.

Nach ben Schlachten von Wörth und Spichern wurde letzteres am 7. August von Mainz nach Homburg in der Pfalz, am 9. nach Saarbrücken verlegt, um bei der eingetretenen Kriegslage die einheitliche Leitung, inbesondere der Ersten und Zweiten Armee, sicherzustellen.

Die bis zum 9. eingegangenen Nachrichten ließen vermuten, daß der Feind hinter die Mosel oder die Seille zurückgegangen sei. Alle drei Armeen folgten dieser Bewegung auf den ihnen von der Heeresleitung zugewiesenen Straßen. Diese blieben aber, wie dem General von Steinmetz auf eine neue Beschwerde hin am 11. geschrieben wurde, nur solange maßgebend, dis durch Kavallerie Kenntnis von der Stellung der seindslichen Hauptmacht erlangt sein würde: "es wird dann nicht nur eine Konzentration der Armeen in sich, sondern auch die Annäherung derselben aneinander nötig."

Der Oberbesehlshaber ber Ersten Armee erschwerte ben Vormarsch am 10. badurch, daß er ben Stand seines Hauptquartiers und seiner Korps nicht melbete, während es für die Heeresleitung darauf ankam, in jedem Augenblick über die Korps verfügen zu können, und dieses um so nötiger wurde, je mehr die Armeen sich dem Keinde näherten.

Digitized by Google

Die bis zum 11. August Abends eingehenden Nachrichten machten es nicht unwahrscheinlich, daß ein erheblicher Teil des Feindes vorwärts Metz auf dem linken User der französischen Nied stand. Ein engeres Zusammenschließen der Ersten und Zweiten Armee wurde notwendig. Der Augenblick war gekommen, wo es nicht mehr genügte, aus dem Großen Hauptquartier die Armeen im allgemeinen zu leiten, bei der Ersten und Zweiten mußten den einzelnen Korps die Bewegungen bestimmt vorzgezeichnet werden, um das Zusammenwirken aller bei der immer mehr sich nähernden Entscheidung zu sichern. Das Große Hauptquartier war daher am 11. nach St. Avold verlegt worden und folgte von jetzt ab in erster Linie der Borbewegung gegen die Mosel auf der Straße, die die Trennungslinie der Ersten und Zweiten Armee bildete — über Falkenberg und Herlingen —, um nötigenfalls unmittelbar nach beiden Seiten eingreisen zu können.



Bieberholt nahm bie Beeresleitung in ben nächsten Tagen bie Gelegenheit mahr, ibren idriftliden Befehlen burd Generalftabsoffiziere munblide Erläuterungen über Auffassung der Lage und Absichten bes Groken Sauptauartiers bei den Oberkommandos folgen zu laffen. So hatte am 14. August Bormittags Oberftleutnant von Brandenstein bem Oberbefehlshaber ber Ersten Armee auseinandergesett, bas Große Sauptaugrtier betrachte die Aufgabe der Ersten Armee, die an der französischen Nied, nur zwei Meilen vom Beinde bei Det, ftand, feineswegs als eine gang paffive, wenn fie auch die Weisung hatte, am 14. in ihrer Stellung zu bleiben. Bergebens brang der Bertreter der Heeresleitung darauf, die Avantgarden der Ersten Armee vorzutreiben. General von Steinmet faßte fein Berhaltnis als ein rein befenfives auf, und in ber Tat schloß die Stellung des Gegners unter den Kanonen von Met jede unmittelbare Ausnutung felbst bes entschiedensten Sieges aus. Bewegungen im feindlichen Lager führten am Nachmittage bes 14. zur Schlacht von Colomben-Nouilly. ohne den Befehl, gegen den Willen des Oberbefehlshabers der Ersten Urmee geschlagen, der Befehl fie abzubrechen nicht befolgt. Waren jene Bewegungen der Franzofen im

Lager gegen ben rechten Flügel ber Zweiten Armee bei Pagny gerichtet, so hätte unbedingt die Offensive von der Nied her ergriffen werden mussen; nicht minder, wenn die Franzosen, durch Met zurückgehend, sich auf diejenigen deutschen Korps warsen, die die Mosel oberhalb zu überschreiten noch im Begriff standen.

Diese Ansicht sprach sich auch in den Direktiven der Heeresleitung für den 16. August aus, in denen gesagt wird, daß die Früchte des Sieges vom 14. nicht vor, sondern jenseits Wetz zu ernten seien durch eine kräftige Offensive der Zweiten Armee gegen die Straße nach Berdun.

Am Morgen des 15. August begab sich der oberste Kriegsherr in Begleitung seines Stabes vom Hauptquartier Herlingen nach dem Schlachtfelde und traf hier mit dem General von Steinmet zusammen.

Die ersten Nachrichten über den Beginn eines Kampses im Westen von Met waren am 16. bereits gegen Mittag in Herlingen eingegangen. Oberstleutnant von Bronsart vom Generalstabe, der aus dem Großen Hauptquartier abgesandt war, um die Entwicklung der Dinge auf dem linken Mosel-Ufer zu beobachten, hatte sich dem III. Armeekorps angeschlossen und um 980 Bormittags von Buxieres gemeldet, daß man sich zum Angriff gegen ein feindliches Lager bei Rezonville anschieße.

Bei der Antunft in Bont-à-Mousson, wohin das Große Hauptquartier am Nachmittage verlegt wurde, sand der Chef des Generalstabes ein Schreiben des Stadschess des Prinzen Friedrich Karl, Generals von Stiehle, vor, das die Auffassung des Oberkommandos der Zweiten Armee zur Zeit seines Ausbruchs nach dem Schlachtsselbe darzulegen bestimmt war: das Oberkommando ging damals noch von der Annahme aus, daß es sich nur um den Zusammenstoß mit einem größeren Bruchteile des französischen Heeres handele, den man mit den nächstschenden drei Korps nun nach Norden abzudrängen beabsichtige, während der linke Flügel der Armee den Bormarsch nach der Maas Linie sortjetzen sollte.

Die oberste Heeresleitung legte dem Inhalt der eingegangenen Nachrichten eine noch weitergehende Bedeutung bei und glaubte schon jest eine neue Wendung der Dinge zu erkennen. Ihre Auffassung der Lage teilte sie am Abend dem General von Stiehle schriftlich mit.

Nach Mitternacht erstattete Oberstlentnant von Bronsart in Bont-a-Mousson mündlichen Bericht. Man wußte jetzt, daß zwei preußische Korps einen harten und blutigen Kampf gegen seindliche Übermacht bestanden hatten, und daß es sich vor allem um rechtzeitige Unterstützung dieser Korps in den von ihnen behaupteten Stellungen handelte. Zu dieser Überzeugung war inzwischen auch das Oberkommando der Zweiten Armee unter dem Eindrucke des Verlaufs der Schlacht bei Bionville—Mars la Tour gesangt.

Da der Ernft der Lage immer mehr hervortrat, so beschloß Seine Majestät der König Sich mit Seinem ganzen Stabe in der Frühe des 17. nach dem Schlachtfelde



zu begeben. Hier fand auf ber Höhe von Flavigny im Laufe ber Morgenstunden ein fortbauernder mündlicher Berkehr zwischen bem Großen Hauptquartier und bem Oberkommando der Zweiten Armee statt: aus dieser gegenseitigen Aussprache ergab sich ber Befehl der Heeresleitung für den 18. August.

Nach der Schlacht von Gravelotte—St. Privat bleibt die eine Hälfte der Armeen vor Met, die andere — Dritte und die neugebildete Maas-Armee — sest den Bormarsch nach Westen gegen die Armee von Chalons in breiter Front sort. Alle beutschen Armeen erhalten nur allgemeine Direktiven, die größere Freiheit des Entsschlusses, die bisher nur der Dritten belassen werden konnte, bei der Ersten und Zweiten aber seit dem 11. August mehr ober minder beschränkt werden mußte, wird wiederhergestellt.

Gerüchte von ber Absicht Mac Mahons, auf Metz zum Entsatz von Bazaine zu rücken, veranlassen am 24. August das Große Hauptquartier, auf dem Wege von Commercy nach Bar le Duc eine gemeinsame Besprechung der augenblicklichen Kriegsslage mit dem Oberkommando der Oritten Armee in Ligny herbeizuführen.

Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Abmarsches der Franzosen auf Metz zwingt von nun an die Heeresleitung wiederholt, nicht nur den Armeeoberkommandos die Marschstraßen für die einzelnen Korps und die Art ihrer Verwendung bestimmt vorzuschreiben, sondern auch sich mit den Generalkommandos unmittelbar in Versbindung zu setzen, um das Gelingen des allmählich eingeleiteten Rechtsahmarsches sicherzustellen. Alles hing in diesen Tagen von der Schnelligkeit der Besehlssübermittelung ab. Anderseits überläßt das Große Hauptquartier am 25. August Abends dem Kronprinzen von Sachsen vertrauensvoll, ob und wann er nach Norden abmarschieren will, denn volle Klarheit über die Lage beim Keinde erhielt das Obers

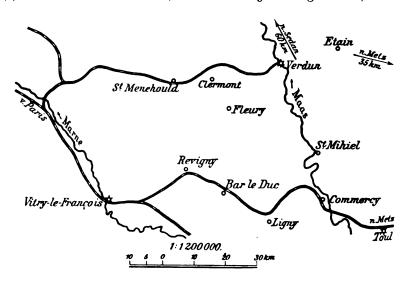

tommando der Maas-Armee in Fleury früher als das Große Hauptquartier in Bar le Duc; auch war Oberstleutnant von Berdy zur näheren Erläuterung der bei der Heeresleitung herrschenden Aufsassung zum Kronprinzen Albert geschickt worden. Mit letterem trifft außerdem der König am Nachmittage des 26. in Clermont zusammen, nachdem er am Bormittage seinen Sohn, den Kronprinzen von Preußen, und den General von Blumenthal in Bar le Duc gesprochen hatte, wohin das Oberkommando der Dritten Armee auf dem Wege von Ligny nach Revigny kam.

Auch der Armee von Metz gegenüber mußte beim Rechtsabmarsch vorübergehend eingegriffen werden, da zwei Korps der Einschließungstruppen gegen Mac Mahon mitwirfen sollten. Es wurde dem Prinzen Friedrich Karl hierbei anheimgestellt, nötigensalls die Einschließung auf dem rechten Mosel-User vorübergehend aufzugeben. Ein Durchbruch nach Westen sollte aber unter allen Umständen verhindert werden. Schließlich wurde die Unterstützung von Metz aus nicht notwendig und konnte dem Oberkommando die frühere Selbständigkeit zurückgegeben werden. Schriftlicher Gebankenaustausch des Chess des Generalstabes der Armee mit dem General von Stiehle bis zum Falle der Festung hält einerseits das Oberkommando vor Metz auf dem Laufenden über die gesamte Kriegslage und erläutert im voraus die späteren Aufgaben der Zweiten Armee, wie er anderseits der Heeresleitung wertvolle Aufschlüsse die Situation vor Metz und auch manche Anregung außerdem gibt.

Am 31. August findet in Chemery (12 km südwestlich Sedan) eine kurze Besprechung der Kriegslage zwischen dem Chef des Generalstabes der Armee, dem Generalquartiermeister General von Podbielski und dem General von Blumenthal statt.

Am Tage darauf wird die Armee Mac Mahons bei Sedan eingeschlossen. Ein Befehl für den 1. September war nicht nötig geworden, Heeresleitung und Oberstommandos unterstützen einander in übereinstimmender Auffassung der Gesamtlage.

Für den Bormarsch von Sedan auf Paris erhalten Maas- und Dritte Armeenur allgemeine Gesichtspunkte, die Art der Ausführung wird ihnen überlassen; ein Zusammenstoß mit dem Feinde ist nicht zu befürchten, die Armeen des Kaiserreichs sind vernichtet oder eingeschlossen.

Auch für die Einschließung der seinblichen Hauptstadt werden nur Direktiven gegeben, über deren nähere Ausführung aber mit den Generalen von Blumenthal und von Schlotheim, dem Generalstabschef des Kronprinzen von Sachsen, im Laufe des 15. in Chateau-Thierry\*) mündlich Rücksprache genommen.

Vor Paris kann dies Mittel zur Verständigung durch die dauernde gleichzeitige Anwesenheit des Oberkommandos der Dritten Armee in Versailles und die Nähe des Hauptquartiers der Maas-Armee wiederholt mit Erfolg benutt werden. Allerdings ließ sich nicht vermeiden, daß die oberste Heeresleitung bei Ausfällen der Besatung



<sup>\*) 75</sup> km öftlich von Baris.

von Paris den beteiligten deutschen Truppen unmittelbare Besehle, unter Übergehung des Oberkommandos, zukommen ließ. Wie in der Zeit vom 11. zum 18. August und wie beim Rechtsabmarsch auf Sedan kam es hier vor Paris darauf an, rechtzeitige Maßnahmen zur Abwehr zu treffen.

In engem Zusammenhang mit den Befreiungsversuchen der Armee von Parisstehen die Unternehmungen zum Entsatze der Hauptstadt, nachdem unter dem Drucke einer tatkräftigen und rücksichen Diktatur sich neue Armeen in allen noch nicht besetzten Teilen Frankreichs gebildet haben, deren Andrängen abzuwehren Hauptaufgabe der deutschen Heeresleitung wird: hier kann es sich meist nur darum handeln, den deutschen Führern im Norden, an der Loire und im Südosten allgemeine Weisungen von Versailles aus zukommen zu lassen. Wiederum bietet schriftlicher Meinungsaustausch mit den Generalstabschess oder mit den Führern selbst — mit General von Stiehle an der Loire, General von Manteussel und von Göben im Norden oder General von Werber im Südosten — Ersatz für den sehlenden mündlichen Verkehr; wo dieser aber zu ermöglichen — wie dei Übernahme des Kommandos im Südosten durch General von Manteussel — werden die Führer nach Versailles berusen.

Nur dann greift das Große Hauptquartier durch dirette Befehle in die Entschlußfreiheit ein, wenn die Intentionen des obersten Kriegsherrn nicht getroffen werden oder Nachrichten über den Feind unmittelbare Einwirfung auf die Oberkommandos unabweisbar machen.

So hielt es Seine Majestät der König Ansang Dezember — als von Paris aus wohl der ernstlichste Bersuch zur Befreiung der Hauptstadt gemacht wurde und die Loire-Armee zum Entsatze vormarschierte — für ersorderlich, durch unmittelbaren Angriff auf Orleans die Entscheidung an der Loire herbeizuführen. Dies teilte der Chef des Generalstades der Armee dem Prinzen Friedrich Karl auf telegraphischem Wege mit; auch dringt er nach der Schlacht von Orleans beim Oberkommando auf lebhafte Verfolaung.

Als um die Jahreswende bei der Heeresleitung die Bermutung entstand, die Franzosen beabsichtigten gleichzeitig von Le Mans und Bourges aus auf Paris vorzustoßen, erteilte Seine Majestät am 1. Januar Nachmittags der Zweiten Armee telegraphisch den Befehl zu sofortiger Offensive von der Linie Bendome—Fliers aus.

Auch dem Oberbesehlshaber im Norden, General von Manteuffel, ging Ansang Dezember, auf die Meldung hin, daß General von Göben am 5. Nachmittags die Hauptstadt der Normandie, Rouen, besetzt habe, der wiederholte telegraphische Besehl zur schleunigsten Berfolgung des Feindes auf Havre, unter Festhaltung von Rouen, zu. Schriftliche Weisungen sur das fernere Berhalten der Armee folgten.

Als Mitte Januar 1871 General von Werber ben ganzen Ernst seiner Lage vor Belfort auf telegraphischem Wege in Versailles zur Sprache brachte, sagte man sich im Großen Hauptquartier, daß jeder weitere Rückzug bes XIV. Armeeforps bas

Aufgeben der Belagerung von Belfort und den Berlust des dasür bestimmten umfangreichen Materials zur unmittelbaren Folge habe, daß nicht abzusehen sei, wo eine solche Bewegung wieder zum Stehen kommen werde, und daß sie die Einswirtung der in Eilmärschen heranrückenden Armee des Generals von Manteuffel nur verzögern könne. Dem General von Werder wurde daher am 15. Januar 3° Nachsmittags der bestimmte Besehl erteilt, die Schlacht vorwärts Belsort anzunehmen. Wie nur billig, wurde er dadurch von der moralischen Berantwortung für alle Folgen entlastet, die der vielleicht unglückliche Ausgang des Kampses haben konnte; aber ehe noch dieser Besehl erging, hatte der General ihm schon aus eigener Entschließung entsprochen.

Durch die Größe des Hauptquartiers war es nicht immer leicht, die Absichten der Heeresleitung geheim zu halten. Es erneuerte fich in diesem wie in dem Feldzuge von 1866 bie Erfahrung, welche Erichwernis baraus erwächft, wenn gahlreiche Fürftlichkeiten ober hohe Militärpersonen, die fein Kommando führen, mit ihrem Gefolge und Troß das Hauptquartier auf die Stärke einer Ravallerie-Division anschwellen laffen. Wiewohl trot so vieler mit besonderer Rudficht zu behandelnder Anwesenden des Königs Majestät Selbst zu jeder Stunde des Tages wie der Nacht für zu treffende Enticheidungen dem Chef des Generalstabes zugänglich war, und obgleich das Geheimnis ber beabsichtigten Operationen stets vollständig gewahrt geblieben ist, so ließ sich doch nicht vermeiden, daß bas Geschene und das Bermutete nach individueller Anschauung in die Heimat und wohl oft von dort weiter berichtet und so Anschauungen verbreitet wurden, die eine Bedeutung erlangten burch die Quelle ihres Ursprungs. allein Die ftarte Ananspruchnahme des mit ben wichtigften Befehlen vollauf beschäftigten Telegraphen bilbete einen Übelftand, und es ift eines ber vielen Berdienfte bes Generalquartiermeifters, Generalleutnants von Pobbielsti, daß in diefer Beziehung ohne Rudficht auf Perfonlichteiten immer ftrenge Kontrolle geubt wurde.

Übrigens ist weder 1866 noch 1870/71 jemals ein Kriegsrat abgehalten worden, wie vielleicht behauptet wird.

In der Schilderung geschichtlicher Begebenheiten, wie sie auf die Nachwelt übergeht, bilden sich Jrrtümer zu Legenden heraus, die später nicht leicht richtig zu stellen sind. Dahin gehören auch die Erzählungen, welche die großen Entscheidungen unserer letten Feldzüge mit besonderer Borliebe und in hergebrachter Beise aus der Beschlußfassung eines zuvor versammelten Kriegsrats hervorgehen lassen. So die Schlacht bei Königgrät. Der Borgang war folgender:

Auf die Nachricht hin, daß das ganze österreichische Heer nicht hinter der Elbe, sondern vorwärts des Stromes an der Bistritz ausmarschiert stehe, hatte Prinz Friedrich Karl, erhaltener Weisung entsprechend, am 2. Juli Abends die Versammlung der Ersten und Elbarmee, nahe dem Feind gegenüber, in aller Frühe des folgenden Morgens angeordnet.

Mit der Meldung hierüber traf Abends 11° General von Voigts-Rheet in Gitschin beim Könige ein, der ihn zum Chef des Generalstades der Armee schickte. Letzerer eilte sogleich zum König, der am Marktplatz gegenüber wohnte. Er erklärte sich, nach turzer Auseinandersetzung der Sachlage seitens Seines ersten militärischen Ratgebers, völlig einverstanden, am folgenden Tage mit Heranziehung aller drei Armeen die Schlacht zu schlagen, und befahl, die nötigen Besehle an den Kronprinzen zu erlassen, der nunmehr die Elbe zu überschreiten hatte.

Die ganze Berhandlung mit Seiner Majestät wird faum mehr als 10 Minuten gedauert haben. Jugegen war niemand sonst.

Das ift der "Ariegsrat" von Königgrät.

Eine andere Legende ist in Bersen, und sogar in recht schönen Bersen besungen. Der Schauplat ist Versailles. Die Franzosen machen einen Aussall aus Paris, und die Generale, statt sich zu den sechtenden Truppen zu begeben, werden zur Beratung darüber versammelt, ob man es wagen dürse, mit dem Hauptquartiere noch länger in Versailles zu verbleiben. Die Ansichten sind geteilt, niemand will recht mit der Sprache heraus; der Chef des Generalstades, der doch vor allem berusen ist zu reden — schweigt. Die Bestürzung scheint groß gewesen zu sein. Nur allein der Ariegsminister erhebt sich und protestiert mit allem Nachdruck gegen eine politisch wie militärisch so nachteilige Maßregel wie die Räumung. Er empfängt den warmen Dank des Königs, als der Einzige, der den Mut gehabt hat, die Wahrheit frei und surchtlos herauszusagagen.

Die Wahrheit ist, daß, während der König mit seiner ganzen Umgebung zum V. Armeeforps geritten, der zurückgebliebene Hosmarschast in übergroßer Sorgsalt die Hosequipagen hat anschirren lassen, was in der Stadt nicht verborgen geblieben ist und bei der sanguinischen Bevölkerung vielleicht allerlei Hossnungen erregt haben mag.

Bersailles war durch vier Armeeforps geschütt; ben Ort zu raumen ist niemand auch nur in ben Sinn gefommen.

1870 verliefen die Tage folgendermaßen: außer an Gesechts- und Marschtagen war regelmäßig um 10° Bortrag bei Seiner Majestät, wobei der Chef des Generalsstades der Armee, begleitet vom Generalquartiermeister, die eingegangenen Nachsrichten und Meldungen vorzutragen und auf Grund derselben neue Borschläge zu machen hatte. Zugegen waren der Chef des Militärkabinetts, der Kriegsminister und in Berssälles, solange das Hauptquartier der Dritten Armee dort lag, auch der Kronprinz; alle jedoch nur als Zuhörer. Der König forderte von ihnen zuweilen Auskunft über das eine oder das andere; aber er fragte sie niemals um Rat, die Operationen oder die vom Chef des Generalstades der Armee gemachten Vorschläge betreffend.

Diese, die der Chef des Generalftabes stets zuvor mit seinen Offizieren besprochen hatte, unterwarf vielmehr Seine Majestät Selbst einer meist sehr eingehenden Er-

wägung. Derselbe bezeichnete mit militärischem Blid und stets richtiger Würdigung ber Sachlage alle Bedenken, die der Ausführung entgegenstehen konnten; aber da im Kriege jeder Schritt mit Gefahr verbunden ist, so blieb es schließlich ausnahmslos bei dem Borgeschlagenen.

König Wilhelm mar ber gegebene Oberfeldherr.

Der Monarch, dem der Staat mit seinen Hilfsmitteln zur Verfügung steht, hat aber nur dann seinen richtigen Plat an der Spitze der Feldarmee, wenn er es vermag, selbst der Führer seiner Heere zu sein und die schwere Berantwortlichkeit für alles, was im Felde geschieht, selbst zu übernehmen. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so muß seine Anwesenheit bei der Armee stets lähmend wirken.

Wir sehen dies Mitte August 1870 auf gegnerischer Seite.

Kaiser Napoleon hatte am 12. August sein Oberkommando niedergelegt und den Marschall Bazaine zum Oberbeschlähaber der Rheinarmee ernannt. Das für die französische Sache so unheilvolle Hin= und Herschwanken der obersten Heeresleitung war zwar hierdurch zu einem gewissen Abschlusse gelangt, indes hatte der Kaiser die Armee noch nicht endgültig verlassen, sondern nur seine Abreise ins Auge gefaßt.

Ohne einen Sieg ersochten zu haben, konnte der Kaiser nicht nach Paris zurücfehren. Er blieb deshalb zunächst bei der Armee, wo er die Garde als eine Art von Haustruppe zu seiner Berfügung behalten hatte. Bon schweren körperlichen Leiden heimgesucht, sah der hartgeprüfte Fürst, der schon jetzt in Frankreich nicht mehr herrschte und beim Heere nicht mehr befahl, sein Schicksal nicht minder von den Kämpsen im Felde als von denen im Parlamente abhängig.

Marschall Bazaine mußte auch weiter Rücksicht nehmen auf die Sicherheit des Kaisers, auf die Meinungen von dessen Umgebung, auf die Ratschläge derer, die nicht auf Chalons zurückgehen wollten, aber auch die Folgen des längeren Stehenbleibens dei Metz nicht zu verantworten hatten. Um unbeeinflußt seine Entschlüsse fassen zu können, mußte der Marschall dringend wünschen, daß der Kaiser, und mit ihm ein zahlreicher Troß undefugter Ratgeber die Armee verlasse. Denn nur ein Wille darf die Operationen lenken; beeinflußt von verschiedenen, wenn auch an sich wohlgemeinten Ratschlägen, wird dieser Wille an Klarheit und Bestimmtheit immer verlieren, wird die von ihm abhängige Heeresleitung unsicher werden. Die solgerichtige Durchsührung eines Gedankens, entspricht derselbe nur einigermaßen den gegebenen Berhältnissen, wird eher zum Ziele führen als ein Abspringen zu immer neuen Plänen, schon deschalb, weil die in letztem Falle unvermeidlichen Gegendesehle auf das Bertrauen und die Kräfte der Truppen stets nachteilig wirken müssen.



# Ingenieurkunst und Offensive.

em beutschen Kriegsmann steckt ber Angriff im Blute. Er verheißt ihm Glück und Sieg! "Le sort des assaillants est toujours favorable" singt Friedrich in der "Art de la guerre";\*) "laßt Eure Herzen schlagen zu Gott und Eure Fäuste auf den Feind!" mahnt Prinz Friedrich Carl seine siegesfrohen Truppen, als sie sich anschien, Böhmens Grenzen zu überschreiten; den scharfsinnigen Untersuchungen unseres großen Kriegsphilosophen\*\*) zum Trotz kann sich kein deutscher Soldat ein Herz zu der Lehre sassen, daß die Verteidigung stärker sei als der Angriff!

Das richtige Gefühl für das gewaltige moralische Übergewicht des Angriffs über die Verteidigung gibt sich darin zu erkennen. Wer möchte diesen angriffsfrohen Geist in unserem Heere verkümmern lassen? Siegreiche Abwehr ist erst die Einsleitung zum Siege, niemals der volle Sieg! Erst der vernichtend geführte Schlag zerschmettert den Feind und läßt den Sieger den Fuß auf seinen Nacken setzen.

"Attaquez donc toujours, Bellone vous annonce Des destins fortunés, des exploits éclatants. Tandis que vos guerriers seront les assaillants!"

"Die Göttin des Krieges verheißt Euch Großes, wenn Ihr tapfer zuzuschlagen wißt", verfündet der Philosoph von Sanssouci\*\*\*) den Siegern von Mollwig und Hohenfriedeberg und lehrt sie, nach dem Lorbeer von Roßbach und Leuthen greisen!

Kann es befremden, wenn in einem von solchem Geift beseelten Heere sich Gunft und Reigung auch den Kampsmitteln zuwenden, die unmittelbar dem Angriss dienen? Das seurige Roß, der geschwungene Säbel, die mit brausendem Hurra im Bligen der Bajonette mit wehenden Fahnen heranstürmenden Batailsone — das sind Bilder, die das junge Soldatenherz zu heller Begeisterung entstammen; so und nicht anders träumt seine Phantasie sich Kamps und Sieg, und es ist tein Schade, wenn es so bleibt!

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric le Grand. Band X. Scitc 269.

<sup>\*\*)</sup> v. Claufewig, Bom Kriege, 2. Band, 6. Buch.

<sup>\*\*\*)</sup> Oeuvres. Band X. Scite 270.

I.

Der persönliche Kampf Mann gegen Mann, die älteste, blieb für lange Zeit auch die eigentliche Form des Kampses. Wie spät erst beugte sich der Ritter der Einsicht, daß er sich wohl oder übel mit der teuflischen Kunst absinden müsse, die dem Feigling erlaubte, den ritterlichsten Mann aus sicherem Versted mit Kraut und Lot niederzustrecken, jener Kunst, die seine Burgen brach und die gewaltigste Umwälzung mehr noch im Staatss wie im Kriegswesen herbeisührte!

Es ift nicht eben lange her, seit diese Abneigung überwunden ist. Noch dis in den Ansang des 19. Jahrhunderts hinein, als die Siege eines jungen französischen Artillerie-Offiziers die Welt schon in Staunen versetzt hatten, galt der von weit her seine Geschosse in die seindlichen Reihen schledernde Artillerist mehr als Gelehrter und Zunstmeister, denn als Ariegsmann; selbst die Großtaten der französischen Artillerie unter Napoleon vermochten nicht ganz ein Borurteil zu beseitigen, mit dem erst in unseren Tagen endgültig gebrochen ist. Auf den französischen Schlachtselbern erfämpste sich die deutsche Artillerie die volle Gleichberechtigung mit den beiden alten Hauptwassen. Man hat eingesehen, daß die Bedeutung der Kamps- und Kriegsmittel mit den Zeiten wechselt, daß sich das eine überlebt, das andere zur Geltung bringt, und damit ändert sich auch ihre Wertschätzung. Sollte diese Erkenntnis sich schon auf alle Gebiete des Kriegswesens erstrecken?

Fast mehr noch wie die Kunst des Artilleristen ist diejenige des Ingenieurs im Heere Gegenstand eines gewissen, fast kann man sagen, mit Abneigung gepaarten Mißtrauens gewesen. Aus zwei Gründen. In der Tätigkeit des Ingenieurs pflegte der angriffsstrohe Krieger ein dem Fluge des "Angriffsgedankens" hinderliches Element zu sehen, — der Ingenieur aber vergaß oft, daß seine Technik niemals Selbstzweck, sondern stets nur Mittel zum Zweck war. Wo der Soldat in ihm gegen den Techsniker zurücktrat, zeigte er sich seiner kriegerischen Ausgabe nicht gewachsen. —

Ein auch heute noch, selbst in der Armee, sestgewurzelter Jrrtum sieht in dem Ingenieur nur den Festungsbaumeister. Der Sprachgebrauch verdeutscht das Wort allgemein fälschlich mit "Ariegsbaumeister". Allmählich hat sich aus diesem Begriff der erweiterte des "Ingenieurs" überhaupt herausgebildet, der, auch ganz unrichtig, für alle Techniter gebraucht wird, die sich nicht "Baumeister" oder "Architetten" nennen. Umgekehrt hat nun gerade diese übertragung des Namens Ingenieur auf den Techniter das Misverständnis hervorgerusen, als ob der IngenieursOffizier mehr Techniter, wie Soldat wäre.

Der Ursprung des aus einem altitalienischen, Kriegsmaschine bedeutenden Worte entstandenen Wortes "Jugenieur" führt zu ganz etwas anderem.

Der Ingenieur ift von Hause aus berjenige, ber bie Kriegsmaschinen zur Bernichtung ber feindlichen Berteidigungsanstalten erbaut und bedient, und umgekehrt wieder die Mittel zu ihrer Abwehr erfinnt, wodurch er dann von selbst zum Festungsserbauer geworden ist. Seine Aufgabe war also ursprünglich rein friegerisch; die technischen Mittel, die er ersann, dienten taktischen Zwecken. Mit der Ersindung des Schießpulvers und der Entwicklung der Artillerie trat insosern eine Änderung ein, als der Artillerist dem Ingenieur die Zerstörungsaufgaben im wesentlichen abnahm, während dieser seine Ausmerksamkeit mehr der Herstellung der AbwehrsMaßnahmen widmete, die schließlich doch im Festungsbau gipfeln. Dieser wurde wiederum durch das Bestreben beeinstußt, auch der Verteidigung die Vorteile der neuen Schußwassen zugute kommen zu lassen, ihr also deren Gebrauch zu erleichtern.

Aus biefen Berhältniffen erklärt fich ber Sahrhunderte alte Wettkampf zwischen bem Artilleriften und bem Ingenieur, ber im Zeitalter ber gezogenen hinterlabungs-Weichütze und ber Brijang: Geschoffe, bes Bangers und bes Gifenbetons nur noch an Beftigfeit zugenommen hat. Auf ben ersten Blid erscheint hier der Artillerift als ber Angreifer, der Ingenieur als der Berteidiger; ber geftungsbau ift fein jedermann ins Auge fallendes Bert, und beshalb ift er ber Mann ber Defenfive, ber Wiberpart jenes Angriffsgeistes, ber zumal im beutschen Heere gepflegt wird, und ben aufzugeben die Abkehr von der alten glorreichen Überlieferung angriffsweise geführter Kriege und Rämpfe, also einen traurigen Rudgang unseres friegerischen Beiftes und unserer friegerischen Tüchtigkeit bedeuten murbe. Alfo fort mit bem Einfluß bes Ingenieurs, und am besten mit bem Ingenieur felbft! "Gehr erfreulich" fagte im Reichstag \*) ein Abgeordneter, ber einft als hochgestellter General in ber Urmee berechtigtes Unschen genoß - "ift weiter für mich, daß am Festungsbau-Etat\*\*) volle zehn Millionen gespart find. — — Diese Herabsehung wird gewiß in ber gangen Armee mit Freuben begrußt werben; benn ber beutsche Golbat liebt bie Festungen nicht, er schlägt sich nicht gern hinter Wall und Graben, sondern die beutschen Truppen wollen immer die lebendige Mauer sein, die bas Baterland fcutt."

Es war wohl kaum möglich, das Wesen der Festungen und damit die Tätigkeit ihrer Erbauer absälliger, einseitiger und unzutressender zu charakterisieren, abgesehen davon, daß der deutsche Soldat sich bis jetzt stets da geschlagen hat, wohin ihn der Besehl seiner Kriegsherren schickte, und nicht, wo es ihm gesiel!

Der Jrrtum stedt barin, daß hier ber falsche Gebrauch eines Kriegsmittels mit biesem Mittel selbst verwechselt wird! — "Die andere Richtung wollen wir lieber unseren westlichen Nachbarn überlassen, die sich an ihrer Grenze mit Sperrforts wie mit einer chinesischen Mauer umgeben."\*\*\*) Also weil ein Staat oder eine Heeresteitung die Festungen unserer Ansicht nach falsch gebraucht, sind sie nichts wert?

<sup>\*\*\*)</sup> Sigung vom 26. Januar 1910, stenographischer Bericht.



<sup>\*)</sup> Sigung vom 26. Januar 1910, ftenographischer Bericht.

<sup>\*\*)</sup> Der übrigens feineswegs allein dem Festungsban, sondern auch vielen anderen Bedürfniffen der Landesverteidigung dient (Ann. d. Berf.).

Im Sahre 1866 zog die schöne preußische Reiterei häufig genug untätig hinter ber Infanterie her — ichloß man baraus, baß man fie abichaffen, ober baß man fie richtig gebrauchen lernen muffe? War es mit ber Artillerie anders? Die preußische Artillerie war damals in einem etwas wunderlichen Zustande; mit ihren Kruppschen Bufftahlhinterladern mar fie allen anderen Großmächten weit voraus, ihre glatten Bronzegeschütze gehörten einer veralteten Technit an. Ihre Tattit ftedte in den Kinderschuhen. Die Truppenführer hatten sich im Frieden herzlich wenig um sie gefümmert, ba fie ben Korps nur loje angegliebert, nicht aber ben Truppenverbänden organisch eingefügt war. Go führte sie ein Sonderdasein unter ihren Inspekteuren, und die geheimnisvolle Kunft ihrer Berwendung überließ man mehr ober weniger ben Artillerie-Befehlshabern, beren taktische Unschauungen mit benjenigen ber Führer burchaus nicht immer übereinstimmten. Wie lange fich felbst nach ber großen Wandlung von 1870 biese merkwürdige Nichtachtung der Artillerie als Truppe noch in ber Armee erhalten sollte, zeigt jenes — leiber mahre — Geschichtden von einem als Rührer mit Recht hochangesehenen tommandierenden General, der auf ben Borichlag seines Generalstabsoffiziers, sich in einer Garnison doch auch einmal die Artillerie anzusehen, antwortete: "Die Truppe habe ich gesehen — was soll ich da noch die Artillerie sehen?" Der Nachsatz lautete sogar noch fehr viel draftischer! Und das war lange nach 1870!

Daß die Artillerie 1866 stellenweise infolge von falschem Gebrauch versagte, führte auch nicht zu ihrer Abschaffung — im Gegenteil, unsere benkenden Köpfe erfaßten gerade nach den begangenen schweren Fehlern jest erst das Wesen der Waffe\*), und welcher Wandel vor sich gegangen war, zeigten schon ihr Gebrauch und ihr Verhalten auf den französischen Schlachtselbern. Was seitdem aus unserer Artillerie geworden ist, weiß jeder Truppenführer.

Sollte es sich mit dem Gebrauch der Festungen, und fernerhin mit der Besessignungsoder Ingenieurkunst im weitesten Sinne überhaupt nicht ähnlich verhalten? Haben
wir oder unsere Gegner dies wichtige Kampsmittel immer, oder auch nur häusig
richtig zu gebrauchen verstanden?

Es wurde hier zu weit führen, in eine eingehende Untersuchung über diese Frage einzutreten.\*\*) Es möge genügen, hier einige furze Bemerkungen über die Stellung der Festung in der heutigen Kriegführung einzuschalten.

Die moderne Festung hat nur noch in beschränktem Sinne die Aufgabe der Sicherung des Ortsbesitzes. Über den Ausgang eines Krieges wird der Fall einer Festung — trot Baris — faum noch entscheiden. Daß er trotbem für die allgemeine

Frobenius, Rriegogeschichtliche Beisviele bes Geftungofrieges, Berlin, E. S. Mittler & Cohn.



<sup>\*) &</sup>quot;Tattifche Rudblide auf 1866", Seite 34 ff.

<sup>\*\*)</sup> Studien zur Kriegsgeschichte und Taftif. Herausgegeben vom Großen Generalstabe. Band IV. "Die Festung in ben Kriegen Napoleons und ber Neuzeit."

politische und militärische Lage von ungeheurer Bedeutung werden kann, lehrt auch die neueste Geschichte. Hätte über Straßburg und Metz zur Zeit der Kapitulation von Paris noch die französische Flagge geweht, wie über Belfort, so wären auch der Staatskunst eines Bismarck wohl noch sehr ernste Schwierigkeiten zu überwinden geblieben; ohne den Fall von Port Arthur wären die Japaner im mandschurischen Kriege schwerlich an ihr Ziel gelangt.

Aber die Aufgaben der Festung sind größer, und ohne Einblick in die operativen Berhältnisse moderner Heere überhaupt nicht zu verstehen. Behandelt die alte Festungs-Baukunst die Festung mehr als ein "Ding an sich", dem bestimmte, mit ihrer örtlichen Lage verknüpste Aufgaben zufallen, so hat sie der Festungs-Erbauer von heute mehr als Glied eines operativen Systems anzusehen und die einzelne, je nach ihrer Bedeutung, in ihrer Beziehung zu den anderen individuell zu behandeln. In den Landesbefestigungs-Systemen der Großstaaten spiegeln sich die Grundsüteihrer Kriegführung.

Ist nun, wie hoffentlich für immer bei uns, der erste Gedanke die Offensive. das Hineintragen des Krieges in Feindesland, so könnte all und jede Landesbesessiumg überflüssig, ja schädlich erscheinen; die schützenden Wälle könnten zum "Grabe des Angriffsgedankens" werden.

So glaubt mancher und schüttelt ben Kopf zu den überflüssiger Beise nin die Erbe gesteckten" Summen. Mit Unrecht.

Man bedenke, daß selbst das bestorganisierte Heer bei sorgfältigst vorbereiteter Mobilmachung bis zum Beginn seiner eigentlichen Operationen noch eine Borbereitungszeit braucht. Seine Mobilmachung und Versammlung bedürsen eines gewissen, on sehr kurz bemessenen, vielleicht, wie 1870, erst mit der Ariegserklärung beginnenden Zeitraumes, während dessen die eigenen Berbindungen unbedingt gegen seindlicke Unternehmungen geschützt werden müssen. Neben dem sofort in Arast tretenden beweglichen Grenzschutzt tritt dann als gewichtiges Hilsmittel die Grenzbesessigung. Nicht etwa als Sperrsortlinie oder gar chinesische Mauer, wohl aber als Sicherung der wichtigsten Straßens, Eisenbahnknotens, Flußübergangspunkte und Gebirgspäsische näher an der Grenze, desto besser. Je schneller dieser Schutz wirksam wird, um so besser unterstützt er die schwierigen und vielseitigen Ausgaben der Grenzschutztruppen: er engt die zu schützende Grenze ein, sichert ihre wichtigsten Punkte oder Strecken unmittelbar und vermag den Grenzschutztruppen schnell kräftige Unterstützung oder auch sicheren Rüchalt zu gewähren.

Die Grenzbesestigungen dienen aber noch größeren und wichtigeren Ausgaben. Gilt es zunächst Mobilmachung und Aufmarsch zu sichern, so heißt es nach deren Beendigung die Tore zum Einmarsch in Feindesland offen zu halten, besonders de wo Ströme oder größere Flüsse die Grenze bilden oder in geringer Entiernung begleiten. Der fritische Augenblick eines Fluße oder Strom-Übergangs, unter Umständen

angesichts des Feindes, wird durch geräumige und weithin wirkende Brückenföpse, wenn nicht vermieden, so doch seiner Gefahr zum großen Teil entkleibet; der sichere und ungestörte Userwechsel ist unter solchen Berhältniffen der erste Schritt zu einer traftvollen Offensive.

Es wird schwer zu beweisen sein, daß sich einem friegsbereiten, tätigen und unternehmenden Feinde gegenüber dies alles ebensogut auch ohne Festungen erreichen ließe. Unter allen Umständen bedeutet das Vorhandensein von jederzeit verteidigungsfähigen Grenzschungen einen wertvollen Gewinn an Sicherheit, Zeit und Kräften für Mobilmachung und Aufmarsch, sowie eine die eigenen Operationen begünstigende, verbesserte Geländegestaltung.

Alles in allem also nicht zu unterschätzende Vorteile für die Kriegführung, und zwar gerade für die Offensive!

Es mag zugegeben werden, daß hiermit bei einem glücklich geführten Angriffstriege die Aufgaben der eigenen Landesbefestigung im wesentlichen erfüllt sind. Daß sie aber dabei unter Umständen von geradezu entscheidender Bedeutung werden kann, wird sich nicht bestreiten lassen. Warum also die Fürsorge für eine zweckmäßige Landesbefestigung mit dem "offensiven Gedanken" im Widerspruch stehen soll, ist nicht einzusehen.

Ich glaube aber auch nicht, daß dieser Gedanke durch eine vorsorgliche, möglichst vorteilhafte Gestaltung des eigenen Landes als Kriegsschauplatz beeinträchtigt werden könnte. Großstaaten werden einem unglücklichen Kriege immer aus eigener Krast eine andere, glücklichere Wendung geben wollen. Das Kriegsglück ist wandelbar! Selbst eine noch so siegesgewisse Heeresleitung wird daher mit weisem Vorbedacht die bei etwaigen Unglücksfällen zu ergreisenden Maßnahmen erwägen müssen.

Die Lehre von den Zentralstellungen, in denen die eigene Kriegsmacht das Einsgreisen fremder Mächte zu ihren Gunsten abzuwarten denkt, mögen die kleinen Staaten befolgen, die bei kriegerischen Berwicklungen auf die Hilfe oder doch das Wohlwollen der Großmächte angewiesen sind. Das Landesbesestigungs-System einer Großmacht muß andere Ziele verfolgen. Zunächst ein gedieterisches Halt! an der Grenze, wenn das eigene geschlagene Heer nach einer mißlungenen Offensive wieder hinter sie zurückgehen muß. Ze stärker und schlagkräftiger die Grenzbesestigung, um so zwingender die Rücksichtnahme auf sie, um so größer die Zahl der durch sie gesesselten seindlichen Truppen, um so größer die Entlastung des sür den Augenblick weichenden eigenen Feldheeres. Zeht ist Zeitgewinn Alles. Nicht hinter den Mauern der Festungen, wie die gesährliche, oder doch oft mißverstandene Lehre von den "verschanzten Lagern" zu empsehlen schien, aber durch die Festungen selbst geschützt und entlastet, gilt es nun, sich neu zu ordnen, neue Kräste zu sammeln und, wenn es an der Zeit ist, dem Feinde auss neue entgegenzugehen. Die Landesbesesstigung will das Heer nicht zum Kamps hinter "Wall und Graben" verleiten oder verurteilen,

sondern ihm die beste Geländeausnutzung, Beweglichkeit und Manövrierfähigkeit gewähren und ihm damit die Rückehr zur Offensive ermöglichen!\*)

So wenig wie die allgemeine Landesbefestigung darf die Festung selbst lediglich einer starren Defensive dienen.

Der Keftungsbau ift eine, mit ben Aufgaben ber Festungen, mit ber Baffentechnik und den sonst in Frage kommenden Zweigen der Technik überhaupt in fortwährender Umgestaltung begriffene Runft. Bon ber einfachen, nur ichütenden Ginfriedigung durch Ball oder Mauer ift fie im Banbel ber Zeiten gur Schlachtfelbbefestigung größten Stils geworden. Erft die Aufftellung von Beschüten auf ben Städtemauern befähigte biefe gu einem wirklichen Rampf gegen ben Angreifer; Die awedmäßigste Aufstellung und Berteilung der Berteidigungs-Artillerie auf den Wällen wurde allmählich das Broblem ber Befestigungstunft. Mit viel Scharffinn und noch mehr Bedanterie flügelte ber Ingenieur an ben vorteilhafteften Beziehungen amischen Flanken- und Defenslinien, an der zwedmäßigften Form der Baftione und Grabenprofile herum; es wollte nicht recht gelingen, dem Angriff, den Bauban in ein wohls burchbachtes und oft bewährtes Spftem gebracht hatte, etwas Gleichwertiges ober gar Überlegenes entgegenzustellen. Selbst Montalemberts gewaltige Geschütz-Entwicklung in ben Rasematten seiner tenaillierten und polygonalen Fronten löste die Aufgabe nicht. Seine Plane blieben Theorien, hauptfächlich wohl freilich wegen ber Schwierigfeit und Roftspieligfeit ihrer Ausführung.

Dieser Jahrhunderte dauernde Kampf der "Manieren" ist für das Ansehen des Ingenieurs in manchem Heere verhängnisvoll geworden. Man sah in ihm, leider nicht immer mit Unrecht, den spisssindigen Pedanten, der im Gegensatz zu dem derb und natürlich dreinschlagenden Kriegsmann seinen Kriegszweck durch Berechnungen und mathematische Feinheiten erreichen wollte. Bo die Kriegstunst selbst sich durch eine solche Pseudo-Kunst beherrschen ließ, geriet sie auf die wunderlichen Abwege einer Methodik, mit der — trotz Eugen und Friedrich — eigentlich erst mit dem Auftreten Napoleons allgemein endgültig gebrochen wurde. Merkwürdig, daß gerade da, wo der Ingenieur sich zuerst und am gründlichsten von den "Manieren" frei machte, in



<sup>\*)</sup> Ein klassisches Beispiel für die Ausnutzung einer Festung für eine hinhaltende Berteidigung als Vorbereitung auf eine allgemeine Offensive bilden die Direktiven Napoleons an den Vizekönig von Italien im März 1813 für die Berteidigung der Elbe mit hilfe der Festung Magdeburg. Der schnelle und sichere Userwechsel ist ihm dabei die Hauptsache; er gewährt die Möglichkeit, den von Often anrückenden Feind mit den in und bei der Festung gesammelten Kräften anzusalen, noch ebe er die Elbe erreicht hat, oder, wenn ihm der Übergang gelingt, ihn alsbald auf dem eben erreichten User unter für ihn ungünstigsten Berhältnissen anzugreisen. Daß die Führung der Stromverteidigung den Beisungen des großen Meisters wenig entsprach, ist weder ihm noch seinen Lehren, sondern der Unzulänglichkeit dersenigen zuzuschreiben, die sie nicht zu besolgen verstanden. Agl. Correspondance de Napoléon, 15. 3. 1813, Band XXV. Seite 88 ff.

Breußen, die Armee am hartnädigsten an dem Borurteil festgehalten hat, als stehe sein Tun im Gegensatz zu dem frischen, fröhlichen Wagemut, der den preußischen Soldaten schon seit Fehrbellin auszeichnete, und den selbst die traurige Katastrophe von 1806 nicht für lange zu ersticken vermocht hatte. —

Die Lehre Friedrichs des Großen: "In Absicht der Festungen soll man sich nach dem Terrain richten, damit das Terrain die Besestigung noch verstärke"\*) ist lange Zeit nicht richtig verstanden worden. Es hieß nicht, daß man — wie selbstverständlich — die Jestungen dem Gelände anpassen, sondern daß man das Terrain selbst als ein hilfsmittel zur Berstärkung der Festung ausnutzen müsse, daß also eine Wechsels beziehung zwischen dem Gelände und den Werken stattsinde. Der König gibt damit die wichtigsten Direktiven für den Festungsbau: er betont die Bedeutung der Gesländes Benutzung. Schon in der "Art de la Guerre" hatte er gesungen:\*\*)

"Vous trouverez partout des forts, des citadelles, Que les mains des mortels n'ont jamais travaillés, Postes que la nature a seule ainsi taillés, L'ignorant voit ces lieux, mais c'est sans les connaître, Le sage les saisit . . . . . ",

und wenn er damit den Truppenführer auf die Wichtigkeit einer geschickten Geländes benutzung hinweisen wollte, so wiederholt er in jener späteren Lehre für den Festungssbau nur denselben Gedanken.

Er sett ihn aber auch in die Tat um! Frei von jedem Schema eilt er bei seinen Festungsbauten mit den Anordnungen für die Grabenflankierung, die offensive Führung der Berteidigung, die Beherrschung und Benutung des Borgeländes seiner Zeit weit voraus. Die Festung wird unter seiner Meisterhand statt eines toten Berteidigungswerks ein lebendiges Kampsmittel; — schade nur, daß seine Lehren später so lange unverstanden blieben! Erst nach dem Wiedererwachen Preußens, dessen tiesen Fall neben vielem anderem auch die gänzliche Unfähigkeit, seine Festungen zu gebrauchen, verschuldet hatte, lebten sie wieder auf. Die neupreußische Beseftigung ist eine Weiterbildung fribericianischer Gedanken. Mit welch scharfem Blick die Schöpfer von Coblenz und Ulm jene Wechselbeziehung zwischen Werken und Gelände erkannt haben, bewundert noch heute jeder Kenner, wenn auch jene einst mustergültigen Bauten selbst längst veraltet sind.

Es ist nicht zu leugnen, daß der mit Einführung der gezogenen Geschütze einsetzende Wandel im Besestigungswesen weit mehr der technischen Vervollkommnung der Werke, wie der Vertiesung des taktischen Verständnisses beim Festungsbau zugute gekommen ist. Ja, ein gewisser Rücksall ins Schema muß eingestanden werden!

<sup>\*)</sup> Oeuvres, Band XXX. Seite 218, Inftruftion für die Quartiermeifter.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres, Band X. Seite 238.

Digitized by Google

Die Kriegserfahrungen ber zweiten Hälfte bes 19. Jahrhunderts trugen wenig dizu bei, das Wesen der Festung zu erfassen. Der meist rein artilleristische Kamps zezweite veralteten und schlecht bestückten französischen Festungen, deren modernste, Paris, durch Einschließung genommen wurde, rief die einseitige Vorstellung hervor, als zelte es die Festung ausschließlich zum Kamps mit der Angrisse-Artillerie zu besähigen. Die Werke wurden zu Batterien, die bei der noch ganz unentwickelten Steilseuer-Technik auf die beherrschenden, dafür aber auch weithin sichtbaren Höhen gelegt und durch hohen Auszug zu noch willsommeneren Zielen gemacht wurden. Der Druck eine gespannten politischen Lage in Verbindung mit der Erkenntnis, wie unzulänzlich unsere Festungen waren, führte zu eiligen Neubauten nach diesen Grundsähen, die sich gegen Steilseuergeschütz und Brisanzgeschoß bald als nicht stichhaltig erweiser sollten.

Im Panzer und Beton fand die Verteidigung dann ihre Gegenmittel, und sie wust sich auch die neuen Errungenschaften der Artillerie zunute zu machen; wichtige noch war die allmählich wieder erwachende Erfenntnis, daß der Festungstrieg len Artillerieduell, sondern das mit allen Mitteln des Angriffs und der Verteidigunz durchgeführte Ringen um ein mit äußerster Überlegung und Sorgfalt vorbereitets. sozusagen potenziertes Kampffeld sei!

Die Folgerungen aus dieser Erkenntnis führten zu den fridericianischen Grundigen zurück. Keine schematische Besonderheit, sondern ein Kampsseld auf einer schon an und für sich der einen Partei möglichst günstigen, durch gründlichste Kornelux noch vervollkommneten Gelände, so soll und muß die moderne Festung aussehen.

Es bedurfte nicht der jetzt fast dis zum Überdruß als Beweis für alles Erdentlick herbeigeholten "Ersahrungen von Port Arthur", um zu dieser Einsicht zu gelanze. Der Wandel hatte sich schon vorher in aller Stille vollzogen. Berglich man tu Kampsmittel des Angriffs und der Verteidigung miteinander, so drängten sich der Bedenken gegen das unbedingte und entscheidende Übergewicht der Angriffs-Artillers auf. Um die vorbereiteten Kampsstellungen des Verteidigers — mochten dies mit ständige Werke oder Gelände-Abschnitte sein — mußte schließlich trotz aller artillerissiker Kraftentsaltung entscheidend gefämpst werden; der Träger dieser Entscheidungskampt konnte aber nur der Insanterist sein. Der Festungsbau stand damit wieder vorden alten Ausgabe, wie der Verteidigungs-Artillerie, so auch der Insanterie möglicht günstige Kampsbedingungen zu schaffen.

Die Tätigkeit des Ingenieurs als Festungserbauer wird hiernach viellicht manchem in einem neuen Lichte erscheinen. Wie der Plan einer allgemeinen Lunde besesstigung nur auf den vielseitigsten politischen und operativen Erwägungen aufgeten werden kann, so ersordert die Aussührung im einzelnen — von der großen Feines dem Keinsten selbständigen Werk — die gründlichste taktische Überlegung. In Ingenieur aber, der seine Ausgabe darin suchen wollte, dem Verteidiger nur Schie

und Decung zu schaffen, würde sie verkennen! Er hat nicht zu prüfen, wie der Festungs-Verteidiger sich am besten beckt, sondern wie er am besten kämpft. — und damit tritt der jedem Kampf innewohnende Gedanke der Offensive wieder in sein Recht.

Denn auch einem scheinbar so befensiven Werk, wie einer Festung, wohnt eine gewisse Offensivkraft inne, und ihre Verteidigung sollte immer im rechten Augenblick zum Angriff überzugehen wissen. Sie beherrscht nach Waßgabe ihrer Größe und Besatung durch die weittragenden Geschütze ihrer Außenwerke und durch ihre beweglichen Hauptreserven einen nicht unbeträchtlichen Raum, den sie seindlichen Operationen mehr oder weniger entzieht, besonders aber für die seindlichen Verbindungen unsbrauchbar macht. Die sogenannte "Schlagkraft" einer Festung kann unter Umsständen von sehr großer Bedeutung werden; allerdings gehört dazu als Gouverneur ein Mann von Kopf und Herz, der die Kriegslage übersieht, zu wagen versteht und sich selbst und seiner Festung vertraut!

Wie in der Festung, stedt auch in jeder ihrer Fronten und Werke ein offensives Element. Die Aufgabe der Truppenführung, das Zusammenwirken der verschiedenen Bassen und die Gliederung der Truppen nach dem Gesechtszweck zu regeln, soll die in der Festung gegebene Geländegestaltung erleichtern und vorbereiten, ohne den Kamps in starre Formen zu zwängen. Das Auge des Erbauers muß seine Werke stets von der Truppe belebt vor sich sehen; nur dann wird es ihm gelingen, die Wirksamkeit der einzelnen Fronten in Übereinstimmung zu bringen, die einzelnen Berke aber so zu bilden und einzurichten, daß sie die Gesechtskrast ihrer Besatung steigern, um womöglich das Ideal einer Festungsverteidigung zu erreichen, bei der Angreiser zum Berteidiger und Besiegten wird!

Ich sehe nicht ein, weshalb ber Angriffsgeist im Heere darunter leiden sollte, wenn diesen Fragen die nötige Ausmerksamkeit geschenkt wird! Ich möchte eher das umgekehrte Berhältnis betonen: Angriffsgeist und Wagemut sollen auch in dem Festungsverteidiger leben. Der Ingenieur aber, der seine Aufgabe richtig ersaßt, wird auch seinen Bauten den Geist einzuhauchen wissen, mit dem einst ein Gneisenau, den das heutige preußische Ingenieur-Korps als seinen ersten Chef verehrt, die alten Wälle von Kolberg beseelte!

Die vielseitigen und schwierigen technischen Aufgaben des Ingenieurs dürfen dabei natürlich nicht unterschätzt werden. Nur ist immer daran festzuhalten, daß sie den taktischen Zweden zu dienen, nicht sie zu beherrschen haben. Sache der Aussbildung und Erziehung ist es, das Verständnis hiersur in dem Ingenieur-Offizier zu wecken und zu pslegen. Von welcher entscheidenden Bedeutung dies auch für die ihm außer dem Festungsbau zusallenden Aufgaben ist, wird sich bei deren Erörterung überzeugend genug ergeben.

Hier follte nur eins nachgewiesen werben: Landesbeseftigung und Festungs-

wesen sind kein unliebsames, dem Angriffsgedanken seindliches, sondern ein ihn unter Umständen in hohem Grade förderndes Element der Ariegführung. Daß sie außerdem eine gewaltige Verstärkung der Verteidigungskraft bilden, die man bei einen ungünstigen Wendung des Ariegsglücks ungern missen würde, sollte am wenigsten in einem Lande vergessen werden, dessen geographische und politische Lage es im Laufe der Zeiten doch noch einmal zwingen könnten, mit einer Welt in Wassen um seine Existenz zu ringen!

Ob unter diesen Umständen jene Ersparnis von 10 Millionen am Festungsbausetat wirklich geeignet ist, "in der ganzen Armee mit Freuden begrüßt zu werden", überlasse ich dem Urteil des Lesers.

#### II.

Nicht der Bau der Festungen, sondern der Kampf um sie war ursprünglich das Feld für die Tätigkeit des Ingenieurs. Auch als eine mehr und mehr der knöchernde Ingenieurkunst sich im Ersinnen neuer "Manieren" erging, betracktet man den Festungskrieg als seine eigentlichste Domäne. Die großen taktischen Iden eines Bauban, dessen Angrissersolge hier und da die Unzulänglichkeit seiner eigenen Festungsbauten erwiesen hatten, blieben aber leider unverstanden. Der Festungskrieg erstarrte im Formalismus; Baubans Batterie-Berteilung und seine Parallelen wurden vor den Festungen zum Schema, wie später der friderizianische Echelon-Angriss wen Gesechten der Lineartaktik.

Sehr langsam erst brach sich die Einsicht Bahn, daß auch der Festungskrieg mur ein Element der Kriegführung sei, und keine Spezialität einer Wasse. Bor allem haben dazu schon die Kämpse um Sebastopol beigetragen, — aber erst in unsern Tagen, lange nach 1870, ist dieser Gedanke Gemeingut der Armee geworden. Tu lange Entwöhnung von der Beschäftigung mit dem Festungskriege ließ den Truppensührer ungern an ihn herangehen; man traute sich nicht zu, seine Geheimnisse zu beherrschen und überließ 2s dem Ingenieur, sich damit abzusinden.

Zunächst zeitigte dann die rapide Entwicklung der Artillerie eine neue Richtung die der Artillerie die leitende Rolle im Festungskriege zuwies. Daß der Ingeniam mit dem Festungsbau der vorauseilenden neuen Technik der Artillerie zunächt nur langsam zu solgen vermochte, lag in der Natur der Dinge. Festungen enticken nicht von heute auf morgen, und da die großen Kriege der zweiten Pälste der 19. Jahrhunderts kurz nach Einführung der gezogenen Geschütze ausbrachen, sonden die Sieger in Feindesland meist veraltete Festungen vor. Mit ihnen machte der Artillerie kurzen Prozeß; sie hatte die gleichfalls veraltete Verteidigungs-Artillerie in der Regel bald bezwungen, und unter dem Eindruck ihrer vernichtenden Wirkurzglaubten sich Kommandanten und Besatungen meist schneller wie nötig am End ihrer Widerstandskraft.

Die Rolle des Ingenieurs und der Infanterie war bei diesen "Belagerungen" natürlich meist nur gering gewesen, da der Löwenanteil des Erfolges und des Ruhmes dem Artilleristen zugesallen war. Es war durchaus erklärlich, daß von nun an die Artillerie als die führende Wasse im Festungskriege angesehen wurde; der durch den Augenschein gerechtsertigte Glaube an ihre Unwiderstehlichkeit blieb in Theorie und Lehre auch dann noch bestehen, als der Festungsbau und die Beschaffenheit der Berteidigungs-Artillerie allmählich hierin einen gründlichen Wandel herbeigeführt hatten. Die Periode, in der bei den theoretischen und praktischen Übungen im Festungskriege die Belagerung mit der glücklichen Einnahme der ersten Artilleries Stellung durch den Angreiser als erledigt angesehen wurde, wich erst sehr allmählich, nun aber trotz neuer, bedeutender Fortschritte der Artillerie, der Einsicht, daß zur Bezwingung der modernen Festung doch noch andere Mittel gehörten: der Nahkampf um die Werke und mit ihm der Infanterist sorderten wieder ihren Platz im Festungskriege.

Also ein Kampf ber verbundenen Waffen, wie jeder andere! Selbstverständlich ist in ihm auch der Führer derselbe: der Truppenführer selbst, nicht der Vertreter einer Spezialwaffe, leitet und befiehlt hier und hat den einzelnen Waffen ihre Rolle zuzuteilen. —

Wie steht es nun babei mit bem Ingenieur?

Wie überall im Kriege fällt ihm in Verbindung mit der Pioniertruppe auch im Festungskriege die Aufgabe zu, den anderen Waffen helsend und fördernd an die Seite zu treten. Von welcher Bedeutung aber gerade im Kampf um Festungen seine Hilse und Mitwirkung sind, wird klar, wenn man sich das Wesen dieses Kampses vergegenwärtigt.

Die Festung hat als vorbereitetes Kampsselb die Aufgabe, die Wassenwirkung und Gesechtstraft des Berteidigers auss äußerste zu steigern, die des Angreisers zu verringern und zu schädigen. Der Verteidiger nutzt ihre Anlagen aus, der Angreiser sucht sie zu vernichten oder unschädlich zu machen. Er muß sich dazu ähnlich günstige oder gar überlegene Kampsbedingungen schaffen, wie sie der Verteidiger schon besitzt.

Alles tommt dabei auf die umsichtigste Benutung und Verbesserung des Geländes heraus; nichts anderes ist das, was man unter dem Worte "Angrissarbeiten" versteht. Diese aber rusen eine Gegenwirkung hervor. Der Verteidiger darf sich nicht mit dem begnügen, was er hat, sondern er muß dem Angreiser wieder abzuringen oder zu zerstören suchen, was dieser sich schafft. So entsteht ein Kamps von unversgleichlicher Hartnäckigkeit, der schließlich zu einem Ringen um jeden Fußbreit Bodens sührt, in dem neben Tapserseit und gewandtem Gebrauch der Wasse auch die geschickte Überwindung jeder natürlichen oder künstlich geschaffenen Geländeschwierigkeit den Ersolg verbürgt.

Angreifer und Berteidiger muffen bie Festung tennen, um fie erfolgreich ju

befämpfen ober zu behaupten. Nun gibt es für die besonderen Aufgaben im Kriege besonders vorgebildete Waffengattungen und Offizierkorps. Bau und Gebrauch der Festungen bilden ein besonderes Studium des Ingenieurs. Ist es auch nicht seine Sache, in und vor Festungen an die Stelle des Generalstades oder gar des Besehlshabers zu treten, so ist er deshalb doch einer ihrer berufensten Natgeber und Gehilsen.

Das Wefen bes Jeftungstampfes bilbet für den Angreifer bie bentbar tatfräftigste Offenfive, für ben Berteibiger eine möglichst aktive, stets auf ben Ubergang jur Offenfive bedachte Defenfive. Nun weift der Festungstrieg, von den erften Erfundungen bis jum Sturm, huben und bruben wohl feine Kampfhandlung auf, die ber Silfe bes Angenieurs entbehren könnte. Wo greife ich an? ist die erste Frage bes Angreifers. Soweit nicht operative Berhältnisse und die Berbindungen bierfür bestimmend sind, geben neben ber Geländegestaltung Lage, Beschaffenheit und Armierung ber Werke bie entscheidende Antwort. Die Erwägungen bes Befehlshabers und seines Generalftabes werden babei Urteil und Rat des Artilleriften und Ingenieurs nicht entbehren können. - Wo werbe ich angegriffen werben? Wie begegne ich bem Angriff? fragt ber Berteibiger. Ungftliche Beschräntung auf seine Berte wird ibm manche gunftige Belegenheit zu wichtigen Teilerfolgen und zum Zeitgewinn entgeben laffen. Alfo hinaus ins Borgelande, bem Angreifer entgegen! Belche Fulle von Aufgaben ber Felbbefestigung bietet fich nun: Festhalten genommener Buntte nach gludlichem Borftoß, Befestigung vorbereiteter vorgeschobener Stellungen, um von da aus möglichst wieder zu neuen Schlägen auszuholen, zähes Anklammern an alle gunftigen Bunkte bes Borgelandes, um Ginschliegung und Artillerie-Entwicklung bes Angreifers zu verzögern — mit einem Wort: icon jest jenes für ben Festungsfrieg charakteristische hartnäckige Ringen mit Stoß und Parade, bei bem die Kunft bes Ingenieurs dem Kämpfer den Schild vorhält, um ihn um so kraftvoller zuschlagen zu lassen!

So begleitet sie ihn schützend und fördernd durch alle Phasen des Kampses. Ihre Bedeutung wächst auf beiden Seiten, je mehr der Angreiser sich den Werken nähert. Sie bahnt ihm die Wege; sie läßt ihn in sicheren Deckungen das Gewonnene behaupten und zu neuem Vorgehen Atem schöpfen. Sie steigert die Kräfte des Berteidigers und sinnt unausgesetzt auf neue Hilsmittel, um die inzwischen von der Angriffsartillerie zertrümmerten Werke zu weiterem Widerstande zu befähigen.

Je mehr sich der Kampf zum Ringen um das einzelne Werk zuspitzt, desto mehr treten Ingenieur und Pionier selbst als Kämpser auf den Plan. Jetzt gilt es die Zerstörungsarbeit aus nächster Nähe überall da zu vollenden, wo die Artillerie nicht zu wirken vermocht hat. Grabenwehren und Hindernismittel aller Art mussen uns brauchbar und unwirksam gemacht werden; wo das Vortreiben offener und selbst eingedeckter Laufgräben unter dem immer wieder aussehenden Feuer des Verteidigers

nicht mehr glücken will, heißt es zum Minen-Angriff schreiten, um auch ben verborgensten Widerstand zu brechen, das versteckteste Hindernis zu vernichten und schließlich für den Sturm unterirdische, dem Minenwerser und der Handgranate entzogene Gassen zu bahnen.

Die Gegenwirfung kann nicht ausbleiben. Wo sich der Berteidiger leidend verhält und allein in der, über kurz oder lang doch ermattenden und nur vorübersgehend kräftig wieder auflebenden Feuerwirkung der Besatung sein Heil sucht, wird er den Fortschritt des Angriffs nicht lange aushalten. Mehr wie je gilt es jetzt, die Berteidigung mit dem Angriffsgeist zu beleben! Welcher Art dessen Mittel sein müssen, liegt auf der Hand. Mine und Gegenmine, Handgranate gegen Handgranate, Zerstörung oder Eroberung der Angriffsarbeiten, um sich in ihnen wieder sestzuseten, Schaffung neuer Abschnitte, behelfsmäßiger Grabenwehren, alles möglichst in Verbindung mit immer wiederholten, kräftigen, mit ganz bestimmten Austrägen betrauten Aussällen der beweglichen Reserven, so hat man sich nun etwa das Jbeal der Verteidigung zu benken, — und ihre Seele muß und wird der Ingenieur sein!

Sieht diese ganze Tätigkeit nach einer schüchternen Defensive aus? Sollte man ernstlich glauben, daß ihr ein Offizierkorps gewachsen sein würde, das, nur zu technischen Kenntnissen und Fertigkeiten erzogen und ohne taktisches Urteil, nichts von Waffen-wirkung, Geländebenutzung und Gesechtssührung versteht, und dem ein anderer Geist innewohnt, als der kraftvollster Offensive?

### III.

Als nach der Katastrophe von 1806 der Neubau des preußischen Heeres besann, wurde das damalige Ingenieurkorps mit den einzelnen noch vorhandenen Pionierformationen zu einer einheitlich organisierten vierten Wassengattung verbunden. Aus kleinen Anfängen hat sich daraus das heutige Ingenieurs und Pionierkorps entwicklt.

Es war ein genialer Gedanke, das dis dahin ganz für sich allein dastehende Ingenieurkorps in unmittelbare Berbindung mit einer Truppe zu bringen, die für die verschiedenen technischen Hilfsleistungen bestimmt war, durch welche die taktischen Iwede der Truppensührung unterstützt werden konnten. Man erreichte dadurch zweierlei. Das Ingenieurkorps trat aus seinem Sonderleben heraus in innige Berührung mit dem Heere und seinen Führern; der Pioniertruppe aber kamen die Kenntnisse und Ersahrungen eines Offizierkorps zugute, dem es oblag, alle Zweige der damaligen militärischen Technik zu seinem besonderen Studium zu machen; auf der nicht viel später (1816) errichteten "Bereinigten Artillerie» und Ingenieurschule" erhielt dies seine, bald zu hohem Ansehen gelangte Pflanzstätte.

Daß die Entwidlung Dieses fruchtbaren Gedankens den Erwartungen seiner Schöpfer ichließlich nur wenig entsprach, war nicht ihre Schuld. In ganglicher

Berkennung des Wesens und der Aufgabe der neuen Truppengattung wurden alls mählich die technischen Kenntnisse ihres Offizierkorps, dem natürlich die Fürsorge für den Festungsbau überlassen geblieben war, in einer völlig falschen, ihren kriegerischen Aufgaben geradezu schädlichen Weise ausgenutzt.

Die unselige Übertragung der Garnisons und Artilleriebauten auf das Ingenieurstorps wurde für seine Weiterentwicklung verhängnisvoll. Die schon an und für sich allsu vielseitigen Ansorderungen an die Ausbildung und die dienstlichen Leistungen seiner Offiziere vervielsältigten sich dadurch ins Ungeheuerliche; ein ihm künstlich aufgepfropfter Dienstzweig, die ganze Lebensarbeit des Architektenberuss, sollte sozusagen im Nebenamt von ihm mit versehen werden, — konnte es wundernehmen, daß ein großer Teil von ihnen notgedrungen darin aufging, seine kriegerischen Aufgaben vernachlässigte und für den Truppendienst unbrauchbar wurde? — Und wie stand es mit der Truppe? War schon der Gedanke, sie als Gehilsen des Ingenieurs beim friedlichen Festungsbau zu verwenden, wie es aus Sparsamkeitsrücksichten ansangs geschah, so ungläcklich wie möglich, so waren die allgemeinen Berhältnisse in der langen Friedenszeit nach den Befreiungskriegen überhaupt wenig geeignet, ihre Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken und im Heere das Berständnis für ihren Wert und ihren Gebrauch zu sordern.

Es ift wohl nicht zu lengnen, daß die preußische Armee nach der glorreichen Epoche von 1813 bis 1815 ihre reichen Ariegsersahrungen nicht so zu ihrer Weitersbildung verwendete, wie es hätte geschehen können. Trot eines regen geistigen Lebens kehrte sie zu einer übertriebenen Exerziers und Parades Ausbildung zurück, die ihren Kern zwar nicht schädigte, ihre kriegsmäßige Ausbildung aber nur wenig förderte. Wo diese aber nicht in den Bordergrund tritt, leidet das Verständnis für das Zusammenwirken der Wassen und die Wertschätzung der einen durch die andere. Noch die Erscheinungen des Feldzuges von 1866 zeigten die Folgen;\*) erst dieses Jahr bes deutet ein großes Erwachen auf taktischem Gebiet. Welcher Wandel schon 1870, und welches Leben erst nach den Ersolgen dieses großen Jahres!

In einer lebendigen literarischen Bewegung, deren Führung der Generalstab selbst übernahm,\*\*) wurden die taktischen Lehren aus der schier unerschöpflichen Fülle der Erscheinungen jenes gewaltigen Kriegsjahres gesammelt, gesichtet und geprüft; ihre Ergebnisse sanden unter Berücksichtigung der Ersahrungen der neusten Kriege und der stetig sortschreitenden Entwicklung der Wassentechnik in den allmählich für alle Wassen erschienenen neuen Reglements und den sonstigen Heeresvorschriften für Truppensührung und Felddienst ihren Niederschlag.

Die Bioniertruppe ift babei nicht leer ausgegangen.



<sup>\*)</sup> Seite 365.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierzu gang besonders: Studien jur Kriegsgeschichte und Taktik. Herausgegeben vom Großen Generalstabe. Band V. "Der 18. August 1870".

Ein günstiges Geschick hatte schon in der Zeit der großen Heeresresorm König Wilhelms in der Person des Fürsten Radziwill einen ebenso ersahrenen, wie klar blickenden Truppensührer an ihre Spitze berusen. Die durch ihn angebahnte und vollzogene Umsormung der Pionier-Abteilungen in Bataillone sollte dadurch der Ausgangspunkt für eine ganz neue Entwicklung der Wasse werden, daß ihre Aussbildung von nun an auf eine rein taktische Grundlage gestellt wurde.

Während in dem unter besonders schwierigen Geländeverhältnissen und zum Teil in den Formen eines Festungskampses geführten Feldzuge von 1864 Ingenieur und Pionier, von frischem Unternehmungsgeist beseelt, sich so recht an ihrem Platze zeigten, und beim Übergang über die Schlei, in den Düppeler Kämpsen und vor allem beim Übergang nach Alsen hohen Ruhm erwarben, verblich dessen Glanz etwas in dem rasch und glänzend verlausenen Bewegungskriege von 1866. Während die Verhältnisse sie dort hatten fast von selbst zu ihrem Rechte kommen lassen, hatten hier die Truppenführung und die eigene Initiative der Ingenieure und Pioniere die Gelegensheiten zu ihrem richtigen Gebrauch nicht immer zu sinden gewußt: "Vielleicht waren die Soldaten nicht genug Ingenieure und die Ingenieure nicht genug Soldaten, um auf den Gedanken zu kommen" sagt der geistreiche Versasser der "Taktischen Rückblice auf 1866"\*) bei der Betrachtung ihrer unrichtigen Verwendung im Gesecht von Trautenau.

Handelte es sich in diesem Falle um einen desensiven Auftrag, so weist der Berfasser ebenso treffend darauf hin, von welch entscheidendem Erfolg ihr richtiger Gebrauch an anderer Stelle\*\*) für die Offensive der Armee hätte werden können. Der am Schluß seiner klassischen Bemerkungen ausgesprochene Bunsch: "der nächste Feldzug wird diese vierte Wasse an der Seite der drei übrigen wetteisernd im Gesecht zeigen müssen", ging leider noch nicht ganz in Erfüllung; es war erst zu kurze Zeit seit den Radziwillschen Resormen vergangen. Auch 1870 wußten, wenn auch ein bedeutender Fortschritt gegen 1866 unverkennbar ist, die Truppensührer noch nichts Rechtes mit der ihnen fremden und von ihnen nicht verstandenen Truppe anzusangen; die Erscheinung, daß Pionier-Kompagnien zur Sicherung von Hauptquartieren und Bagagen hinten gelassen wurden, wiederholte sich noch hier und da, und wo sie im Gesecht verwendet wurden, geschah es oft auch dann noch recht unverständig, wo sie als Pioniere und nicht als Insanterie-Kompagnien in den Kamps eingrissen.

Charafteristisch für das Verständnis, das so mancher Truppenführer noch für ihren Gesechtswert hatte, war die wohlverbürgte Außerung eines Brigade-Kommandeurs zu einem, ihm das Eintressen von zwei Pionier-Kompagnien auf dem Gesechtsselde meldenden Pionier-Offizier: "Das Sanitäts-Detachement wäre mir lieber!" Und

<sup>\*\*) &</sup>quot;Taftifche Rudblide auf 1866", Seite 56, bei Erörterung ber Berhaltniffe an ber Biftrig am 3. Juli 1866.



<sup>\*) &</sup>quot;Tattifche Rudblide auf 1866", Seite 55.

das auf einem Gesechtsselbe, in dem sich die Infanterie in dem dichten Gestrüpp der Lothringischen Wälder verlor und nach ihrem Durchschreiten tropsenweise und ohne Zusammenhang wieder ins Gesecht trat! Man vergegenwärtige sich doch inmitten der die dichtbewaldeten Känder der Mance-Schlucht hinab- und hinaufklimmenden Infanterie die Tätigkeit einiger Pionier-Kompagnien, die an vielen Stellen hinter der mühsam vordringenden Schützenlinie den Wald im Fluge zu Kolonnenwegen durchgelichtet und damit das schnelle Nachrücken von starken Unterstützungen, von Munition, ja vielleicht von Artillerie ermöglicht hätten, das sich nun alles auf der Todesstraße von Gravelotte nach Point du Jour zusammendrängte.

Wo waren die Pionier-Kompagnien des VIII. Armeekorps?

Nur anderthalb (1/2 1. und die 3.) waren bei der 16. Infanterie-Division zur Stelle; 1/2 1. war mit Brückenschlägen über Seille und Mosel beschäftigt und erreichte erst in der Nacht zum 19. Rezonville, die 2. folgte von Gorze dem Marsch der 15. Infanterie-Division, wurde aber nicht verwendet. Bei der 16. Infanterie-Division hatte der Zug des Leutnants Palis beim Vorgehen der Truppen gegen die französische Stellung die vom seindlichen Feuer beherrschte und durch Baumverhaue ungangdar gemachte Schlucht von Gravelotte ausgeräumt.

"Die 3. Kompagnie, welche mit der 31. Brigade von Gorze aus sofort auf den Kanonendonner hin nach Gravelotte marschiert war, hatte dies unmittelbar hinter der Gesechtslinie gelegene Dorf während der Schlacht zur Berteidigung eingerichtet und sich nach Beendigung der Arbeit zur Besetzung desselben angeschickt".\*)

Welche Dienste hätten diese beim Korps anwesenden zwei und eine halbe Kompagnie oder 10 Halbzüge\*\*) leisten können, wenn man sie in jenen Waldgesechten zwedmäßig verteilt und verwendet hätte! Statt dessen eine recht überslüssige Berschanzungsarbeit, die viel zu unbedeutend war und zu nahe hinter der Gesechtslinie lag, um eintretendenfalls einer zurückslutenden geschlagenen Infanterie Halt oder gar Aufnahme gewähren zu können! Es würde nicht schwer sein, manches ähnliche Beispiel einer ungenügenden oder unzweckmäßigen Verwendung in den zahlreichen Kämpsen unseres letzten großen Krieges nachzuweisen.

Freilich fehlt es neben solchen Schatten auch nicht an Licht. Ich erinnere an die Leiftungen der Garde-Pioniere beim Sturm auf Le Bourget, jener glänzenden Waffentat, bei der Bionier und Infanterist in vorbildlicher Weise zusammenwirkten; hier und in noch so manchem Gesecht wußten sich die Pioniere als tatkräftige Gehilsen der Hauptwaffen erfolgreich zur Geltung zu bringen.\*\*\*)

Im gangen murben fie aber nur felten richtig gebraucht. Wo ihre Dienfte

<sup>\*\*\*)</sup> Frobenius, Geschichte bes preußischen Ingenieur: und Pioniertorps, Berlin 1906. Band II, Abschnitt IX.



<sup>\*)</sup> Geschichte bes Rheinischen Bionier-Bataillons Nr. 8, Coblenz, 1883. Seite 42.

<sup>\*\*)</sup> Die Bionier-Rompagnie hatte damals vier Salbzüge, wie die Jäger.

mehr hervortraten und allgemeine Anerkennung fanden, bei den großen Zernierungen von Met und Paris, zeigten sie bei der Befestigung der Einschließungsstellungen doch mehr ihre desensive Seite und fanden nur selten Gelegenheit mit den anderen Baffen wirksam in das Gesecht selbst einzugreifen.

Aufmerksamen Beobachtern waren alle biese Dinge nicht entgangen. Aber bie Berhältniffe nach ber großen Rriegszeit waren nicht bazu angetan, um bier mit neuen Grundfäten, durchgreifenden Organisationen und zwedmäßigen Übungen nachzuhelfen und bamit die Radziwillichen Gebanken weiterzuführen. Die Erkenntnis ber ganglichen Ungulänglichkeit ber bestehenden Festungen gegenüber ber neuen Artillerie bei einer gespannt bleibenden politischen Lage zwang neben der Aufgabe, die neuerworbenen weftlichen Festungen zu modernisieren, zu umfangreichen Festungsbauten. Sahrelang fand das — übrigens endlich von der Sorge für die Garnisonbauten befreite - Ingenieurtorps hier ein so weites und feine Tätigkeit derartig beanspruchendes Arbeitsfeld, daß barüber bie Jurforge für die Bioniertruppe etwas ju Freilich fehlte es nicht an Anläufen auch an ihr zu bessern; ihre Organisation murbe burch Abichaffung ber Jacktompagnien vereinfacht, manche veraltete Übungen wurden beseitigt, Die reichen Kriegserfahrungen in neuen, zum Teil mustergültigen Borfcriften verarbeitet und niebergelegt, - aber für bie Anbahnung bes richtigen Berftandniffes für ihren Gebrauch im Felbe geschab bei ihr ebensowenig, wie bei ber Truppenführung. Die vielseitigen Dienste, bie fie im Kriege geleiftet batte, waren bei ben fo gang anders gearteten Friedensübungen balb vergeffen, und ba bie Truppenführer ihren Dienst nicht kannten, geschweige benn übermachten, kamen fie auch felten bazu, über ihren zwedmäßigen Gebrauch nachzudenken.

Dabei schienen sie auch für den Festungskrieg ihre alte Bedeutung verloren zu haben.\*) Bei den Pionieren selbst ging unter dem Eindruck der erdrückenden Überslegenheit der Artillerie im Festungskampse das Gefühl für den Wert ihrer eigenen Tätigkeit dabei allmählich zurück. Minen galten als gänzlich veraltete Kriegsmittel, die sonstigen Erdarbeiten vor Festungen aber schienen nur noch die Gestalt von Feldbefestigungen anzunehmen, die, wie man glaubte, eigentlich lediglich dem Schutz der Artillerie zu dienen hatten.

Die Gründe für ben Wandel in dieser Anschauung, soweit er den Festungskrieg berührte, sind oben entwickelt worden.\*\*) Aber auch für den Feldkrieg führte der allmählich einsetzende Umschwung der Infanterietaktik zu einer ganz anderen Bewertung der unmittelbar und mittelbar den Truppen durch die Pioniere und ihre technischen hilssmittel zuwachsenden Gesechtskraft. Damit aber boten sich ihnen neue und vielsseitige Aufgaben.

<sup>\*)</sup> Seite 373.

<sup>\*\*)</sup> Seite 373 ff.

Daß selbst die opfermutigste, vom leidenschaftlichsten Willen zum Siege getragene Offensive an der modernen Wassenwirkung machtlos zerschellt, wenn man sie nicht geschickt vorzusühren und ihre Feuertraft auszunuten weiß, hat die neueste Kriegszeschichte deutlich genug gezeigt. Selbst die Ersolge von St. Privat deweisen nichts dagegen: denn was hier eine unvergleichliche, vom herrlichsten Soldatengeist beseelte Truppe sich zu unvergänglichem Ruhme geleistet hat, war eben der Triumph ihrer Disziplin und ihres Geistes, die den Zusammenbruch ihrer veralteten Taktik ausglichen! Hätten sie einer zeitgemäß entwickelten Taktik Leben und Seele verliehen, würden ihre Ersolge ohne Zweisel leichter und vielleicht noch glänzender gewesen sein.

Die seit jenen Tagen außerordentlich gesteigerte Wassenwirkung, die zu neuen taktischen Formen und zu einer mehr und mehr vertieften Geländebenutzung gesührt hat, zwingt auch eine angrissessende Truppe zur Anwendung neuer Kampsmittel. Einen braven Feind ohne eigene Verluste besiegen zu wollen, ist eine utopische Torheit, — sich die eigene Gesechtstraft solange wie möglich erhalten, den überslegenen Gebrauch der Wasse sichern zu wollen, ein weiser Vorsatz. Beides bezweckt die Feldbefestigung. Es kommt nur darauf an, was man darunter versteht.

"Berschanzungen sind bei uns in Mißfredit geraten. Sie widerstreben, meint man, dem offensiven Geist, der der treibende Impuls unserer Kriegsührung sein muß." So der Berfasser der Taktischen Rückblicke.\*) Er widerlegt diese Ansicht mit einem tressenden hinweis darauf, wie eine geschickte Benutzung der Feldbefestigung am 3. Juli 1866 der Ersten und Elb-Armee zur Borbereitung ihrer Offensive zugute gekommen sein würde.

Also vom Gebrauch der Feldbefestigung hängt es ab, ob sie der Truppensührung Nuten oder Schaden bringt. Wer die Entscheidung sucht, wird den Kampf nicht in Schützengräben und Geschützeinschnitten zu Ende führen wollen, wohl aber in ihnen unter Umständen ein unentbehrliches hilßsmittel sinden, vorbereitende Bewegungen zu sichern, Gewonnenes so lange zu behaupten und seindlichen Angrissen eine wünschenswerte Richtung und Gliederung zu geben, dis der entscheidende Schlag geführt werden kann, besonders aber, bei Nebenausgaben Kräfte zu sparen, um deren sur die Entscheidung genug zu haben. Allen diesen Aufgaben liegen so augenscheinlich offensive Gedanken zugrunde, daß nur Jrrtum oder Borurteil in der Feldbesestigung ein rein desensives Element der Gesechtssührung zu sehen vermag. Wieviel mehr wird sie da zu einem offensiven, wo sie dem Angriss unmittelbar dient!

Es ist verständlich, daß man sich gerade bei der einseitigen und nicht ganz zutreffenden Beurteilung, die die Feldbesestigung lange bei uns gefunden hat, nur schwer zu ihrem Gebrauch in der Offensive entschließen konnte. Die heilige Scheu vor ihrem dem "offensiven Geist widerstrebenden" Wesen lebt sogar noch in unserem

<sup>\*) &</sup>quot;Taftische Rudblide auf 1866", Seite 54.



heutigen Exerzier-Reglement für die Infanterie\*) fort, das mit einem verschämten Rat sie anzuwenden gleich eine Warnung vor ihren Gefahren verbindet. Glaubte man früher nicht dasselbe von jeder Geländebenutzung überhaupt? Sah man nicht die Disziplin der Truppe zu Ende, wenn sie sich niederkniete oder legte? Man erinnere sich an das Verhalten der preußischen Infanterie bei Hassenhausen!\*\*)

Es blieb später boch nichts anderes übrig, als sie die Kunft des "Tirallierens" zu lehren, mit der sich einst nur die mißachteten Freibataillone, allerdings auch die "Herren Jäger" und später die Füsilier-Brigaden befaßt hatten.

Diese, das heutige Infanteriegesecht souveran beherrschende Kunst, ist nun im Grunde nichts, wie die zweckmäßigste Gliederung der Truppe in Berbindung mit geschickter Ausnutzung des Geländes für den Waffengebrauch, und gerade diese will ja die Feldbefestigung begünstigen. Je ruhiger und sicherer der Schütze schießt, je länger er sich am Feuergesecht beteiligen kann, desto mehr trägt er zur Erschütterung und Bernichtung des Feindes, also zur Vorbereitung des entscheidenden Schlages bei. Unsere heutige militärische Erziehung lehrt Offizier und Unterossizier sich nicht unnütz dem seinblichen Feuer auszusetzen, sondern seine Abteilung von der Stelle und in der Körperhaltung zu leiten, wie es neben den Gesechtsrücksichten auch diesenige auf Deckung verlangt. Geschieht das, um ihn zu lehren, daß er sein liedes Leben schonen, oder daß er seinen Verschad und seine Tattraft solange wie möglich in den Dienst seiner kriegerischen Ausgabe stellen soll? Bleibt ihm nicht genug zum wahren Heldenstum übrig? Eilt er nicht von Sprung zu Sprung seinem Zuge, seiner Gruppe voran? Will er nicht der Erste sein, der schließlich in die seinblichen Reihen eins bricht?

Alles fommt eben auf die Erziehung an und auf den Geift, der die Formen belebt. Hieß es früher: eine liegende Truppe ist nicht wieder vorzubringen, so heißt es heute: eine Truppe aus einer Deckung herauszubringen ist schwer! Gewiß! Und noch schwerer ist es, sich die Deckung erst im feindlichen Feuer zu schaffen, deshalb eben muß es der Schütze lernen! Die Schwierigseit einer wichtigen Aufgabe darf doch nicht hindern, sie anzusassen.

Es wäre nun sehr versehlt, ein solches "Eingraben im Angriff" etwa von ben Schützen der vordersten Linie verlangen oder gar für sie zur Regel werden lassen wollen. Meist bietet das Gelände für den Kampf auch da Deckung, wo das ungeübte Auge sie nicht erkennt,\*\*\*) und es ist fraglich, ob beim Eingraben in vorderster Linie der Ausfall an seuernden Gewehren durch den Nutzen der Arbeit ausgeglichen werden würde. Trothem mag es gelegentlich nützlich sein, und man sollte sich des halb weniger davor scheuen, es zu lehren und zu gebrauchen. Bon höchster Bedeutung

<sup>\*\*)</sup> III. Jahrgang. 1906. 4. heft, Seite 634. "1806" von Generaloberft Graf Schlieffen. \*\*\*) Seite 369.



<sup>\*)</sup> Ererzier-Reglement für Die Infanterie, Biffer 313.

kann aber bies "Eingraben im Angriff" werben, wenn es durch bie von rūdwärts her vorgeführten Unterstützungen geschieht. Ihr Herankommen wird dadurch weniger verlustreich und die von ihnen im Gelände geschaffenen Deckungen können bei kurzen Rückschägen oder beim Scheitern des Angriffs von unschätzbarem Wert für das Anhalten, Sammeln und erneute Borgehen der abgewiesenen Schützenlinie werden.\*) In diesem Sinne sollte es oft geübt werden. Der Angriffsgeist wird nicht daran zugrunde gehen, sondern nur einen Weg mehr zum Siege kennen und benutzen lernen.

Wie aber steigert sich das Bedürfnis nach solchen Hissmitteln beim Angriss auf vorbereitete Stellungen! Hier verlangt nicht nur die Aufgabe, den Widerstand des Feindes zu brechen, einen großen Auswand an Araft, sondern ähnlich wie im Festungskriege, zwingen Hindernisse und sonstige Gelände-Korrekturen dazu, Angrisse mittel wirksam werden zu lassen, deren Anwendung einen Grad von Unternehmungsbluft, Tatkraft und ausopfernder Hingebung ohnegleichen sorbert. Und wie im Festungskriege muß und wird hier der Pionier seinen Wassenbrüdern von der Insanterie ebenso getreulich die Wege bahnen, wie er sie über Flüsse, Ströme und Meeresarme im Fluge dem Feinde entgegenführt.

#### IV.

Nicht das Kriegsmittel an sich bestimmt seinen Wert, sondern die Kunst es zu handhaben. Die befte Buchje fehlt ihr Ziel in ber Sand bes ungeschieten Schützen, bas feurige Rog wirft ben unbeholfenen Reiter ab, ben es in bie Reiben bes Reindes tragen follte. Unfer Beer hat wieber gelernt, Gefchut und Reiterei gu gebrauchen, möge es nun auch noch erkennen, baß alles, was ihm bie Kunst bes Angenieurs und die Geschicklichkeit des Pioniers bringen, einen gewaltigen Zuwachs an Kraft bedeutet. Man preift mit Recht in unserer, fich so gern "technisch" nennenden Zeit die Borteile, die die Truppenführung aus Gisenbahn und Telegraph, Luftschiff und Flieger icon jest gieht, und in einer weitaussehenden Berfpektive jagt man diesen modernen Kriegsmitteln eine großartige Zukunst voraus. Soll die alte Ingenieurkunft über biefer neuen vergeffen werden? Es ift erklärlich aber boch nicht berechtigt, baf fie neben ben blendenden neuen Ericheinungen oft wenig beachtet und noch weniger von benjenigen ergrundet wird, die fich ihrer im Kriege bedienen sollen. Der Grund dafür liegt auf ber Hand. Die großartige moderne Bertehrstechnit ift ein Werk friedlichen Fortschritts, das sich ber Krieg für feine Zwede gunute maden wird. Ihre Sandhabung tritt täglich in den vielseitigen Mitteln des Weltvertebre in die Ericheinung. Die eigentliche friegerische Ingenieur-Tätigfeit bagegen fest erft im Kriege felbft ein. Ihr Befen zu versteben und fie richtig anzuwenden, erfordert Studium und Ubung; zu beiden fehlt vielfach Reigung und Belegenheit. Aus biejem



<sup>\*)</sup> v. Bernhardi, Tattif und Ausbildung der Infanterie, Seite 96 ff.

Mangel an Berständnis und Übung erklärt sich ber Jrrtum, daß die Ingenieurkunst nur der Desensive diene und einen desensiven Geist groß ziehe: er muß und wird schwinden, sobald die Truppensührung erkannt haben wird, welche Offensivkrast auch ihr innewohnt.

Freilich muß die Grundlage für diese Erkenntnis in der Erziehung und Ausbildung des Ingenieurs und Pioniers selbst gegeben sein. Beide müssen durchaus auf taktischer Durchbildung beruhen.\*) Nur das vollste Berständnis für die taktischen Bedürfnisse der Hauptwaffen sichert das rechtzeitige und zweckmäßige Eingreisen des Ingenieurs in allen Kriegslagen, die ihn dazu berusen. Umgekehrt wird sich der Truppensührer nur dann seiner Hilse richtig zu bedienen lernen, wenn er die Art und den Umfang seiner Leistungen kennt, wenn er sich also mit seinem und seiner Truppe Dienst vertraut gemacht haben wird.

Dierzu gehört Initiative von beiden Seiten. Unsere Friedensübungen find nicht immer geeignet, bas nötige gegenseitige Berftanbnis ju forbern. Sie verlaufen ju raich, um die oft zeitraubende Tätigfeit des Bioniers fo zur Darftellung zu bringen, wie fie fich im Kriege zeigt. Schlimmer noch ift, bag ihre friegmäßige Tätigkeit fich meift nur mit einem Aufwand an Geld und technischen Silfsmitteln darftellen läßt, mit benen man fie im Frieden nicht ausstatten tann ober will. Doch ließe fich baran So ift z. B. einer ber munbeften Buntte die ganglich fehlende manches bessern. Ausstattung der Pioniere mit Bespannungen im Frieden. Sie hat zur Folge, daß die Pionier-Kompagnie fast nie friegsmäßig ausgeruftet das Manöverfeld betritt. Eine Bionier-Kompagnie ohne Fahrzeuge ist aber eigentlich nichts anderes, wie eine Batterie ohne Geschütze! Es gab eine Zeit, wo selbst die Feldartillerie der Bespannung entbehrte und sich bei Friedensübungen fümmerlich genug behelfen mußte. Die Erinnerung baran wedt heute ein mitleibiges Ropfichütteln. Berbient ber bestehende Buftand bei den Bionieren etwas Befferes? Ber mutet heute einer Telegraphen=Truppe zu, ihren wichtigen und beschwerlichen Dienst ohne bespannte Sahr= zeuge zu verrichten? Man wurde eben auf sie verzichten muffen, wenn sie keine hatte! Bei den Bionier-Kompagnien sieht man darüber hinweg, weil man den Wert ihrer Mitwirfung nicht fennt oder unterschätt, und es nicht für ber Dube wert halt, fich im Frieden ernftlich in ihrem Gebrauch zu üben.

Immerhin ist, dank der Fürsorge der Heeresverwaltung, schon so manches geschehen. Die großen Pionierübungen, die Kämpse um Flußlinien und besestigte Feldstellungen, die regelmäßig in den großen Übungen des Heeres wiederkehren, beweisen, daß die Ingenieurkunst sich bei der Truppenführung allmählich zur Geltung zu bringen weiß, nicht als eine von einer Spezialwasse gepflegte Besonderheit, sondern als ein vom ganzen Heere gehandhabtes Kriegsmittel. Die wenigen Pionier-



<sup>\*)</sup> III. Jahrgang. 1906. Seft 3, Seite 415 ff. "Die Ausbildung ber Pionier-Truppe".

Rompagnien werden im Kriege kaum für die wichtigsten schwierigeren Aufgaben ausreichen, zu beren Lösung nur sie durch ihre besondere Ausbildung befähigt sind; die Truppen muffen sich meist selbst zu helsen verstehen und in jedem Offizier sollte beshalb ein Stud von einem Ingenieur steden!\*)

Fort mit bem Mißtrauen gegen ben Ingenieur!

Nicht einmal seine Festungen sind rein desensiver Natur, geschweige denn seine sonstigen Kampsmittel! Er soll seine Kunst dem Kriegszweck dienstbar machen, und wo es offensiv zu handeln gilt, der Offensive zu helsen wissen. Seinen Dienst, soweit nötig und möglich, zum Gemeingut der Armee zu machen, ist seine weitere, hohe Aufgabe, durch die er zum Lehrmeister des ganzen Heeres wird. Art und Anwendung seiner Kriegsmittel aber sollen sich nach operativen und taktischen Forderungen richten. "Dem General Niel", so sagt Feldmarschall Moltke in einer Charakteristik der französsischen Heerschiere von 1859,\*\*) "sollte Gelegenheit gegeben werden, zu zeigen, daß der leitende Ingenieur der Belagerung von Sebastopol dort reüssiert hatte, weil er den Krieg verstand; gleichviel ob die angewendeten Mittel Minen und Sappen oder Gesechte im freien Felde sind."

Der Ingenieur, der dieses Wort beherzigt, wird seiner Aufgabe gewachsen sein und das Seine dazu beitragen, daß dem Heere der Angriffsgeist nicht verloren geht!

v. Befeler, General ber Infanterie.



<sup>\*) &</sup>quot;Tattifche Rudblide auf 1866", Seite 57.

<sup>\*\*)</sup> Der italienische Krieg bes Jahres 1859, 3. Auflage. Berlin 1870, E. S. Mittler. Seite 13.



# Seekriegsgeschichte und ihr Studium.

euerdings hat die Wertschützung vieler Fragen, die sich nicht mit rein aktuellen Angelegenheiten beschäftigen, einen nicht unbeträchtlichen Abbruch erlitten; namentlich meinen jüngere Kräfte, den Wert des Geschichtsstudiums zurückliegender Zeiten, um auch aus ihm wichtige Lehren sür die Praxis, das vielsseitige Leben der Gegenwart zu ziehen, mehr oder minder herabsetzen zu dürsen. Alles dies aus Besorgnis, etwa mit rückwärts gekehrtem Haupt durch die Gegenwart schreiten zu sollen.

Da soll alles nur graue Theorie sein, und man glaubt es vielsach übersehen zu dürfen, daß das Studium der Geschichte, das heißt das Studium der großen Geschehnisse vergangener Jahrhunderte mit ihren Lehren, unserem Denken einen reicheren Juhalt, unserem Wollen eine festere Richtung zu geben vermag. Die in dieser Richtung etwa auch im Offizierkorps verbreitete Anschauung zu klären, sollen in erster Linie diese Zeilen bestimmt sein.

Da besonders die Seekriegsgeschichte der großen Menge der Gebildeten aller Berufsstände am wenigsten bekannt, und damit die Überzeugung von dem großen Werte ihres Studiums nicht weit genug verbreitet ist, scheint es mir an der Zeit, Taten und Aussprüche großer Männer auf dem allgemeinen friegsgeschichtlichen Gebiet wieder in die Erinnerung zu bringen und für die Erkenntnis besonders zu beleuchten, wie notwendig ein allgemeineres Studium gerade der Seekriegsgeschichte ist.

Dieser Auffatz soll bemnach eine Erweiterung der Arbeit sein, die in diesen Heften vor einem Jahre gebracht wurde: "Die Kriegsgeschichte, ihr Wesen und ihre Bedeutung."\*) Es ist in dieser Arbeit des Seefrieges keine besondere Erswähnung geschehen; da nun ein großer Landfrieg der Zukunft ohne einen gleichzeitigen Seefrieg fast undenkbar ist, so dienen die nachstebenden Betrachtungen zur Ergänzung.

Wenn die folgenden Zeilen den allgemeinen Stoff etwas aussührlicher behandeln, so gereicht das der Sache wohl nicht zum Schaden; dies umsoweniger, weil auch die Art der Darstellung sowie die Weise eines Studiums der Seefriegsgeschichte einsgehender besprochen werden sollen.



<sup>\*)</sup> VI. Jahrgang. 1909. 3. Seft, Scite 493 ff. Bierteljahrsbefte für Truppenführung und Seerestunde. 1910. 3. Seft.

Kein Zeitalter wie gerade bas unserige ist in solch glücklicher Lage, mit einer Unsumme von Tatsachen auswarten zu können, aus denen klar hervorgeht, wie wichtig es ist, die älteren und neueren Lehren der Geschichte zu befolgen.

Wie vieles in dieser Beziehung auf dem Gebiet der Seekriegsgeschichte versäumt ist, welch bedeutsame Epochen des Seekrieges noch vor kurzem in den meisten Lehrsbüchern ganz ungenügend beachtet worden sind, dafür ist folgendes ein bezeichnendes Beispiel.

Wer unter ber großen Menge versteht 3. B. unter bem Siebenjährigen Rrieg etwas anderes, als das fraftige, machtvolle und für uns Deutsche so wichtige Ringen unferes Großen Friedrichs mit feinem herrlichen Beere gegen gang Europa? Wem ift es außer ben Siftorifern bekannt, geschweige benn flar, bag fur bie Allgemeinheit selbst dieses gewaltige Rämpfen an Bedeutung jurudfteht gegenüber bem gleichzeitigen Ringen um die Seeherrichaft auf ben Meeren und um die Belt= macht in ben fernen Erdteilen? In welcher Schule lernt man - es braucht ber eigenen vaterländischen Geschichte babei burchaus fein Abbruch zu geschehen - bie hohe Bedeutung dieser fernen Kämpfe tennen, in benen England ben festen Grundstein zu seiner balbigen Grofe legte, burd bie es allein bas von mächtigen Berbunbeten unterftütte Franfreich besiegte und Gebieterin bes Erdballs murbe? Bon diesem Kriege an wurde Englands Beg nach Indien burch die nach und nach erworbenen Stutpuntte gefichert; felbst bem noch immer mächtigen spanischen Beltreich stand es nunmehr gebietend gegenüber. Und ift benn biefe mehr politische Erkenntnis nicht gleichzeitig eine Erweiterung ber Renntnis von der Bedeutung des Rrieges als einer "Fortsetzung ber Bolitif mit anderen Mitteln"? "Die Rriegsgeschichte ift die höchfte und bebeutfamfte aller militärischen Wiffenschaften, auf benen fich bie Runft ber Rriegführung aufbaut", fagt hauptmann Schwertfeger in bem oben angezogenen Auffat mit Recht; "fie ermöglicht ein Urteil über die gesamten Beeregeinrichtungen ber im Rampfe ftebenden Bolfer. Go bilbet fie auch einen wichtigen Beitrag gur Rultur= geschichte ber Menfchheit."\*)

Der Sat, daß der Landfrieg zehrt und der Seefrieg nährt, zeigt sich kaum deutlicher als bei der Betrachtung beider damals siegreichen Länder, Preußens und Englands. Friedrich der Große büßte allein 80000 Soldaten ein, seine drei Gegner sogar über 450 000 Mann; England dagegen wurde ein reiches Land.

Man schlage die Lehrbücher der Weltgeschichte nach, die von dieser wichtigen Epoche handeln, und man wird förmlich suchen muffen nach einer noch so knappen Schilderung der Bedeutung dieses Sees und Kolonialkrieges sowie nach einer Darsftellung, die seine große Wichtigkeit für die Gesamtwelt würdigt.

Und weiter, wer benft baran, bag die burch Danemark zeitweilig fehr gefährbete



<sup>\*)</sup> VI. Jahrgang. 1909. 3. Beft, Ceite 493.

herricaft Schwedens über bie Oftfee bie notwendige Borbedingung für bas bauernb erfolgreiche Auftreten feiner Beeresteile auf bem Kontinent im Dreifigiabrigen Kriege war?

Dies find besonders flar hervortretende Beispiele. Abnlices liefe fich öfter bei manden landesgeschichtlichen und friegsgeschichtlichen Arbeiten nachweisen, in benen ber Ginfluß ber Seemacht auf die Beschichte vielfach nicht die gebührende und zur Erflärung bes Ganges ber friegerifchen und geschichtlichen Entwidlung nötige Berudfichtigung gefunden hat, wobei es durchaus nicht nur auf feefriegsgeschichtliche Taten ankommt.

Die folgende Studie ift möglichst allgemein gehalten und will alles das qusammenzufassen versuchen, was für bas Studium der Seefriegsgeschichte nicht nur für ben Offigier des Beeres und ber Flotte, nein für Jedermann, auch für ben gebilbeten Staatsburger, ben Staatsmann und ben Siftorifer von Belang fein dürfte. Dem Hiftorifer vom Sach, ebenso bem Militarhiftorifer will fie Beranlaffung geben, bei ber Behandlung gesonberter Abichnitte ber geschichtlichen Darstellung einzelner Ländergebiete in Zufunft mehr als bisher bie Beeinfluffung ber allgemeinen Geschenisse burch maritime Borgange zu betrachten und zu beleuchten, mit anderen Worten, den Ginfluß der Seemacht auf die Geschichte, also auch auf die Landfriege, eingehender zu untersuchen.

#### I. Entwicklung der Darftellung der Seetriegsgeschichte.

Die Seefriegsgeschichte hat bis vor zwei bis brei Sahrzehnten, d. i. bis weit in das lette Viertel des 19. Jahrhunderts hinein, noch unter demselben Bann gestanden, mängel wie dies mit der Geschichte der Landkriege dis zum Ansang des vorigen Jahrhunderts fessungen ber Fall war. Man verstand nämlich bis dahin unter der Bezeichnung "Ariegs= geichichte" im allgemeinen nichts anderes, als eine dronologische Aufzeichnung ber Kriegshandlungen aller Zeiten, öfter sogar ohne Hinzugieben allgemeiner politischer Betrachtungen.

Art und ftellungen.

Dabei fehlte es faft allen Werken an einer eingehenden Beurteilung ber einzelnen Sandlungen, d. h. an einer missenschaftlichen Kritik, und die Darftellung der Kriegs= geschichte bing meift gang eng mit berjenigen ber "Allgemeinen Beschichte" gusammen; ja, "Weltgeschichte" war früher fast nur Kriegsgeschichte, jedenfalls gang vorwiegend. Die Entwidlung bes Kriegswesens, ber Strategie und Tattit murbe nur nebenher behandelt.

Daß im Rriege mit seinen Borbereitungen, als bem Schillerichen "Beweger bes Menichengeichlechts", Die bochften und größten Leiftungen eines Boltes hervortreten, hierbei die stärtsten Charaktereigenschaften geweckt werden, die Entwicklungen der Bölter zum großen Teil durch ihn vor fich geben, die Kriege mithin Bobepunkte im Bölkerleben barftellen, dies alles ift bei ber früheren einseitigen Behandlung ber

Digitized by Google

Kriegsgeschichte selten genügend zum Ausbruck gekommen, und nun gar die Bedeutung bes Seekrieges für die Rulturentwicklung der Bölker ist in keiner Weise ausreichend erfannt worden.

Erfte miffen: schaftliche friegsgeschicht: liche Werfe.

Die erste auf fester Grundlage beruhende "Theorie des Krieges", mittels der allein eine Darstellung friegsgeschichtlicher Sandlungen von Nuten fein fann, findet man in einem 1724 herausgegebenen Bert bes Frangojen Folard, ber die Beschichte des Bolybius berart behandelt; Friedrich ber Große folgt ihm bann mit einzelnen seiner vielen Berte, 3. B. in ben "General-Bringipien vom Rriege".

Indes ftreng friegswiffenschaftliche Darftellungen an der hand ber Erfahrung geben uns in einer nuthringenden Beise erft Berte von Mannern zu Beginn und in ber Mitte des vorigen Jahrhunderts, wie Bulow, Scharnhorft, vor allem aber Clausewit, dann Jomini, Willisen u. a.

Mur die gesunde Aritit, die sich hier zum ersten Male zeigt, liefert ben richtigen Mafftab für die Beurteilung und Bedeutung ber Ereigniffe, und bamit tritt eine derartige Behandlung als notwendige Borbedingung für den beim Lesen, Lehren und Lernen erstrebten Nuten in den Borbergrund.

Die Erkenntnis des Richtigen und Wahren, das Forschen nach Wahrheit, gleichbedeutend mit dem Gehorsam gegen die Birklichkeit, bedingen eingehendes Studium; mit ber reinen Aufgählung der Tatfachen ift es nicht mehr getan, es fommt auf bas Auffinden des geiftigen Bandes an, bas alles umfängt.

Dies ift um fo wichtiger, als es eine eigentliche Rriegswiffenschaft nicht gibt, mithin beftimmte unabanderliche Regeln nur in wenigen Fallen porhanden find. Rufall, Gefahr und Wagnis spielen bei ber Kriegstunft ftets eine große Rolle und laffen ben Krieg gemiffermaßen mit einem Spiel vergleichen, in bem ber gewinnt, ber für die meisten möglichen Lagen die besten lösungen sofort zu finden imstande Bur ben Krieg schafft eine folche höhere Ginficht und Alarheit aber nur bas friegswissenschaftliche Studium des Rrieges selbst.

Bezeichnung: fchaft."

Der sveben gebrauchte Ausbrud "friegswiffenschaftlich" fonnte zu bem Glauben "Kriegswiffen führen, daß es doch eine "Kriegswiffenschaft" als folche gabe; gebraucht man biejes Wort in der Mehrzahl, so kommt man seinem Besen ichon näher und darf darunter alles versteben, was für die Kriegführung und die Borbereitungen jeglicher Art gur Führung eines Krieges als wissenschaftliche Silfe nötig ift.

> Der Unterschied mit den meiften anderen, vor allen ben abstratten Wiffenschaften, besteht darin, daß man es hier nicht mit mehr oder minder leblosem Material, sondern mit lebendem und geistigem, mit handelndem Stoff zu tun bat; baß ein fteter, oft fast unberechenbarer Wechsel in allem stattfindet, und bag feine sicheren und bestimmten Lehren gezogen ober überhaupt gegeben werden fonnen.

> Indes allgemeine, von bedeutenden Männern ftets wiederholte und aus ber Gra fahrung sowie bem Studium der Braxis entnommene Sate, Die fich im Ariege

immer wieder von neuem bewahrheiten, haben nach und nach doch eine gewiffe Theorie, d. i. also eine Wiffenschaft, entstehen laffen. Hierher gehört g. B. ber wertvolle Grundfat vom Busammenhalten ber Kräfte, um irgendivo entscheidend auf: treten zu fonnen; ferner bas Wefet, bag bem Siege in ber hauptichlacht alle Rrafte insgesamt bienen muffen, und alles andere biesem Zwed unterzuordnen ift; schlieflich jei hier noch der Grundsatz aufgeführt, daß man im Kriege immer bestrebt sein muß, die feindlichen Berbindungen gu treffen und ftets den Teil bes Gegners anzugreifen, bem am wenigsten von ben anderen geholfen werben fann.

Solche und noch andere allgemeine politisch-strategische Grundfäte mußten auch Gemeingut des Staatsmanns, ja jelbst des gebildeten Staatsbürgers werden, weil fie oft von Bedeutung find fur die von ihnen mit zu bearbeitende allgemeine Dr= ganisation ber Streitmacht bes eigenen Landes und für die Berwendung und Berbeischaffung ber erforderlichen finanziellen Mittel. Die Planlofigkeit, ber bierbei oft fogar Seeoffiziere und Technifer verfallen, zeigt neuerdings ber frangofische Rapitan zur Gee Darrieus in feinem Werfe über Strategie, in bem er bie Beichlüsse des Oberen Marinerats vom Jahre 1898 geißelt. Dieser Beispiele gibt es noch viele andere.

Die Seefriege früherer Jahrhunderte haben oft feinen Darfteller gefunden und Schwierigselten einen gut befähigten, eine Folge ber Besonderheiten des Bordlebens, des feiten für die Lebens zur See. Bon Secoffizieren wurde früher fo gut wie nie eine fcriftftellerifche fchreibung und Tätigkeit ausgeübt; war boch nach einem Ausspruch von Macaulan in früheren Darftellung Beiten ber Seemann fein Gentleman und ber Gentleman an Bord fein Seemann. fruberer See-

friege und Seefampfe.

Um Lande ift ber Bang eines Befechtes leichter durch ben Suhrer ober einen der Beteiligten barguftellen und an ber Sand späterer Gingelberichte unschwer und ziemlich ficher niederzulegen. Bei einem Seegefecht bagegen ift bies ichwieriger, besonders nach Gintritt eines Melecs, bes Schiffsgemenges; es fehlt jegliche Unlebnung an das Gelande und damit eine Ginteilung in streng abgegrenzte Ginzelabschnitte; ftarter Pulverrauch hüllt alle am Rampf Teilnehmenden ein und verhindert jeden Überblick, sogar in der nächsten Umgebung. Der Ausbau der stets längere Beit mahrenden strategischen Operationen und die Ginteilung für die einzelnen Feldzüge blieben bem gur See Rampfenden fruber faft gang unbefannt und verichloffen; die Berbindungen mit anderen Mottenteilen und ben eigenen Landesbeborden waren stets schwierig. Der Staatsburger aber ersuhr von alledem meist überbaupt so gut wie gar nichts, bagegen von den Borgangen zu Lande immerhin boch einzelnes.

Frühere amtliche Berichte von Seeschlachten waren meist gar zu knapp und nur wenig überfichtlich; jede andere Berichterstattung fehlte aber, weil sich selten Buichauer, geschweige benn besondere Berichterstatter an Bord befanden. berrichte in ber Bergangenheit eine große Ginseitigkeit ber Berichterstattung vor.

Das Material an Quellen war mithin ungenügend und gering an Zahl. Gine spätere genaue Darstellung bes tatjächlich Geschenen murbe aber meift burch ben Umstand erschwert, daß bem Laien bie vielen technischen Ausbrücke und besonderen maritimen Verhältniffe unbefannt waren, und für die Marine überhaupt nur geringes Interesse bei ben historikern vorhanden mar. Der militärische Dilettantismus, ber nach bem Ausspruch bes Generals v. Schlichting bis vor furgem in ber Beidichtsidreibung herrichte, zeitigte auf diesem Sondergebiete gablreiche Bluten.

Die Seeoffiziere felbst waren ferner in früheren Jahrhunderten fehr wenig wissenschaftlich vorgebildet, woraus sich auch schon die mangelhafte Darstellung früherer Seefriege erklärt. Wie weit die Berfennung und Berachtung jeder wiffenichaftlichen und methobischen Behandlung maritimer Fragen ging, zeigt noch klar die Berhandlung des Kriegsgerichts über den englischen Abmiral Byng im Jahre 1756 nach der von ihm verlorenen Schlacht bei Bort Mahon. Bericht sigenden Secoffiziere verweigerten ihm nämlich zu feiner Berteibigung ben Bebrauch jedes Planes ober einer graphischen Darftellung ber einzelnen Situationen während ber Schlacht; für bie erforberliche Rlarlegung bes Falles erwarteten bie ganz und allein der Praxis angehörenden und unbedingt nur mit ihr rechnenden Richter von einer Zeichnung feinerlei Nuten; es ftanden fich bier Braris und Theorie ganglich unvermittelt gegenüber. Byng wurde verurteilt und erschoffen.

Im Altertum, wo geitweise bedeutende Manner führten und gugleich bie Schriftsteller ihrer eigenen Keldzüge waren, stand es hiermit besser. Die späte Erfenntnis ber allgemeinen Bebeutung ber Seemacht fällt hierbei natürlich auch fehr ins Gewicht.

Früheren Zeiten fehlte es aber auch, wie bereits oben erörtert, gang an einer Renntnis irgend welcher Theorie der Ariegführung; es fehlte an einem als Gerippe für eine systematische Schilberung dienenden System. Es fehlte an einer Methode, mit der einzig und allein sich ein solcher Stoff bewältigen und nute bringend machen läßt.

Begige Dar: der Land: und Secfriegs: geschichte.

Die Rriegsgeschichte, wie fie jest angefaßt wird, wenigstens jede Bearbeitung, stellungsweise die Bedeutung und Wert beansprucht, stellt demnach nicht nur dar, sondern sucht gleichzeitig den urfachlichen Busammenhang der Dinge auf, weift ihn auf Grund guter und möglichst vielfacher Quellen nach und zwar: unter Berudfichtigung ber geographischen Lage, der politischen und wirtichaftlichen Berhältniffe, unter Darlegung ber Bläne und Absichten der kriegführenden Barteien sowie unter Alarlegung der Ideen und Magnahmen der Ober- und Unterführer.

> Somit versteht man neuerdings unter bem Bort "Ariegsgeschichte" neben ber Schilderung ber Tatfachen erftlich: Darftellung ber Entwidlung bes menichlichen Weiftes auf bem Ariegsgebiet und ber Weftaltung ber Kriegstunft; bann aber aud Darstellung ber Entwicklung ber Staaten burch ben Krieg, mit anderen Worten: ben Einfluß bes Krieges auf bie politische Entwidlung aller Bolter und Länder.

Bur Entwicklung ber Kriegskunst gehört die Gesamtentwicklung des Kriegswesens und der Kriegstechnik, die Vorbereitung aller Hilfsmittel für die Führung des Krieges, die Kriegsorganisation und insbesondere die Entwicklung der eigentlichen Kriegssührung selber, der Verwendung der Streitkräfte gegen den Feind, also Wassenlehre, Taktik, Strategie.

Unter ber Seetaftif verstehen wir nunmehr die Lehre vom Gebrauch der Schiffe und ihrer Waffen im Gefecht; unter Seeftrategie die Lehre von den Mitteln des Seefriegs zn dem Zweck, dem Feinde unseren Willen aufzuzwingen und das Kriegsziel zu erreichen.

Für die eigentliche Seefriegsgeschichte kommt noch eine Betrachtung und Darsstellung der Berhältnisse hinzu, die der See allein eigen sind, wozu unter anderem auch die Bedeutung der durch den Krieg zerstörten oder gesörderten Handelsund Schiffahrtsbedingungen aller Länder und Völker, mit anderen Worten: die zur Weltpolitik und zur Seekriegsührung gehörende Lage der Neutralen zu rechnen ist. Auch fordert die Eigenart der Mittel zur Kriegsührung, der Schiffe mit ihren Wassen der mannigsachsten Art, das genaue Eingehen auf die technischen Hilsmittel; die im Frieden vorhergehenden Borbereitungen können ebenfalls nicht übergangen werden. Flotten lassen sich aus dem Boden stampsen, sondern bedürfen zu ihrer Schaffung eingehendster Borarbeiten und umfangreichster Organisation. Seitdem Eisen und Dampf und die vielen technischen Errungenschaften der neuesten Zeit die ausschlagsgebende Rolle spielen, gibt es kaum ein Gebiet gewerblicher Tätigkeit, das nicht eng mit der Schaffung einer Flotte verbunden ist.

Um all diesen Forderungen nach jeder Richtung hin gerecht werden zu können, bedarf es besonders bei den leitenden Seeoffizieren und Staatsmännern, aber auch bei den Parlamentariern einer allgemeinen seefriegswissenschaftlichen Vorbildung, die vor allem das Studium der Seefriegsgeschichte zu geben imstande ist. Dieses wird aber bisher nur an Wilitär= und Marinehochschulen betrieben. Diese Zeilen sollen auch auf diesen Umstand hinweisen; es dürsten Vorlesungen über friegszeschichtliche Themata an unseren Universitäten gelegentlich mit solchen über Seefriegszeschichte abzuwechseln haben.

## II. Nuțen des Studiums der Seekriegsgeschichte.

Nach dieser kurzen Einleitung über Art und Wesen der Ariegsgeschichte im allsgemeinen sowie der Seekriegsgeschichte im besonderen, ist der Nutzen eines Studiums der letzteren eingehender zu behandeln, der über den Nutzen des Studiums der Landstriegsgeschichte für die Allgemeinheit nicht unwesentlich hinausgeht. Das ist aber erst spät erkannt worden.

Nugen im allgemeinen.

Es foll biefer Rugen in erster Linie für ben Land- und Seeoffizier beleuchtet, babei aber auch auf ben Wert eines gang allgemeinen Studiums für ben Staatsmann

und Politiker, ja für den Staatsbürger, hingewiesen werden. Das ist gerade in unserer Zeit, einer Zeit des Wechsels und Umwandelns der Großmächte zu Weltmächten sowie des Ausbaus ihrer Kolonialerwerbungen, sehr von Bedeutung, ja notwendig. Das weite Meer mit seinen Verbindungen ist besonders imstande, den Blick für die Ausgaben der Zukunft zu erweitern.

Die große Bedeutung, die die Flotten in der Gegenwart und für die nahe Zukunft erlangt haben, hat von selbst dahin geführt, die Notwendigkeit eines allgemeineren Studiums der Seekriegsgeschichte mit ihren wichtigsten Lehren in das rechte Licht zu rücken und auch die Wichtigkeit wenigstens allgemeiner Kenntnisse auf diesem Gebiet für den Parlamentarier, ja selbst für den Wähler, zu erhärten. Dropsen sagt mit Recht: "Das historische Studium ist die Grundlage für die politische Aussbildung."

Und auch deshalb ist ein Studium und eine weiter verbreitete Kenntnis ersorderlich, weil die mehr stille Arbeit, durch die gewöhnlich die Seemacht in ihren versichiedensten Gestaltungen und Einslüffen auf die Geschicke der Staaten einwirkt, leicht übersehen wird! Gerade sie muß daher, um die Wichtigkeit ihrer Stellung im Staatshaushalt überzeugend darzutun, vom Seeoffizier und durch seine Vermittlung vom Forscher und Darsteller der Geschichte verdeutlicht werden.

Kann und soll sich nun der Offizier durch unausgesetzte praktische Betätigung für seinen hohen Beruf vorbereiten, so fehlt es ihm doch für den Ernstfall eines Krieges an Ersahrung auf manchen Gebieten. Die Kunst der großen Kriegführung tann im Frieden nur gründlich und sachlich betrieben und zweckentsprechend erlernt werden, wenn sich der Ersahrung bei den Manövern ein Studium der Feldzüge an die Seite reiht. Große Führer, wie Napoleon und Moltke, haben sich öfter bahin geäusert und sind selbst danach versahren.

Für den Staatsmann und den Staatsbürger aber ist dies der Hauptweg zur Erlangung der gewünschten Kenntnisse und des allgemeinen Überblicks, der für ihren verantwortlichen Beruf ersorderlich ist; ihnen sollen der vorarbeitende Seeossizier im besonderen und der Historiser im allgemeinen das nötige Material liesern. Die Kenntnis der wichtigsten Zeitabschnitte der Seefriegsgeschichte liesert allein den erssorderlichen Maßstab für all das Bedeutsame, was sich bisher — von uns Deutschen leider ganz unbeachtet und nicht erkannt — seit Jahrhunderten auf den Meeren ereignet hat.

Besonderheit Für die Kenntnis des Wesens des Seefrieges und der Organisation der Mittel bes Studiums zu seiner Führung hat ein Studium der Seefeldzüge, d. i. der Seefriegss der Seefriegss geschichte, wie bereits vorher erwähnt, eine höhere Bedeutung, als dies bezüglich des Landfrieges der Fall ist, dessen Kunde der großen Menge mehr zu eigen ist und ihr im altgemeinen viel näher gelegen hat und noch liegt. Es hat stets bedeutend weniger Sees als Landfriege gegeben, außerdem in den Seefriegen eine weit geringere

Digitized by Google

Babl von Operationen und Aftionen. Die Kriegserfahrung gur Gee ift also geringer als die am Lande und baber ein Studium doppelt nötig. Der Scefrieg hängt mit dem Fortidreiten ber allgemeinen Kultur und Technif, mit dem großen Wirt= icaftsleben ber Bölfer weit mehr ausammen als ber Landfrieg.

Awar übt nur Erfahrung bas leibliche Auge, wedt und bilbet allein die höchsten Ruhrereigenschaften, wohingegen Studium nur bas geiftige Auge icharft. Das Studium macht aber befannt mit Zweck, Mitteln und Leistung bes Krieges, macht ben Suchenben mit vielen Lagen vertraut; es zeigt naheliegenbe Auswege für den Ernftfall und bietet Borbilber, besonders bei bem Rehlen eigener Rriegs= erfahrung; es bildet ben Beift und macht ihn entschluffähiger, um eintretendenfalls schneller und ficherer bas Richtige finden zu können. Je klarer ber Beift burch Aneignung und Ausübung biefes Berfahrens wird, je mehr er bas betreffende Operationsgebiet - im allgemeinen geiftigen und im besonderen sachlichen Sinne beherricht, umsomehr wird er im Ernstfall alles zu umfassen imstande sein; die geistige Spannfraft wird gesteigert, dem friegerischen Entschluß werden Flügel verliehen.

Somit bietet die Seefriegsgeschichte im engeren Sinne bem wichtigsten Lehrfache einer Marineafademie ober einer missenschaftlichen Marinehochschule, bem der angewandten und wiffenschaftlichen Seetriegslehre, bas hauptfächlichste Material; aus ihr hat fich erst bie Theorie bes Scefrieges in ihren wesentlichsten Grundfaten ermitteln laffen.

Die Rriegsgeschichte lehrt vielfach, bag ben Führern die geiftige Spannfraft in manden Lagen fehlte, und bag wichtige Momente öfter aus vielerlei Grunden unbenutzt blieben, sowie daß erlangte Erfolge nicht genügend weiter ausgenutt wurden. In solchen Fällen haben jest bie burch bas Studium ber Kriegsgeschichte, burch wissenschaftliches Betreiben der Scekriegslehre vorgebildeten Gehilfen der Suhrer bei den höheren Stäben, die Admiralftabs= und Generalftabsoffiziere, unterftutend und aushelfend einzutreten.

Bu jedem eingehenden Studium gehört nun eine bestimmte Methode, weil sonft Beriplitterung und Unflarheit vorherrichen; bis vor furgem murbe aber bas Studium ber Seefriege, b. i. die Seefriegsgeschichte - wenn überhaupt - nicht methodisch betrieben. Wie fehr fich ber Mangel an foldem Studium racht, hat besonders die Planlofigfeit bes fpanischen Borgebens zu Beginn ber Feindseligkeiten im fpanisch= amerikanischen Kriege vor gehn Jahren, auch bas Berhalten ber ruffischen Flotte im Diten im Jahre 1905 erwiesen.

In dem Mage, in dem wir neuerdings zu einer geordneten spftematischen Spftem und Erhebung der Tatsachen, Erscheinungen und Ereignisse im Kriege und zu einer Methobe ber objeftiven sowie eraft miffenschaftlichen und eingehenden Bearbeitung bieses Materials gelangen, lernen wir versteben, warum fich die Ereigniffe fo entwickeln mußten, wie fie sich jedesmal tatfächlich entwickelt haben.

Darftellung.

Damit erringen wir am besten und ehesten bie Möglichkeit eines fünftigen ziel-

bewußteren Eingreifens in ben Bang ber Dinge und einer Steigerung ber geistigen Kräfte für die friegerische Tätigfeit. Der tiefere Ginblid in Zusammenhang und Ursache ift für uns gleichbedeutend mit ber Möglichkeit ber Steigerung ber Leiftungsfähigfeit, und barauf allein geht für ben Seeoffizier alles Beftreben hinaus; diefer Standpunkt ichafft Baufteine, aus benen er freischaffend Neues in unbeidrantter Form gestalten kann. Ebenso gewinnt ber Staatsmaun und Staatsbürger, sei es nun der Barlamentarier oder nur Wähler, auf einem ähnlichen Bege die für ihn erwünichten allgemeinen Renntniffe.

Wer den zufünftigen Gang der Dinge zuerst voraussieht, hat auch die Möglichfeit, zuerst seine Kräfte am richtigen Bunkte einzuseten; er gewinnt bamit einen Borsprung vor benen, die erst später seben, mas er längst gesehen hat. Dies gilt für alle Zweige friegerischer und politischer, ja menschlicher Tätigkeit überhaupt. Und hieraus folgt wiederum unmittelbar, von welch großem Nuten einem Führer und seinem Stabe bas planmäßige Studium ber Seefriegsgeschichte in ber oben allgemein angeführten Art und Beise sein wird, ja wie dies geradezu ein unabweisbares Erforbernis ift, um zufünftig große Erfolge zu erringen.

Beichränfung

Das gesamte Gebiet ber Seekriegsgeschichte und nach der neueren eifrigen Beim Studium. arbeitung vieler guter Quellen ber letten Jahrhunderte auch das Gebiet ber bereits wiffenschaftlich betriebenen und fritisch betrachteten Seekriegsgeschichte ift aber nun fo groß, daß es beim Studium fehr auf ein Sich-Bescheiben und Beschränfen antommt, will man überhaupt zu etwas Greifbarem gelangen und wesentlichen Rugen aus dem Studium ziehen.

> Hier ift eine furze Anleitung nötig; einige darauf bezügliche Ausführungen all= gemeiner Art werden am Blate sein. Es wird darauf hinaustommen, den Zusammenhang ber Ergebniffe eines Studiums ber Seefriegsgeschichte, alfo ber angewandten und wissenschaftlichen Seefriegslehre ober ber Theorie des Seefriegs, mit ber Seefriegsgeschichte selber barzulegen.

> Die "Seefriegslehre" hat als ihre beiden wichtigsten Unterabteilungen die Strategie und Taftif, von benen erftere unmittelbar mit ber Seefriegsgeschichte gusammenhängt, da fie die Lehre von der im großen und gangen gleich ober wenigstens stets fehr ähnlich bleibenden Sandlung ift, bem Reinde unseren Billen aufzuzwingen, b. h. also ben Kriegszwed zu erreichen. Beibe Teile nun, Strategie und Taktik find abhängig voneinander, und nach dem treffenden Ausdruck des Bigeabmirals a. D. Freiherrn v. Malyahn ift taktischer Sieg richtige Strategie.

## III. Verhältnis von Seefriegslehre und Seefriegsgeschichte.

Stellung jächer zuein= ander.

Die Lehrordnung für die Raiferlich Deutsche Marineakademie zu Riel besagt, beiber gehr. daß der Bortrag über Seefriegsgeschichte seinen Lehrstoff aus der Geschichte, also aus ber Bergangenheit, ber über Seefriegslehre ihn jumeift aus ber Begenwart ichöpfen,



daß beide Lehrfächer dem gleichen Ziele, aber auf verschiedenem Wege zustreben jollen: die Grunbfate und Lehren für die Anwendung der Baffen im Seefriege fest= Beibe Bortrage muffen in enger Suhlung zu einander fteben und fich gegenseitig unterftüten und ergangen.

In einer Ansprache an die Hörer des amerikanischen Naval war college — Amerikanische eine Anftalt, die nicht mit ber Naval academy, b. i. ber Marineschule für die jungen Seekadetten der Bereinigten Staaten zu verwechseln ist — sagte im Sommer 1897 der Präsident dieser Anstalt, der commander Goodrich u. a.: "Neben dieser breiteren Behandlung des Vortrags über Strategie — burch Rapitan Mahan haben Sie ferner fast unbewußt beren Grundlehren in sich aufgenommen, indem Sie bie Geschichte von maritimen und militärischen Operationen ftubierten, wie dies im Lehrplan enthalten war."

Außerungen und Er: fahrungen.

Und weiterhin außerte er sich: "Es ift nötig, von Zeit zu Zeit die mahren Tatfachen zu studieren und immer wieder von neuem zu erörtern, ja sie gewisser= maßen erft wieder ans Tageslicht zu bringen, die, obwohl fie zu allen Zeiten genau befannt gewesen sind, doch von den augenblicklich herrschenden Ansichten verdunkelt werden, die über unser Bermögen und Können eine dominierende Herrschaft ausüben. So verhält es sich mit der Strategie. Ilns ist gesagt, daß deren Grundsätze unveränderlich find, und daß dieje unveränderlichen Grundwahrheiten im Schoß der Seefriegsgeschichte fest eingebettet liegen, sowie ferner, bag wir, wenn beren Unwendung von uns recht erfaßt werden soll, nicht nur die Geschichte unserer eigenen Zeit lesen muffen, sondern auch die weit zurudliegender Zeitraume. Auf feine andere Beije werden wir bahin gelangen, die Universalität ber Besetze ber Strategie einzuschen und zu erkennen."

Diefe Darftellung bes Zusammenhangs beider Lehrfächer ift besonders im Munde eines ameritanischen Seeoffiziers von Interesse, aus dem Munde des Angehörigen einer Marine, die einen Schriftsteller und berühmten Darsteller der Seefriegsgeschichte wie Dahan hervorgebracht hat. Denn in der Marine der Bereinigten Staaten find größere Evolutionen sowie Danöver mit größeren Berbanden von Schiffen erft zu Anfang bieses Jahrhunderts und nach dem Kriege mit Spanien ausgeführt Die amerikanische Marine hat bis zu Beginn des neuen Jahrhunderts ihre Strategie und Taktik, wie sonst keine andere größere Marine, fast nur theoretisch auf bem Papier entwickelt; ihre Offiziere find bis vor gang furzer Zeit nur theoretisch in der höheren Flottenführung vorgebildet worden.

Wir finden hier die bestimmteste und flarfte Darlegung, baß Seefriegsgeichichte ernftlich und fritisch analysierend zu lesen und zu lehren ist, um die Begiehungen ber Tatfachen zueinander zu erfennen und für die Brazis ber Gegenwart, d. i. die angewandte Seefriegslehre, zweckentsprechend zu verwerten. Die Ame= rifaner haben ferner aus einer großen Zahl von streng durchgeführten längeren strategischen Seefriegsspielen einzelne bestimmte Lehren berselben Bedeutung gezogen, wie sie die Kriegserfahrung und das Studium ber Seefelbzuge, sowie die Erfahrungen ber neueren großen Flottenmanöver ber anderen Marinen ergeben haben. interessant zu verfolgen, wie biese beiberseitigen Erfahrungen in Amerika und Guropa gleichzeitig durch die Theorie und Praxis und in beiden Källen faft gleichlautend erlangt worden find.

Daß viele seeftrategische, sowie einzelne seetattische Grundsätze und Lehren auch unmittelbar aus ber Lanbstrategie und Landtaktik, sowie aus bem Studium ber Landfriegsgeschichte übernommen werden können, zeigt Mahan an einzelnen Beispielen, jo 3. B. an Bonapartes Borgeben in Nord-Italien, ber bort zeitweilig einzelne Truppenteile nur in ber Absicht entsendete, um für das Gros Beit zu gewinnen.

Admiral Darlegungen.

Sehr flar hat auch Bizeadmiral a. D. Freiherr v. Malgahn fich über ben Buv.Malhahns sammenhang beiber Lehrfächer geäußert, indem er fagt:

> "Auch bei bem praftischen Bersuch, bei ben taktischen und strategischen Manövern, arbeitet die Theorie, d. i. die Seekriegelehre, mit; fie arbeitet dieselben vor und nütt fie aus, und so wird aus:

- 1. historischer Schulung bes Denkens,
- 2. theoretischer Betrachtung der einzelnen Rampfmittel,
- 3. prattifden Berfuchen.
- 4. geiftiger Bearbeitung ber Erprobungen

diejenige Borarbeitung für den Krieg gewonnen, welche, so lückenhaft sie auch immerhin noch ift, die Friedenszeit nur geben tann.

Die Seefriegslehre zerfällt in Strategie und Tattit, beide haben ihren biftorijden Grund in ber Seefriegsgeschichte. Die Strategie, Die "Lehre von ben Mitteln bes Seefriegs und bavon, wie biefe gebraucht werben, um bem Beinde unferen Willen aufzugwingen", wenn fie auch in ber Zeit bes Dampfes mit anderen Berhältniffen von Zeit und Raum rechnen muß als zur Zeit ber Ruber- und Segelichiffe, fie ift in ihren großen Lehren Dieselbe geblieben, von ben Zeiten Hannibals bis jum heutigen Tage. Darum läßt fich ein mit hiftorischen Beispielen ausgeftattetes, auf hiftorischer Bafis ftehendes, aber für ben heutigen Tag gultiges Spftem ber Strategie benten.

Anders ift es mit der Tattit. Diese, Die "Lehre vom Gebrauch der Waffen jum 3wed bes Befechts", ift burch bie Ginführung ber modernen Kampfmittel gur See volltommen umgestaltet worben. Bwar fann man intereffante Barallelen gieben zwischen der historischen Tattit und der heutigen, aber die historische Brude muß man als abgebrochen ansehen. Die historische Entwidlung einer Wissenschaft soll folgerichtig Blied an Blied hangen, jo mußte fich aljo g. B. aus ber alten Segelichiffstattit eine heutige branchbare Panger-Linienschiffstaftit ficher ableiten laffen. Daß bies unmöglich, wird am besten durch unseren heutigen Bustand dargestellt. Tropdem bleibt eine Beschichte ber Taftif boch von großem Wert, besonders als ichulende Denkvorbereitung.

Beibe Teile ber Seefriegslehre, Strategie und Taktik, hängen daher mit ber Seefriegsgeschichte gusammen, aber in gang verschiedener Beife. Der Busammenhang ber Strategie mit ber Seefriegsgeschichte ift unmittelbarer als ber mit ber Taktik. Beiben ift aber eins gemeinsam: tropbem beibe - Die eine Wissenschaft mehr, Die andere meniger - ihre Burgeln in ber Seefriegsgeschichte haben, sollen fie fich nicht als beren Unhängsel betrachten, sondern fie sollen auf eigenen gugen fteben. Man foll nicht die Seefriegsgeschichte als die Hauptsache, als ben eigentlichen Lehrgegenftand hinstellen und Strategie wie Taktit mit gelegentlichen, ber hiftorifchen Schilberung angefügten Rolgerungen bestehen laffen, sondern die Seefriegsichre und die Seefriegsgeschichte follen nebeneinander fteben und einander ergangen.

Aus biefem Freimachen ber Seefriegslehre von der Seefriegsgeschichte tann man überhaupt erft die Berechtigung für erftere bagu herleiten, als eigene Wiffenschaft, als eigener Lehraegenstand aufzutreten. Die Seekriegslehre ift also keine hiftorische Wiffenichaft, fondern fie foll uns in die Berhältniffe des heutigen Geetriegs einführen, moderne Strategie und moderne Taktik lehren, Braxis und Theorie verbinden, fie muß also auf bem Boben ber Gegenwart stehen. Sie barf für die Theorie historische Quellen heranziehen, soweit es bas Berftandnis durch Ubung des Denkens fördert und zur Allustrierung bes Vorgetragenen durch Beispiele bient.

Die Seefriegsgeschichte liefert ihr hierzu Material, ift also in biesem Sinne Sie dient aber auch anderen Zwecken, denn als richtige ihre Hilfswiffenschaft. hiftorifche Wiffenichaft foll fie bie Weichichte ber Seefriege in Berbindung bringen mit ber allgemeinen Geschichte ber Bölfer, bes Sandels, ber Industrie und Kolonialbilbung. Sie foll ben hiftorifchen Raben bes Seekrieges, ben individuellen Ginfluß ber Rührer und den Ginfluß des Bolkscharafters auf die Urt der Kriegführung ichilbern. Auch fie foll ichliefilich aus ber Weichichte Lehren ziehen für bie Wegenwart Darum ergangen fich beide Wiffenschaften, fie können fehr wohl und Zufunft. nebeneinander bestehen und dauernd voneinander Nuten ziehen." Soweit Abmiral Freiherr v. Maltahn.

Mit anderen Borten läßt fich bas Bejentliche biefer Darlegungen fo ausbruden, Pragis und daß die Praxis, d. i. die Ausübung und Anwendung der Seefriegslehre, sowohl im Theorie; Kriege mahrend der Operationen und Attionen, als auch im Frieden bei den intellets von Rapo: tuellen und materiellen Borbereitungen gum Rriege, beim Musbau und bei ber Organis leon. Erg. fation ber Marine fowie bei ben Mottenmanovern jeglicher Art, nicht gut fachlich bergogkart, ausführbar und nicht gefund ist, wenn fie fich nicht auf bie Theorie grundet. Diese fann aber im wesentlichen nur bas Studium ber Seefriegsgeschichte ab- Clausewis. Braktischem Sandeln hat vorhergehendes theoretisches flares Denken noch nie geschadet, jum höchsten Erfolg führt nur bas Rusammenwirten beider; bie Tat muß aber bier ftets bas Studium begrengen, biefes muß unbedingt einen Abichluß haben.

Moltte,

Der Hauptzweck bes eigentlichen Seekrieges ist — man beachte die wiederholten einschlägigen Niederlegungen von Clausewitzu. a., sowie die Außerungen von Nelson — die Erkämpfung der Seeherrschaft durch "Bernichtung" der seindlichen Seestreitkräfte oder durch ihre sichere gänzliche Lahmlegung, die der Vernichtung sehr nahe kommt, falls diese aus besonderen Gründen nicht zu erreichen ist. Die Seekriegslehre oder die Theorie des Seekrieges soll in diese Verhältnisse des Seekrieges einsühren und den Seeoffizier eingehend auf sie vordereiten, sie auch dem Politiker durch Beispiele aus der Seekriegsgeschichte klarlegen und die Nebenziele gebührend in den Hintergrund drängen.

Man beachte nur, wie viele verschiedene Anschauungen in den letzten Jahrzehnten gerade auf dem politischen und maritim-technischen Gebiete der Borbereitungen zum Seekriege, der Schaffung und Organisation der Seestreitkräfte geherrscht haben, z. B. in Frankreich mit den Prinzipien der jeune scole, der Anhänger des guerre de course, des Kreuzer- und Torpedoboots-, ja neuerdings des Unterseeboots-Krieges in erster Linie. Als einer der bereckesten Kämpser gegen diese Richtung ist neuerdings Kapitän Darrieus in Frankreich ausgetreten.

Die Seefriegsgeschichte zeigt zwar an mehrsachen Beispielen, wie gelegentlich große geniale Führer auch ohne Studium und ohne jede theoretische Kenntnisse doch das Richtige allein aus sich heraus gefunden und hauptsächlich hierdurch die Grundlagen für die Theorie geschaffen haben; denn die Theorie des Krieges ist ja aus der Praxis der Bergangenheit, d. i. also aus der Geschichte, hervorgegangen. Aber die Meister sallen nun einmal nicht vom Himmel, und niemand weiß von vornherein, daß er zum Meister, zum großen Führer geeignet und bestimmt sei; hier gilt wiederum das Wort Napoleons und anderer großer Führer, daß die tritische Betrachtung friegsgeschichtlicher Ereignisse, d. h. die richtig betriebene Kriegsgeschichte, eine wichtige Ergänzung der Theorie, der bereits sestgelegten, in unserem Falle der modernen Seefriegslehre, ist. Wir haben damit einen vollständigen Kreisslauf der Dinge. Napoleons Ausspruch hierzu lautet: "Die Grundsätze der Kriegssührung sind diejenigen, welche die großen Heersührer geleitet haben, deren Taten uns die Geschichte übermittelt."

Ofterreichs großer Feldherr, Erzherzog Karl, hat sich hierzu, wie folgt, geäußert: "Wissenschaftliches Streben und wissenschaftliche Erfahrung bilden den Feldherrn, nicht bloß eigene Erfahrung; — denn welches Menschenleben ist tatenreich genug, um sie in vollem Maße zu gewähren? — und wer hatte je Übung in der schweren Kunst des Feldherrn, ehe er zu dieser erhabenen Stellung gelangte? — sondern Bereicherung des eigenen Wissens durch fremde Erfahrung, durch Kenntnis und Würdigung früherer Nachsorschungen, durch Vergleiche berühmter Kriegstaten und folgenreicher Ereignisse aus der Kriegsgeschichte." Auch unser Moltke hat hierzu oft Stellung genommen und unter anderem gesagt: "Historische Studien, aus

benen fich feine Theorie ableiten läft, find unfruchtbar und ohne Wert", und ber Braktiker Napoleon, der persönliche Leiter so vieler großer Schlachten, drückt sich gemeinfafilich, wie folgt aus: "Auf bem Schlachtfelb ift ber glüdlichfte Ginfall oft nur eine Erinnerung", womit er aber nicht nur bie Erinnerung an eine felbst erlebte Tatsache meint, sondern eine Exinnerung, die aus der eigenen geistigen Arbeit, aus bem geschichtlichen Studium ftammt, beffen eifrigfter Befürworter und Befolger er auch mährend seiner großen Feldzüge stets gewesen ist. hierbei ift zu bemerken, baß eine folche Erinnerung als Borbild immer noch fein Grundfat ift, baß man fich buten foll, folde Borbilber zu Rezepten für alle Fälle zu machen; mit anderen Borten: baf im Kriege und besonbers im Seefriege nur wenige Lehren ben Wert unumftöflicher Dogmen erlangen burfen. Man wende bier nicht etwa ein, daß fich jener Ausspruch Napoleons nur auf die Taktik, und zwar die vor hundert Jahren bezieht; ihm wohnen größerer Wert und weitere Bedeutung inne, er gilt im allgemeinen auch für ftrategische und politische Erfahrungen. Napoleon felber murbe wohl unbedingt eine Berallgemeinerung gutheißen.

Ein bedeutungsvoller Ausspruch vom Kapitan Mahan, dem Theoretiker, sei hier noch angeführt, ben er in einem seiner Borträge im Jahre 1892 getan hat:

"Das Wort »praktisch« ist ebenso anwendbar auf die Prozesse des Denkens, die dem Handeln vorhergehen, als auf die Handlung selbst, die dem Gedanken und der Resserion folgt; es ist hierbei, nimmt man den ganzen Prozes des Denkens und Handelns zusammen, der einzige Unterschied, daß der Gedanke, der die Handlung vorschreibt, unbedingt praktischer, von einer höheren Stuse des Praktischen ist, als die hieraus hervorgehende Handlung selbst." Ein tressends Wort für unser Vorshaben, unser Denken historisch zu schulen, und ein klassischer Beweis für die unbesdingte Zusammengehörigkeit von Kriegswissenschaft und Kriegskunst, mithin sür die Bedeutsamkeit des Studiums der Seekriegsgeschichte, um die Seekriegslehre und die sich hierauf ausbauende praktische Verwendung der Wassen auch durch Mahans Hauptwerk hindurch, dessen Wert weniger auf rein streng historisch=wissenschaftslichem Gebiet liegt, als auf dem der praktischen Ausnuhung der aus dem Studium der Geschichte gezogenen Lehren. Damit hat es größeren Nutzen gebracht, als eine streng wissenschaftliche Arbeit.

Bon dieser Darlegung bleibt aber immer unberührt das bedeutsame Wort des Generals v. Peuder in einer Instruktion für die Preußische Ariegsakademie vom Jahre 1868: daß im kriegerischen Leben die Tat höher steht als der Gedanke, die Handlung höher als das Wort, die Praxis höher als die Theorie.

Bei biesem Abschnitt barf schließlich nicht unterlassen werden, auf die vielen klassischen Darlegungen bes größten Kriegstheoretikers Clausewit hinzuweisen, von bessen Hauptwerf "Bom Kriege" Abmiral Freiherr v. Malkahn aber mit vollstem



Recht faat: "Gin berartiges Buch konnte beute obne Erwähnung bes Seefrieges nicht mehr geschrieben werden."

Dies führt babin, baß beutzutage für ben Beerführer und Landstrategen bie allgemeine Kenntnis ber Secfriegsgeschichte mit ihren Sauptlehren ein unumfiche liches Gebot ift; bazu hat fich unfere Beeresleitung auch ichon feit Jahrzehnten befannt: burch Ginführung eines besonderen maritimen Lehrfachs an ber Rriegsafabemie und durch gablreiche Kommandierung älterer und jungerer Offiziere zu ben Übungen der Flotte.

Und ferner ift zu erwähnen, daß die seit einem Jahrzehnt begonnene Ditarbeit akademischer Kreise es durch Bortrage aus dem großen Gebiete des Seewesens im allgemeinen babin gebracht bat, unserem Bolfe bie bobe Bebeutung einer ftarfen Flotte nabe zu legen, somit die aus der Praris gewonnene Theorie wieder in die Praxis des Lebens umzuwandeln.

#### IV. Urt der Darftellung der Seefriegsgeschichte.

Die Beschichte als Lebr: meifterin.

Nunmehr ift die wichtige Frage eingehend zu erörtern, wie und in welcher Beije die Seefriegsgeschichte zu betreiben, barzustellen und zu ftudieren ift.

In seiner "Römischen Geschichte" (V, XI.) gibt Mommsen hierfür einen ersten allgemeinen Anhaltspunkt: "Die Geschichte ber vergangenen Jahrhunderte foll bie Lehrmeisterin bes laufenden sein; aber nicht in bem gemeinen Sinne, als tonne man bie Ronjunfturen ber Gegenwart in ben Berichten ber Bergangenheit nur einfach wieder aufblättern . . . . . , fondern fie ift lehrhaft einzig insofern, als fie . . . . . . überhaupt die überall gleichen Grundfrafte und bie überall verschiedene Rusammensetzung berselben offenbart und ftatt jum gedankenlosen Rachahmen vielmehr jum selbständigen Nachschöpfen anleitet und begeiftert."

Berichieden: früherer Er: eigniffe.

Auf ben erften Blid fonnte es somit scheinen, als ob es am besten fei, unter heitdes Wertes Betrachtung der ganzen Bergangenheit, also durch das Studium der Gesamt-Seefriegsgeschichte aller Bolfer und Reiten, ibre bauernben Wert behaltenben Lehren gu erfunden und aus ihrem besonderen Rahmen auszulösen. Dierzu wird man um= somehr geneigt fein, als fich die Geschichte mit ihren Erfahrungen und Lehren erft im Laufe vieler Sahrhunderte aufgebant hat, und ber große Bert ihres Studiums, fomie ber baraus geschöpften Behren gerade in ber gegenseitigen Betrachtung und Wegenüberstellung von längeren Reitläufen liegt.

> Indes eine eingehende Betrachtung Dieses Wegenstandes führt bald zu ber Ertenutnis, bag bie alteren Beiten, mit wenigen Ausnahmen vielleicht, wegen ibrer veralteten Rampfes:, Bertehrs: und Rulturmittel ausguichalten, und, da fie im allgemeinen unseren jetigen Berhältniffen gar zu fern liegen, nur jungere Beitläufe zur Betrachtung beranzuziehen find.

Maban zeigt zwar beutlich bei feiner Betrachtung ber punischen Kriege, wie auch biese über 2000 Sabre gurudliegende Beit wesentliche und noch gultige Behren ber Seeftrategie zu geben imstande ift; in wahrhaft klaffischer Form beweist er an biefem Beispiel in der Ginleitung zu seinem Sauptwerf ben Ginfluß ber Seemacht und damit bie große Bedeutung bes Studiums ber Seefriegsgeschichte. Auch Rapitan gur See Stengel gieht hochwichtige politische und ftrategische Lehren aus seiner Darftellung ber Geschichte ber Seemacht Athens, Die es für alle Zeiten zu beherzigen gilt. Doch bies find feltene Ausnahmen, bie bie geringere Bedeutung bes Studiums älterer Seefriege für die Allgemeinheit, selbst für den Secoffizier nicht zu andern vermögen. Die Bedeutung streng miffenschaftlicher Werte wird hierdurch nicht berührt, fie geht neben bem ber.

Dbige Erfenntnis darf baber als allgemein richtig angenommen werden, mit Seeftrategie bem Bufat, daß bafür aber auch die Zeiten und Ereigniffe mit in den Bereich des im Frieden. Studiums und der Betrachtung bineinzuziehen find, Die fich auf handels= und kolonial= politischem Boben bewegen. Denn Die Seeftrategie, Die bei ber Betrachtung feefriegsgeschichtlicher Ereignisse im Vorbergrund fteht, hat immer schon im Frieden längere Beit vorgearbeitet und ift unzertrennbar von den Lagen auf jenen Gebieten.

Seeftrategie im Frieden, man könnte sie auch politische Strategie nennen, im wesentlichen in ber Schaffung und Bereitstellung von Flottenstützpunkten und Beftaltung von Silfsquellen jeglicher Art bestehend, Die auf ben Bang eines Geefrieges von Ginfluß find - und mas ift an Grofibandels- jowie Seebandelsbeziehungen überhaupt in diefer Beziehung nicht von Bedeutung? -, ift eine notwendige Borarbeit für bas machtvolle Borgeben und Wirten ber Seeftrategie im Rriege. Die Landheere haben bem Uhnliches taum an die Seite zu feten. Bur ben weitausschauenben Staatsmann und Bolitifer ift auf biefem Bebiet ein großes Relb wichtiger politischer Tätigfeit gegeben, auf bem er emfig mitzuarbeiten vermag, und der hiftorifer hat in den Blättern der Bergangenheit auch hierauf ein besonderes Augenmert zu richten.

In ben engen Wechselbeziehungen, die zwischen bem Seefrieg und ber Birticafts- Seefrieg und politik ber Staaten obwalten, tritt bie Bedeutung eines über bas eigenartige Befen ber Seemacht unterrichteten Staatsmannes, oft auch bes einzelnen Staatsburgers felbst wiederum flar hervor. Die größere Abhängigseit der Berwendung der Seestreitfrafte von ben jeweiligen politischen Lagen und Bielen zeigt fich fo häufig, wie bies beim Landfriege mit den Heeren im allgemeinen nicht ber Fall ift; ferner macht fich die Tatsache geltend, daß bas Borhandensein selbst einer entsernteren Flotte oft Staaten als Freunde herangieht ober als Gegner festhält. Claufewit' Erflärung, baß ber Krieg die Fortsetung ber Politik, nur mit anderen Mitteln, sei, findet in ber Wechselbeziehung bes Secfrieges gur Politit und in seiner Abhängigkeit von ihr eine helle Beleuchtung. Hier kommt noch als besonderer Umstand hinzu, daß sich die Biertetjahrobefte fur Truppenfuhrung und Becreofunde. 1910. 3. Beft.

Bolitif; Bundniffe.

Digitized by Google

27

Heere zweier Gegner kurz vor Ausbruch eines Krieges an der Grenze ganz nahe einander beobachtend gegenüberstehen, wogegen die Flotten erst von ihren Bereitstellungen aus einen mehr oder minder großen Marsch auszuführen haben, während bessen sie, besonders bei Mitnahme eines Trosses, leichter angreisbar sind.

Der eigenartige Kampsplatz des allen Flotten bereitstehenden Meeres, die Unsbegrenztheit der Kriegsschauplätze sowie die hiermit zusammenhängende größere Anteilsnahme der Neutralen entrücken den Scekrieg der engeren Sphäre, die dem Landkrieg vorgeschrieben ist. Kriegskunst und Staatskunst sind besonders im Seekriege in allerengstem Zusammenhang, wenn auch im Landkrieg das Objekt, um das man kämpst, meist mehr zur Hauptsache wird als im Seekrieg. Bei beiden Kriegen wird dies Objekt, dies ursprüngliche Ziel öster aber auch zur Nebensache, und höhere Güter sind zuweilen von größerer Bedeutung, werden aber in einem längeren Kriege wiederum oft auch ganz vergessen.

In diese Betrachtung gehört auch eine furze Darlegung über den Wert von Bündnissen mit und zwischen Seemächten, deren eigenartige Berhältnisse in ganz anderer Art abzuwägen sind wie solche mit reinen Landmächten. Auf diesem Sondersgebiete weiß das Studium der Seekriegsgeschichte dem Politiker wie dem Offizier, sei es des Heeres oder der Flotte, manche wichtige Lehren zu geben, deren Besolsgung schon im Frieden großen Nutzen zu gewähren imstande ist. Alle neueren seekriegsgeschichtlichen Werke gehen eingehend auf dieses Thema ein, alle modernen Seekriege haben mit diesen Verhältnissen von Anbeginn an peinlich zu rechnen. Die Rechte der Neutralen kann keine Seemacht ganz nichtachten.

Faßt man die Strategie als die Kunft auf, die Wahrscheinlichkeit eines Sieges zu vergrößern oder die Folgen einer etwaigen Niederlage abzuschwächen, so können sich an der Ausübung dieser Kunft in allen ihren Einzelheiten gar viele beteiligen. Interessant ist es, hier zu ersahren, daß Goethe als Nuten der Betrachtung der Geschichte Napoleons von Scott die Erkenntnis bezeichnet hat, daß England nie für andere als englische Interessen eingetreten ist, während seine Zeitgenossen in England nur den Vorkämpser der Unabhängigkeit Europas sahen; daß England Europa zwar half, seine Ketten abzuschütteln, zu gleicher Zeit aber — und zwar im ureigensten Interesse — sämtliche anderen Flotten zerstörte.

Seckrieg und Landkrieg.

Hat sich eine seetriegsgeschichtliche Darstellung auch eingehend mit ber politischen und wirtschaftlichen Lage ber Staaten, mit Handel und Schiffahrt der Bölter zu besfassen, so ist sie vor allem eng in Verbindung mit den Ereignissen bes wohl stets gleichzeitigen Landfrieges zu behandeln.

Bei der zu erstrebenden Seeherrschaft hat man in dieser Beziehung zwischen einer absoluten und relativen zu unterscheiden; in Einzelfällen ist die Seeherrschaft nur zeite weise oder auch nur örtlich ersorderlich, wenn es sich z. B. darum handelt, für Sonderzwecke große Truppenmengen zur Führung eines fernen Landfrieges sicher

Sandel.

über See zu bringen, um fie an Ort und Stelle zu verwenden. Oft ift fogar bei Begnern, beren gander in breiter Front aneinander grenzen, ber in weit befferer Lage, der zur See ftart auftreten fann; er fann mit Silfe der Flotte seine Beeresteile und bas zugehörige Kriegsmaterial ben Raum weit mühelofer, ichneller und sicherer überwinden laffen als auf dem Lande und ift zum offensiven Borgeben nicht nur an die Landesgrenze allein gebunden. Der Seefrieg vermag bas in ber Gefamtfriegshandlung einzuhaltende Maß zu regeln; Zeitgewinn ober Beichleunigung hängen oft von ihm ab.

Der Wechselbeziehungen zwischen bem Seetrieg und Landfrieg, ober richtiger ausgedrückt, zwischen bem gleichzeitigen Rampf zur Gee und auf dem Lande, Diefer gegenseitigen Abhängigkeiten find so viele, bag bie Darftellung bes einen Teils ohne ein genaues Gingehen auf die Borgange bes anderen unwiffenschaftlich und von wenig Bert ift. Dies umsomehr, als in vielen Kriegen ber Fortgang bes Seekrieges überhaupt erst entscheibet, wo der Landfrieg stattzufinden hat.

Die große Bedeutung biefes Wechselverhältnisses kommt neuerdings auch badurch jum Ausbrud, daß man bemuht ift, die Offiziere bes Landheeres mit den Sonderheiten ber Wehrmacht gur Gee befannt zu machen; alle neueren Berte tragen bem ebenfalls gebührend Rechnung.

Es gehört zur Eigenart bes Seefrieges, daß er auf den handel, nicht nur Seefrieg und ben reinen Sechandel allein, einen weit größeren Ginfluß ausübt als ber Land-Ja, ein Seetrieg ift ohne eine schwere Schädigung bes Seehandels fast undenkbar; dadurch ichabigend auf den Gegner einzuwirken und damit dem Land= frieg in vielen Källen die Beiterführung zu verbieten, ift mit eine sciner Haupt= aufgaben.

Die Urt Dieser Schäbigungen ift eine mannigfache: Landesblodabe, Kreugerfrieg, Kaperei, einfache Erschwerung des Handels der Neutralen durch strenge Kontrolle der Konterbande, alles dies find Nebenaufgaben, die die Seemacht zu lösen hat, aber ganz besonders wichtige. Ja, fie haben in manchen Fällen allein vermocht, dem Gegner bie Luft und Möglichkeit zur Beiterführung bes Krieges zu nehmen.

Belde außerordentlich bedeutsame Stellung ber Seefrieg hierbei einnimmt, geht icon aus der Tatjache hervor, daß aller Beftrebungen ungeachtet das internationale Seefricgsrecht noch manche unbeschriebene ober untlare Seite aufweift.

Dier ift gerade dem Spezialhiftorifer ein besonders großes Keld eröffnet, auf dem manche Ravitel noch der gründlichen Bearbeitung bedürfen. Gin unglücklich verlaufener Krieg zeigt seine schlimmften Nachwirtungen meift am beutlichsten burch ben Nieder= gang bes Sandels, an ber Schädigung ber Rolonien und ber Berbindungen mit ben oft febr weit entfernt gelegenen neutralen Staaten. Auf ber Gee gibt es faum eine Grenge, ber Seefrieg hat noch mannigfach angebauert, wenn ber gleichzeitige Landfrieg icon längst zum Stillstand oder gar Abschluß getommen war.

Digitized by Google

Die Gigenart Aus all diesem geht wohl unzweifelhaft hervor, daß sich für die Darstellung und ber Seekriege das Studium der Seekriegsgeschichte die Behandlung und Heranziehung weit größerer nötigt zur und auch etwas mehr zurudliegender Zeitläufe empfiehlt als bei ber Landfriegs-Betrachtung . langerer Beit gefcichte, fur die die Kriege vor ber Beit Friedrichs bes Großen nur febr abschnitte. geringen Wert befiten.

> Wegen des besonderen Rampfplates, der See, also bes so gut wie ftets gleichmäßigen Geländes - nur Seegang und Stille find bier zu untericheiben - fowie wegen ber geringeren Bahl einzelner Kampfesgruppen, ift die Bahl ber einzelnen taktischen handlungen verhältnismäßig viel geringer als bei Landkriegen; ja oft enticheibet im Seefriege bie an einem einzigen Buntte, ob nah ober fern, gewonnene Schlacht faft ganz allein, mag der endgültige Erfolg nun fo bald auftreten, wie nach Tsuschima 1905 oder so spät wie nach Trasalgar 1805 (1814).

> Umsomehr wird hierdurch die Seeftrategie gegenüber ber Seetaftif mit ihrer Schiffstopenkunde in ben Borbergrund ber Betrachtung gebrangt und bamit zugleich wieder bie Bergnziehung längerer und älterer Zeitabichnitte nötig, um genügend Stoff für bas Studium gur hand gu haben, was besonders für ben Richt-Secoffigier von Belang fein burfte. Auch folgende Erörterung ift für die obigen Darlegungen beweisfraftig: bas Ende eines Landfrieges befteht meift in irgend einer Haupthandlung, der Kampf feffelt bis zulett alle Beobachter, der alsbann errungene augenblickliche Enderfolg ift Jedem augenscheinlich; es wird ber bis dahin führende allgemeine Bang ber Greigniffe meiftens barüber vergeffen. Die Birfung ber Geemacht, Die für bas Ende eines Krieges mehr von ftrategischer Bedeutung ist und fich oft nur mittelbar äußert, die mährend des Krieges noch weniger beobachtet und verfolgt wird wenigstens noch vor kurger Beit - fällt nachber noch ichneller ber Bergeffenheit anbeim, ja ihr Einfluß ift, wie man jest weiß, fast immer ganz außerordentlich unterichätt worden.

> Daher muß die Bahl ber Fälle vermehrt werden, in benen man ihren Ginfluß auf ben Bergang und bas Ergebnis von Kriegen eingehend untersucht und wiffenichaftlich flarlegt.

Der Secoffi: Taftifer und Stratege.

Es ift hierzu noch ein Umftand anzuführen, der die außerorbentlich selbständige gier zugleich Stellung ber Unterführer zur See bei vielen Gelegenheiten betrifft. Sie kommen in weit höherem Mage als am Lande in die Lage, die ihnen hauptfächlich obliegenden taktijden Aufgaben und ähnliden Handlungen auf Grund ftrategijder Erörterungen auszuführen. Ist doch jeder Secoffizier, der das Kommando eines schwimmenden Teils der Streitmacht seines Landes führt, bis zum Kommandanten des kleinsten Kahrzengs hinab, besonders im Ausland, oft Hunderte von Meilen vom nächsten schwimmenden oder festen Stütspunkt, oft Tausende von Meilen von der beimischen Bafis entfernt, gang auf seine eigenen taktisch-ftrategischen Schlusse angewiesen, Die mit politischen und volkswirtschaftlichen Fragen zuweilen eing zusammenhängen.

Für alle diese verschiedenen Lagen vermag nur das Studium auch entfernterer Reiten bie nötigen mannigfachen Aufflärungen und Erläuterungen für bie Gegenwart und nabe Aufunft zu geben, ohne daß hierbei gerade auf das Altertum guruckgegriffen werben müfite.

Es durfte hier der geeignete Ort sein, barquf hinzuweisen, daß fich eine ein= gehende Schilberung der Berhältniffe beider friegführenden Parteien auch über bas mert der 3m. Bersonal, seine Organisation und Ausbildung austassen muß. Es gilt hierbei gu ponderabilien. untersuchen, wie bie geistige Bildung bes Boltes, bas Berhaltnis zu bem besonderen Element bes Meeres, ber Boltscharafter, Die Stellung ber Borgesetten beichaffen find.

Rolfs:

Im Seckricge ift bei ben Flotten und einzelnen Schiffen bie Stellung und Bebeutung ber Offiziere und übrigen Borgesetten etwas anders als im allgemeinen bei den Heeren im Landfriege. Bur See kommt es in den Kämpfen — abgesehen von Entergefechten, in benen ber Ginzelne mehr hervortritt - nicht in bem Dage auf ben Charakter ber Einzelkämpser und bamit auch bes Bolkscharakters an, wie bei bem heere, wenn auch zuweilen an Bord einzelne Leute Bosten von einer Selbständigkeit und einer Berantwortung einnehmen, benen im Beere faum etwas Entsprechenbes jur Seite gestellt werden fann.

Dennoch ift am Lande die Bedeutung der Imponderabilien bei den einzelnen Leuten größer; an Bord tritt sie mehr bei den Borgesetten hervor. Bei den neuen Kriegsmaschinen zur Gee tritt ber Rommanbant immer mehr in ben Borbergrund; Unternehmungsluft und persönlicher Mut kommen bei ihm por allem zur Beltung. Die Befatung "muß" mit, "muß" ausharren, nur in feltenen Lagen ift ber einzelne Mann ohne jede Aufficht, ohne unmittelbare Rabe feiner Borgefetten.

Dagegen verteidigt der Seemann sein Bolf nur mittelbar, der Soldat fast immer unmittelbar, sei es im eigenen Lande oder jenfeits der Grenze; der Geeoffizier kommt mit bem Bolke und Lande seines Gegners fast nie in Berührung, oft nicht einmal mit dem eigenen, wenn sich sein Schiff in der Ferne befindet, so daß viele Beeinflussungen mannigsachster Art, die daraus entstehen können, für ihn nicht vorhanden find.

Eine Art Internationalität bes Seemanns — die allerdings neuerdings sehr im Schwinden ift — fennt der Landfoldat nicht, wie auch bei ihm nicht das besondere Moment bes Bertrautjeins mit einem neuen Glement, auf bem gefämpft wird, eine Rolle fpielt.

Dies alles ift bei Beurteilung ber einzelnen Lagen abzuwägen, um zu ficheren Soluffen zu gelangen; babei ift nicht aufer Acht zu laffen, baß bie frühere Segelschiffahrt andere Momente von Bedeutung mit sich führte.

Wie hoch auch das moralische, das friegerische Moment bewertet werden muß, zeigt fich schon, wenn man sich einen der schrecklichen Angenblicke ausmalt, in denen ein großes Beschoß oder eine Explosion irgend welcher Art im Schiffsinnern die grauenerregendften Berftorungen anrichtet.

Es ift, wie Prinz Friedrich Karl in seinen Aufzeichnungen sagt, notwendig, die Geschichte des menschlichen Herzens, wie es wagt und zweiselt und endlich zum Entschluß erstarkt, zu betrachten; es sind ferner möglichst genau darzustellen "die für den Entschluß in Frage kommenden Dinge".

#### V. Art des Studiums der Seefriegsgeschichte.

Beschränkung für ein alas bemisches Studium.

Ein auf einer Militärs ober Marinehochschule betriebenes Studium ber Seestricgsgeschichte bedarf wegen seines militärsakademischen Charakters besonderer Besichränkung. Nicht auf multa, sondern auf multum kommt es hier an. Es sollen hier nicht gleich Führer und Leiter größerer Übersecoperationen, Oberbeschlishaber von Geschwadern und Flotten herangebildet werden, sondern nur deren Gehilfen und Stäbe für die nächstliegenden Aufgaben der Landesslotte; nicht gleich Flottenschess und Admirale, sondern deren Organe, die Admiralstabsofsiziere und zukünstige Kommandanten. Diese Betrachtung sührt von selbst zur Wahl eines nach Zeit und Raum begrenzten Geschichtsabschnitts und legt das Studium der Operationen und Attionen auf einem den heimischen Küsten benachbarten Kriegsschauplat nahe.

Uhnlich liegen die Verhältnisse bei Vorlesungen auf den Universitäten, auch bier wird es auf eine engere Begrenzung des Bortrags ankommen, abgesehen von ben übungen in den Seminaren.

Feststellung bes Wertes ber einzelnen Kriegsschaupläte.

Für uns Deutsche liegen die unsere eigenen Küften bespülenden Meeresteile mit ihrer Geschichte besonders nahe; die Ostsee wegen der strategischen Lage unserer dortigen Küsten und wegen des starten östlichen Nachbarn; die Nordsee wegen ihrer nahen Beziehung zu den großen Welthandels- und Schiffahrtsinteressen und damit zu den Welt-Großseemächten.

Entsprechend ben beiden Hauptaufgaben der Marine, die heimischen Meere und Küsten zu verteidigen und alle Landesinteressen im nahen und fernen Ausland zu schützen — besonders dort, wo die Armee nicht ohne weiteres auftreten kann —, dürsen aber die ferner liegenden Kriegstheater mit ihrer Geschichte keinenfalls ganz außer acht gelassen werden. Es kommt hier der wichtige Umstand hinzu, daß diese ferner gelegenen Kriegsschauplätze uns Deutschen auch jetzt geradezu unentbehrlich für die Betrachtung sind, seitdem wir uns ebenfalls in die Reihe der Kolonials und Weltsmächte gestellt haben.

Art des Studiums felbst; die applikatorische Wethode.

Nach dieser kurzen Betrachtung bes "Was" eines Studiums ber Kriegsgeschichte wollen wir nun zu ber bes "Wie" übergehen.

Die grundlegende Bedeutung des Mahanschen Vorgehens ift schon mehrsach ers wähnt; Admiral Batsch sagt über das "Wie" in einem seiner Werke mit Recht: "Keine Seetriegsgeschichte ohne den gesamten Kriegslauf und keine Schilderung des letteren ohne seinen Zusammenhang mit der Geschichte der Welt und der Zeit."

Durch Benutung bes angewandten Lehr= und Lernverfahrens, ber applikatorischen Methode, tann beim Studium ber Seefriegsgeschichte ein günftiger Erfolg auch gerade für die besondere Jachausbildung erzielt werden; durch dies Berfahren wird bie Seefriegsgeschichte aus einer rein militarijdehiftorischen Wiffenschaft zu einer angewandten und praftischen Dijgiplin für ben Secoffigier, ben Urmecoffigier und ben Laien.

Seetriegsgeschichte ift also nicht nur zu betreiben, um aus ihr unmittelbare Lehren zu ziehen, sondern bas Studium foll bem Lernenden, unter Unwendung ber durch die Studien Anderer bereits bekannten und feftstehenden Lehren sowie unter Berudfichtigung ber besonderen Berhältniffe, Belegenheit geben, fich an ben verichiedenen tonfreten Beifpielen zu üben und die Lehren immer aufs neue baburch zu befestigen, daß er ihre Wichtigfeit in anderen Formen und Berhältnissen bestätigt findet.

Für Universitätsstudien und Borlesungen ift hier besonders Bert auf bie ftrategische Seite zu legen.

Diefe applitatorische Methode ift für bas Lehrsach ber Kriegsgeschichte an ber preußischen Rriegsatademie besonders vom General Berdy bu Bernois, bem späteren preußischen Kriegsminister, eingehend beleuchtet worden, und zwar sehr praktifc an ber Sand geeigneter Beispiele und Aufgaben.

Das angewandte Lehr: verfahren: General v. Berbn.

Für die Behandlung der Seefriegsgeschichte ift diese Methode zwar im allgemeinen weniger geeignet und nicht immer anwendbar, weil für die Taftif fast in allen Källen bie bas Belande vertretenden Berhaltniffe fortfallen und für bie Strategie oft noch andere, außerft einflufreiche Umftande mitwirfen; es bleiben aber boch noch Fälle genug übrig, in benen man fich ihrer mit gutem Erfolge bedienen tann.

Berby du Bernois ichildert in ben Borworten zu feinen Abhandlungen hierüber sein oft erprobtes Berfahren wie folgt: sobald fich eine fesselnde und für ben besonderen 3med, den man beim Studium beabfichtigt, gut geeignete Situation beim Berfolgen der Gingelheiten eines Reldzuges ober nur eines einzelnen Wefechts findet, foll man mit der Beiterarbeit innehalten, die Lage eingehend erwägen und nun selber auf Grund ber augenblidlich bargestellten Sachlage bie ferneren Anordnungen für die weitere Durchführung treffen, jei es in Gedanken oder beffer fcriftlich. Dann fahre man fort, vergleiche die in der Wirklichkeit getroffenen Anordnungen nebft ben stattgehabten Geschennissen mit ber eigenen Gedankenarbeit und übe nun an allem ber Reihe nach felbständig Rritif.

Es werben alsbann Abweichungen zu Rachprüfungen auffordern, dem gangen Wert biefes Borgeben wird aber eine nutbringende Belehrung unmittelbar folgen. Es fann biefe Art ungemein vielseitig gestaltet werden; sie bient sowohl gur Bofung und Rlarung einzelner Sonderfragen, die man fich vorher gestellt hat, als auch zur allgemeinen Bereicherung ber Renntniffe.

Die Kritik wird alsdann auch nicht so einseitig wie sonst ausfallen, kritisiert man

Berfahrens.



fich ja babei felbst, man wird milber in feinem Urteil, gleichzeitig flarer und porurteilsfreier. Man erfennt beutlicher ben wesentlichen Unterichied zwischen einem nachfolgenden Urteil, bas unter voller Kenntnis aller Berhältniffe gegeben wird, und der besonderen Lage, in der sich der betreffende Kührer befand, der anordnen und handeln mußte, ohne folde genaue Wiffenichaft von der Sachlage zu befigen, wie wir fie vielleicht haben, die wir gleichzeitig nicht von allen anderen schwer laftenden Einflüffen bedrudt werden wie er. Gin foldes Berfahren bewahrt auch bavor. mit verneinender oder geringichätig urteilender Kritif auf einem erhabenen Richterftubl Blat zu nehmen. Berby liefert bierfür an fonfreten Beisvielen ichlagende Beweise.

Die Anwendung ber applifatorischen Methode ift somit nicht nur für bas Lehr= verfahren, sondern auch beim Ginzelftudium für jedermann ausführbar und brauchbar: in letterem Kalle empfiehlt es fich jedoch, turgere, nach Raum und Beit eng abgegrenzte Teile, ja felbst Teile einer einzigen Gefechtslage vorzunehmen. Bur Ilbung in ber Befehlserteilung ist hierbei eine qute Gelegenheit; dies Berfahren ift auch verwendbar und nüglich beim Studium ber großen Flottenmanover aller Nationen, wenn man an ihnen nicht teilgenommen hat und ihren Berlauf nicht fennt. Man erlangt dadurch eine Routine, wie fie in fo turger Zeit fein anderes Berfahren, felbst die empirische Praxis nicht bringen fann.

Dieses Berfahren vereint somit in sich den höheren Lehrerstandpunkt des Anleitens, Anregens und Rührens, mit dem besonderen militärischen Lernstandpunkt, selber bestimmte Lehren zu ziehen und sich auszubilden; es ist als Bortragsweise induktiv indem es aus dem einzelnen folgert, wie die Phufik, zugleich aber auch beduktiv, indem es barlegt, erflärt und ben Rechtsbeweis aus bereits erwiesenem führt, wie bie Mathematif: es bleibt dabei gleichzeitig historisch — veränderlich.

Moltfes

Um den größten Keldberen der Neugeit, unseren Moltke, auf diesem Gebiet gu Außerungen. Worte fommen zu laffen, seien bier einzelne seiner Außerungen angeführt, Die er bei Loiung einer ber Beneralftabsaufgaben gemacht bat: "Wenn man folde Gragen. wie die hier gegebenen, beantworten will, fo jucht man gern nach bestimmten Regeln und Lehrsätzen. Solche können aber nur durch die Wiffenschaft geboten werden, und bieje ift für uns bie Strategie. Die Strategie ist aber nicht ebenso beschaffen wie die abstraften Wiffenschaften. Dieje haben ihre feststehenden bestimmten Bahrheiten, auf benen man weiter bauen, aus benen man weiter folgern fann." . . . "Die Strategie ift die Unwendung des gefunden Menschenverstandes auf die Rriegführung. In ihrer Ausführung liegt die Schwierigkeit; denn wir find abhängig von unendlich vielen gaftoren, wie Wind und Wetter, Rebel, faliden Meldungen ufm. Guhrt uns baber die theoretische Biffenicaft allein niemals jum Siege, fo burfen wir fie auch nicht gang unbeachtet laffen. Gehr richtig fagt General v. Billigen: »Bom Wiffen jum Können ift nur ein Sprung, vom Nichtwiffen jum Können ift aber ein nech



größerer. Die beften Lehren für bie Bufunft giehen wir aus ber eigenen Erfahrung; da diese stets aber nur gering bemessen sein wird, so mussen wir uns burch bas Studium ber Rriegsgeichichte bie Erfahrungen anderer gunute machen. Gin anderes Silfsmittel gur eigenen Kortbilbung ift auferbem noch bie Bearbeitung folder fingierten Ariegslagen, wie unfere Aufgaben fie boten."

Nach der Lehrordnung der preußischen Kriegsakademie sollen: "die Bortrage ! über Kriegsgeschichte bas wirffamfte Mittel bieten, im Frieden den Krieg zu lehren geschichtliches sowie Freudigkeit und Berftandnis für bie Berufsstudien machgurufen. Sie sollen bie unveränderlichen Grundbedingungen über Beerführung in ihrem Berhältnis gu ben wechselnden tattifchen Formen ertennen laffen, ben Ginfluf hervorragender Berfonlichfeiten auf ben Gang ber Begebenbeiten und bas Bewicht ber feelischen Krafte im Begenfat zu bem ber toten Silfsmittel ins rechte Licht feten. Dieje Bortrage muffen, ohne fich zu einer lofe aneinander gereihten Schilderung ber militärischen Ereigniffe zu verflachen, die Begebenheiten in ihren Urfachen und in ihrem Zusammenhang betrachten, fich mit ber Rubrung beschäftigen und babei bie jedem Beitalter eigentümlichen Unschauungen vom Kriege zum Ausbruck bringen."

Aricas: Studium auf ber Rriegs: afabemie.

"Sie werden befonderen Bert erlangen, wenn es dem lehrer gelingt, feine Buhörer durch Ananspruchnahme ihres Urteils zu lebendiger Mitarbeit anzuregen. Diejes Urteil barf aber niemals in eine rein verneinende Kritik ausarten, sondern muß fich in die Form begründeter Magnahmen und Entichluffe fleiden."

Man hat fich febr zu huten, ben Bert bes Studiums ber Seefriegsgeschichte fur Fernere Binte Schlußfolgerungen im einzelnen und fleinen zu überichäten. Man foll fich bemuben, über Art bes standig eine Art Ubersetzungskunft zu treiben und nicht gar zu sehr ins rein Abstratte allgemeinen. zu verfallen.

Brung, ber neuere Philosoph, fagt biergu mit Recht: "Die Beidichte tann bem einzelnen nicht einen Junengehalt übermitteln, nur einen Unreiz geben, fich einen Innengehalt zu ichaffen; fie ift nie ein einzelner Weg, immer ein Bundel Bege; Lehrmeisterin wird fie uns nur, wenn fie in irgend einer Form Gegenwart für uns wird, mit der Entwicklung unseres Willens, mit unseren Inftinkten in Wechselwirkung tritt."

Die Frage, wie bas Studium und wie insbesondere die Kritik zu betreiben fei, beleuchtet mittelbar auch eine bereits vor rund 2100 Jahren gehaltene Rede bes Konsuls &. Uemilius Paulus, bevor er in ben magedonischen Krieg gog, Die auch in Unbetracht aller eiligen Preffefritifen über attuelle Fragen von Wert ift: "Es gibt bier Leute in ben Trinfgefellschaften, Quiriten, bie Beere nach Mazedonien führen und aufs genaucste wissen, wo die Lager, wo Berichanzungen anzubringen find, durch welche Paffe man hatte eindringen muffen, wo Magagine angelegt, wie die Bufuhr geleitet, wann geschlagen und wann ausgeruht werben muffe. Da wird über ben Jelbheren abgeurteilt, als ob er ichon vor Bericht ftande, und jeder will ihn meistern. Das ist aber ein großes Hindernis für einen Beschlischaber und wenige ertragen wohl Spott und Tadel so gleichgültig wie einst Fabius Cunctator. Wohl wünschte ich mir Belehrung und Rat, aber die ihn geben wollten, müßten bei mir sein, meine Lage sehen, meine Gefahren teilen."

Ist die Erfüllung dieser Forderung auch in unserem Falle nicht möglich, so weisen die Worte doch darauf hin, daß es beim Studium vor allem darauf ankommt, sich möglichst eingehend in die Lage der einzelnen Führer und ihrer Umgebung zu versetzen, um zu einer richtigen und sachlichen Beurteilung ihrer Handlungsweisen zu gelangen.

In seinem Hauptwerk "Bom Kriege" warnt Clausewitz mit folgenden Worten vor jeder vorschnellen Beurteilung des Feldherrn: "Überhaupt kann man ganz allgemein sagen, daß alle Kriegsunternehmungen niemals in ihrem inneren Zusammenshang so beschaffen sind, wie das Publikum glaubt. Die Leute, welche handeln, wenn sie auch zu den schlechtesten Feldherren gehören, sind doch nicht ohne gesunden Wenschenverstand und werden nimmermehr solche Absurditäten begehen, wie das Publikum und die historischen Kritifer ihnen in Bausch und Bogen anrechnen. Die meisten dieser letzteren würden erstaunen, wenn sie alle die näheren Motive des Handelns kennen lernten und höchst wahrscheinlich ebenso gut dadurch verleitet worden sein, wie der Feldherr, der jetzt wie ein halber Imbezill vor ihnen steht." Welche verschiedenen und fast gebieterisch auftretenden Beeinslussungen oft an einen Feldherrn herantreten, davon geben die kürzlich verössentlichten Aufzeichnungen des Krinzen Friedrich Karl über die Jahre 1864\*) und 1866\*\*) ein übersichtliches, klares Bild.

Wert ber Kriegs: erfahrung. Im vorhergehenden ist wiederholt von der Bedeutung der Erfahrung die Rede gewesen und davon, daß für Offiziere die Praxis immer in erster Linie zu stehen habe.

Indes auch dies hat seine Beschränfung, und der Ausspruch eines älteren Offiziers: "Kriegsersahrungen haben nur einen sehr beschränkten Bert und sind mit der äußersten Vorsicht aufzunehmen" ist mehr als begründet. Denn erstlich sind die eigenen Kriegsersahrungen eines einzelnen, weil sie nur begrenzt sind, einseitig: sie können immer nur ergänzen, nie die Gesamtersahrungen ganz ersetzen. Denn was sieht der einzelne im Ernstfall und was erlebt er denn?

Die Seeoffiziere sind hier noch am allerbesten baran, weil schon jeder junge Offizier von vornherein mitten im großen und ganzen brin steht, einen großen förperlichen und geistigen Überblick über die Wesechtslage und auch die Gesamtkriegselage hat. Dies zeigt sich schon bei den größeren Flottenmanövern.

Fehler abstrakter Behandlung. Das Ziel nun, das sich Secoffiziere bei ihrem Studium der Seefriegslehre und

\*\*) Deutsche Revue vom Januar, Februar, März 1909.



<sup>\*)</sup> Pring Friedrich Carl von Preußen. Dentwürdigkeiten aus feinem Leben von Wolfgang Foerster, hauptmann im Großen Generalstabe. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Berlagsanstalt. 1910.

Secfriegsgeschichte steden, ist das, sich in der Kunst der Verwendung und Führung der Seestreitfräfte im Kriege und Frieden sowie in der Unterstützung der Besehlsshaber als Admiralstabsofsiziere auszubilden, soweit dies überhaupt durch ein Studium möglich ist.

Es gilt dabei vor allem, sich davor zu hüten, sich strategischen Betrachtungen in rein abstrakter Form — also einer Art Philosophie des Krieges — gar zu sehr hinzugeben. Ihnen bringt auch die große Mehrzahl der Offiziere, deren wissenschaftliche Bestrebungen immer in erster Linie nur praktische Ziele versolgen, und die bei allem stets einen praktischen Endzweck vor Augen haben, mit Recht wenig oder gar kein Interesse entgegen. Strategische und taktische Theorien, die nicht von der Ersahrung gelehrt, sondern nur auf dem Wege philosophischer Spekulation gewonnen werden, sind mehr gefährlich als nützlich zu nennen.

Auch für bas allgemeine Studium auf einer Universität haben biese Bemerkungen Gültigkeit, auch hier hat man sich vor rein abstrafter Form zu hüten.

Beim Studium muffen, wie Clausewit sagt, drei verschiedene Tätigkeiten bes Außerungen Berstandes zur Anwendung kommen:

Clausewit.

1. die geschichtliche Entwicklung und Feststellung ber Tatsachen;

2. die Ableitung der Wirfungen aus den Tatfachen;

3. die Brüfung ber angewandten Mittel;

eine Arbeitsleiftung, die viel Beit und eine große Auswahl an Stoff verlangt.

Mögen die Militärwissenschaften für das Studium und die spätere Praxis immerhin ihre hohe Bedeutung behalten, mag selbst die angewandte Taktik, in wissenschaftlicher Weise behandelt, großen Nutzen gewähren, zur praktischen Herandildung in der Verwendung der Seestreitkräfte und in der Truppenführung sind sie, wie sich ein neuerer Militärschriftsteller äußert, nicht ausreichend. Der Krieg — wie sede Kunst, in der das Wissen, also das Kennen, zum Können werden muß — erlernt sich nicht auf rationalistischem, sondern auf empirischem Wege; um etwas Ordentliches zu leisten, bedarf man aber auf diesem Gebiet vor allem der Routine. Wie nun diese erlangen, das bleibt die Frage.

Wert ber Pragis, ber Routine.

Bei einem Führer und somit auch bei seinen Organen sind hierzu heranzubilden: Eigenschaften 1. die Fähigseit, klare und verständige Entschlüsse zu fassen, dies ganz besonders bes Führers;

bei jedem Führer zur See, ber immer Taftifer und Stratege in einer Person ift; Rapoleon.

2. die Fähigkeit, biefe Entichluffe anderen flar und beutlich mitzuteilen;

- 3. die Fähigfeit, die Untergebenen (bie Truppe, die Front) zur Erreichung ber eigenen Absichten leiten zu fonnen;
- 4. alle Charaftereigenschaften, die zur Fassung energischer Entschlüsse erforderlich find.

Diese lette Ausbildung des Charafters bleibt dem einzelnen und dem praktischen Leben allein überlassen; auf theoretischem Wege, also burch Studium, ift nur bie Ausbildung bes militärischen Berftandes, ein Teil ber Routine, zu erreichen, und bies hat - auch nach ähnlich lautenden Aussprüchen Napoleons - ju geschehen indem man:

"durch unausgesette Ubung an konfreten Fällen die Mannigfaltigkeit ber Situationen vorführt, in ihnen die Natur des Krieges lehrt — und lernt — und babei burch eine Rulle positiver Entichluffe und Anordnungen, die ber Lernenbe gu treffen hat, die oben erwähnten Gigenschaften beranbilbet."

Dies weift wiederum auf die Ausnutung des angewandten Lehrverfahrens, die applifatoriiche Methode, bin. Abgeichloffen fonnen biefe Studien aber nie werben, weil sie immer neue Übungsarbeiten barstellen; stets gibt es hierbei neue Bilber und neue Situationen, ftets find neue Aufgaben mit geanderten Lagen gur Berfügung, bie ihrer mannigfachen Lösung harren.

Notwendiafeit Bebeutung.

Die vorausgegangenen, sich gelegentlich mehrfach wiederholenden Darlegungen bes Studiums über ben Ruten und die Art bes Studiums ber Seefriegsgeschichte bienen gleichber Seefriegs zeitig zum Beweise, daß: geschichte; ihre

- 1. Seefriegsgeschichte für bas spätere Dienstleben bes Secoffiziers eine ber wichtigsten Unleitungen ift:
  - 2. daß Secfriegsgeschichte mit methodischem Selbststudium betrieben werden muß;
- 3. daß das Bestreben darauf hinauszugehen hat, hierin für die Rufunft tücktige Lehrfräfte und gewiegte Schriftsteller heranzubilden, die auch für Nichtmilitärs pon Bedeutung find:
- 4. bag, um dieje Bwede zu erreichen, Dethodit und Suftem bei ihrer Behandlung und Vornahme durchaus erforderlich find und in weite Kreise getragen werben müffen. damit
- 5. auch ber Armeeoffigier sowie ber Staatsmann und Staatsburger burch eingebende hiftorische Vorarbeiten gute und leichte Gelegenheit finden, fich für ihr dienstliches und politisches Leben über die wichtigften Bunkte eingehender zu unterrichten, die im Seefriege dem Wirtichaftsleben der Bolfer und damit der Fortentwidlung ber Kultur und Technif näber fteben als beim Landfrieg; auch foll bierbei bem wiffenschaftlichen Hiftorifer vorgearbeitet werben;
- 6. daß somit besonders Seefriegsgeschichte nicht nur zum seeftrategischen und auch seetaftischen Studium nötigt, sondern auch die Grundsäte des Krieges im allgemeinen gang befonders zu beleuchten imftande ift, und fomit ihr Studium einen boben Bert für die Allgemeinheit besitt.

Admiral Freiherr v. Malkahn fagt in der bereits früher angeführten Unweijung: "Die unendliche Mannigfaltigteit ber Formen und Lagen bes Seefrieges läßt Regeln nur in großen Bügen zu. Wie nach ber Aufgabe, die der spezielle Kall dem Rübrer ftellte, die Anwendung ber Regel sich gestaltete, welche Rolle die Berson des Führers und der Charakter des Bolkes dabei spielten, wie das einzelne Kriegsereignis sich einglieberte in ben Bang bes gangen Rrieges, bas zu schilbern, eröffnet ber Scefriegsgeschichte ein weites Feld ber Tätigkeit."

Die Bedeutung des hiftorischen Sinnes und der hiftorischen Wahrheit, Die Erfenntnis, daß das hiftorifche Pringip und die hiftorifche Schule überall befruchtend zu wirfen vermögen, tritt auch hier an ben gebührenben Blat und zeigt ben Weg an für den Übergang von der Böhe der Biffenschaft in die praktische nationale Bolitik und bie praftische Berufsausbildung. Das beste Mittel, ichwere Fehler zu vermeiben, ist ftets eine genque Renntnis ber Bergangenheit, ber Geschichte; bie Beltgeschichte ift das Weltgericht.

### VI. Einteilung der Welt-Seefriegsgeschichte.

Nichts vergegenwärtigt beutlicher ben fleinen Umfang ber feefriegsgeschichtlichen Untericieb ber Ereigniffe, die fich in unseren heimischen Ruftengewäffern abgespielt haben, als ein Ginteilung ber allgemeiner Überblid bes Gebietes ber Gefamt-Seefriegsgeschichte aller Bolfer und Beiten, ber jest in gebrängter Rurze gegeben werben foll.

Land: und Scefriegs: geschichte.

Für die Einteilung ber Landfriegsgeschichte in einzelne Unterabschnitte und wichtige Epochen ift im allgemeinen bie politische und allgemeine Weltgeschichte mit ihren Abschnitten ber Staaten= und Bolferentwidlung maggebend, mit benen bie Entwidlung ber Beere mehr oder minder ausammenfällt. Unders liegt es bei ber Seefriegsgeschichte; fo zeigte fich z. B. nach ben großen, 1789 beginnenden politischen Umwälzungen keinerlei Anderung bes Rriegsmesens zur Gee, wogegen in ben heeren die Goldner burch die Bolksmaffen, die lineare Taktik durch die freie Gesechtsführung im Jelde, die Magazinverpflegung durch bas neue Requifitionsspiftem in Keindesland abgelöft wurden.

Bei den Flotten treten andere Einflüsse und Bedingungen auf, darunter Die Ginwirfung ferner Ruften nach Entbedungen ober Eroberungen, Die Bedeutung ber Seeschiffahrt und bes Welthandels mit ihren vielen neuen Seewegen, und bann por allem ber Ginfluß bes veränderten Materials sowie ber fortidreitenden Technit nach ben wichtigen Erfindungen und Umgestaltungen auf Diesem Bebiet. Bon all biesem ift ungertrennlich die Boraussebung, baf große Mittel vorhanden find, ohne bie fich eine Flotte nicht ichaffen läßt; fie läßt fich ohne Weld weder aus ber Erbe stampfen noch dauernd unterhalten. Dazu gehört ein geordnetes Staatswesen, eine theoretifch : wiffenichaftlich : technische Entwicklung und dies gang besonders in der neuesten Beit.

Seemacht ichafft Geld, bas wiederum nutbringend für bas hauptmittel ber Erbaltung ber Seemacht, b. i. die Kriegsflotte, anzulegen ift.

Diefen besonderen Erwägungen gemäß find für die Betrachtung sectriegsgeschichte Saupigruppen licher Entwidlung drei große Sauptepochen zu unterscheiden, die in vielem natürlich ineinander übergeben; es find dies die Zeiten der Ruder-, Segel- und Dampfichiffahrt.

der See: frieas: geschichte. Erste Periode, Ruberschiffahrt, 500 v. bis 1500 n. Chr. Es ist dies die Zeit des Gebrauchs der Menschenkräfte bei der Fortbewegung der Schiffe, die Zeit der Stlaverei und des Frondienstes; ihr Gebiet ist sast nur das des Mittelmeers, später auch des Kattegatts usw., bis zu dem Zeitpunkt, als der Dzean befannt und sahrbar ward, und bis die Kanonen an Bord eingeführt wurden; die Seekriege sanden nur in den Küstengewässern statt.

Erst in späteren Jahrhunderten lebte diese Ruberkriegsschiffahrt wieder von neuem in der Ostsee und im Kattegatt auf, etwa vom Ende des 17. Jahrhunderts ab, und dauerte dort sogar dis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. Die im Jahre 1848 neugegründete preußische Marine zählte noch kurz vor dem Kriege 1870/71 Rubersahrzeuge in der Reihe ihrer Kriegsschiffe, die erst im April 1870 aus der Liste der Kriegssahrzeuge gestrichen wurden.

Zweite Periode, Segelschiffahrt; 1500 bis 1840. Es ist dies die Zeit, in der der natürliche Motor, der Wind vorwiegt, der allerdings schon lange zuvor als hilfskraft bei der Bewegung der Schiffe benutt wurde; aber erst mit dem Eintritt der Ozeansahrt verdrängte das Segel das Auder gänzlich. Ersindungen stellten sich auf allen Gebieten ein: der Kompaß, das Steuer, die Berbesserungen an der Takelage; vor allem zwang die Einführung vieler Geschütze an Bord zur alleinigen Annahme des neuen Motors.

Dritte Periode, Dampfschiffahrt; von 1840 an. Erst in diesem Jahr beginnt die Benutung des fünstlichen Motors, des Dampses, wenn auch schon Jahrzehnte vorher gefannt und hier und da ausgenut, allgemein vorwiegend zu werden.

Der erste Versuch, Maschinenfraft zur Fortbewegung auf dem Wasser zu benutzen, geht sogar bis zum Jahre 1543 zurück. Damals trat auf dem Llobregat-Fluß
bei Barcelona ein Ersinder namens Blasco de Garan mit einem Schauselradsahrzeug auf; seine Versuche glückten selbst gegen stärkere Strömung, aber die Mönche
des nahen Klosters Monserrat zerstörten sein Fahrzeug und die Maschine als
Werf des Teusels. Nach neueren Forschungen soll dies Fahrzeug zwar nur durch
Handbetrieb sortbewegt worden sein, immerhin bleibt aber die Benutzung eines Schauselrades bestehen.

Daß Papin schon im Jahre 1681 auf der Fulda und 1707 auf der Weser bei Hameln einen gut gelungenen Versuch mit einem Dampssahrzeug ausgeführt und mit seinem kleinen Raddampser hat stromauswärts fahren können, gehört in das Gebiet der Legende; der Brotneid der vielen Weserslößer zerstörte sehr bald sein Werk, das wohl ebenfalls nichts anderes als eine Maschine mit mechanischem Betriebe war.

1804 machte ber Amerikaner Fulton bem Kaiser Napoleon ben Borichlag, ibm für ben geplanten Übergang nach England Dampffahrzeuge zu erbauen; Napoleon,

ber nicht barauf einging, hat hier einmal einen Mangel an militär-technischem Scharfblid gezeigt.

Unterabteilungen der Hauptgruppen. Als weitere Abschnitte biefer drei Sauptabteilungen ergeben fich noch bie folgenden furgen Reitabschnitte:

- I. 1. Griechische Flotte: 500 bis 280 v. Chr., abschließend mit bem Kriege Tarents gegen Rom; porher liegt noch eine turge Beriode ber Agupter ufm.
  - 2. Rarthagifche Flotte: 280 bis 240; biefe berrichte im Weften bereits langer, trat aber nun erft in ihrer gangen Bedeutung hervor.
  - 3. Römische Flotte: 240 bis 0; rechnet vom Frieden nach dem erften punischen Kriege bis furg nach Actium.
  - 4. Gefchichtslofe Zeit: O bis 1000 n. Chr.; faft völlige Dbe, abgefehen von vielen Rampfen nahe Byjang, Borherrichen der Mauresten, dann ber Normannen, Wifinger.
  - 5. Genua und Benedig, fpater die Sanje; Rindheit ber Segler, im Norden Gelbftandigfeit und allmählicher Übergang ber hauptentwidlung bes Seewesens borthin.
- II 1. Jugendzeit ber Segelflotten: 1500 bis 1650; es entstehen Linienschiffe und Fregatten, mit ihnen eine Tattif.
  - 2. Erfte Beit ber Linienschiffe: 1650 bis 1740; Beginn einer angewandten Tattit (Mahans Bert beginnt hiermit).
  - 3. Zweite Beriobe ber Linienschiffe: 1740 bis 1780; Weiterentwicklung überall, aber Schlachten meift ohne Enticheibung.
  - 4. Sauptgeit ber Linienichiffe: 1788 bis 1815; Beriobe ber Taftif Relfons, Artillerie wird vervollfommnet. (Mahans Wert ichlieft hiermit.)
  - 5. Kampflose Zeit: 1815 bis 1840; allgemeine Friedenszeit nach ben Kriegen gegen Napoleon. Gin großer Umichlag auf allen Gebieten bes Seemefens bereitet fich all: mählich vor.
- III. 1. Rabbampfer: 1840 bis 1850; icon feit 1830 in ber Marine, werben jest allgemeiner.
  - 2. Silfsichraubenichiffe: 1850 bis 1860; Beginn bes großen Ginfluffes ber neuen Technit auf allen Gebieten.
  - 3. Pangerichiffe: 1860 bis 1880; Panger gegen Kanonen, Rammtaftif, Sceminen.
  - 4. Torpebomaffe: 1880 bis 1890; Beginn bes Rlarens ber taftifchen Formen, Ginführung von Manovern, größeres miffenichaftliches Streben überall.
  - 5. Beit ber neuen Taftif: von 1890 an; Die Artillerie tritt wieder in ben Borbergrund, Keststellung der Typen, deren Größengunahme, Unterseeboote; Weltpolitik mehrerer Großfeemächte.

Auffallend ist der sich in der letten Hälfte des 19. Jahrhunderts förmlich über= Die Technik fturzende Wechsel; alle Formen andern fich, taum find neue Waffen und neue Schiffsthpen entstanden, da ericheinen wiederum Underungen wichtigster Urt. Erft feit dem bie Seetakit. letten Jahrzehnt ift eine gewiffe Rube und Alarung auf den meiften Gebieten des Seefriegswesens eingetreten, wenn fich auch neuerdings durch die Unterseeboote und Minen, durch den größeren Tonnengehalt und die gang ichweren Geichitge, sowie burch die Unwendung von Turbinen wiederum Umwälzungen vorbereiten.

beeinflußt hauptjächlich

Die Seetaktik ist durch das wechselnde Material der Schiffe, ihrer Motoren und Waffen am meisten betroffen worden; ber gur Auderzeit in ber Rielrichtung stattfindende Angriff lebte erst in der Dampferzeit wieder von neuem auf; die größere Freiheit aber, die der neue Motor mit fich brachte, erlaubte alle Formen



anzunehmen, und mit ber Beiterentwidlung der Artillerie trat wiederum die Colubien- fiellinie ber Segelschiffe in den Borbergrund.

Im Altertum und in der Neuzeit ift der Bug, d. i. das Vorderteil des Schiffe stark, mährend der ganzen Zeit der Segelschiffe dagegen der schwächste Kunkt. En in der Ruderzeit die Kraft des Motors beschränkt, so ist, wenn auch in weit geringerem Maße, zur Zeit der neuen Dampfschiffe ohne Takelage dasselbe der Fill weil sie von der Feuerungszusuhr abhängig sind.

Der wesentliche Unterschied ber Entwicklung ber Kriegführung zur See mit in zu Lande tritt auf allen Gebieten klar hervor.

Rirchboff, Bige:Admiral 3. I





## Der Feldma von 1792.

(Schluß.)

#### 5. Rückjug der Verbündeten aus frankreich und Ausgang des feldjugs.

Zeit dem Tage von Balmy hatten sich die strategischen Berhältnisse gründlich Custine nimmt

verschoben. Un der Rordgrenze Frankreichs und an der Maas waren jest d die Franzosen die Angreiser und Berfolger. Getragen von der Begeisterung, die aus dem unblutigen Sieg in den Argonnen hervorwuchs und der Armee gablreiche neue Kräfte guführte, ftrebten fie, Frankreichs Grenzen vom Gegner

Stize 39.

Spener und

Mains.

Schon im Anfang des Oftober fiel ein Schlag, der bligartig der überraichten Welt zu erkennen gab, daß die erwachende französische Unternehmungsluft auch an der Grenze nicht Salt machte.

Um Rhein hatten die öfterreichischen Korps Erbach und Efterhagy bei Spener und im Breisgau gegenüber ber frangofischen Rhein-Armee im Elfaß Bache gehalten, bis ersteres in ber zweiten Balfte bes September als Erfat fur bas nach Berbun berufene öfterreichische Rorps Hobenlobe-Rirchberg zur Ginichließung von Diedenhofen nach der Mosel vorgezogen wurde. Damit war der Rhein stromabwärts von Kehl, wo die lette Sicherung des geldmarschalleutnants gurften Efterhagy ftand, zwar nicht gang von Truppen entblößt, benn in einzelnen Städten, wie Speyer, Mannheim, Darmftabt, Maing und St. Goar blieben mehr ober minder ichwache Garnijonen öfterreichischer ober fleinstaatlicher Truppen, aber es fehlte ber Rückhalt, ben bas 7000 Mann starke Korps Erbach bisher gewährt hatte.

Den Frangofen entging es nicht, daß ihre Rhein-Urmee, von der 17 000 Mann als Bogefen-Armee unter bem General Cuftine bei Landau gufammengefaßt maren, burch den Bormarich Erbachs jur Mojel Freiheit bes Sandelns gewonnen hatte. Schon bald nach bem Tage von Balmo hatte Dumourieg Cuftine einen Borftog gegen bie Berbindungen der verbundeten Armee in ber Richtung über Met auf Toul porgeichlagen. Cuftine gedachte aber bie Deutschen in Deutschland selbst zu ichabigen und fant in ben ichmach bewachten öfterreichischen Magaginen in Speyer ein begehrenswertes Biel. Um 29. September Abends rudte er von Landau ab und befand fich

Bierteljahrobefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 3. Seft.

Digitized by Google

28

24 Stunden später im Besitz von Speyer, nachdem die österreichische und kurmainzische Besatzung kapituliert hatte. Custine säumte nicht, in Speyer und in der Nachdarsschaft tüchtig zu brandschatzen. Die Wirkung dieses Streichs war ungeheuer. Die wehrlosen Kleinstaaten am Rhein, die sich den Eroberern preiszegeben sahen, übersfiel lähmendes Entsetzen, dessen Wirkung sich vielsach in einem unwürdigen Entgegenskommen gegen die Franzosen, zum Teil in den lächerlichsten Formen, kundtat.

Obwohl Custine unter solchen Verhältnissen ohne eigene Gefährdung bis Coblenz, ben Ausgangspunkt der preußischen Offensive, hätte vorsioßen können, zog er es doch vor, am 10. Oktober von Speyer nach Landau zurückzumarschieren. Am 16. Oktober brach er aber von neuem auf und stand am 19. Oktober vor Mainz, das zwar, der brohenden Gefahr sich bewußt, seit der Eroberung von Speyer siederhaft gerüstet hatte, aber ganz auf sich selbst angewiesen war, weil die Nachbarstaaten jede Unterstützung ablehnten. Unzureichend armiert, von einer nur schwachen Besatung verteidigt, die aus Österreichern, Reichstruppen und ausgebotenen Bürgern zusammengesetzt war, ergab sich die Festung am 21. Oktober den Franzosen. Am 22. ließ der Sieger bereits Frankfurt besetzen, und nun solgte eine Anzahl von Streif= und Raubzügen in den benachbarten Gebieten, die den Schrecken vor den Franzosen weithin verzbreiteten und schließlich die deutschen Fürsten und Völker zu einigen lauen Gegenzmaßregeln aufrüttelten.

Wäre die Hauptarmee der Verbündeten in siegreichem Vorschreiten auf Paris gewesen, so hätte die Unternehmung Custines in ihrem Rücken wenig zu bedeuten geshabt, zumal da er, für seine eigenen Verbindungen besorgt, die über Coblenz sührende Nachschublinie der Preußen unangetastet ließ, und nur den Österreichern durch Zerstörung ihrer Magazine Unbequemlichseiten bereitete. Die Verbündeten befanden sich aber im Rückzuge über die Maas und wären in eine schwierige Lage gekommen, wenn Kellermann sie von der Maas her heftig gedrängt und Custine sich im Einvernehmen mit ihm gegen ihren Rücken gewendet hätte. Dazu war indes Kellermann zu schwach, und Custine war keineswegs der Held, als den ihn seine ersten Taten erscheinen ließen. Vielmehr geriet er nun selbst in die Gefahr, in seiner Vereinzelung von der heimwärts marschierenden Hauptarmee der Verbündeten erdrückt zu werden.

Rückzug ber Verbündeten bis Luxem= burg. Nachdem der Herzog von Braunschweig seine Armee hinter die Maas gerettet hatte, während das österreichische Korps Hohenlohe-Kirchberg und die Hessen Berdun noch auf der Westseite sicherten, suchte er Zeit zur Wiederherstellung seiner ersschöpften Truppen und zur Borbereitung des weiteren Rückzugs zu gewinnen. An eine Eroberung von Sedan und Montmedy und an Winterquartiere auf französischem Boden dachte er schon nicht mehr. Bom Rhein und aus Belgien waren Hiobsposten gekommen. Custine hatte Speyer genommen, der Herzog zu Sachsen-Teichen die Belagerung von Lille aufgegeben. Der Herzog von Braunschweig begann wieder mit den Franzossen zu verhandeln. Er erhielt am 8. Oktober zunächst einen 24 stündigen

Waffenstillstand und in späteren Besprechungen, Die General p. Raldreuth führte, bas Zugeständnis Kellermanns, daß er als Entgelt für die Rückgabe von Verdun und Longwy nicht ernstlich nachdrängen werbe. Der frangofische Führer erlangte so ohne jede Mühe die erstrebte Säuberung bes frangofischen Gebietes vom Zeinde und damit einen Erfolg, ber zu seinen Machtmitteln in feinem Berbältnis ftand; ber Bergog von Braunichmeig gab leichten Raufs bie geringfügigen Errungenicaften auf, die ber unselige Relbaug bisher erbracht hatte. Am 12. Ottober begann der Rudgug wieder, der gunächst bis zum Chiers bei Lonquion und Longwy führen sollte. Er vollzog sich nicht ohne Reibungen mit den Ofterreichern, die es wohl herausfühlten, daß die ge= heimen Unterhandlungen bes Herzogs mit den Frangofen mehr im Intereffe ber Breugen als in bem ihrigen geschahen. Bis jum 18. Oftober mar bie Gegend um Longwy von den Breußen bei Tellancourt, vom öfterreichischen Korps Hohenlohe= Kirchberg bei Biedmont, von ben Hessen bei Mern erreicht: Clerfant traf bei Arlon ein, um im Ginverständnis mit dem Könige von Preugen zur Unterftützung der Österreicher in Belgien abzumarschieren. Die Emigranten waren schon von Stenap zur Genuqtuung des Bergogs nach Namur abgeschwenkt, um fich später in Luttich aufjulofen. Rellermann blieb bis jum 15. Oftober bei Berbun, bas ibm am 14. übergeben worben mar, und ftand am 18. füblich bes Chiers bei St. Martin Kontaine,

Im Gefühl, daß der Feldzug abgeschlossen sei, traf der Bergog von Braunschweig am 18. Oftober in Longwy Anordnungen jum Beziehen von Winterquartieren. Er wies bem öfterreichischen Korps Sobenlobe-Rirchberg die Linie Reufchateau-Arlon-Luremburg, den Preußen die Linie Luremburg-Grevenmachern-Trier an; bie heffen murben ihrem Buniche entsprechend nach Cobleng guruckgefandt, um ben Schut ihres Landes gegen Cuftine zu übernehmen. Um 19. Oftober murbe ber Marich aus der Gegend von Longwy wieder angetreten. Hohenlohe=Rirchberg erreichte an biefem Tage Arlon, wohin er die noch bei Diedenhofen verbliebenen öfterreichischen Truppen herangog. Die Preugen tamen bis zum 24. Ottober in gang fleinen Marichen truppweise bis Merl, weftlich von Luxemburg; Die heffen marichierten über Grevenmachern nach Cobleng weiter, wo fie gegen Ende bes Monats anlangten. Kellermann rudte am 22. Oftober in Longmy ein, bas ihm von ben Berbundeten in bem Ruftande ber Ausruftung und Ausstattung übergeben werden mußte, in bem es fich vor der Einnahme durch den Herzog befunden hatte. Um 23. Ottober fand noch ein unbedeutender Busammenstoß zwischen öfterreichischen und frangösischen Truppen bei Birton ftatt; bann ichienen die Reindseligkeiten auf diesem Teile bes Ariegsschauplates tatfächlich beendet zu sein.

Die Truppen ber Berbundeten hatten eine langere Rube bringend nötig; gerade Die Breugen bie letten Märsche waren bei schlechtem Wetter außerft beschwerlich gewesen und marschieren hatten viele Opfer gefordert. Bon der preußischen Armee, die mit 45 000 Mann in Frankreich eingezogen mar, tehrten nur etwa 20 000 auf beutsches Gebiet zurud,

bis Cobleng surüd.

benen es an allem fehlte, an Baffen, Munition, Befleibung, Nahrung und Pferden, Gewehre, Batrontaschen und Gabel waren zum Teil weggeworfen worben, um bie im Schlamme watenden Leute zu entlaften. Indes ben Preugen war auch in Luxemburg noch teine Rube gegönnt. Der König, ber burch ben Ausgang bes Krieges tief gebeugt war und ben Niebergang feiner Urmee ichmerglich empfand, erhielt am 24. Ottober die Rachricht von der Ginnahme der Jestung Mainz durch Custine. Das war eine sehr beunruhigende Neuigkeit, weil weitere Fortschritte der Frangosen in Deutschland ben Rudzug der Preugen in ihre Beimat bedrohten. Das ofterreichische Korps Hohenlohe-Kirchberg befand sich bemgegenüber in einer sehr viel befferen Lage, weil es jederzeit nach Belgien ausweichen konnte, wo ftarte öfterreichische Kräfte ftanden. Allerdings hatten aus dem Innern Preußens frijche Truppen vorgezogen werden konnen, um die Berbindungen von Luremburg über Cobleng zu beden. Indes die unficheren politischen Berhaltniffe, die auch im Dien ber Monarcie Berwicklungen befürchten ließen, geftatteten teine Inanspruchnahme bes noch verfügbaren Teils bes preufischen Beeres; bie nachträgliche Mobilmachung hätte auch viel Zeit gekostet. Der König und ber Bergog von Braunschweig tamen daher zu bem Entichlusse, die Armee bis Coblenz zurückzuführen, das nur von 1200 Mann furtriericher Truppen bejett mar. Damit trennte man fich allerdings völlig von den Ofterreichern und ftellte ein Busammenwirken mit ihnen auch für später in Frage. Es mag aber sein, daß biese Scheidung den preußischen Machthabern nicht unerwünicht war, weil das gute Ginvernehmen zwischen den Berbündeten ichen längst eine Störung erlitten hatte. Auf öfterreichischer Seite erregte die Runde von bem bevorstehenden Abzuge ber Preußen naturgemäß großen Unwillen; gerade in dieser Beit, in ber ein heftiger Angriff ber Frangofen auf die Riederlande bevorstand, war ber preußische Berbündete schwer zu entbehren. Das Korps des Feldzeugmeisters Fürsten zu Hohenlohe-Kirchberg trat nunmehr unter den Befehl des Herzogs zu Sachjen-Teschen und dehnte seine Unterbringung nach Osten bis Grevenmachern aus. Die Breußen marichierten\*) in ber Beit vom 28. Oftober bis jum 14. November in feche Staffeln von Luxemburg über Trier und Wittlich nach Coblenz, gedeckt gegen Kellermann durch eine Nachhut unter dem Brinzen zu Hohenlohe bei Tawern füdlich von Trier. gegen Cuftine durch ein Detachement bes Generals v. Röhler, das an der Mojel sicherte.

Rellermann und Eustine bleiben uns tätig.

Der Marsch der Preußen wurde von den Franzosen nicht gestört. Custine trug sich allerdings mit allerhand fühnen Plänen, die sich sowohl gegen Coblenz wie gegen die österreichischen Truppen am Oberrhein richteten, deren Kommando inzwischen vom Fürsten Esterhazy auf den Feldmarschalleutnant Grafen Wallis übergegangen war:

<sup>\*)</sup> Sie marschierten nicht, fondern "schlichen" in kleinen Tagemarschen nach Coblenz, fagt Massenbach in seinen Memoiren zur Geschichte best preußischen Staats, I. Band, Seite 137.

ben Absichten folgte aber niemals ber Entidluß zur Ausführung. Bum Teil mar baran ber unbefriedigende Ruftand ber Truppen Rellermanns iculb, mit benen Cuftine ausammenwirfen wollte. Rellermann, ber awischen Saarlouis und Longwy eine ausgebehnte Stellung bezogen hatte, verfügte nur noch über 15 000 Mann, ba er einen weiteren Teil seiner Armee unter bem General Balence an Dumourieg hatte abtreten muffen. Seine Truppen litten an allem Rot und waren faum gefechtsfähig. Diefer Buftand blieb auch bestehen, als Kellermann in dem Kommando ber Mosel-Armee durch den General Beurnonville abaelöst wurde. Einen Zuwachs an Kraft schuf sich aber Custine burch Heranziehung von Truppen ber im Elsaß stehenden Rhein-Armee nach Maing, nachdem ihm der Befehl auch über biesen Teil bes frangösischen Gesamtheeres übertragen mar.

Entsprach bei Cuftine bas Wollen wenig bem Bollbringen, so mar allerdings bas, mas feine Begner leifteten, auch recht geringfügig. Gin Teil ber beutichen Staaten, die dem Kurfürstentum Mains benachbart waren, hatte fich für neutral erklärt. Sannover sammelte Truppen bei Munben, Beffen-Darmftabt bei Giegen, Beffen-Raffel zog alle feine Kräfte, auch bas nach Coblenz gurudgegangene Korps, bei Marburg zusammen. Um 23. November tam ein Reichsbeschluß zustande, daß von allen Reichsfreisen und Ständen bas "Triplum" bereitzuftellen fei.\*) Alles bas waren Abwehrmafregeln, beren Wirfungen zum Teil noch in weiter Ferne lagen, oder, soweit wenigstens die Reichstriegsverfaffung in Frage tam, überhaupt zweifelhaft sein mußten. Der Entschluß zu einer Offenfive, um Cuftine wieder vom beutiden Boben zu verjagen, tonnte in biefer Beit nur von ben Breufen ausgeben, bie bei Cobleng Gelegenheit hatten, fich für neue Unternehmungen gu fräftigen und zu rüsten.

Die Breugen hatten in Cobleng Schiffe mit Munition vorgefunden, begannen Die Breugen ihre Gewehre und Patronenausruftung wieder instandzusetzen und überschritten beziehen Quartiere an vom 4. November an auf einer Fähre den Rhein, um an der Lahn junachst Quartiere ber Lahn. zu beziehen, in benen sich bie Truppen erholen sollten. Der Rhein-Ubergang ber gangen Urmee auf einer fliegenden Brude bauerte natürlich fehr lange und gog fich fast zwei Bochen bin; ein Brudenichlag murbe zwar versucht, die Bontons erwiesen fich aber als zu leicht.\*\*) Mit dem Übertritt auf das öftliche Rhein-Ufer wurde die Armee in drei Divisionen eingeteilt. Die 1. Division des Generalleutnants v. Raldftein bezog Quartiere um Montabaur, die 2. unter dem Generalleutnant v. Courbière bei Coblenz, die 3. unter dem Generalleutnant Grafen v. Kaldreuth bei

Stizze 40.

<sup>\*)</sup> D. h. jeder der zehn Reichökreise hatte das Dreisache von dem Simplum an Truppen aufzustellen, ju beren Mobilmachung er im Salle eines Reichstrieges nach bem Reichsqutachten vom 30. Auguft 1681 verpflichtet mar.

<sup>\*\*)</sup> Grinnerungen eines alten preußischen Offiziers aus den Feldzügen von 1792, 1793 und 1794 (v. Balentini), Seite 14.

Hadamar. Das Korps bes Prinzen zu Hohenlohe verließ am 7. November Tawern (10 km südwestlich Trier) und rücke über Coblenz nach, um bei Weilburg Untertunst zu nehmen. Die Sicherungsabteilung des Generals v. Köhler zog sich gleichfalls heran, blieb aber zunächst auf dem westlichen Rhein-User und hielt Verbindung mit der Abteilung des österreichischen Generals Brentano, der auf Weisung des Fürsten zu Hohenlohe-Kirchberg nach dem Abzuge der Preußen Trier besetzt hatte.

Nachdem die Truppen erst einmal zur Auhe gekommen waren, ließ sich ihre Gefechtsfähigkeit überraschend schnell herstellen. Durch den Zuzug genesener Soldaten wurde wenigstens die Hälfte der vorgeschriebenen Stärken wieder erreicht.\*) Um 12. November traf der König in Montabaur Anordnungen für die Ergänzung der Truppen aus den Depots in der Heimat. Die dem Hauptquartier beigegebene Deputation des Oberkriegskollegiums bemühte sich mit Hilse des Artilleriegenerals v. Tempelhoff um die Beschaffung von Munition und Pferden.

Während sich die Preußen an der Lahn festsetzen, stand Custine nach wie vor in Mainz, darauf bedacht, die Bevölkerung zu revolutionieren, und bemüht, sich in Kastel einen besesstigten rechtsrheinischen Brückenkopf zu schaffen. Seine Untersührer, besonders Oberst Houchard, streisten mittlerweile im Lande umher und machten sich auch den Preußen bemerkdar. Zur Sicherung des Unterkunftsbezirks nördlich der Lahn waren die Lahnübergänge von Nieder-Lahnstein, Nassau, Diez und Limburg frühzeitig besetzt worden, letzteres mit zwei Bataillonen unter dem General v. Bietinghoff. Diese wurden am 9. November von Houchard mit großer Überlegenheit übersallen, verloren zwei Offiziere und 156 Mann, während der Gegner 125 Mann liegen ließ. Demsnächst zog sich Houchard wieder auf Frankfurt zurück, der Antrieb zu neuen Zussammenstößen kam nunmehr von den Preußen.

Die Preußen rüften zu einem Borftoß auf Frankfurt am Main. Der König und der Herzog, dieser freilich nur widerstrebend, waren entschlossen, die Franzosen vom rechten Rhein-Ufer zu vertreiben und ihnen wenigstens Franksurt zu entreißen. Dies Ziel war bescheiden genug und ließ von vornherein erkennen, daß man den Gegner auf dem linken User im Besitz von Mainz belassen werde. Immerhin wurde doch nach der langen trüben Zeit des Rückzugs und der Rückschläge eine Tat geplant. Die Preußen kamen damit der selbstwerständlichen Ehrenpflicht nach, ihre Kräfte für die Sicherung des Baterlandes einzuseten, nachdem sie durch ihren Einmarsch in Frankreich den Kriegssturm entsesselt hatten, der nun Deutschlands Grenzen bedrohte. Es war nur zu bedauern, daß der Entschluß, sich gegen Eustine zu wenden, so spät gesaßt wurde. Ebenso gut, wie an der Lahn, konnte die Armee auch in den Quartieren bei Luxemburg ihre Geschtskraft wiederherstellen; denn von

<sup>\*)</sup> Urfundliche Beiträge und Forschungen zur Geschichte bes preußischen Seeres, 11. heft, Seite 28. — Raturgemäß ließen der Zustand und die Ausstatung der Truppen doch noch sehr viel zu wünschen übrig. Kriegsgeschichtliche Ginzelschriften, heft 16. Pirmasens und Kaiserslautern, Seite 286.

Kellermann hatte sie nicht viel zu befürchten. Ein Borstoß von Luxemburg im Tale der Nahe in der Richtung auf Mainz hätte voraussichtlich die Wirfung gehabt, daß Custine nicht nur das rechte Rhein-User, sondern auch Mainz räumte und Hals über Kopf seinen Ausgangspunkt Landau wieder zu erreichen versuchte. Hier wäre doch einmal Gelegenheit gewesen, die heißgeliebte Kunst des Abschneidens und Heraussmanövrierens mit gutem Erfolge zu üben, ja, es hätte vielleicht nicht einmal einer Auseinandersetzung mit den Wassen bedurft, um Mainz zu befreien; statt dessen machte man den langen und beschwerlichen Umweg über den Rhein bei Coblenz und packte von der Lahn aus den Stier bei den Hörnern.\*)

Bis zum 25. November traf der Herzog vorbereitende Anordnungen für den Borstoß, die mehrsache Änderungen in der Unterbringung der Truppen nach sich zogen. Bei Limburg wurde eine Avantgarde unter dem Prinzen zu Hohenlohe bereit gestellt (zehn Bataillone, 18 Estadrons, drei Batterien), bei Montabaur das erste Treffen der Armee unter dem Herzog selbst (16 Bataillone, zwei Batterien), bei Molsberg die Reserve unter dem Kronprinzen (vier Bataillone, 15 Estadrons, vier Batterien). Bei Gießen bildete Generalleutnant Graf v. Kalckreuth mit fünst Bataillonen, 15 Estadrons und zwei und einer halben Batterie preußischer Truppen, sowie mit zwölf und einem halben Bataillon, zehn Estadrons des Landgrafen von Hessen-Kassel ein besonderes Korps. Eine kleine Truppenabteilung unter dem Obersten v. Hiller (drei Bataillone, zwei Estadrons) stand bei Ober-Lahnstein zum Bormarsch bereit. General v. Courbière sollte mit seinen Truppen bei Coblenz bleiben; er machte später auf dem linken Rhein-liser mit einer Abteilung eine "Diversion" auf Simmern.

Das Ziel der beiden Hauptkolonnen unter dem Herzog und dem Grasen v. Kaldreuth sollte Frankfurt sein; Hiller hatte den Bormarsch in der rechten Flanke zu begleiten, um den Feind über die eigentliche Angrissrichtung in Zweisel zu setzen. Wo sich dieser Feind befand, ahnte man nicht; noch von einem späteren Zeitpunkte, als bereits die Hälfte des Marsches auf Frankfurt zurückgelegt war, sagt Massensch, daß man vom Feinde ebenso viel gewußt habe, als wenn man in Philadelphia gewesen wäre.\*\*) Bon einer Aufklärung kann also trotz zahlreicher Kavallerie nicht die Rede gewesen sein; auch wußte man zur Beschaffung von Nachrichten nicht den Borteil zu nutzen, daß man sich im eigenen Lande besand. Wie vieles andere besweist auch dies, daß, wie die große, so auch die kleine Kunst des Krieges verloren gegangen war. Tatsächlich stand Custine mit 18 000 Mann bei Höchst zwischen Mainz und Franksurt, seine Avantgarde unter Houchard in sester Stellung westlich Ober-Urzel, nördlich von Höchst; Franksurt war von etwa 2300 Mann mit zwei

<sup>\*)</sup> Erinnerungen eines alten preußischen Offiziers aus ben Feldzügen von 1792, 1793 und 1794 (v. Balentini), Seite 13 und 14.

<sup>\*\*)</sup> v. Maffenbach, Memoiren gur Geschichte bes preußischen Staats, I. Band, Seite 144.

Geschützen unter dem General van Helden besetzt, dem die aufsässige Bevölkerung der freien Reichsstadt Schwierigkeiten machte.

Beginn ber Bewegungen gegen Frankfurt am Main.

Um 26. November brachen die drei zum Vormarich bestimmten Kolonnen bei faltem Schneewetter auf. Bis zum 29. November gelangte bie Rolonne des Bergogs in bem üblichen Schnedengange über Lindenholzhausen. Ramberg und Anfpach bis homburg: in Ramberg wurde eine Sicherungsabteilung von vier Bataillonen und vier Estadrons unter dem General v. Pfau zurückgelaffen, um die Bormarichstraße für den Fall eines Rückzugs besetzt zu halten. Um gleichen Tage befanden sich von ber Rolonne Raldreuth, die von Giegen über Affenheim junachft bis Bergen, nordlich von Krantfurt, vorgerückt war, die preußischen Truppen gleichfalls bei Homburg, bie kaffelichen bei Bergen; zwischen bie beiden Gruppen maren bis Bilbel 3000 Mann barmftäbter Truppen von Giegen ber eingerudt.\*) Die Abteilung Siller ftand bei Naftätten. In einem großen Bogen umspannten also bie verbundeten Truppen ihr Riel Frankfurt und die Kräfte bes Gegners. Um 29. November Morgens erfuhr man endlich von einem Landeseinwohner, daß ber Reind bei Ober-Urfel ftand. Oberst Houchard hielt dieses Dorf und eine westlich von ihm gelegene Höhe besett, die von einigen schlecht angelegten Schanzen gekrönt war. Bon ben verbundeten Truppen in seiner rechten Rlanke bei homburg trennte ibn ber moraftige Urselbach. Als er von dem Anmarich bes Keindes erfuhr, jog er feine gerftreuten Truppen ichleuniaft aus ben nächften Dorfern gufammen. Seine Stellung war bamals icon so gut wie umgangen, und wenn die verbundeten Truppen von homburg weiter auf Frankfurt marichiert waren, fo hatte er über furg ober lang abziehen muffen, um nicht im Ruden angegriffen zu werben und bie Berbindung mit ber Hauptmacht Cuftines bei Bochft nicht zu verlieren. 3hm geschah aber eine große und unverdiente Ehre. Der Herzog konnte fich am 29. November weder ju einem Angriff auf den Feind, noch zu einem Beitermarich auf Frankfurt entichließen, fondern ließ die Truppen am Wege Homburg-Stedten ein Biwat beziehen, in dem es bei großer Rälte ben Mannichaften an Bolg, Stroh und Berpflegung fehlte.\*\*) Rur ben 30. November beichloß er, mit ben Hauptfräften zwar weiter auf Krantfurt zu geben, die Avantgarde aber unter dem Prinzen zu Hohenlohe zurudzulaffen, um die feindliche Stellung zu nehmen. Bu biefem Zwed follte ber Bring mit einem Klankenmarich vor der Front des Keindes entlang von Stedten nach Reisenberg marichieren, um von dort aus den Gegner in der linken glanke gu faffen. Souchard batte also als Ergebnis seiner Stellungnahme bei Ober-Ursel einen erheblichen Zeit-

<sup>\*\*)</sup> v. Massenbach, Memoiren zur Geschichte bes preußischen Staats, I. Band, Seite 148. — Zimmermann, Die Wiedereroberung Franksurts durch die Preußen und Gessen im Jahre 1792, Berliner Kalender 1844, Seite 85.



<sup>\*)</sup> Bon Bergen aus hatte Graf v. Raldreuth ben General van helben in Frankfurt gur Uber- aabe auffordern laffen, aber eine abichlaaige Antwort erhalten.

gewinn und bie Keffelung eines großen Teils ber verbundeten Truppen zu verzeichnen. Als er am 2. Dezember Morgens - ber 1. Dezember mar für die Avantgarde ber Breugen ein Rubetag — tatjächlich von Reifenberg ber angegriffen wurde, zog er fich mit feinen funf ober fechs Bataillonen und gehn bis zwölf Catabrons nach Höchst zurück.

Die dem Herzog von Braunschweig unmittelbar unterstellten Truppen blieben am 30. November infolge eines Gegenbefehls noch bei Somburg, Raldreuth trennte fich wieder von ihnen und schob fich in die Gegend zwischen Homburg und Bilbel nach Ober-Erlenbach. Da am nächsten Tage keinerlei Bewegungen geschahen, jo ftanden am Abend bes 1. Dezember, bem Borabend bes Sturmes auf Frankfurt, bie für diese Unternehmung in Betracht tommenden Truppen wie folgt: das Gros ber rechten Rolonne unter bem Bergog bei Homburg, Raldreuth bei Ober-Erlenbach, die darmstädter Truppen bei Bilbel, die fasselichen bei Bergen.

Nach den Anordnungen des Herzogs sollten die ihm unterstellten Streitfräfte, Sturm auf die preußischen Truppen der Kolonne Raldreuth, die fasseliche Brigade v. Cochen- Frankfurt am hausen und das darmftädter Kontingent, am 2. Dezember Morgens bei Bilbel bereit stehen, um gegen die französischen Kräfte bei Höchst und Rödelheim zu sichern. homburg hatte gegen ben Jeind bei Ober-Urfel die Ravallerie des Herzogs von Beimar zu bleiben. Der Sturm felbst wurde ben Truppen bes Landgrafen von Beffen-Raffel übertragen und follte fich gegen die Nord- und Oftseite der Stadt und gegen Sachsenhaufen auf bem südlichen Main-Ufer richten. Die Borbereitungen für ben Sturm traf der preußische Oberstleutnant und Flügelabiutant v. Rüchel, der ichon feit bem Beginn bes Rrieges bem heffischen General v. Biefenrodt als Berater zugeteilt mar.

Damit war die Aufgabe an ben rechten Mann gefommen. Rüchel ist der Nachwelt hauptfächlich burch seinen verunglückten Angriff bei Capellenborf am 14. Ottober 1806 und durch die absprechende Charafteristif befannt geworden, die Clausewig in seinen "Nachrichten über Preußen in seiner großen Katastrophe" von ihm entwirft.\*) In der Schätzung feiner Beitgenoffen ftand er aber viel hoher \*\*) und zeigte fich jedenfalls bei Frankfurt als ein Führer von ungestümer Tatkraft und doch großer Umsicht. Schwer war die Aufgabe, Frankfurt zu nehmen, allerdings nicht. Die Stadt hatte zwar eine Befestigung, ber Ball war aber zum Teil abgetragen, ber Baffergraben nicht tief, das Glacis mit Gärten und Häufern bedeckt. Als Rüchel am Morgen bes 2. Dezember bie Sturmfolonnen gegen bas hanauer (Allerheiligen-) und Friedberger (Reue) Tor vorrücken ließ, war aber bas Infanteriefeuer ber Bejatung boch fo ftart, daß Kanonen vorgeholt werden mußten, um die Berteibigungs-

Main.



<sup>\*)</sup> Rriegsgeschichtliche Ginzelichriften, Seft 10, Zweite Auflage, Seite 20.

<sup>\*\*)</sup> v. d. Golg, Bon Rogbach bis Jena und Auerstedt, Zweite Auflage, Seite 113.

linie zu bestreichen und in die geschloffenen Tore Breiche zu ichiefen. Saft mare bas Unternehmen jest noch gescheitert, weil ber Bergog von Braunschweig, ben ber Widerftand des Gegners bedenklich machte, ben Sturmtolonnen befahl, nicht weiter vorzugeben. Es kam zu einem beftigen Wortwechsel zwischen ihm und Rüchel, bem ber König von Preußen dadurch ein Ende bereitete, daß er anordnete, die Kolonnen wieber in Marich zu feten.

Einnahme am Main.

Inzwischen vollzog sich in der Stadt das Schickfal ber Verteidiger. Als General von Frantfurt van Belben seine beiben Geschütze nach bem Balle vorholen laffen wollte, bemächtigte fich ihrer eine aufgeregte Boltsmenge, marf bie Rohre von ben Lafetten und machte fie unbrauchbar. Diefelben Frankfurter Batrioten ftromten nach ben Toren, öffneten fie trot bes heftigen Feuers, ließen bie Zugbruden hinab und erleichterten fo ben heffen bas Eindringen in die Stadt. Die Sturmkolonnen brachen vor, es fam jum Stragentampf; ein großer Teil ber Frangofen mitsamt ihrem General murbe gefangen genommen, ein kleiner entkam über Sachsenhausen und Bodenheim. Frangofen verloren gegen 300 Mann an Toten und Berwundeten; nabegu 1000 Mann mit zahlreichen Offizieren ftredten bie Baffen. Bon ben besisichen Truppen wurden 12 Offiziere und rund 160 Mann getotet ober verwundet. Auch eine Angabl von Frankfurter Burgern fiel bem Kampf zum Opfer.

> Die Eroberung der Stadt vollzog fich angefichts der Hauptfrafte der Berbundeten, die unmittelbar nördlich von Frankfurt aufmarichiert waren, angefichts auch der Hauptfräfte Cuftines, die noch bei Bochst auf dem Norduser bes Mains standen. Der Bergog von Braunschweig bachte nicht einen Augenblid baran, mit seiner Urmee bie bes Jeindes anzugreifen, mit einem Schlage ber frangofischen Invafion ein Ende ju bereiten. Cuftine mar etwas regfamer. Als er mertte, bag Frankfurt ernsthaft gefährbet mar, sandte er ben General Reuwinger mit 8000 Mann zur Unterstützung van heldens vor. Neuwinger tam nur bis in die Gegend von Bodenheim: bort ftieft er icon auf Teile ber feindlichen Sauptfrafte, Die ber Bergog von Braunschweig ibm entgegenwarf. Es fam zu einem leichten Gefecht, in bas bie heffische Brigade v. Cochenhausen und einige preußische Truppenteile verwickelt wurden; ichließlich zog Cuftine auf Mainz ab, Reuwinger übernahm die Nachhut. Die Franzofen hatten bei Bodenheim etwa 50 Mann eingebüßt.

Cuftine raumt das rechte Rhein: Ufer.

So endete ber 2. Dezember mit einem Erfolge ber Berbundeten, ber allerbings nur vom Standpunkte jener Beit aus als bedeutend bezeichnet werben fann. Man batte ben schwach verteidigten geographischen Bunkt Frankfurt genommen, Die bicht babei haltende feindliche Urmee aber ungeschlagen gelaffen. Damals bebeutete indes ber Besitz einer Stadt, einer Jestung, eines Landstrichs mehr als bie Niedertampfung ber feinblichen Felbarmee in der Schlacht. Der Zug nach Frankfurt ift ein Abbild bes Zuges nach Franfreich im fleinen. Derfelbe zaubernbe, taftenbe Bormarich, biefelbe Bedenklichkeit und Unentichloffenheit angesichts bes Reindes, dieselbe Scheu, die



Entscheidung zu suchen. Bare Rüchel nicht gewesen, so hatte ber Zug wohl wenn auch nicht mit einem Rückschlage - fo boch mit einem Richterfolge geendet. Tatfächlich zeitigte er aber eine nachträgliche Wirfung, die über jede Erwartung Cuftine mar junächst bis in die Gegend von Sochheim und Wiesbaden jurudgegangen, räumte aber, einem ichwachen Drude ber Berbundeten nachgebend, noch in der erften Sälfte des Dezember das rechte Rhein-Ufer gang, bis auf Besatungen in Sochheim, Kostheim, Raftel und in ber kleinen Festung Rönigstein nordweftlich von Frankfurt. Er brachte feine 45 000 Mann teils in Mainz, teils in Quartieren zwischen Mainz und Worms unter und ficherte fich gegen bie Ofterreicher im Beften burch Entsendungen nach Bingen und Rreuznach.

Damit trat auf biefem Rriegsichauplat die winterliche Rube ein, die bamals für unentbehrlich gehalten murbe, aber boch nicht gang ungeftort mar. Der Bring gu hobenlobe ichloft nach feinem leichten Siege bei Ober-Urfel Königftein ein, bas von einigen hundert Frangosen verteidigt murde, vermochte aber die ftarte Reste nicht gu bezwingen. Später leitete ber Kronpring von Preugen die Blodade, die erft am 14. Marg 1793 gur Kapitulation führte. Dem Abguge Cuftines auf bas linke Rhein= Ufer folgten preugische und besigische Truppen bis Sochheim und vertrieben dort am 14. Dezember die schwache frangofische Besatung, so bag die Frangosen Mainz gegenüber auf Raftel und Roftheim beschränkt blieben. Inzwischen bezogen die preufischen Truppen in Frankfurt, Bochft und Umgebung, die kasselichen Truppen zum Teil in Frankfurt, jum Teil in Raffel, bas barmftäbter Kontingent in Darmftadt Quartiere. Die Sicherung übernahm ber Pring zu Hohenlohe mit einem Teil ber preußischen Truppen und einer taffelichen Brigade in einer Aufstellung, die gegenüber Mainz in bem frumpfen Winkel zwischen Rhein und Main ben französischen Brudenkopf Raftel umspannte. Auch Cobleng blieb von den Breugen bejett.

hatte ber Rudzug ber Preugen von Luremburg nach Coblenz zu einer raumlichen Scheidung zwischen ihnen und ben öfterreichischen Berbundeten geführt, fo brachte ihnen ber Schluß bes Jahres einen Teil ber faiferlichen Streitmacht am Abein wieder nahe, leider infolge von fortgesetten Niederlagen ber deutschen Baffen in den Niederlanden. Nachdem Dumouries am 6. Ottober den größeren Teil der Stige 41. französischen Truppen in der Champagne nach Bougiers zur Berwendung gegen Belgien in Marich gesetzt hatte, eilte er nach Baris, um bie Vorbereitungen für ben Rriegszug an ber Nordgrenze Frantreichs zu betreiben. Er erlangte von den Dacht= habern bas erforderliche Artilleriematerial, im übrigen aber nur Berfprechungen für ionftige Lieferungen. Außerdem murde in feiner Anwejenheit beichloffen, daß Kellermann langs ber Mofel porftogen folle, um Dumourieg fpater am Rhein die Sand gu reichen; Cuftine murbe es überlaffen, nach eigenem Ermeffen jenfeits bes Rheins zu operieren. Auch an ber Sudgrenze, wo fich General Montesquiou bereits bes farbinifden Savonens und Niggas bemächtigt hatte, wurden weitere Unternehmungen

Dumouries rüftet zum Einmarich in Belgien.



in Aussicht genommen, die sich gegen Genf richteten. Das junge republikanische Staatswesen trug sich also mit großen Plänen, nachdem es durch die Erfolge Dumouriez' und Custines der Überlegenheit über die monarchischen Stlavenarmeen sicher geworden zu sein glaubte. Als Dumouriez am 24. Oktober in Valenciennes einstraß, sand er seine Truppen an der belgischen Grenze verteilt: die Nordarmee unter La Bourdonnave stand bei Lille, die belgische "große" Armee bei Balenciennes, das Korps des Generals Harwee, die Kellermann hatte abtreten müssen, war auf dem Marsche von Sedan nach Givet. Im ganzen versügte Dumouriez über 80 000 bis 90 000 Mann. Er beabsichtigte, die Nordarmee auf Gent, die belgische Armee über Mons auf Brüssel, die Korps Harville und Balence auf Namur vorrücken zu lassen und hosste auf diese Beise den Herzog zu Sachsen-Teschen auf Brüssel zurückzudrängen, zugleich aber das von Arlon anrückende Korps Clersayt von der öster-reichischen Hauptmacht abzuschneiden.

Scmappes.

Begenüber ben weit verteilten, aber überlegenen frangöfischen Streitfraften glaubte ber Herzog zu Sachsen-Teichen seine Truppen an ber Grenze in ber bisherigen fordonartigen Aufstellung, die von Courtrai über Mons bis Namur reichte, belaffen zu muffen. Um meiften ichme Mons bedroht, wo er einen großen Teil seiner Truppen bereitgestellt hatte; sehnsuchtig erwartete er bas Beranfommen bes Korps Clerfant, um dieses Bunttes ficher ju fein. Da Dumourieg wegen ber mangelhaften Ausruftung feiner Armee ben Angriff noch hinausichob, hatte ber Bergeg tatjächlich die Freude, am 1. November die erfte Staffel ber Clerfantichen Truppen ungestört in Mons einziehen zu sehen. Am 3. November begannen bie Franzojen von Balenciennes auf Mons vorzuruden; an biefem Tage, fowie am 4. und 5. November, fanden ichon Gefechte zwischen ben beiberseitigen Avantgarben ftatt. Am Abend bes 5. November standen sich bei Jemappes, westlich von Mons, etwa 14 000 Cjterreicher unter bem Bergog und 42 000 Frangofen unter Dumouriez gegenüber.\*) Diefer hatte die belgische Armee burch das Korps des Generals Harville verstärtt; weiter nördlich war La Bourdonnave im langfamen Borruden auf Tournai begriffen, Balence ftand bei Givet und war noch nicht gefechtsfähig. Es fam am 6. November jur Schlacht, Die burch eine fünfftundige Ranonade eingeleitet murbe. Nachdem fic die Überlegenheit der frangofischen Artillerie unzweifelhaft kundgetan hatte, griff die frangösische Infanterie an und warf bie Ofterreicher in zweistundigem Gefecht tres tapferer Gegenwehr über die Saine bis Maisieres, nordlich von Mons, gurud. \*\*) Dumouriez folgte bis zu diesem befostigten Ort, der ihm am 7. November nach



<sup>\*</sup> Im Gefolge bes Herzogs zu Sachsen-Teschen besand sich ber jugendliche Erzherzog Karl.

\*\*) Die Österreicher verloren 818 Mann an Toten und Verwundeten, 423 Mann an Gesangenen, die Französien rund 2000 Mann an Toten und Verwundeten. — Krieg gegen die französische Revolution 1792—1797. Bom k. und k. Kriegsarchiv. II. Band, Seite 247.

Abzug der Garnison übergeben murbe. Er hatte durch die Überlegenheit seiner Artillerie und durch seine Übermacht einen Sieg über wohlgeschulte und festgefügte, aber schlecht geführte Truppen errungen; die Niederlande lagen offen vor ihm, er ftand auf ber Sohe feiner Laufbahn.

Dem herzog zu Sachsen-Teichen blieb nichts übrig, als nach Bruffel zurud- Rudzug ber zugehen, zumal da inzwischen auch die französische Ardennen-Armee von Givet auf= Biterreicher gebrochen war und Namur bedrohte. Hierdurch sah er seine Verbindungen mit auf Nachen. Deutschland so gefährbet, bag er sogleich ein ftartes Rorps von acht Bataillonen und fieben Estadrons unter dem Feldmarschalleutnant v. Beaulieu über Bruffel nach Namur entsandte, um die dortige ichwache Befatung zu verftarten.\*) Inzwischen ging der rechte Klügel seiner Truppen aus der Gegend von Courtrai über Gent zurud und erreichte am 12. November Alost: der Bergog stand an biesem Tage östlich von Bruffel, Beaulieu bei Löwen.

Die Hoffnung bes Herzogs, wenigstens einen Teil bes Landes westlich ber Maas feinem Raifer erhalten zu konnen, erwies fich als trugerifch. Dumourieg rudte langfam nach und warf am 13. November die öfterreichische Nachhut bei Anderlecht auf Bruffel gurud. Das war ber Anftog jum weiteren Rudzuge bis Lowen. Das Oberkommando ging am 15. November von dem erfrankten Bergog auf den Feldzeugmeifter Grafen v. Clerfant über. Um 18. November mußte Beaulieu, ohne Namur erreicht zu haben, vor ber anrudenden Arbennen-Armee, aus ber Wegend nördlich dieser Stadt auf hun an der Maas weichen. Damit war die linke Flanke ber Sauptfräfte entblößt; Clerfant, an ben fich ingwijchen die Truppen bes rechten Flügels herangefunden hatten, zog daher langfam von Löwen auf Lüttich ab, wo er am 26. November anlangte. Er nutte bie Maas für einen neuen Kampf nicht aus, sondern fette, dem Drude Dumourieg' nachgebend, ben Rudmarich junächst bis Benri Chapelle, halbwegs zwijchen Lüttich und Hachen, fort.

Dumouriez ging in der Berfolgung der Ofterreicher mit der belgischen Armee über Lüttich nicht hinaus; inzwischen belagerte die Nordarmee unter Miranda Untwerpen, die Ardennen-Armee unter Balence Namur.

Es brach nun eine schwere Krisis über die Österreicher herein. Am 30. November fiel Antwerpen, am 3. Dezember Namur. Beaulieu zog fich, von Namur Beurnonvilles aus bedroht, von hun in südlicher Richtung nach Marche gurud, trennte fich also gang von Clerfant. Un der luxemburgischen Grenze hielt noch Fürst zu Sobenlobe- Riechberg. Rirchberg die Wacht. Gegen ihn richtete fich am 30. November ber längst geplante Borftoß der Mosel-Armee unter Beurnonville, die von Saarlouis vorgehend am 30. November Hermesteil erreichte. Es fam alles darauf an, daß Hohenlohe Trier

Angriffe aufdas Korps Sobenlobe:

<sup>\*)</sup> Bei Namur befand fich das Emigranten-Korps, das porber ber preußischen Sauptarmee jugeteilt mar. Es ging ichleunigft nach Bruffel jurud und löfte fich fpater in Luttich auf. Seite 419.



bielt; fiel biese Stadt, so war ber Rüdzug Clerfants hinter ben Abein nur noch eine Frage der Zeit, und Hohenlohe selbst geriet in eine hoffnungslose Lage, weil um die Berbindung mit Deutschland verlegt werden konnte. Ebenso mare wohl auch Beulius Schickfal entschieden gewesen, ber von Marche über Arlon bem Gurften zu bilie Es gelang aber Hohenlohe, mit 8000, später 10 000 Mann in ber Zeit von 6. bis zum 17. Dezember die Angriffe der über 20 000 Mann ftarten Mofel-Arma, die gegen die Sohen von Bellingen und Wawern anfturmte, abzuwehren, obwohl fein rechter Flügel ichließlich bis Grevenmachern und Conz zurudweichen mußte. Als tie Mosel-Armee erschöpft und ohne Erfola wieder auf Saarlouis abzog, war fie der Auflösung nabe und jeder Mannszucht bar.

Leider hatte das heldenmütige Ausharren ber Truppen des Fürsten zu Hobenlobe

Rüdzug ber Öfterreicher bis binter bie quartiere.

Rirchberg nicht bie erhoffte Wirtung, die öfterreichische hauptmacht por einem weitem Erft. Winter: Rückzuge zu bewahren. Nach dem Falle von Antwerven und Namur ruckt tu frangofische Nordarmee langfam auf Roermond, die Arbennen-Armee auf Malmete Clerfant befürchtete eine boppelte Umfassung, wich am 8. Dezember gunadft nach Machen und bann bis jum 16. Dezember hinter bie Erft gurud. Kranzofen, die ziemlich am Ende ihrer Leiftungsfähigkeit waren, wirklich noch einige Offenfivfraft befessen, so mare bem öfterreichischen Felbherrn wohl ein Rudzug bis hinter den Rhein nicht erspart geblieben. Der Gebanke, seine felbbrauchbaren Trurton ju einem Angriff auf einen Teil ber in weiter Bergettelung operierenden frangofitte Armee zu verwenden, deren mangelhafter Zustand ihm nicht unbefannt war, tam ibn nicht; er mochte wohl auch feine Rrafte nicht mehr aufs Spiel feten, nadtem ibn bereits in der Berson des Bringen Josias von Sachsen-Roburg ein Nachsolger in Rommando bestimmt mar. Auf ber anderen Seite hatte Dumouriez weitere Offenfor plane bereits aufgegeben; seine Truppen bedurften bringend ber Rube und Bieter beritellung. Co fonnte Clerfant am 26. Dezember, ohne neue Angriffe befürden au muffen, seine Armee in Winterquartieren auf bem linken Rhein-Ufer unter bringen, indem er den Raum Duffelborf-Gladbach-Duren-Bulpich-Singiq-Reit belegte; sein linker Flügel hatte in ber Gegend von Cobleng Fühlung mit & preußischen Quartieren. Das Korps des Kürsten zu Hohenlohe-Kirchberg, bas nur mehr auch die Truppen des Feldmarschalleutnants v. Beaulieu umfaßte, blieb in M Gegend von Luxemburg und Trier. Um Oberrhein ftand wie bisber noch gwiter Kehl und Basel bas Korps bes Feldmarschalleutnants Grafen Wallis. Dumouris Winterquartiere lebnten sich mit dem rechten Flügel, dem Korps Harville, an Gine mit bem linten Flügel, ber Nordarmee, an Benloo; in ber Mitte befant fid 30 Arbennen-Armee, vorwärts von dieser, gegen die Ofterreicher Clerfants vorgeschete die belgische Armee. Beurnonville lag mit der Mosel-Armee in und suelid & Linie Merzig-Diedenhofen. Längs des Oberrheins, zwischen Huningen und Lauter burg, waren, ben Truppen bes Grafen Wallis gegenüber, noch Kräfte ber Mtat

Stizze 42.

Feldjugs.

Armee verteilt, beren Kommando seit einiger Zeit General Deprez-Craffier führte. Um das Bild zu vervollständigen, moge man fich erinnern, daß die Preußen mit ihren heffifchen Berbundeten auf dem rechten Rhein-Ufer um Cobleng, Frankfurt und Darmftadt ftanden, ihnen gegenüber im Raume Maing-Rreugnach-Speyer Die Rhein-Armee Cuftines.

So blieben die Begner Klinge an Klinge; icon bas beutete barauf hin, bag Ausgang bes ber Krieg im nächsten Jahre fortgesetzt werden wurde. In der Tat hatten sich Breufen und Ofterreich bereits verftanbigt, ben Kampf um Deutschlands Grengen im Jahre 1793 wieber gemeinsam aufzunehmen. Für Frankreich bestand um fo weniger Beranlaffung, an einen Frieden zu benten, als ihm burch ben Rrieg große Erfolge beschieben maren. Nicht nur hatte es feine Gegner, mit alleiniger Ausnahme bes Korps Hohenlobe-Kirchberg, bis an ober über den Rhein guruckgebruckt, auch im Süden waren ihm Savopen, Genf und Nizza zugefallen. Die französischen Machthaber tamen also ber Erfüllung des alten Wunsches nahe, die Grenzen Frankreichs bis zum Rhein und bis zu den Alpen auszudehnen. Unflare Borstellungen, daß sie berufen feien, ihren Inechtisch unterbrudten Nachbarn burch ben Rrieg bie Segnungen ber Breiheit und ber Revolution zu bringen, fpielten bei ihren weiteren Blanen auch eine Rolle. Niemand konnte im Zweifel fein, daß Frankreich im Begriffe ftanb, einen europäischen Rrieg zu entfesseln, der fich nicht mehr allein gegen die bisberigen Gegner, Breußen, Österreich und Sardinien, richtete; benn schon war das Deutsche Reich betroffen, Sollands Neutralität in ben letten Rampfen verlett, England halb bereit, fich gegen Frankreich zu wenden. Niemand aber ahnte, daß ber schleppende und matte Keldzug bes Jahres 1792 ber Ausgangspunkt eines kriegerischen Beitalters werden follte, bas mit geringen zeitlichen Unterbrechungen bis jum Jahre 1815 bauerte und dem größten friegerischen Genius freie Bahn ichuf, um die Runft bes Krieges unter Ausnutung fast unerschöpflicher Mittel zu einer bis dabin un-

### Betrachtungen.

Als fich die preußische Hauptarmee am 7. Oftober auf dem Rudzuge aus der Champagne anschiefte, die Maas bei Dun ju überschreiten, traf der Bergog von Braunschweig mit Goethe gujammen und sagte ihm folgendes: "Es tut mir zwar leid, bag ich Sie in biefer unangenehmen Lage febe, jedoch barf es mir in bem Sinne ermunicht fein, baß ich einen einfichtigen, glaubwürdigen Mann mehr weiß, ber bezeugen tann, daß wir nicht vom Beinde, sondern von den Elementen überwunden worden."\*) Es fteht babin, ob es wirklich bes preußischen Beerführers Bergensmeinung war, bag bie Schuld an bem mifgludten Belbauge nur bem ichlechten Better auguschreiben fei.

befannten Bobe ber Tatfraft und bes Erfolges zu führen.



<sup>\*)</sup> Goethe, Campagne in Frankreich, ben 9. Oftober.

In der Armee war man anderer Ansicht. Als Goethe am 28. Oktober nach glücklicher Errettung aus allen Kriegsnöten in Trier mit vielen preußischen Offizieren an der Wirtshaustasel speiste, brach sich der allgemeine Unmut in scharsen Urteilen Bahn. "Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Vertrauen, das man dem derühmten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien für immer verloren."\*) Auch Valentini berichtet, daß "das meiste vom Übel dem Oberbesehl zugeschoben ward".\*\*) Massendach "zürnte auf den Genius des Herzogs", wozu ihm allerzings weniger der verunglückte Feldzug in Frankreich, als das unentschlossene Berzhalten des Herzogs vor Frankfurt Beranlassung gab.\*\*\*)

Es ift nicht befannt, ob solche Urteile auch bis zu den Ohren bes Ronigs von Breugen gebrungen find, jedenfalls fanden fie bei ihm keinen Wiberhall, obwohl er mehrfach in die zaubernde Strategie bes Herzogs eingegriffen hatte. Nach wie por ichentte er ihm volles Bertrauen, beließ ihm ben Oberbefehl, als ber Feldzug im Rahre 1793 wieder aufgenommen wurde, und ichrieb ihm am 18. September bicfes Nahres, als er felbst bie Armee verließ, folgende anerkennden Worte: "Ich nehme nicht Anftand, Guer Durchlaucht und Liebben mahrend meiner Abwesenheit bas unbeschräntte Kommando meiner hiefigen Urmee und fämtlicher betachierten Korps bierburch zu übertragen, und bin überzeugt, daß Ich bie volltommene Gewalt feinen befferen Bänden anvertrauen tann, und daß die Armee unter bero Befehl fortfahren werde, Ruhm und Lorbeeren einzusammeln."+) Auch als der Herzog am 26. Degember 1793 nach bem ergebnislofen Ausgang biefes Rriegsjahres um Enthebung vom Oberfommando bat, verblieb ihm bie hohe Stellung, die ihm im preufischen Militärstaat eingeräumt mar, und sein Unsehen fand wenigstens am preußischen Sofe feine Schmälerung. In Diesem Berhältnis ward burch ben Regierungswechsel im Jahre 1797 nichts geändert. Es war ein fast selbstverständlicher Att, daß ber Bergog, nachdem er icon bei der Mobilmachung im Jahre 1805 in hannover bas Kommando geführt hatte, im Jahre 1806 an die Spite ber preufischen Felbarmee berufen wurde. Go trat bem Trager einer mit rudfichtelofer Energie gepaarten Rriegführung ber Felbherr gegenüber, ber trot mancher gunftiger Umftande nicht imftande gewesen mar, bie unfertige Armee Dumourieg' ju fchlagen, und auf bem Buge nach Paris bereits an den Argonnen Schiffbruch erlitten hatte.

Die Frage, wie es zu so sehlerhafter Wahl kommen konnte, ist häusig erörtert worden. Die schlimmen Ersahrungen im Feldzuge von 1792 hat man niemals so ernsthaft nachgeprüft, daß sie zum Ausgangspunkt für eine Resorm der Armee an

<sup>\*)</sup> Goethe, Campagne in Frankreich, Trier, ben 28. Oftober.

<sup>\*\*)</sup> Erinnerungen eines alten preußischen Offiziers aus ben Felbzugen von 1792, 1793 und 1794, Seite 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Memoiren zur Geschichte bes preußischen Staats, I. Band, Seite 156.

<sup>+)</sup> Rriegsgeschichtliche Ginzelschriften, beft 16. Pirmajens und Raijerslautern, Seite 319.

haupt und Gliebern geworben waren. Nachbem fich in bem lahmen Stellungsfriege von 1793 und 1794 ber preußische Solbat wieber als tüchtig und biszipliniert erwiesen, und besonders die Ravallerie große Erfolge errungen hatte, tam es allmählich in Bergeffenheit, daß dieselben Preußen völlig unfähig gewesen waren, einen Rrieg ju führen, ber in ichnellen und tuhnen Bewegungen gegen ben Keind, furzum im Angriff gipfelt und die Enticheidung burch rafche Schläge zu erzwingen sucht. Diefer Borwurf trifft indessen am wenigsten die Armee felbst. Sie war damals nicht mehr ganz das ftarre, unteilbare, schwer bewegliche Instrument der Lineartaktik, mit dem nur ein Meister wie Friedrich ber Große Wunder einer aktiven Kriegführung ver-Im Feldzuge 1792 wurde fast burchweg in getrennten Korps richten fonnte. mariciert und gelagert, und nur in ber Schlacht felbst hielt man an bem ichematischen, treffenweisen Aufbau ber Gesamtarmee fest. Die Berpflequngsweise war angeblich immer noch die alte, die die Armee an Magazine und an die Feldbäderei fesselte; tatsächlich lebten aber bie Truppen, so gut es eben ging, aus bem Lande, und es fehlte nur die Reglementarifierung ber unerlaubten Blünderung, die bie Hilfsmittel des Kriegsschauplates unmittelbar verwertete. Dieses ungebundene Suftem war freilich nicht nach bem Geschmad ber Befehlshaber, indes so lange bie Armee in Feinbesland mar, gab man es unter bent Zwange ber Not auf, bagegen zu eifern. Tatjächlich war die Armee freier in ihren Bewegungen, handlicher für die Führung geworden. Diese Borteile wurden aber nicht erkannt, nicht im Sinne einer gesteigerten Energie ber Leiftungen genutt und auch in ber Folgezeit nicht genug gewürdigt.

Die preußische Armee von 1792 war "so gut, wie sie bei der Knappheit der Mittel und bei der damaligen Berfassung von Staat und Kriegswesen überhaupt nur sein konnte".\*) Ihre Kriegstüchtigkeit und Mannszucht standen hoch über der des Gegners, dessen Heer im kleinen ein Abbild der im Lande herrschenden Revolution war. An der Überlegenheit der seindlichen Streitkräfte ist der Feldzug in der Champagne nicht gescheitert, sondern an der Führung, die in einer fast laienhaften Borstellung vom Besen des Krieges an die Stelle der Kriegskunst eine unzulängliche Manövrierkunst setze.

Was man damals unter der geiftigen Tätigkeit des Heersührers verstand, erhellt aus einem Worte Massendaß, eines der schlimmsten allerdings, die sich je am Kriege versündigt haben; nach seiner Meinung ist das Kriegshandwerk nichts anderes als philosophische, mathematische Kombination. "Ohne jemals Mathematis studiert zu haben, selbst ohne sie zu kennen, ohne sie zu lieben, war Friedrich II. Mathematiser, insofern er jenen Kombinationsgeist besaß."\*\*) Das klingt zwar geistvoll, ist aber

29

<sup>\*)</sup> Rriegogeschichtliche Ginzelschriften, Seft 16. Birmafens und Raiferslautern, Seite 279.

<sup>\*\*)</sup> Memoiren gur Geschichte bes preußischen Staats, I. Band, Seite 400. Bierteljahrsheste für Truppensubrung und heerestunde. 1910. 3. Best.

eine gefährliche Berirrung, weil an die Stelle des Spiels der lebendigen Kräfte im Kriege ein schackspielartiger Methodismus gesett wird. Aus solchen und ähnlichen Gedankengängen erklären sich die eigentümlichen Operationen, die an des Feindes Streitkräften nichtachtend vorüberziehen, um ein Ziel zwischen getrennten Gruppen des Gegners oder in seinem Rücken zu gewinnen, eine Festung, eine Hohe, einen Fluß, eine Straße, in der Hoffnung, damit eine für den Feind ungünstige Lage herbeizusühren, ihn zum Ausweichen, zum Rückzug, vielleicht sogar zur Einleitung von Berhandlungen zu nötigen. Dieser Methodismus war ungemein lebenskräftig, weil ihm auch der Gegner huldigte; und da aus dem beiderseitigen Bestreben, sich durch künstliche Operationen zu übervorteilen, die Schlacht aber zu vermeiden, fast niemals eine wirkliche Niederwerfung des einen der beiden Gegner hervorging, so waren die Kriege für den Bestand des Staates nicht gesährlich. Im Feinde erblickte man nicht den zum Äußersten entschlossenen Widersacher, der sein eigenes Dasein daran setze, um unser Dasein zu vernichten, sondern den hösslichen Duellgegner, dem man mit gleicher Hösslicheit dienen mußte.

Solcher Auffassung entsprang die übertrieben zuvorkommende Behandlung von Kriegsgefangenen und Unterhändlern. Als die Verbündeten Verdun genommen hatten, erhielt die Garnison in der Stärke von 5000 Mann freien Abzug mit allen Ehren und voller Bewassnung. Diese 5000 Franzosen hatten aber nichts Eiligeres zu tun, als nach les Islettes zu marschieren und den Paß für die Verbündeten zu sperren, die Avantgarde Dumouriez' unter Dilson heranrückte. Im preußischen Lager trug man kein Bedenken, nach der Kanonade von Valmy den französsischen Führer zum Besuch einzuladen, und man hätte ihm, wenn er gekommen wäre, sicherlich nicht die Augen verbunden, sondern vollen Einblick in die mißlichen Vershältnisse der eigenen Armee gewährt. Das Verständnis für den surchtbaren Ernst des Krieges war also verloren gegangen. Dies gilt ebenso für die damaligen preußischen Generale wie für die Führer der übrigen europäischen Armeen.

In der Zeit von den Revolutionskriegen bis zum Jahre 1806 wurden zwar manche Bersuche gemacht, an der preußischen Armee im einzelnen zu bessern, aber die Grundlagen ihrer Organisation und Ausbildung blieben unverändert, und so war die Armee von 1806 im ganzen genommen noch die von 1792. Ihr Berhältnis zum Gegner hatte sich jedoch zu ihrem Nachteil verschoben. Im Jahre 1792 war sie überlegen gewesen, nun waren es die Franzosen, die durch fortgesetzte Kämpse und durch die Anpassung an die tätige, zur Entscheidung drängende Kriegsweise ihres großen Meisters Napoleon den Ruhm für sich beanspruchten, die kriegsküchtigste Nation Europas zu sein. Zudem war die französische Armee von 1806 dieselbe, die im Jahre 1805 blendende Ersolge errungen hatte und mit Recht als die beste bezeichnet wird, die Napoleon je ins Feld gestellt hat.\*) Indes bestanden auf dem Gebiet der Taktik feine so wesent-



<sup>\*) &</sup>quot;Die Heerführung Napoleons" von Oberft Frhr. v. Freytag-Loringhoven, Seite 10.

lichen Berschiedenheiten zwischen der preußischen und französischen Art des Rampses, daß damit allein der Zusammenbruch auf den Feldern von Jena und Auerstedt erstärt wäre.\*) Was die Niederlage in erster Linie verschuldete, war die Führung und der Geist, in dem sie gehandhabt wurde. Wer die Geschichte des Feldzuges von 1792 kennt, wird nicht einen Augenblick darüber im Zweisel sein, daß der Herzog von Braunschweig und alle andern Generale, die in seinen Anschauungen befangen waren, einem Napoleon erliegen mußten. Die Kanonade von Valmy war zwar eigentlich keine verlorene Schlacht, aber "sie hat mehr entschieden als die Schlacht von Hochstrch";\*\*) sie bildete durch die Bankerotterklärung der methodischen Kriegführung den ersten Akt im militärischen Niedergange des alten Preußens.

Run ift ficerlich ein geschichtliches Ereignis von fo tiefgreifender Bebeutung, wie die Kataftrophe von 1806, nicht mit ber einfachen Formel zu erklären, bag bie militärische Rührung auf bem Schlachtfelbe versagt habe; noch viele andere Ursachen haben zum Sturze Preugens von ber Bobe feiner früheren Macht beigetragen, \*\*\*) Indes — ähnlich wie im Jahre 1870/71 auf der Seite der Kranzosen — find doch bie erften verlorenen Schlachten entscheidend gewesen, weil fie bie Uberlegenheit bes Gegners in einem Umfange offenbarten, ber bie hoffnung auf eine Benbung bes Ariegsgluds faum auftommen ließ und durch bas unsichere Gefühl, bem Reinde boch nicht gewachsen zu sein, zu zaghaften und unbesonnenen Sandlungen verleitete. Daraus geht hervor, wie wichtig es ift, gerabe in ben erften großen Rusammenftößen eines Rrieges siegreich zu sein. Das vermag nur eine Subrung zu gewährleiften, bie im militärischen Biffen und im ftrategischen Konnen ben bochften Anforderungen genügt; gerade baran fehlte es 1806. Bom Bergog Karl Bilhelm Ferdinand von Braunschweig wird zubem berichtet, bag ihm in und feit ben Revolutionsfriegen bas Selbstwertrauen gemangelt habe, fo tapfer und friegerfahren er mar. +) Die übrigen preußischen Generale nahmen zwar als bie berufenen Nachfolger bes großen Rönigs bas Beheimnis bes Sieges felbst Napoleon gegenüber für fich in Anspruch, erlebten aber die bitterfte Enttäuschung. Es entsteht bie Frage, wie eine verfehrte und entartete Auffaffung vom Kriege so lange und so hartnädig felbst die gablreichen fähigen Röpfe in der damaligen Urmee beherrichen konnte. hierfür gibt uns Clausewit die Erklärung, daß der Methodismus auch in den höheren Tätigkeiten über die Gebühr um fich greifen mußte, fo lange es feine erträgliche Theorie, d. f. feine verständige Betrachtung über die Kriegführung gab. ††) Bevor nicht bie wenigen unverruchbaren

<sup>\*)</sup> VI. Jahrgang. 1909. 3. heft, Seite 399. "Die Macht ber Gewohnheit ein hemmnis friegerischen Erfolges" von Oberft Frir. v. Frentag-Loringhoven.

<sup>\*\*)</sup> v. Clausewis, Bom Rriege, Drittes Buch, 18. Rapitel.

<sup>\*\*\*)</sup> v. d. Golg, Bon Rosbach bis Jena und Auerstedt, Zweite Auflage, Abschnitt XIV.

<sup>†)</sup> Kriegogeschichtlichen Ginzelschriften, heft 10. v. Clausewig, Nachrichten über Breugen in seiner großen Katastrophe, Zweite Auflage, Seite 17.

<sup>++)</sup> Bom Rriege, 3weites Buch, 4. Rapitel.

Grundlehren des Krieges klar gelegt und zum Gemeingut geworden waren, blieb die Vorstellung vom Wesen des Krieges in der Schwebe, und da sich die große Masse immer gern an vorhandene Vorbilder anlehnt, so war es natürlich, daß man keinen Anlaß fand, von den Überlieserungen der Kabinettskriege abzuweichen. Diese führten zwar auf Friedrich den Großen zurück, waren aber nicht von der rücksichtslosen Tatkraft seiner besten Feldzüge durchdrungen, sondern machten sich insolge einer vershängnisvollen Frrung nur die äußeren Formen, die er bewährt gefunden, und die strategischen und taktischen Aushilsen zu eigen, durch die er den Mangel an Heereskraft auszugleichen verstanden hatte.

Ameifellos ift es von ungeheurer Bedeutung, daß die leitenden Kreise eines Staates, bem die Notwendigfeit brobt, seine Stellung mit ber Baffe in ber Sand zu behaupten, von einer klaren und gefunden Anschauung vom Besen und vom Ernst bes Krieges erfüllt find. Daß wir in ber zweiten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts mit ber icarf geschliffenen Behr bes für ben Rrieg geschulten Beiftes in bie Rampfe eintreten konnten, aus benen Deutschlands Giniqung hervorging, und in biefen Rämpfen beispiellose Erfolge errangen, verdanken wir Clausewig, der uns die Theorie geschaffen, und Moltte, der dem Biffen bas Konnen bingugefügt hat. Seutzutage find die Lehren diefer Männer in weit höherem Mage Gigentum ber Armee als vor 50 Jahren. Es ist aber notwendig, gewisse Bestrebungen abzuwehren, die teils aus edlen teils aus unedlen Beweggründen das Schwert stumpf zu machen versuchen, bas mahrend einer langen Friedenszeit in ber Scheide rubt. Belingt es folden Bemühungen, maggebenden Ginfluß zu gewinnen, so können fich bie traurigen Zeiten wiederholen, die vom Jahre 1792 ihren Ausgang nahmen. "hat uns denn nicht Frankreichs Revolution mitten in ber eingebildeten Sicherheit unserer alten Kunfte überfallen und von Chalons bis Mostau geschleubert? Wehe dem Kabinett, welches mit einer halben Bolitit und gefesselten Rriegstunft auf einen Wegner trifft, ber wie bas rohe Element keine anderen Gefete kennt als die feiner innewohnenden Kraft! Dann wird jeder Mangel an Tätigkeit und Anstrengung ein Gewicht in der Bagschale bes Gegners; es ist bann nicht so leicht, die Rechterstellung in die eines Athleten zu verwandeln, und ein geringer Stoß reicht oft hin, bas Bange zu Boben au werfen. "\*)

v. Borries.

Major, Allerhöchst beauftragt mit Bahrnehmung ber Geschäfte eines Abteilungschefs im Großen Generalstabe.



<sup>\*)</sup> v. Clausewit, Bom Kriege, Drittes Buch, 16. Rapitel.



# Fortschritte in der Organisation und Ausbildung des niederländischen Heeres.

m Heerwesen der Niederlande sind in den letzten Jahren keine Veränderungen erfolgt, die (wie z. B. die Resorm der Wehrversassung in Belgien) dazu angetan waren, die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Hieraus darf aber nicht etwa gesolgert werden, daß sich die Niederlande in den letzten Jahren militärisch nicht weiter entwickelt hätten. In Holland wird vielmehr nach wie vor geräuschlos aber zielbewußt am Ausbau der Landmacht gearbeitet. Die eingeleiteten Resormen sind zwar noch nicht abgeschlossen, haben aber schon auf den Gebieten der Organisation und der Ausbildung des Heeres beachtenswerte Ergebnisse erreicht.

Die im Jahre 1907 begonnene Reorganisation ber Armee hatte bie Aufgabe, bie zur Berwendung im Jelbe bestimmten Beeresteile icon im Frieden ihrer Rriegs= gliederung entsprechend zu formieren. Es handelt fich um vier Divisionen, die im Ernftfall bas Relbheer bilben. Bis 1907 bestanden bie hollandischen Divisionen im Frieden nur aus Infanterie. Die Ausbildung der übrigen Waffen lag ausichließlich in der Sand ihrer Inspetteure. Die Stärte der vier Bufaren-Regimenter ichwantte amischen zwei und fünf Esfadrons. Es fehlte an Artillerie, um die mobilen Divisionen mit je fechs Batterien auszustatten. Rabfahrer-Rompagnien follten bei ber Mobilmachung improvisiert werben. Heute sind nun alle vier Divisionen gleichmäßig zu je brei Infanterie-Regimentern zu vier Bataillonen ohne Brigadeverband, einem Sufaren-Regiment zu vier Csfadrons, einem Feldartillerie-Regiment zu fechs Batterien und einer Rabfahrer-Rompagnie formiert. Bei zwei Divifionen find foeben reitende Mafchinengewehr-Abteilungen errichtet worden; die für die beiden anderen Divifionen sollen im Jahre 1911 gebilbet werden. Die Aufstellung von Maschinengewehr= Kompagnien und von Ginheiten ber schweren Artillerie bes Keldheeres ift beabsichtigt, aber noch nicht in Angriff genommen worden.

In der Hauptsache kann die Reorganisation der Armee jedenfalls als absgeschlossen gelten. Sie fördert die Ausbildung und erleichtert die Mobilmachung des Feldheeres, bedeutet mithin eine wesentliche Erhöhung der niederländischen Kriegs-

Re: organifation ber Armee.



bereitschaft. Zwedentsprechend erscheint es ferner, daß die Stelle des Führers des Feldheeres neuerdings bereits im Frieden besetht wird.

Reue Bor:

Alle Waffen haben seit dem Jahre 1907 neue Vorschriften. Das Zusammenwirken der Waffen, sowie die Grundsätze für die Gesechtsleitung werden in einer besonderen Gesechtsvorschrift behandelt. Außerdem ist noch eine Vorschrift über den Dienst bei den höheren Stäben im Felde erschienen.

Bon den Wasserreglements beansprucht das für die Maschinengewehre (Entwurs) besonderes Interesse. Die Maschinengewehre, führt es aus, können weder Artillerie noch Infanterie ersetzen. Sie ergänzen nur deren Wirkung, z. B. die der Infanterie auf weiten und mittleren Entsernungen, die der Artillerie bei der Begleitung des Infanterie-Angriss dis zum Sturm. Als Rampfart der Maschinengewehre wird der Feuerübersall, als Feuereinheit der Zug zu zwei Gewehren bezeichnet. Bon den Maschinengewehr-Kompagnien wird die Beweglickseit der Infanterie, von den Abteilungen die der fahrenden, unter Umständen sogar die der reitenden Artillerie verlangt. Jene sollen zur Berstärtung der Feuertrast der Insanterie verwandt werden, diese als bewegliche Reserve in der Hand der höheren Truppenführer dienen.

Die hollandische Gefechtsvorschrift ift gewissermaßen ein turz gefaßtes taftisches Sie würdigt zunächst bie ibeellen und materiellen Bedingungen bes Handbuck. Die Bebeutung ber Berfonlichfeit, aber auch die bes tattischen Schlachterfolges. Handwerkszeugs wird betont. Bon den Unterführern wird verantwortungsfreudige Einen gangen Erfolg Selbsttätigkeit im Sinne ber Gesamtoperation geforbert. tonne nur ber Angriff bringen. Im Entscheidung suchenden Gefecht muffe aus ber Berteidigung heraus jum Gegenangriff geschritten werben. Bei ber Entscheidung fei grundfählich der lette Mann einzuseten. Die Borichrift beschäftigt fich bann mit ber Führungstechnik. Sie bemerkt 3. B., baß ber Führer seinen Standort im Befecht nicht ohne zwingenden Grund verandern barf. Einheitliche Befehle konnten höchstens im Anfangsstadium eines geplanten Angriffs gegeben werben. Im übrigen gelte es, bas Erforderliche fortlaufend nach Bedarf in Einzelbefehlen anzuordnen. Es folgen Bemerkungen über bie Berwendung der neuzeitigen Nachrichtenmittel und Angaben über die mirkfamen Schufiweiten der heutigen Baffen. Das nächfte Kapitel handelt von den Grundfägen des Gefechts der verschiedenen Waffen und von ihrem Busammenwirken. Die Infanterie muffe sich junächft bie Feuerüberlegenheit erfämpfen und bann bem Reinde mit ber blanken Baffe zu Leibe gehen. Die Kavallerie folle mahrend bes Befechts bauernd bereit fein, burch Attade ober Teuer einzugreifen. Den richtigen Augenblick hierfür zu mählen, fei in der Regel Sache bes Kavallerieführers. Ginen ichlimmeren Borwurf als ben, ibn verpaft zu haben, könne fich ber Kavallerist nicht zugieben. Als Hauptaufgabe der Artillerie wird die Unterstützung ber Anfanterie hingestellt. Die Maffe ber Artillerie habe aus gang verbedten Stellungen zu feuern, einzelne Batterien feien aber ftets fo aufzuftellen, daß fie

bireft feuern könnten. Auf die Grundfate für die Gefechtsleitung kann bier nicht im einzelnen eingegangen werben. Es foll nur auf einige besonbers lehrreiche Abichnitte hingewiesen werden. Bu der Frage ber vorgeschobenen Stellungen wird ausgeführt, daß fie entweder ben 3med haben fonnen, ben Keind porübergehend aufzuhalten ober ihm nachbaltigen Widerstand zu leiften. Gur bie Besetzung von Borftellungen, die ben Reind nur dazu veranlaffen follen, fich frühzeitig zu entwideln und feine Artillerie anfänglich in größerer Entfernung von ber Sauptstellung einzuseten, eigneten fich am beften bewegliche Truppen. Rabfahrer-Abteilungen mit Maschinengewehren, unterstützt durch Ravallerie mit Artillerie, fänden bier eine lohnende Aufgabe. Bunkte, beren porubergehende Bejetung lohnte, wurden fich vielfach in ber Front und auch in ber Flanke ber zur nachhaltigen Berteidigung beftimmten Stellungen finden. Der Bersuch, bem Feinde in einer Borftellung nachhaltigen Biberftand zu leiften, ichliefe bagegen eine große Befahr in fid. Er fei beshalb nur unter Ausnahmeverhältniffen zuläffig. So tonne man 3. B. an furgen Wintertagen eine besonders starte vorgeschobene Stellung bis jum Ginbruch ber Dunkelheit halten und fich unter beren Schut zurudziehen. Die Borfdrift bat hierbei wohl in erfter Linie die eigenartigen Berhältniffe bes hollandischen Marschlandes im Auge, die es bem Angreifer unmöglich machen, eine wenn auch erhebliche gablenmäßige Überlegenheit ichnell gur Geltung gu bringen. Der Ginflug ber besonderen Berhältniffe ber Mariden, Die fast bie Balfte bes Königreichs einnehmen, auf Truppenführung und Jechtweise wird in einem besonderen Rapitel eingehend behandelt.

Die lette in der Reihe der neuen holländischen Vorschriften regelt den Dienst bei den höheren Stäben im Felde. Sie ist deshalb besonders wertvoll, weil den holländischen Führern im Frieden die Möglichkeit sehlt, den Geschäftsbetrieb der höheren Stäbe kennen zu lernen.

Alle Borschriften sind in knappem, militärischem Stil verfaßt. Die Formen ber verschiedenen Wassen sind einsach und kriegsmäßig. Die Grundsätze für das Gesecht sind durchaus modern und zeugen von selbständigem Urteil auf Grund einzgebender Beschäftigung mit der neuesten Kriegsgeschichte und mit den Armeen der europäischen Militärmächte. Die Anschauungen, zu denen sich die Holländer bestennen, decken sich in der Hauptsache mit den unsrigen. Wo dies nicht der Fall ist, handelt es sich um Fragen, die erst ein Jukunstskrieg klären kann. Das Gesamtsurteil über die neuen holländischen Borschriften kann nur dahin lauten, daß sie eine durchaus brauchbare Grundlage für die kriegsmäßige Ausbildung des Heeres darsstellen.

Die holländischen Vorschriften sind auch nicht etwa bloße Papierarbeit geblieben. Es läßt sich schon jest erkennen, daß mit Erfolg nach ihnen gearbeitet wird. Dies haben unter anderem die letten holländischen Manöver dargetan.

Ursprünglich waren für bas Jahr 1909 Manover von Division gegen Division

Manöver.



in Aussicht genommen. Sie wurden aber wegen der in Rotterdam eingeschleppten Cholera abgesagt. Vermutlich sollte die Versammlung größerer Truppenmengen auf engem Raume vermieden werden. Außerdem verlangten die Ärzte, daß die Truppen wegen Choleragesahr nicht angestrengt würden. Statt gemeinsamer Manöver fanden getrennte Übungen der 2. und 4. Division statt. Es wurde an fünf Tagen manövriert. An drei Tagen sochten gemischte Brigaden gegeneinander, an den beiden übrigen Tagen kämpsten die Divisionen gegen einen markierten Feind.

Da keine erheblichen Marschleistungen von den Truppen verlangt werden durften, war die mehrtägige Durchführung eines fortlaufenden Manövers nicht möglich. Man mußte sich damit begnügen, täglich eine einfache Gesechtsaufgabe zu stellen. Die Aufträge waren natürlich; der Berlauf der Übungen war für Führer und Truppen lehrreich.

Nachstehend wird je ein Beispiel aus bem Manöver ber gemischten Brigaden gegeneinander und dem der Divisionen gegen einen markierten Feind gegeben.

Stizze 43.

Bei der 2. Division wurde am 16. September angenommen, daß blaue Truppen mit roten Truppen im Kampf am Kompagnie-Berg und östlich ständen. Die blaue gemischte Brigade nordwestlich des Kompagnie-Berges war mit dem Flankenschutz ihrer angenommenen Truppen betraut. Die rote gemischte Brigade südlich Ouds Reemst sollte den Kompagnie-Berg links umfassend angreisen.

Stidle 44.

Am 21. September sollte die 4. Division gegen einen markierten Feind kämpsen. Hierfür wurde solgende Kriegslage ausgegeben: Rot hat am 20. September Abends im Marsch auf Amerssoort mit zwei Kolonnen Driebergen (Annahme) und Zeist (markierter Feind) erreicht. Die 5. Division bei Baarn soll den Feind am Beitermarsch auf Amerssoort verhindern. Während am 21. September die angenommene rechte rote Kolonne den Marsch auf Amerssoort fortsetzte, besetzte der markierte Feind zum Flankenschutz den Zoester Berg. Die 4. Division ging über Soest vor und griff den erheblich schwächeren markierten Feind unter Umfassung seiner beiden Flügel an.

Führer und Truppen haben sich an allen Manövertagen ben ihnen gestellten, allerdings einsachen Aufgaben gewachsen gezeigt. Besonders Gutes soll die Artillerie geleistet haben. Die Kavallerie, deren Entwicklung unter der Ungunst des holländischen Geländes zu leiden hat, scheint wenig Gelegenheit zur Betätigung gefunden zu haben. Die Insanterie hielt gute Marschordnung und verstand es, im Gesecht das Gelände auszunuten. Trot ihrer anerkennenswerten Leistungen im letzten Manöver wird man sich jedoch ein abschließendes Urteil über den Wert der holländischen Insanterie vordehalten müssen, dis sie durch Manöver in größerem Rahmen vor die Notwendigkeit gestellt worden ist, erhebliche Anstrengungen zu ertragen. Nur unter dem Ernstsall nahekommenden Verhältnissen wird sich nämlich beurteilen lassen, inwieweit es einer gründlichen und nach richtigen Grundsähen erfolgenden Ausbildung möglich ist, den Nachteil der kurzen Dienstzeit der holländischen Insanterie wettzumachen.

Daß die holländischen Infanteristen nur  $8^{1}/_{2}$ , zu einem Drittel sogar nur vier Monate dienen, ist für die Heeresresorm eine gegebene Tatsache, mit der sie sich absinden muß. Die Heeresleitung wird höchstens die Abschaffung der "Biermonater" beim Parlament durchsetzen können. Im übrigen muß sie sich mit dem Erfolg begnügen, eine Verkürzung der 18 monatigen Dienstzeit bei den berittenen Wassen verhindert zu haben.

Der durch die Wehrversassung bedingte milizartige Charakter der Hauptwaffe und die besonderen geographischen Verhältnisse der Niederlande könnten dazu verleiten, sich bei der Landesverteidigung auf die reine Defensive zu beschränken. Es verdient des halb besondere Anerkennung, daß sowohl Gliederung wie Ausbildung der Armee in erster Linie auf eine Verwendung im freien Felde zugeschnitten sind. Daß neben der Armee der ersten Linie die Besatzungstruppen und die toten Verteidigungsmittel von der Heeresleitung nicht vernachlässigt werden, bedarf kaum der Erwähnung.





### Der Feldzug der Spanier bei Melilla.

Stizze 45.

die politische Lage, die dem Feldzug der Spanier im Rif zugrunde liegt, darf als befannt vorausgesett werden. Der Feldzug ift jest wohl als beendet anzusehen, da die Kabylen des Hinterlandes von Melilla nicht wieder zu

ben Baffen gegriffen haben, tropbem sämtliche Referviften bes spanischen Expeditionsforps in die Heimat entlassen sind und auch ein Teil der in Marotto eingesetzen Truppeneinheiten bereits nach Spanien zurudgekehrt ift. Im folgenden foll beshalb nur ein Abrig von dem Berlauf des Feldzuges gegeben und dann furz auf die Leiftungen ber fpanischen Armee eingegangen werben.

Spanien befitt an der Nordfufte von Marotto die Ruftenplate Ceuta und

Die Lage vor Beginn ber Rämpfe.

Melilla und die Inseln Benon de Beleg de la Gomera, Alhucemas und Zafarines. Diese Stütpunkte werben als "Presidios" (vom lateinischen praesidium = Posten) bezeichnet. Sie gablen zusammen auf 66 gkm ungefahr 30 000 Einwohner. Davon entfallen etwa 10 000 auf Ceuta und etwa 3000 auf Melilla. Hierbei find bie Friedensbesatzungen dieser beiben Orte, die bis Anfang 1909 je 5500 Mann ftark waren, nicht mitgezählt. Ceuta und Melissa sind Militärgouvernements, die dem spanischen Rriegsministerium unterstehen. Die Inseln werben von Melilla aus verwaltet. Boftierungen ber Garnison Melilla fteben seit Anfang 1908 in La Reftinga am Mar Chica und in Cabo bel Agua an der Mündung des Muluya. Melilla liegt an der Oftfufte der halbinjel, die in dem Kap Tres Forcas endigt. Dieje halb-Stisse 46. infel wird von Ausläufern bes Rif (er Rif = Kuftengebirge, ein Teil bes Atlas) eingenommen. Die Stadt selbst ift auf einem felfigen Borsprung erbaut, den nur eine schmale Landzunge mit der Halbinsel verbindet. Sie befitt eine Kernumwallung und Forts, die zwar mittelalterlicher Bauart, aber fturmfrei find. Der niedrige Bobenruden, auf dem die Forts liegen, wird jedoch von den Bergen, die Melilla im Halbfreise umgeben, bedeutend überhöht. Der höchfte diefer Berge ift ber rund 1000 m hobe Burugu, ber in ben Kriegsbegebenheiten eine große Rolle gefpielt hat. Melilla benit einen Safen, der nicht ichlecht, aber flein ift, und beffen Unlagen zu Beginn bes Gelbjuges rudständig maren. Die Ginfahrt in den Hafen ift bei fturmischem Wetter uns möglich. Selbst die nächste Umgebung der Stadt war bis vor kurzem nur wenig

erforicht. Die benachbarten Rabylen\*) haben ein Gindringen von Europäern in ihr Bebiet verhindert. Sie erfreuten fich völliger Unabhängigkeit, ba ber Ginfluß ber Spanier nicht über bas Beichbild von Melilla hinausreichte und bie maroffanischen Sultane nicht einmal den Bersuch machten, im Rif eine Bolizeigewalt auszuüben. Es liegen infolgebeffen weber qute Rarten noch Beidreibungen bes Belanbes por, in bem fich der Melilla-Feldzug abgespielt hat.

Im Jahre 1908 hatten europäische Berawertsgesellschaften damit begonnen, die Die Rabylen zwischen Rabor und Zeluan gelegenen Minen auszubeuten. Gine Schmalfpurbabn. die Melilla mit dem Minengebiet verbinden soll, war Anfang Juli 1909 bis Nador fertiggeftellt. Als man nun daran ging, fie über diefen Ort hinaus zu verlängern, widersetten fich die Rabulen und erschlugen am 9. Juli südlich von Nador eine Angabl von spaniichen Bahnarbeitern. Daraufbin brach General Maring, ber Gouverneur von Melilla, mit 1400 Mann der Friedensbesatung von Melilla, die furz vor Ausbruch der Zeindseligkeiten auf 7000 Mann verstärkt worden war, in sublicher Richtung auf. Er fließ in ber Wegend von Rador auf eine feindliche Sarka und murbe genötigt, sich auf ben Soben Sibi Amet el Sach und Atalayon zu verteidigen. Angriff ber Rabplen murbe unter ftarfen Berluften auf beiben Seiten abgeschlagen, Die Lage ber Spanier mar aber miglich. Ihre Kräfte reichten gerabe aus, um ihre Stellungen zu behaupten. Gin Angriff auf bie Rabylen, die fich auf bem Gurugu und ben Sohen von Nador festsetten, tam nicht in Frage. Die Masse ber Garnison von Melilla mußte die rudwärtige Berbindung des vorgeschobenen Detachements Der Stadt selbst konnten die Rabylen allerdings faum gefährlich werden. Ihre Befestigungen reichen gegen einen Keind, der über keine Artillerie verfügt, voll= ftandig aus. Über die Berluste der Spanier, sowie über die Starte und die Berlufte ber Rabylen liegen weber für bas erfte noch für die übrigen Gefechte bes Feldjuges genauere Angaben vor.

beginnen bie Reindselia: feiten.

Auf die Nachricht von dem Ausbruch der Feindseligkeiten wurden in Spanien Gintreffen von brei gemischte Jager-Brigaden zu je fechs Bataillonen, einer Estadron und drei Berftartungen Batterien, in der Gesamtstärfe von 18 000 Mann mobil gemacht und bis Ende Ruli in Melilla ausgeschifft. Über die Art, wie sie und die übrigen Ginheiten bes Expeditions= forps aufgebracht wurden, wird weiter unten berichtet. General Marina wurde zum Dberfommanbierenden ber Streitfrafte bei Melilla ernannt und als Gouverneur durch General Arizon erfett. Aber auch die Rabulen benutten die Zeit nach ihrem erften Angriff, um fich zu verftarten. Ihre Offenfive begann erft wieder am 18. Juli und wurde bann bis jum 27. Juli, allerdings mit mehrtägigen Baufen, fortgeset. Die Rabylen faßten bei ihren meift nächtlichen Angriffen Front und rechte Flanke

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Rabylen heißt auf beutsch Stämme. Sie find ihrer Berfunft nach Berber.

ber vorgeschobenen spanischen Stellung energisch an. Die Schwäche biefer Stellung lag im Westen, wo sie vom Gurugu aus beherrscht wird. Von hier aus gelang es ben Rabplen, trot fehlender Artillerie, wiederholt bis an die fpanifchen Schutenaraben heranzukommen. Die Spanier kamen sogar in die Lage, ihre Geschütze gegen bie todesmutigen Gegner mit ber blanken Baffe verteidigen zu muffen. Die Hauptangriffe ber Rabylen richteten sich aber stets gegen bie rudwärtige Berbindung ber Spanier. Da Not am Mann war, mußte bie erfte gemischte Sager-Brigabe, bie in Gefect vom Melilla landete, fofort und beshalb tropfenweise eingeset werben. Erft bie zweite, 27. Juli 1909. die eintraf, wurde am 27. Juli einheitlich zu einem Gegenstoß verwandt. Ihr Führer, General Bintos, erhielt den Auftrag, die Kabylen von den öftlichen Ausläufern des Gurugu zu vertreiben, um einen Bahntransport in die vorgeschobene Stellung zu fichern. Der General führte junachft feinen Auftrag aus und machte bann aus eigener Initiative ben Berfuch, ben Burugu felbst zu fturmen. Dieser Angriff, für ben General Marina zu Unrecht verantwortlich gemacht worben ift, brach nach bem Berluft bes Brigabekommanbeurs und von über 500 Mann in fic zusammen.

Die Opera: ing Stoden.

Rach bem Gefecht vom 27. Juli trat in ben Operationen ein Stillstand von tionen geraten fast zwei Monaten ein. Die Rabylen ließen in der Nador-Gurugu-Stellung nur einen Teil ihrer Kräfte und zogen fich mit der Maffe in das Gebirge der Benisbu-Afror gurud. Sie wollten demnach nicht mehr angreifen, sondern fich angreifen laffen, und beschränkten sich im übrigen auf ben kleinen Rrieg. Sie erschwerten bie Berproviantierung der Spanier nördlich Nador durch Borftoge aus dem Gurugu und beschoffen vom Lande aus die Bosten auf den zu Spanien gehörigen Anseln Benon de Beleg de la Gomera, Alhucemas und Zafarines. Diese Haltung der Kabylen wurde durch bie erhebliche Berftärfung ber Spanier veranlagt. In Melilla waren bis Mitte September weitere 16 000 Mann (die Divisionen Orozco und Sotomapor) ausgeschifft worben. Damit hatte fich die Streitmacht bes Generals Marina auf rund hiervon ftanden etwa 32 000 Mann bei Melilla und 40 000 Mann verstärft. nördlich Nador, und 8000 Mann (die 1. Feld-Division Drozco) seit Ende August bei Boco el Arba, füdöftlich des Mar Chica. Schon nach bem Gintreffen ber Divifion Orozco (Mitte August) war General Marina von ber heimatlichen Breffe gedrängt worden, die Offensive zu ergreifen und die Scharte vom 27. Juli wieder auszuweten. Der General hatte fich aber geweigert, bies ju tun, bevor er nicht auf 40 000 Mann verftärtt worben ware. Die Zeit bis jum Gintreffen ber Berftärkungen wurde von ihm dazu benutt, die Ausbildung der Truppen zu fördern und ihnen Selbstvertrauen einzuflößen. Die Notwendigfeit, die täglichen Berpflegungszüge von Melilla nach der vorgeschobenen Stellung nördlich Nador zu beden, bot Belegenheit, die Truppen im Marich, im Jelddienst und im Schießen zu üben. Die Dedungs-Detachements wurden beshalb ftarter gemacht, als es ihre Aufgabe an fic

bedingt hatte. Es wurden infolgebeffen vielfach fleinere Gefechte geführt, die sich sonst batten permeiden lassen. Ferner ließ General Marina die Artillerie täglich Teile der feindlichen Stellung unter Zeuer nehmen, um fie mit der Handhabung ihres neuen Beschütes, bas fie faum fannte, vertraut zu machen.

Die Absicht bes Generals Marina ging babin, ben Keind nach Möglichkeit aus Beitere Abfeinen Stellungen bingus zu manöprieren. Dies follte burch eine umfassende Bewegung von Melilla und Zoco el Arba aus bewirkt werden. Um gang sicher zu geben, hatte ber General ursprünglich beabfichtigt, seine beiben Angriffstolonnen burch Teile der Flotte vom Mar Chica aus unterftugen zu lassen. Hierzu sollte eine Berbindung zwischen bem Mar Chica und bem Mittelmeer geschaffen werden. Die auf der Stizze eingezeichnete Durchfahrt durch die Nehrung des Mar Chica nordöftlich Atalayón ift nämlich versandet. Der Spiegel des Sees liegt zur Zeit 2 m tiefer wie der Meeresspiegel. General Marina befahl nun, die frühere Berbindung bes Mar Chica mit dem Meere wieder auszubaggern und eine neue bei La Restinga beraustellen. Es erwies fich aber, daß diese Arbeiten mehr Zeit beanspruchten, als man anfänglich annahm. Sie sind beshalb eingestellt worden und sollen erst später wieder aufgenommen werden. Auf die Mitwirkung der Flotte bei der geplanten Operation mußte infolgebessen verzichtet werben. Es gelang aber boch, einige kleinere Bartaffen über Land in ben Mar Chica zu beförbern.

fichten bes Generals Marina.

Als fich General Marina nach Ankunft ber Divifion Sotomapor für genügend Bieberbeginn ftart bielt, um ben Angriff zu beginnen, forgte er junachft für ausreichende Sicherung Die Aufgabe, die Ifite Flanke ju beden, löste die 1. Feld-Division (Roco el Arba) schon Mitte September durch Streifzüge in das Gebiet der Queb-Sie stellte auch längs ber Rufte die Berbindung mit dem spanischen Bosten in Cabo bel Agua ber. Dit ber entsprechenden Aufgabe in ber rechten Flanke murbe bie Jäger-Divifion betraut. Sie ging am 20. September in zwei Kolonnen von Melilla aus nach Nordwesten in das Gebiet der Beni Sikar vor. Die nördliche Rolonne erreichte die Bohen der Beni Sitar ohne Kampf und ftiek bis an die Beftfufte ber halbinfel vor. Die andere Rolonne wurde von Suben ber beftig angegriffen. hierbei geriet ein Bataillon in eine schwierige Lage, aus der es durch eine Attacke einer Estadron des Regiments Sager zu Pferde Alfonso XII. befreit murbe. Kampf mährte bis zum Abend. Am nächsten Morgen war ber Gegner abgezogen.

ber Rämpfe (Ende Sev: tember).

Durch die Unterwerfung der Quebdana und der Beni Sikar war die Vorbedingung für die Operation gegen bie Nador-Gurugu-Stellung gewonnen worben. Am 22. September wurde die Jäger-Division in ihren Stellungen auf ben Höhen ber Beni Sitar burch die 2. Keld-Division (Sotomanor) abgelöft, die auch Zoco el Hab besette. Die im Kampf gegen die Rabylen icon erprobten Truppen ber Sager-Division sollten nämlich für die weitere Operation frei werden, während die zulett eingetroffene 2. Feld-Divifion die rechte Flante und ben Ruden ber gegen Nabor geplanten

Offensive beden sollte. Anzwischen war die 1. Keld-Division von Boco el Arba auf Nador angetreten. Sie ging abschnittsweise vor und besette auf die Nachricht, bag bie Rabplen ihre bortigen Stellungen verlaffen hatten, am 25. September Nabor. Dorthin marichierte nun auch die Jager Division unter Sicherung gegen ben Burugu. Ein Angriff auf biefen Berg follte vorläufig nicht gemacht werben, ba General Marina den Druck, den er durch die Besetzung von Zoco el Had und Nador ausübte, für ausreichend hielt, um die Rabplen zur Räumung des Gurugu ju veranlaffen. Bis jum 26. September gingen benn auch Gerüchte ein, bag fich bie Rabylen vom Gurugu gurudzögen. Als man fich von ber Richtigkeit überzeugt hatte, wurden Truppen der Garnison Melilla auf den Gurugu entsandt, die am 29. September bie spanische Fahne auf bem höchsten Gipfel bes Berges aufpflanzten. Schon zwei Tage vorher mar ber Bormarich ber vereinigten 1. und Jäger-Division von Nador auf Zeluan erfolgt, in das fie ohne Kampf einrudten.

Ausweichen fie hier an= zugreifen.

Die Spanier hofften, daß damit ber Feldzug beenbet mare. Diese Hoffnung ber Rabylen erfüllte fich aber nicht. Die Rabylen waren vor bem spanischen Angriff nur in bas ins Gebirge. Gebirge ausgewichen und erhielten dort Zuzug aus dem Hinterland. Gin aus Teilen Maring per- ber 1. und Sager-Divifion jufammengesettes Detachement ging am 30. September zichtet barauf, von Reluan zu einer gewaltsamen Erfundung nach Westen in das Gebirge vor und ftieß etwa 6 km westlich Zeluan am Milon Berge auf ftarten Feind. Darauf trat bas Detachement ben Rudmarich an, fonnte ihn aber, ba ber Feind heftig nachbrängte, nur unter Berluft von 200 Mann, darunter General Diaz Bicario, bewertftelligen. General Marina hatte die Kabylen bisher nur durch Manöver zurüce: gedrängt, aber noch nirgends geschlagen. Es war nicht sicher zu übersehen, inwieweit seine Truppen den Gegner in einem Gelände zu überwältigen vermochten, in dem bie Spanier auf eine wirksame Unterftugung burch ihre Artillerie hatten verzichten muffen. Gin Angriff auf die im Gebirge festgestellte Barka konnte mithin qu einem Migerfolge führen. Gine Niederlage hatte aber nicht nur den Erfolg des Feldzuges in Frage gestellt, fie hatte auch ungunftig auf Die innerpolitische Lage in Spanien zurückgewirkt. Ein Sieg über bie harfa hatte fich bagegen aus Ruckficht auf bie übrigen in Marotto intereffierten Machte nicht ausnuten laffen. Bon einem Erfolge tonnte man fich alfo beftenfalls die Auflöfung ber harta versprechen. Diefe ließ fic aber noch auf eine andere und weniger gefährliche Art erreichen. Die Rabplen find für ihren Unterhalt auf ben Ertrag ihrer Berben und Relber angewiesen und beshalb außerstande, auf unbegrenzte Beit unter ben Baffen ju bleiben. Bog man nun den Feldzug noch weiter in die Lange, so war mit Sicherheit barauf zu rechnen, daß die Kabulen seiner überdruffig werden wurden. Nach alledem ericheint es völlig gerechtfertigt, daß General Marina fich dazu entschloß, die Kabplen im Gebirge nicht anzugreifen. Aber auch die Sarka war nicht ftark genug, um ihrerseits offensiv gu werden. Sie traute fich aus bem ichugenben Gebirge nicht beraus, weil fie bie

Wirkung des feindlichen Artilleriefeuers in der Ebene fürchtete. So ift denn das Gefecht vom 30. September ber lette größere Busammenftog zwischen Spaniern und Rabylen geblieben.

Da die Kabylen teine Artillerie besagen, konnten fie gegen eine mit hohen Mauern umgebene Stadt, wie Reluan, nicht viel ausrichten. Es lag beshalb für die Spanier, nachbem fie ben Bormarich eingeftellt hatten, teine Beranlaffung por, eine größere Truppenmenge in Zeluan zu belaffen. Die Bewachung biefer Stadt wurde daher einem Detachement übertragen. Nador blieb auch von einem Detachement besett, die befestigten Lager am Süds und Oftrand des Mar Chica wurden von ichwächeren Boftierungen gehalten. Die Masse bes Erpeditionskorps versammelte sich bagegen allmählich bei Melilla. Dort trafen auch noch eine Kavallerie-Brigade, die von Don Carlos, einem Schwager bes Königs, befehligt wurde, und eine Brigade ber in Spanien bereitgestellten 3. Feld-Division (Ampudia) ein. Durch biese Berstärfungen wurde die Streitmacht des Generals Marina auf etwa 45 000 Mann gebracht.

Angwischen hatten fich in Spanien wichtige Dinge ereignet. Das tonservative Der Bechfel Ministerium Maura war am 21. Ottober durch das liberale Ministerium Moret bes spanischen ersett worden. Der neue Ministerpräsident beschloß, den Feldzug möglichst rasch zu beendigen, vermied es aber, die Entwidlung ber Dinge bei Melilla zu überhaften. Er beließ General Maring in dem Rommando des Expeditionsforps und berief einen Fortführung seiner Unterführer, General Orozco, als Gehilfen bes Kriegsministers nach Madrid, um das Zusammmenarbeiten von Oberkommando und Ministerium zu gewährleisten. Der Spftemwechsel in ber Regierung hat infolge biefer zwedmäßigen Magnahmen keinen nachteiligen Ginfluß auf ben Gang bes Kelbzuges ausgeübt. Um ihren guten Billen au zeigen, ben Abichluft bes Friedens im Rif auf jede Beife zu beschleunigen, gestattete die spanische Regierung einer Sondergesandtschaft des Sultans, in Melilla zu landen und zu versuchen, die Rabylen zum Frieden zu bewegen. Die Bemühungen ber Gefandten hatten aber nur wenig Erfolg, obgleich bie Kriegsmudigfeit ber Kabylen immer beutlicher ju Tage trat. Die Rifleute fürchteten vermutlich, in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Sultan zu geraten, wenn sie sich in Unterhandlungen mit seinen Gesandten einließen. So blieb den Spaniern nur übrig, durch Wiederaufnahme ber Operationen einen erhöhten Druck auf die Eingeborenen auszuüben. Am 6. November wurden die Berge, die Melilla im Halbkreise umgeben, in der Linie Nador— Gurugu-Boco el Sad-Sohen ber Beni Sitar von ber Masse bes Expeditionsforps besett. Die Rabylen leisteten nirgends Widerstand. Es wurden darauf in der genannten Linie an geeigneten Buntten befestigte Lager angelegt und befett. Die Daffe ber Truppen zog sich bann wieder nach Melilla zurud. Um 25. November brach ein Korps von 18 000 Mann, bas in brei besonbers jusammengesette Divisionen gegliedert war, von Melilla nach Nador auf. Dort wurde biwakiert und am

Ministeriums beeinträchtigt nicht bie bes Unternehmens.

folgenden Tage nach bem Atlaten Berge weiter mariciert. Diefer Berg und einige mehr nördlich gelegene Soben wurden befett und zur Berteibigung eingerichtet. Gine Barka foll außerhalb bes Keuerbereichs ber fpanischen Geschüte ben Bergang beobachtet haben; fie machte aber nicht einmal ben Bersuch, die Arbeiten auf bem Atlaten ju ftoren. Unter Belaffung von Detachements in ben gewonnenen Stuspunkten trat dann das Korps den Rückmarsch nach Melilla an. vember wurde vom spanischen Ministerpräsidenten feierlich erklärt, ber Relbaug bei Melilla habe mit der Besetzung des Atlaten sein Ende erreicht. Benige Tage barauf begann man, die Refervisten bes Expeditionstorps in die Heimat jurud: aubeförbern.

Spanien hat tes Biel erreicht.

Die Spanier haben in bem Melilla-Relbzuge bas beschräntte Biel, bas fie fic sein beschränk aus internationalen Rücksichten nur setzen konnten, erreicht. Sie haben den Kabplen bes hinterlandes von Melilla die Fruchtlosigfeit ihres Biderstandes gegen die Ausbeutung der Minen awischen Nador und Reluan bewiesen. Gleichzeitig haben bie Spanier bas Gelände, beffen fie jur Sicherung von Melilla beburfen, und einige Stütpunkte, die das Minengebiet beherrichen, in die Sand genommen. gurtel von Melilla wird vermutlich auf die Berge porgeschoben werben, die nach Art eines Amphitheaters jenseits der bisherigen neutralen Bone ansteigen. Borgeschobene Stütpunkte werden in der Linie Mündung bes Kert Fluffes-Atlaten-Nador errichtet werden. Außerhalb des Gebietes, das von dieser Linie begrenzt wird, sind Zeluan und mehrere Bunkte am Sud= und Oftrand bes Mar Chica im Besite ber Spanier.

Die spanische Armee im Frieben.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Spanier bei Melilla 45 Bataillone, 17 Estadrons und 18 Batterien eingesett. Diese Truppen hatten bei ihrer Mobile machung eine Wesamtstärte von rund 45 000 Mann. Ihre Berlufte an Toten, Berwundeten und Kranken betrugen nach Zeitungenachrichten 2 Generale, 133 Offiziere, 7700 Mann. Die Luden in dem Erpeditionsforps find aber fortlaufend burch Erjattransporte aus Spanien aufgefüllt worden. Die Aufbringung bes Erpeditionstorps hat ber spanischen Regierung erhebliche Schwierigkeiten gemacht. Dem Grundigte nach besteht in Spanien die allgemeine Wehrpflicht, der Lostauf ift aber gestattet. Bon 130 000 bis 140 000 Tauglichen wird jährlich nur ein Drittel bis ein Biertel eingestellt. Die Dienstzeit bauert brei Jahre unter ber Sahne (tatfächlich infolge ber gahlreichen Beurlaubungen nur ein bis zwei Jahre), drei Jahre in der aktiven und sechs Jahre in der zweiten Reserve, zusammen zwölf Jahre. Für die Auffüllung der Keldarmee fommen aber nur die Mannschaften der aktiven Referve in Betrackt. In den Monaten nach der Refruteneinstellung ist die spanische Armee rund 100 000 Mann ftark. Sie nimmt dann aber bald infolge von Beurlaubungen gur Berfügung der Ersatbehörden (ähnlich unseren früheren Beurlaubungen zur Disposition) so bedeutend ab, daß ihre Durchschnittspräsenzstärke nur 70 000 bis 80 000 Mann beträgt. hiervon befanden fich bis jum Ausbruch der Maroffo-Birren rund 12 000 Mann in den Presidios von Ceuta und Melilla. Die Garnison von Melilla war, wie icon erwähnt, turg vor bem ersten Zusammenstog mit den Kabylen von 5500 auf rund 7000 Mann verstärkt worden. Die Armee in Spanien gliedert sich in 14 Divifionen, drei gemischte Jager-Brigaden, eine Divifion und mehrere Brigaden Ravallerie.

Als die Entsendung eines Expeditionsforps\*) notwendig wurde, machte man zunächst die drei gemischten Jäger-Brigaden und dann die 1. Division (H.Du. Madrid) machung ber mobil. Man mählte diese Einheiten, weil sie als Elitetruppen gelten konnten und Brigaben und eine erhöhte Friedensstärke befagen. Ihre Auffüllung geschah, wie es für ben ber 1. Division. Kriegsfall vorgesehen ift, durch Ginberufung der Urlauber und aller brei Jahrgange ber aktiven Reserve ber betreffenden Truppenteile. In Spanien hat nämlich jedes Regiment seine eigene Reserve. Auf biese Beise find folgende Einheiten mobil gemacht worden:

Mobil=

| Bezeichnung                | Stärfe |             | Mobilmachung  |         |  |
|----------------------------|--------|-------------|---------------|---------|--|
|                            |        |             | befohlen      | beenbet |  |
| 3. gemischte Jäger-Brigade | 6 041  | 6 - 1 - 3   | 10. 7.        | 17. 7.  |  |
| 1. gemischte Jäger-Brigabe | 6 041  | 6 - 1 - 3   | 10. 7.        | 18. 7.  |  |
| 2. gemischte Jäger-Brigabe | 6 041  | 6 - 1 - 3   | <b>13.</b> 7. | 25. 7.  |  |
| 1. Division (Madrid)       | 7 892  | 8 - 2 - 3   | 28. 7.        | 2. 8.   |  |
| Princesashusaren           | 330    | 0 - 3 - 0   | Anfang Auguft |         |  |
| Zusammen                   | 26 345 | 26 - 8 - 12 |               |         |  |

#### \*) Kriegsgliederung der Spanier bei Melilla.

|                                            | Bataillon | Estabron | Batterie | Stärte    |        |
|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
|                                            |           |          |          | Offiziere | Mann   |
| Garnison Melilla (Brig. Real)              | 7         | 1        | 3        | 259       | 7 035  |
| Bur Berfügung bes Armee:<br>Oberkommanbos: |           |          |          |           |        |
| 3. gemischte Jäger-Brigabe                 | 6         | 1        | 3        | 218       | 6 041  |
| husaren-Regiment Princesa                  | _         | 3        | _        | 29        | 330    |
| Armeetruppen                               | _         | _        |          | 47        | 770    |
| Jäger-Division (Tovar)                     | 12        | 2        | 6        | 430       | 12 082 |
| 1. Feld-Division (Orozco)                  | 8         | 2        | 3        | 272       | 7 892  |
| 2. Feld:Division (Sotomayor)               | 8         | 2        | 3        | 272       | 7 833  |
| 1. Brigade ber 3. Feld-Division            |           |          |          |           |        |
| (Ampudia)                                  | 4         | _        | _        | 107       | 3 234  |
| Ravallerie-Brigade (Don Carlos) .          | _         | 6        | _        | 57        | 600    |
| Zusammen                                   | 45        | 17       | 18       | 1691      | 45 817 |

Bierteljahrebefte für Truppenführung und Beerestunde. 1910. 3. Beft.

Die Rolfs: Spanien nötigt, bie Einziehuna pon Refer: viften einzu= fdranten.

Nach ber Ankunft in Melilla wurde aus der 1. und 2. gemischten Jäger-Brigade stimmung in die Jäger-Division (Tovar) gebildet. Die 3. gemischte Jäger-Brigade wurde dem Armee-Oberkommando unmittelbar unterftellt. Die Art ber Aufbringung biefer Ginbeiten rief in Spanien allgemeine Mißstimmung hervor. Die einberufenen Reservisten gehörten sämtlich ber armeren Bevolkerung an, ba sich bie Beffergestellten in Spanien für 1500 Beseten vom heeresbienft lostaufen. Außerbem mar ber Krieg nicht volkstümlich: es bieß, er werbe lediglich im Interesse ber an ben Minen beteiligten Rapitaliften geführt. In mehreren Städten tam es zu Ausschreitungen, die aber mit Energie unterdrückt wurden. Tropbem bielt man es für angezeigt, die weiteren Ginbeiten, die für Melilla mobil gemacht wurden, ber Sauptface nach burch aktive Mannichaften aufzufüllen. Dies Berfahren murbe querft bei ber Aufbringung ber 2. Feld-Division (Sotomapor) angewandt. Sie wurde aus je einer Infanterie-Brigade und aus Teilen der Kavallerie und Artillerie der 12. Division (H.=Qu. Bitoria) und ber 13. Division (H.=Qu. Leon) zusammengesetzt. Truppenteile, die ihr zugeteilt murben, find burch Ubgaben ber übrigen Ginheiten ber 12. und 13. Divifion und sonftiger Berbande, sowie burch eine geringe Babl von Referviften auf Rriegestärke gebracht worben. In entsprechender Beise ift bann bie 3. Feld-Division (Ampudia) aus ber 4. Division (H.-Qu. Granada) und ber 14. Divifion (h.: Qu. Coruña) gebildet worden. Die Ravallerie-Brigade Don Carlos wurde aus dem Ulanen-Regiment Königin und dem Susaren-Regiment Pavia gebilbet, die fich durch aktive Mannschaften einer großen Zahl von Ravallerie-Regimentern auf zusammen 600 Mann verstärkten. Nach bem neuen System find im gangen aufgebracht worden:

| 28 ezeich nung                                             | Stärfe       | Rusammenseyung                                           | Mobilmachung    |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                            |              | .O                                                       | befohlen        | beenbet                 |
| 2. Feld:Division (Sotomayor) .                             | 7 833        | $8-2-3 \ 8-2-3$                                          | Ende August     | 9. 9.                   |
| 3. Feld:Division (Ampubia) Ravallerie:Brigade (Don Carlos) | 7 733<br>600 | $ \begin{vmatrix} 8 - 2 - 3 \\ 0 - 6 - 0 \end{vmatrix} $ | 7. 9.<br>Anfang | Ende Sepibr.<br>Oktober |
| Zusammen                                                   | 16 166       | 16 - 10 - 6                                              |                 |                         |

Leiftungen ber Beeres. verwaltung.

Die Feldverbande sind ohne Zwischenfälle formiert, ausgerüstet und nach bem Rriegsschauplat beforbert worben. Das Kriegsministerium hat fich also feiner Aufgabe gewachsen gezeigt und verdient umsomehr Anerkennung, als es gleichzeitig größere Truppenmengen nach Ratalonien verschieben mußte, wo eine Revolution aus-Anderseits ift aber nicht zu vergessen, daß es sich nur um bie Aufstellung von drei Divisionen handelte, die nicht einmal in voller Rriegsftarte formiert wurden; ferner, daß Bersonal und Material für die Feldverbande auf



Koften ber Rriegsbereitschaft ber in Spanien verbleibenden Ginheiten aufammen-Der Nachschub von Munition und Verpflegung wurde von gebracht wurden. Spanien nach Melilla durch die Flotte, von Melilla nach Nador auf der Schmalspurbahn und im übrigen burch Maultiere bewertstelligt. Klagen über die rudwärtigen Berbindungen find nicht laut geworben. Die fpanische Beeresverwaltung hat also auch auf bem Gebiete bes Nachschubs tüchtiges geleiftet.

Offiziere und Mannichaften bes Expeditionstorps haben fich, wie es ber fpanifchen Leifungen Tradition entspricht und übereinstimmend von ben Berichterstattern ber internationalen ber Truppen. Breffe hervorgehoben wird, tapfer geschlagen. Sie haben aber burch ihren Schneib die Unzulänglichkeit ihrer Friedensausbildung, die auch von der fvanischen Militärpreffe zugeftanden und beklagt wird, nicht wettmachen können. Der Feind, mit bem fie es bei Melilla zu tun hatten, befaß zwar feine Artillerie, mar aber mit modernen Bewehren, Die er trefflich ju gebrauchen wußte, und mit reichlicher Munition verseben. Außerdem hatte er in bem schwierigen, ben Spaniern nur wenig bekannten Belande des Hinterlandes von Melilla einen wertvollen Bundesgenoffen. Aus dem langfamen Berlauf des Feldzuges, der rund ein halbes Jahr gedauert hat, barf ber fpanischen Führung infolgedessen tein Vorwurf gemacht werden. General Marina hat vielmehr, soweit sich bas übersehen läßt, die Operationen bei Melilla burchaus sachgemäß geleitet. Im erften Stadium bes Krieges hatte er nur die eine Aufgabe, eine Niederlage ju verhüten. Dies ift ibm, abgesehen von bem ungludlichen Wefecht vom 27. Juli, für bas ein anderer bie Berantwortung trägt, auch gelungen. Er hat fich bann bas weitere Biel gestedt, die Kabylen aus bem Bebiet, bas Spanien ju besetzen gedachte, hinauszudrängen.

Der Beg, ben er hierzu einschlug, murbe burch ben Stand ber Ausbildung feiner Truppen bedingt. Gine Schlacht follte möglichft vermieden und ber Gegner durch eine umfassende Bewegung von Melilla und Zoco el Arba aus der Gurugu-Nador-Stellung hinausmanövriert werden. Diese Operation wurde erft begonnen, nachdem bas Expeditionsforps fich hinreichend verftartt hatte. Die Zeit bis jum Gin= treffen ber Berftarfungen wurde zwedmäßig bagu benutt, bie Ausbilbung bes Erpebitionstorps zu heben. Bevor bann die Offensive eingeleitet murbe, sicherte General Marina beren Flanken burch Borftoge gegen die Beni Sikar und Quebdana. Manover bes Generals gelangen vollständig und Beluan wurde ohne Rampf eingenommen. Die gewaltsame Erfundung in bas Webirge ber Benisbu-Afror ift mohl als ein Fehler zu bezeichnen, ber fich baraus ertlärt, daß General Marina wie bie öffentliche Meinung in Spanien die moralische Wirkung ber Ginnahme von Relugn auf die Rabylen überichätte. Der General ift bann aber wieder zu feiner vorfichtigen Rriegführung gurudgefehrt und hat baburch, bag er ben Krieg in bie Lange jog, bie ichließliche Auflösung der feindlichen Barta bewirft. Die Schlufoperationen des Feldauges hatten einen boppelten Zwed. Das zu besetende Webiet follte auf eine Art in die Hand genommen werden, die einem Widerstand der Kabylen von vornherein jede Aussicht auf Erfolg nahm; gleichzeitig sollten dem Feinde, bevor man das Expeditionsstorps auflöste, die militärischen Machtmittel Spaniens noch einmal vor Augen gestellt werden. Die Operationen hatten den gewünschten Erfolg und der Zweck des Feldzuges war damit erreicht. Nach allem darf wohl als erwiesen gelten, daß General Marina die eigenen Truppen, den Feind und die Verhältnisse richtig bewertet und mit seiner vorsichtigen Kriegsührung das Richtige getrossen hat. Ob allerdings die Wirkung seines undlutigen Sieges eine nachhaltige sein wird, läßt sich von hier aus nicht beurteilen. Jedensalls werden aber die Spanier dis auf weiteres eine stärfere Truppenmacht in Melilla belassen müssen, die nach Zeitungsnachrichten auf 20 000 Mann bemessen werden soll. Das Kommando über diese Truppen scheint General Marina behalten zu sollen.





## Die Heersührung Bourbakis während der Operationen zwischen dem 1. und 14. Januar 1871.

(Besançon-Lisaine)

on französischer Seite ist über die so interessanten Operationen am Doubs und Ognon eine Studie\*) veröffentlicht worden, die manche neue Urstunden enthält, im übrigen aber die schon früher gegen Bourbakis Führung erhobenen Borwürse wiederholt. Insbesondere will die Studie beweisen, daß Bourbaki die Bassenentscheidung gescheut und unter dem Einfluß des bei ihm befindlichen Berstauensmannes der Heeresleitung, des Gisenbahningenieurs de Serres, geglaubt habe, die Deutschen nicht durch die Schlacht, sondern durch klug berechnete Bewegungen zum Rückzug veranlassen und so seinen Auftrag erfüllen zu können. Gleichzeitig wird ihm ein unmännliches Schwanken zwischen seinem militärischen Gesühl, das ihn zum Kampftrieb, und den Phrasen de Serres' zum Borwurf gemacht, die ihn zu Auffassungen und Anordnungen im Sinne des Positionskrieges des XVIII. Jahrhunderts, nicht aber des modernen Krieges geführt haben sollen.

Wir Deutschen können die Frage, wen die Schuld an dem Mißlingen der Operationen Bourbakis trifft, vielleicht ruhiger beurteilen als unsere Nachbarn westlich der Bogesen.

Die Bewegungen Bourbakis bis zum Aufmarsch für ben Angriff westlich ber Lisaine laffen fich in folgende natürliche Abschnitte einteilen:

- 1. Vormarich auf Besoul,
- 2. Anhalten ber Armee bei Riog und an ber Romaine (4. Januar),
- 3. Einleitung des Mariches auf Belfort (5. Januar),
- 4. Unterbrechung bes taum begonnenen Bormariches auf Belfort (6. Januar),
- 5. Frontänderung nach Norden gegen Villerserel (7. Januar),
- 6. Vormarich an den Ognon mit der Absicht, fich dort zu schlagen (8. Januar),

<sup>\*)</sup> E. D. La guerre de 70/71. Etude sur la campagne du général Bourbaki dans l'est. Paris 1908.



- 7. Halt bei Billerserel (10. bis 12. Januar),
- 8. Einleitung bes Vorgehens gegen die Lisaine-Stellung (13. Januar und folgende Tage).

Der flüchtige Beurteiler wird unseren Nachbarn recht geben. Bei Betrachtung ber Karten mit der Aufstellung beider Gegner gewinnt man den Gindruck, daß Bourbafi seinem Feinde ausgewichen ist. Prüft man aber die Nachrichten, die Bourbafi gehabt hat, als er seine Besehle gab, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die scheins bare Unstetigkeit in Bourbafis Operationen durch das Bestreben verursacht wird, die deutschen Hauptkräfte aufzusuchen und nicht durch die Absicht, sie wegzumanövrieren.

Bormarsch auf Besoul. Kaum hatte die Armee den Vormarsch gegen die nach allen vorliegenden Nach= richten noch bei Besoul versammelten Kräfte des Generals v. Werder angetreten, als die Standhaftigkeit des Feldherrn die erste Probe zu bestehen hatte.

Stizze 47.

Beunruhigt durch übertriebene Nachrichten, die der bei Autun stehende Garibaldi über die Bewegungen des an der oberen Seine befindlichen halben deutschen VII. Armeeforps erstattet hatte, und wahrscheinlich auch in der richtigen Erkenntnis, daß weder Garibaldi noch seine Truppen zu ernstlichen Leistungen befähigt waren, hegten de Serres, Freyeinet und Gambetta Besorgnisse für die linke Flanke Bourbakis und für Dison.\*)

Bourbaki teilt diese Befürchtungen nicht. Er hält die Bewegungen der Deutsichen nur für Demonstrationen und will sich durch Nebensachen, wozu er die Beschrohung Disons rechnet, nicht von seiner Hauptausgabe, dem Angriss auf die Deutschen bei Besoul, abbringen lassen. Die Stimmung des die Heeresleitung bildenden Triumsvirats Gambetta, Frenzinet, de Serres gegen den Feldherrn wird dadurch gereizt. Man läßt deutlich durchblicken, daß man ihn für unfähig hält, und scheut sich nicht, ihm eine recht wenig passende Jurechtweisung zu erteilen.\*\*) Tropdem bleibt Bourbaki sest.\*\*

<sup>\*\*\*)</sup> Bourbati an Freycinet, Dole 3. 1. 10% Abends: "Ich glaube Ihnen in meinen versischiedenen Telegrammen Alles mitgereilt zu haben, was Sie jest wissen wollen. Bor meiner Abreise aus Bourges waren wir völlig darüber einig, daß die Armee die Räumung von Dijon, Grav, Besoul und den Entsay Belsorts zu bewirken hat. Die nächste Aufgabe war dann, entweder über Epinal die rüchwärtigen Berbindungen der Deutschen zu unterbrechen oder über Langres und Chau-



<sup>\*)</sup> Garibaldi an den Rriegsminister 4. 1.: "Unmöglich ohne Mäntel zu marschieren, warte bis Eisenbahn frei." Oberst Gaudler an Freycinet 4. 1.: "Garibaldi sucht Borwand für Untätigkeit; Tattraft und Denkvermögen verloren." Freycinet an Bourbaki 3. 1. 1150 Abends: "Dijon ist nicht von untergeordneter Bedeutung, sondern von großem Wert für Ihre rüdwärtigen Berbindungen."

<sup>\*\*)</sup> Gambetta an Bourbaki, 3. 1. 30 Nachmittags (Auszug): "Ihre unbestimmten Meldungen haben mich unangenehm überrascht, so z. B. die gestrige: General Eremer, heute bei . . . . . febrt morgen nach Dison um und wird nach seinem Ermessen nötigensalls bei der Verteidigung Disons mitwirken. Es scheint mir, daß Sie nicht genau wissen, wo Eremer ist, und die Beurteilung der Lage, die Ihre Sache ist, auf den Untergebenen abwälzen. Sie müssen den General Eremer mit bestimmten Weisungen versehen und dürsen nichts seinem Ermessen überlassen. Folgt Besehl, tagslich Absicht und Bewegungen eingehend zu melden.

Kurz nachdem Bourbafi dem Kriegsminister seinen Entschluß mitgeteilt hatte, Unhalten ber mit möglichst ftarten Rraften auf Bejoul zum Angriff vorzugeben, am 4. Januar 845 Morgens, läßt er anscheinend diese Absicht fallen und halt seine Armee an. Die frangofiiche Studie idreibt biefe bedauerliche Sinneganderung" bem Ginfluk de Serres' zu, ber am 3. Januar von Dijon in Bourbafis Hauptquartier Dole eintraf und eine lange Unterredung mit bem General hatte, beren Ergebnis uns leiber nicht überliefert ift. Es ist aber wenig mahrscheinlich, daß de Serres Bourbati um= gestimmt bat, benn biefer blieb bei ber Unsicht, baf Dijon nicht gefährbet fei. Den Grund für bas Unhalten ber Urmee bilbete vielmehr ber Umstand, bag bas 24. Korps noch nicht völlig formiert (es fehlten fast die ganze 1. und Teile der 2. und

Armee.

mont die Ginichliefung von Paris unmittelbar ju bedroben. - In Diefem Sinne find meine Telegramme vom 28. und 29. Dez. abgefaßt. Um 30. Dez. habe ich bie Marichtafeln bes 18. und 20. Rorps mitgeteilt, am 1. Nanuar babe ich gemelbet, baf biefe Korps ben Danon erreichen follten. am 2. daß fie dort find und heute auf Bejoul meiter porgeben.

heute marichiert bas 18. Korps auf ber Straße von Pesmes gegen Besoul, bas 20. von Stigge 48 Marnan auf Boran an Strafe Besançon-Besoul; bas 24. beginnt morgen seinen Bormarich über 3. Januar Marchaur mit halt zwischen Corcelle und Scan la Tour. heutige Ziele: 18. Korps Gegend Bonboillon, 20. Etuz. Benn es ber Zustand ber Bege gestattet, erreichen am 5. Januar 18. Korps Maillen und Grandvelle, 20. Echenog le fec. 24. Korps Montbogon-Esprels.

Das 15. Korps werbe ich bei rechtzeitiger Ankunft in Bejangon entweder auf Montbeliard ichiden ober nur als Referve folgen laffen.

Aus dem Rudjug ber preufischen Truppen von Dijon und Gran nach Besoul foliefte ich auf bie Abficht bes Feindes fich bei Befoul zu verteibigen. Unfere Gruppierung ift vorzüglich jum Angriff auf Befoul geeignet. Um 6. werde ich die bortige Stellung erfunden und womöglich noch angreifen.

Raumen die Breufen Befoul, ohne von uns angegriffen ju fein, fo finden mir fie mahricheinlich erft vor Belfort.

Die Angelegenheit Cremer ift fehr einfach. Als ich Dijon verließ, war ich mir über die Bedeutung ber Bebrohung biefer Stadt noch nicht flar. Bei meiner Anfunft in Dole erhielt ich ein Telegramm von Menotti Garibalbi, bas mich annehmen ließ, bie Breugen wollten Dijon wieber befegen. Ich habe beshalb bem General Cremer befohlen nach Dijon gurudgutehren, wenn bie Bedrohung wirklich ernft fei; andernsalls zwijchen Dijon und Champlitte ju bleiben. Eremer tann mit seiner Division ben nur mit Borberladern bemaffneten Truppen Beliffiers und ben Scharen Garibaldis Salt gemähren. 3ch habe bem General Cremer befohlen mit swei Marichen nach Champlitte gu marichieren und an ben geeignetsten Orten ju nachtigen. Die raube Jahreszeit macht uns manchen Strich burch bie Rechnung. 3ch habe beshalb meinen Generalen, auch in bem von Ihnen gerügten Fall Cremer, ftets einen gemiffen Spielraum in biefer Sinficht gelaffen.

36 habe bie Entsendung einer Brigade bes 15. Korps nach Dijon erbeten.

Benn die heute oder morgen einlaufenden Rachrichten erkennen laffen, daß die beiden Truppenteile in Dijon ju ftart ober entbehrlich find, und wenn ber geind por meiner Front es notig macht, werbe ich Cremer und die Brigade an mich giehen.

36 habe Sie icon benachrichtigt, bag Cremer heute umgefehrt ift und bei Orgeur nachtigt. Aber bas 18. und 20. Korps habe ich mich ichon geaugert. Das 24. ift bei Befangon, bas 15. muß heute ben befohlenen Abtransport begonnen haben.

Morgen wird mein Sauptquartier nach Bejancon verlegt, bem gunftigften Ort fur Befehlserteilung und Rachrichtenübermittlung. Gleichzeitig kann ich dort den Abmarich bes 24. Korps übermachen, die Möglichfeit ber Ausladung bes 15. Korps untersuchen und die Berangiehung ber Berpflegung betreiben."

3. Januar.

3. Division) und vom 3. jum 4. mit erheblichen Teilen noch weftlich Befangen, mit anderen nordöstlich Besangon an ber Strafe nach Rougemont untergebracht wir. Es konnte erst am 4. Januar ben Bormarich beginnen (part de Besancon ce matin seulement), wie aus dem Armeebefehl vom 4. Januar 845 Morgens hervorgeht, dessen wichtigste Bunkte besagen: "Der Zeind ift in der Abbane de la Charité, Bezet, Bont de Blanches, Lieffrans, Reuvelle les la Charité, Batrouille bei Fretignen". "24. Korps marschiert nach Scan la Tour-Corcelle, 20. nicht erheblich

Stude 49. 4. Januar.

über Riog, 18. über Gy hinaus vor." Bourbati tennt ben geringen Wert feiner Armee, vor allem für ben Angriff; er hält zwei Rorps nicht für ausreichend, um über die Deutschen einen ficheren Erfolg zu erringen und will ohne bas 24. Korps nicht angreifen. Beil biefes Rorps noch jurud ift, befiehlt er ben beiben anderen ju balten

Die "Sinnesänderung" findet also eine ebenso einfache wie verftandliche Erklärung. Der Entschluß, die bei Besoul vermuteten beutschen Rräfte anzugreifen, ift in feiner Beije geanbert.

Bunächst war am 2. Januar suböftlich Montbeliard eine beutsche Abteilung jum

Ginftellen bes Befoul.

Dagegen ließen es die im Laufe des 4. Januar eingehenden Meldungen Marsches auf zweiselhaft erscheinen, ob die Masse der Truppen Werders noch bei Vesoul zu Einleitung bes suchen fei.

Borgehens

auf Belfort. Angriff vorgegangen, hatte die vengeurs de Malicki zersprengt und teilweise jum Übertritt in die Schweiz genötigt, am 3. Januar marschierten brei beutide Stille 48. Bataillone aus der Gegend von Arcen nach Sudosten, die 4. Reserve-Division von 3. Januar. Billerserel nach Arcen, die Brigade Golt bes XIV. Armeeforps von Besoul und Lure nach Billerserel und Hericourt. Bei Besoul verblieben nur die drei badifden

Brigaden. Bon diesen Bewegungen hat Bourbafi mahrscheinlich am 4. Januar Kenntnis

erhalten. Er ichließt baraus auf eine Bereinigung ber Deutschen bei Montbeliate zum Schut ber Belagerung von Belfort und melbet am 4. Januar 710 Abend aus Besangon an Frencinet: "Der Feind icheint sich auf Montbeliard und Beliett zurudzugiehen. Morgen entscheibe ich mich, nach welcher Richtung weiter vorgegangen wird, je nachbem ber Reind Besoul geräumt hat ober nicht." Er bleibt also bei ber Abficht, die Deutschen aufzusuchen und halt bas 24. und 20. Korps an, mahrent to 18. Korps bis an die Romaine vorgehen foll. Die Armee ichwenkt halbrechts, wobei bas 24. Korps feine noch weit zurückgebliebenen Truppen heranzieht.

Stizze 50. 5. Januar.

Das 18. Korps ging am 5. entgegen dem Armeebefehl über die Romaine ver. Bor ihm zogen sich babische Truppen auf Besoul zurud. Das 20. Korps stellte ebenfalls ein Zurudweichen babijder Truppen auf Bejoul fest.

Um 5. Abends ftand die Armee mit der Front nach Nordoften in Linie Baume les Dames-Authoison-Maillen-Raze.

Die Schlüffe, die Bourbati aus den gemelbeten Bewegungen ber Deutschen ge-

jogen hat, tann man nicht angreifen. Bedeutende Kräfte marichierten auf Montbeliard und teilweise weiter nach Suboften. Es war nicht mahricheinlich, baf bie Deutschen ibre Kräfte teilten. Man hatte sie also bei Montbeliard zu suchen und lief Gefahr. bei Kortsetzung des Marsches auf Besoul einen Luftstoß zu machen. Die bei Besoul noch zu vermutende Nachhut mußte beim Borgehen der französischen Armee auf Belfort ibre Stellung räumen, General v. Werber versammelte ficher alle Kräfte zur Dedung der Belagerung von Belfort.\*)

Nennenswerte Berftärfungen konnte Werder zunächst nicht erhalten; bagegen mußte damit gerechnet werben, vor Belfort nicht nur Berber, sondern auch einen Teil des Belagerungsforps befämpfen zu muffen. Es war also ratsam, das 15. Korps, bessen Abtransport nach dem Doubs icon begonnen hatte, auf Montbeliard vorgehen und bei ber Schlacht vor Belfort mitwirfen zu laffen.

Auf beutscher Seite waren am 4. Januar die 4. Reserve-Division und die in Stige 40 hericourt stehenden Teile der Brigade v. der Goly nach St. Ferjeux marschiert, ber Rest dieser Brigade war am Ognon von Bonnal bis Billerserel verblieben, die badische Division mit zwei Brigaden nach Ballerois les Bois\*\*), mit einer nach Neuren les la Demie gerückt. Befoul blieb ichwach befett.

Auch diese Bewegungen hat Bourbati richtig erfannt, denn er fpricht in seiner Meldung vom 5. Januar 710 Abends nicht mehr von feindlichen Ansammlungen bei Montbeliard, sondern davon, daß er mit der Armee den Feind bei Billerserel oder Besoul, "je nachdem er fich ftellt", angreifen werde, mahrend bas (erst im Antransport befindliche) 15. Korps gang oder teilweise auf Montbeliard gehen foll. Die Armee joll beshalb am 6. die Richtung über Billerferel auf Lure einschlagen; bleibt ber Beind in der Gegend von Besoul wider Erwarten stehen, so wird er in seiner linken Flante angegriffen.

Die Meldungen über bas Borgehen des 18. Korps am 5. Januar und über die Stige 50. Borhut-Rämpfe an diesem Tage hat Bourbaki am Abend bes 5. noch nicht gehabt, benn er führt fie erst in der am 6. Januar Abends an Frencinet erstatteten Melbung auf. Ebenjo hat Bourbati am 5. Abends von dem an diejem Tage erfolgten Marich ber 2. und 3. babifchen Brigade nach ber Gegend fublich und fudweftlich Befoul, ber Brigade Golt und der 1. babijden Brigade nach Dampierre les Montbogon, sowie ber 4. Referve Division über Billerserel nach Les belles Baraques nichts gewußt. Als Marichaiele für den 6. befahl er dementsprechend: 24. Korps Rougemont, Stige 51.

6. Januar.



<sup>\*)</sup> So ist die Unterredung Bourbatis mit einem Orbonnangoffizier des 18. Korps am 5. Januar ju verstehen, in der Bourbati fagt: "Besoul wird ohne Kampf fallen". Die von der frangöfijden Studie als Beweis für Bourbafis faliche Unfichten verwertete Unterhaltung handelt allerdings . auch vom Entfat Belforts "ohne Rampf". Dies mar aber jebenfalls nur eine berührte Möglichfeit, benn Die Anordnungen Bourbatis zielten zweisellos auf einen Kampf mit allen Rraften ber Armee.

<sup>\*\*)</sup> Die 2. badische Brigade marschierte am Nachmittag wieder in die Gegend sublich Besoul jurud. Diefer Darich blieb Bourbati unbefannt.

20. Korps Montbozon, 18. Korps Gegend nördlich Rioz. Das 15. Korps wurde bei Elerval ausgeladen. Somit war die Anordnung des Abmarsches auf Billerserel durchaus sachgemäß, denn dort schien nunmehr der Gegner zu sein.\*)

Unglücklich sind aber die Anordnungen für den Marsch. Auch unter der Ansnahme, daß das 18. Korps seinem Besehl entsprechend nicht über die Romaine hinaussgegangen war, wäre es einsacher, wenn auch etwas weiter gewesen, dieses Korps über Bellesaux und Besoul vorgehen zu lassen und die Armee in die Linie Rougemont—Besoul zu führen. Die Anordnung, daß das 18. Korps in den vom 20. verlassenn Bezirk dei Pennesieres rücken sollte, hat wohl ihren Grund in dem Bestreben, die Armee nicht zu weit von dem Magazin Besançon zu entsernen.\*\*) Außerdem wollte Bourbati seine Armee zusammenhalten; bei Besoul konnte ja noch Feind sein, und dann durfte nicht ein Korps allein mit ihm zusammenstoßen. Dies ist vielleicht überstrieben vorsichtig, aber die Borsicht ist begründet in der geringen Tüchtigkeit der Armee und ihrer Korpssührer.

Um 6. Januar versammelte General v. Werder seine Truppen am Dourgeons Bach nördlich Besoul, nur General v. der Golz blieb südöstlich Besoul. Das Bestagerungsforps von Belsort besetzte Arcen.

Der 6. Januar war ein schwerer Tag für Bourbaki. 2° Morgens erhält er ein sehr optimistisches Telegramm von de Serres aus Besançon des Inhalts, daß das 15. Korps am 6. und 7. in Elerval eintressen werde, was jedoch nicht stimmte. Dann liesen widersprechende Meldungen ein: Deutsche im Borgehen auf l'Isle sur le Doubs und Blamont, Durchzug Deutscher durch Billerserel nach Westen, Verssammlung zahlreicher Truppen (sechs Regimenter Landwehr) bei Arcep.

Die besohlenen Bewegungen des 20. Korps vollziehen sich ohne Gesecht. Aber wohin ist die seindliche Brigade gegangen, die gestern von Neuren\*\*\*) nach Dampierre les Montbozon und Filain gekommen ist und die Borposten des 20. Korps zurucksgedrängt hat? Wohin hat sich der Feind zurückgezogen, der gestern bei Echenoz le sec gekämpft hat?

Das 18. Korps stellte im Laufe des Tages den Abzug der Deutschen von Scep sur Saone und die Räumung von Andelarrot und Mont le Vernois sest, aber am Abend hatte das Korps noch nichts gemeldet, der dorthin gesandte Ordonnanzossisier des Oberkommandos war noch nicht zurückgekehrt.

So ift das Bild ber Lage für Bourbaki undeutlich und wechselnd. Mittags



<sup>\*)</sup> Die frangösische Studie bezeichnet ben Abmarich als "Rudzug". Das stimmt nicht Bourbafi suchte eben bes Feindes hauptfrafte nicht mehr bei Besoul ober Belfort, sondern jest bei Billerserel.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Bestreben ist bei ber mangelhaften Ausstattung mit Trains und ber Schwierigkeit ber Wege erklärlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Die frangofifche Studie ichreibt Mouran, es muß aber Neuren beifen.

sprickt er dem kommandierenden General des 15. Korps die Absicht aus, nach Osten zu marschieren.\*) Um Abend nimmt er stärkere Kräfte bei Villersexel an und rechnet auf einen Zusammenftoß bei dieser Stadt.\*\*) Der Feind ichien fich geteilt zu haben. Begen welche der beiden feindlichen Gruppen sollte man fich wenden?

Dazu kamen noch das verzögerte Eintreffen des 15. Korps, von dem am 6. Abends erst eine Brigade zur Stelle mar, und die großen Schwierigkeiten in ber Versorgung der Armee mit Rahrung. \*\*\*)

Bourbafi fann fich nicht entschließen ins Dunkle weiter zu marschieren. Er wartet Unterbrechung bes Mariches weitere Nachrichten und die Ankunft des 15. Korps ab. auf Belfort.

Nimmt man mit Bourbati bie Starte ber Deutschen auf 70 000 Mann und ihre Teilung in zwei Gruppen an, eine bei Arcey-Montbeliard, die andere bei Billerserel-Besoul, so war man jeder dieser Gruppen überlegen. Gin Bormarich mit dem 24. Korps auf Billerserel, mit dem 20., gefolgt vom links gestaffelten 18., auf Ballerois les Bois bot die Möglichfeit eine Gruppe — die bei Villerserel und Befoul — mit übermacht anzugreifen. Was vom 15. Korps angefommen war, mußte auf Arcey vorgehen und bedte so die rechte Flanke der Armee und die Ausladungen in Clerval.†) Blieb man stehen, so konnte sich der Gegner vereinigen. Deshalb war es falsch zu warten.

Bourbafi blieb am 7. stehen, die Deutschen ebenfalls.

Im Laufe bes 7. Januar erkannte Bourbati die Lage und beschloß, fich gegen bie beutsche Gruppe Billerserel - Besoul zu wenden, und zwar mit der Masse gegen Billerferel.

Diefer Entichluß mar burchaus richtig, feine Ausführung ist angreifbar, aber gu Frontverandeentschuldigen. Es handelte fich um eine erneute Frontveränderung, diesmal nach Norben. Bourbati halt feine Urmee mit Recht fur unfahig, eine Begegnungsschlacht Auch seine kommandierenden Generale bachten so, das beweisen ihre täglichen Anordnungen. Somit ftellt er junächft in genügender Entfernung vom Beinde die neue Front ber, badurch, daß er die drei Korps mit der Marschrichtung nach Often bintereinander fett, halten und links Front maden lagt. Dabei wird die Urmee aufs engfte versammelt: 24. Korps um Cubry, 20. Rougemont, 18. Montbozon. Das Stige 59 15. Korps, ohne die judlich des Doubs auf Blamont vorgeschobene Brigade, soll rechts

rung nach

Norden.

8. Januar

<sup>\*)</sup> Rioz 6. 1. Mittags: "Der Feind versammelt Truppen öftlich und fudöstlich Montbeliard im Dreied Montbeliard-Delle-Abbevillers . . . . ich beabsichtige auf Montbeliard zu marschieren."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich ziehe Nachrichten über die feindlichen Kräfte in Billersexel ein. Dort wird voraus: sichtlich ber erfte Rampf fein." Montbogon 6. 1. 730 Abends.

<sup>===)</sup> Die Stragen, die teilweise recht erhebliche Steigungen haben, waren verschneit und vereift. Die Trains bestanden nur aus Bauernmagen.

<sup>+)</sup> Clerval eignete fich nicht jum Auslaben großer Transporte. 3medmagig hatte man bie Ruftruppen in Clerval und Baume, die berittenen in Besangon ausgeladen.

gestaffelt werden (bei Kontaine), die Division Cremer von Orgeux über Grap, Saoneaufwärts herankommen.

Im Armeebefehl ist über die Absichten nach Bollendung der Frontveränderung nichts gesagt. Aus ber Weisung für General Cremer und einer Nachricht an General Chanzy, sowie aus einem nicht zur Ausgabe gelangten Befehlsentwurf für das 15. Korps geht hervor, daß Bourbaki beabsichtigt hat, mit dem linken Flügel auf Besoul, mit dem rechten auf Billerserel vorzugehen, und daß er die seindlichen Hauptkräfte hinter dieser Linie vermutete.\*)

Während fich die Bewegungen ber Armee am 8. ohne Störung vollzogen, flärte fich die Lage: spätestens bis zum Abend des 8. weiß Bourbati, daß Billerserel frei ift, und Werder seine Truppen nördlich Besoul versammelt hat.

Was Bourbaki angesichts dieser Lage tatsächlich beabsichtigt hat, ist in unzweibeutiger Beise nirgends ausgesprochen. Aus seinen Unordnungen, einem Telegramm von de Serres an Frencinet vom 9. Januar 247 Morgens und den Aussagen vor Gericht ist aber folgendes herauszuschälen:

Man konnte sich jest zwischen Werder und die von ihm zu deckende Belagerungs= armee vor Belfort ichieben. Die Lage war außerorbentlich gunftig, benn man konnte ben linken Flügel ber feindlichen Gruppe Besoul mit Überlegenheit anfallen. konnte aber auch annehmen, daß der Zeind genötigt sein werde, die französische Armee anzugreifen, wenn er ben Entfat von Belfort wirklich verhindern wollte. gab wohl den Ausschlag, denn die Offensivkraft der Armee war gering. Konnte man also die an sich offensive Aufgabe durch befensives Berhalten losen, so tat man gut daran, den Feind angreifen zu laffen. Deshalb sollte die Armee am 9. hinter ben Danon, beiberfeits Billerferel ruden.

Vormarsch an

Griff ber Teind die Armee daselbst an, so hoffte man zu siegen, blieb er bei Besoul ben Ognon. stehen, so mußte ein Borgehen des 15. Korps und von Teilen des 24. Korps zum Entjat von Belfort führen; marichierte ber Feind über Lure ab, fo ftand man näher an Belfort als er und konnte den Marich durch Borgehen auf Lure hindern.

> Mit einer anderen Urmee wäre Bourbaki sicher angriffsfreudiger gewesen. Unter ben vorliegenden Umftänden läßt fich gegen seinen Entschluß wenig einwenden, benn er trug ben Verhältniffen Rechnung.

<sup>\*)</sup> An General Cremer, Montbozon 7. 1. 80 Abends: "Das 18. Korps bilbet ben linken Flügel ber Armee und geht auf Besoul;" an Changn, 7. 1. 1030 Abends: "Ich erwarte bas erste ernste Treffen bei Billerferel."

Nicht abgejandter Befehlsentwurf für 15. Korps 7. 1. ohne Zeit: "Ich muß jest auf ein Borgehen über Blamont verzichten, ich bedaure Ihre über den Doubs gegangenen Truppen wieder gurudrufen ju muffen. Geten Gie zwei Divifionen über Rougemont auf Billerferel in Marich und ftellen Sie eine jur Dedung von Clerval und nötigenfalls l'Bele fur le Doube vorwarte (b. f. gegen Belfort) auf". An Frencinet, 8.1.: "Die Nachrichten, Die ich erhielt, laffen die Entfendung einer Brigabe auf Blamont ungwedmäßig ericheinen".

Mit ber Ausführung aber kann man nicht einverstanden sein. Inhaltlich und redaktionell entspricht der Armeebefehl für den 9. wenig ber richtigen Beurteilung der Lage, auf der er aufgebaut ift.

Dieser Borwurf trifft in erster Linie ben Generalstabschef. Es zeigt sich, wie nötig die harmonische Zusammensetzung eines Oberkommandos ift. Der Chef genoß das Vertrauen des Keldherrn nicht.

Es follten vorgeben:

bas 15. Korps auf ber Strafe Fontaine—Belfort mit dem Anfang bis Onans, das 24. nach Bellechevreur, das 20. nach Billers la Bille, das 18. nach Billerserel— Esprels. Die Front ist für Angriff und Verteidigung zu schmal; unmöglich konnten auf bem engen Raum bie 75 000 Gewehre jur Tätigkeit gebracht werben. Außerbem entsprechen die Marschziele nicht dem Entschluß. Man will Front nach Nordwesten nehmen, ichielt aber nach Often und Norden und rafft fich beshalb nicht bazu auf, bas 24. Korps nach Athefans nur 6 km nörblich von Bellechevreur zu führen, wo es gleich gunftig für Angriff und Berteidigung ftand, und mit allen am Doubs verfügbaren Kräften jum Ungriff gegen bie Sicherungen bes Belagerungsforps bei Arcen au schreiten, um jedes Eingreifen bes Belagerungstorps gegen die Armee au hindern. Die Anordnung, daß bas 18. Korps auf bem rechten Ognon-Ufer nach Billerferel marschieren sollte, paßt wenig zu der Absicht, auf dem linken Ufer, Front nach Nordweften, eine Berteidigungsftellung zu beziehen, "die der Feind angreifen muß, wenn er sich von seiner Lage Rechenschaft gibt".\*)

Tatfächlich nahm am 9. Januar auf Grund des Armeebefehls die Armee Front nach Norden. Das durch den Ognon von den übrigen Korps getrennte 18. Korps konnte in eine üble Lage kommen, wenn die Deutschen von Besoul auf Bonnal und Esprels vorgingen. Gin solches Borgehen scheint Bourbaki am 9. Januar allerdings nicht erwartet zu haben.

Fehlerhaft ist es ferner, daß der Armeebefehl nichts über die Lage und bie Abfichten für den 9. enthält. Aus den Anordnungen konnten die Korpsführer keine richtigen Schlüffe auf die Abficht gieben.

General v. Berder blieb am 8. Januar bei Befoul. Er war über die Be-Deutsche vom wegungen ber Frangosen noch schlechter unterrichtet, als biese über die seinigen. Erft in der Racht vom 8. zum 9. erfuhr er den Abmarich der Franzosen nach Often. Wie weit sie gekommen waren, wußte er nicht. Er setzte beshalb bie 4. Reserve-Division über Noron le Bourg nach Athefans, das XIV. Armeekorps über By nach Aillevans in Marich mit der Absicht, über Billerferel zum Angriff vorzugehen, wenn bie Frangofen icon über die Sohe biefer Stadt hinaus nach Often vorgekommen fein sollten, um so die französische Armee von einem Angriff auf das Belagerungstorps



8. bis

10. Januar.

<sup>\*)</sup> be Serres an Frencinet. 10. 1. 71.

abzuhalten. Befand sich aber die französische Armee noch in ungefährer Höhe von Billerserel, dann sollte von Aillevans und Athesans zur Bereinigung mit dem Beslagerungskorps nach Often weiter marschiert werden.

Treffen bei Billerfegel.

Durch das gleichzeitige Borgehen des französischen 20. Korps von Süden und der Vorhut der 4. Reserve-Division von Norden auf Villersexel entspann sich ein Gesecht, in das auf französischer Seite das 18. Korps, auf deutscher Teile das XIV. Armee-Korps eingriffen, während das französische 24. Korps unbekümmert um den Kanonendonner die besohlenen Marschziele erreichte.

General v. Werder erfannte am späten Abend des 9. Januar, daß er die ganze Armee Bourbakis vor sich hatte. Er brach das Gesecht ab. Billersexel wurde nach Mitternacht geräumt. Als am 10. Januar die Franzosen nicht vorgingen, trat Jo. Januar. General v. Werder 9° Morgens den Abmarsch über Beverne und Ronchamp nach der Lisaine an. Er hat also rasch einen ganzen Entschluß gesaßt und ihn tatkräftig durchgesührt.

Bourbafi hatte am 9. Januar einen Kampf nicht erwartet. Als das 20. Korps bei Villersezel ins Gesecht trat, blieb er zunächst in seinem Hauptquartier. Erst als auch beim 18. Korps Kanonendonner erscholl, ritt er zu diesem Korps. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß dieses nur im Norden Feind vor sich hatte, somit eine Gesahr auf dem linken Flügel nicht vorlag, begab er sich zum 20. Korps nach den Höhen südlersezel. Hier mußte er "ermüdete Regimenter"\*) wieder vorwärts bringen. Dank seiner Einwirfung gelang es dem 20. Korps, einen deutschen Borstoß von Villersezel auf Villers la Ville abzuweisen und allmählich Gelände in Richtung auf Villersezel zu gewinnen.

Der unbestreitbare örtliche Ersolg bei Villersexel ist also in der Hauptsache dem Armeesührer zu verdanken. Bourbaki ist bei der Leitung des Gesechts wieder vollskommen der tapsere Truppensührer des Krimkrieges und der algerischen Feldzüge, er genügt aber nicht den Anforderungen, die an einen Armeesührer zu stellen sind. Der auf das Ganze gerichtete Blick des hohen Führers sehlt ihm; das vor seinen Augen sich abspielende Gesecht sesselt ihn so, daß er die Gesamtlage aus dem Auge verliert. Daß er das 24. Korps nicht auf das Gesechtsseld von Villersexel heranzog, kann man — im Gegensatz zu der in der französischen Studie ausgesprochenen Ansicht — nur billigen: denn dort waren schon mehr Truppen, als zur Entwicklung kommen konnten, und für alle Fälle stand hinter dem 20. Korps die Armee-Reserve bereit. Aber es genügte doch nicht, dem 24. Korps Beschleunigung des Marsches zu beschlen. Mindestens mußte dieses Korps am 9. noch den Scep-Abschnitt erreichen, damit man in der Lage war, die Deutschen beiderseits umfassend anzugreisen. Ze weiter sie über Gillersexel vorgedrungen waren, um so durchschlagender mußte der Ersolg der doppelten Umsassen

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Telegramm von be Gerres an Frencinet. 10. 1. 71.

Bourbati war aber fo febr von ber porgefaften Meinung erfüllt, am Danon eine Defensivichlacht liefern und burch fie fiegen zu können, bag ihm ber Bedanke an eine große Offensive gar nicht gekommen zu fein scheint.

Mit bem froben Bewußtsein, burch fein Gingreifen einen örtlichen Erfolg errungen zu haben, kehrte Bourbaki am Abend bes 9., noch ebe bas Gefecht erstorben Anordnungen war, in sein Hauptquartier gurud. Dort fand er Nachrichten von Bedeutung vor. Das 15. Korps melbete zwischen Onans und Arcen ftarten Keind - 10 000 Mann (tatsächlich waren es nur Teile des Infanterie-Regiments 67). Da nur der kleinere Teil des Korps zur Stelle war\*), hatte es davon Abstand genommen, sein Marsch= ziel Onans zu erreichen. Das 24. Korps hatte ohne Störung seine Marschziele erreicht und meldete Zeind bei Saulnot. Bourbati gewann daraus den Eindruck, daß die Deutschen am 10. erneut angreifen würden, und zwar gleichzeitig von Norden und Often. Dementsprechend befahl er dem 15. Korps, nunmehr endlich Onans zu besetzen. Das 24. Korps sollte Front nach Osten machen und das 15. Korps unter= ftugen. Die Armee-Reserve wurde bem 24. Korps unterstellt. Das 20. Korps sollte sich öftlich von Billerjerel mit der Front nach Norden zur Berteidigung bereit stellen und das 18. nach Billerserel und in die Gegend südwestlich bavon heranrücken.

Bourbakis für ben 10. Januar.

Ohne fich Rube gegonnt zu haben \*\*), ritt Bourbati am 10. Januar 40 Morgens jum 20. Korps. Der erwartete Angriff erfolgte nicht. Dagegen tonnte Bourbati von den Höhen füdlich Billerserel den 90 Morgens begonnenen Abmarsch der 10. Januar. Deutschen vom Scen-Bach und aus bem Gelande nördlich Billerserel in nördlicher Richtung mahrnehmen. Daraus mußte er ben Schluß ziehen, daß die Deutschen ganz gegen seine Erwartung — überhaupt nicht angreifen würden. Es galt, sich nun mit der Erkenntnis abzufinden, daß die "savante manceuvre" bes sich Einschiebens zwischen ben Keind bei Besoul und bas Belagerungsforps migglückt war, und einen ber neuen Lage entsprechenden Entschluß zu fassen. Es ift zu verfteben, daß dies Bourbaki schwer geworden ist, aber es ist nicht zu entschuldigen, daß er bis zum Morgen bes 11. Januar gebraucht hat, um sich darüber klar zu werden, daß nunmehr der Feind an der Lisaine zu suchen sei.

Halt bei Billerferel. Der

Ohne einen Entschluß gesaßt zu haben, fehrte Bourbaki in sein Hauptquartier Stige 47. Dort trafen ihn im Laufe bes 10. Nachrichten, baf beutsche Truppen (II. Armee-Korps) von Paris in Marich gesett worden feien, Joigny aber noch nicht überschritten hätten; Reiter bes II. Urmee-Korps waren am 10 in Auxerre erschienen. Das VII. beutsche Korps war von Aurerre auf Chablis abgerückt.

Die Gefahr für den Ruden der Oftarmee mar zwar noch weit entfernt, aber fie

<sup>\*)</sup> Es sehlten die auss füdliche Doubs-User entsandt gewesene, sowie die von Dijon mit Fußmarich herankommende Brigade, außerdem erhebliche andere Teile, die fich noch auf der Bahn befanden.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ich habe die ganze Racht mit dem General Bourbaki die für die heutige Schlacht zu treffenden Anordnungen überlegt." (be Serres an Frencinet 10. 1., 140 Rachm.)

war vorhanden, umsomehr, als auf Garibaldi kein Berlaß war und die Regierung ihr Bersprechen, die Saone-Linie durch 100 000 Mann mobilisierter Nationalgarde bes Südens zu besetzen, noch nicht verwirklicht hatte.\*)

Rasches handeln mar geboten. Jebes Zaubern gab bem Gegner bie Möglichkeit, seine Stellung hinter ber Lisaine zu verstärken und brachte ben Feind im Besten näher.

Stizze 53.

Ein Borgehen mit der Armee nach Norden, in allgemeiner Richtung auf Lure, hat die französische Heeresleitung auch jetzt noch für zweckmäßig gehalten.\*\*) Aussicht auf Erfolg hatte ein solcher Bormarsch aber nur, wenn er in den frühen Morgenstunden des 10. angetreten wurde. Sobald aber der Abmarsch der Deutschen nach Norden erkannt war, war der Bormarsch zwecklos, denn dann bestand höchstens noch die Aussicht, die Nachhuten zum Kampf zu zwingen, zumal der vom 24. Korps zurückzulegende Weg durch schwieriges Waldgelände führte. Daß mit dem Eintressen der Franzosen in Lure General von Werder von seinen noch auf der Straße Luxenil—Lure besindlichen Munitionskolonnen und Trains getrennt werden würde, daran konnte man auf französischer Seite nicht denken. Außerdem empfahl es sich nicht, die ungeübten französischen Truppen den Wechselsällen eines Begegnungsgesechtes in unübersichtlichem und schwierigem Waldgelände auszusetzen. Es ist also zu billigen, daß Bourbaki diesen Entschluß nicht gesaßt hat.

Stizze 47.

Die französische Studie schlägt eine andere Lösung vor, die sie als die einzig aussichtsvolle bezeichnet, und von der sie behauptet, daß sie gleichzeitig dem großen Ziel der Unternehmung im Often — Unterdrechung der rückwärtigen Berbindungen der deutschen Heere vor Paris und an der Loire und Schwächung dieser durch Gegenmaßregeln — am meisten gerecht geworden wäre: "Abmarsch auf Besoul; Berslegung der Operationslinie auf die Bahn nach Gran, Entsendung Eremers\*\*\*) auf Langres und Chaumont. Das 15. Korps, rechts gedeckt durch Abteilungen der Nilitär-Division+) und das Freikorps Bourras, genügte zur Berschleierung des Abmarsches, zur Deckung der Räumung von Elerval+†), endlich zur Abwehr Werders, wenn dieser vorging. In höchstens zwei Tagen konnten das 18., 20. und 24. Korps dei Besoul sein und von dort nach der Gegend nördlich von Dijon rücken, um die deutsche Südarmee beim Austritt aus den Bergen anzugreisen, während Garibaldi ihre rechte Flanke bedrohte. Im Fall einer Niederlage war der Rückzug auf Lyon oder Autun gesichert. Ein Sieg entsetze Paris und entlastete Chancy. Jedensalls war so mit der Nedenausgade der Unterdrechung der rückwärtigen Bers

<sup>\*)</sup> Bon französischer Seite wird diese Jusage ber Regierung in Zweifel gezogen. In einem Schreiben vom 5. 1. 71 an Changy spricht aber Gambetta ausdrücklich von ber Aufstellung von 100 000 Mobilisierten in der Linie Besangon-Dipon-Nevers-Bierzon.

<sup>\*\*)</sup> Telegramm Frevcinets an Bourbafi 12. 1., 1130 Morgens.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 11. in Gran.

<sup>+)</sup> Insgesamt eine Brigade minberwertiger Truppen.

<sup>††)</sup> Etappenhauptort.

bindungen nur die ichwache Division Cremer, verstärkt durch die Besatung von Langres, betraut, die Armee aber ihrem mahren Amed, bem Rampf, vorbehalten".

Diefer Borichlag fett voraus, daß General v. Werber junachft ben Abmarich ber Kranzosen gar nicht oder zu spät bemerkte und sich durch das 15. Korps aufhalten ließ. Dieses Korps war ihm aber bei weitem an Rahl und Gesechtstraft unterlegen. Er hatte es sicher vernichtend geschlagen. Dann hielt ihn nichts bavon ab, die überlegene Marschfähigkeit seiner Truppen auszunuten und der Armee Bourbatis in ben Ruden ju maricieren. Das Enbe mare mohl bie Waffenftredung der Frangofen nördlich von Dijon gewesen. Die Unterbrechung der Gisenbahn burch Cremer mare vielleicht gelungen und hatte einige Berlegenheit verursacht. Aber die Truppen bes Generalgoupernements Lothringen und die übrigen Etappentruppen hätten genügt, um bie Division Cremer\*) ju ichlagen und bamit bie Berbindungen wieber ju öffnen.

Es bleibt also nur noch die eine Lösung übrig: Angriff mit allen verfügbaren Rraften auf Werber und bas Belagerungsforps. War biefer Gegner geschlagen, jo hatte man die Freiheit des handelns gewonnen und konnte, im Ruden gebedt burch bie entsette Festung Belfort, ben Frontwechsel nach Westen ausführen und bie Armee Manteuffels angreifen.

Bourbafi entichloß fich nach langem Bögern und Überwindung vieler Bedenten Der 11. und ju dieser Lösung. Sein Armeebefehl jum Borgeben nach Often datiert vom 12. Januar. 11. Januar. Berpflegungsforgen und die Rudficht auf das Herantommen der noch Stige 53 jurudbefindlichen Teile bes 15. Korps und ber Divifion Cremer \*\*) veranlaften ben Armeeführer, den Antritt bes Mariches auf den 13. ju verschieben. Diese Berzögerung war nachteilig, benn fie gab bem Wegner Beit zur ausgiebigen Berftarfung seiner Stellung und glich badurch ben Zuwachs an Truppen bei den Franzosen aus.

Wie ber Befehl für ben 9., so entspricht auch der Befehl für ben 13. nach Form und Inhalt nicht ben an fich richtigen Absichten. Es icheint fogar, bag Bourbati biefes Mal feinen Entschluß, ben Teind an ber Lifaine anzugreifen \*\*\*), absichtlich nicht

Das 24. Korps hat bas 15. ju unterftüten.



<sup>\*)</sup> Die Division Cremer gahlte etwa 8000, die Besatzung von Langres etwa 16 000 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Das 15. Korps fonnte feine letten Teile erft mahrend ber Schlacht an ber Lifaine auslaben. Die Division Cremer erreichte am 13. Januar Befoul.

<sup>\*\*\*)</sup> Auszug aus bem Armeebefehl vom 11. für ben 13. Sanuar:

<sup>&</sup>quot;Die Armee wird ihre heutige Stellung verlaffen und am 13. in nachfolgende Stellung vor. Stige 53 geben: 15., 24., 20. Armeeforps bis in die Linie Arcen - Grange la Bille, 18. bis oftlich Billerferel, Cremer nach Befoul.

Der Feind mird poraussichtlich Diberftand leiften, por allem por unferem rechten Flügel. Deshalb find bie erreichten Stellungen fofort zu beseftigen.

Es barf erft zur Rube übergegangen merben, menn man fich überzeugt hat, baf ber Teind bas Ginruden in ben befohlenen Raum nicht verhindert.

Diefer Befehl barf erft am 12. Abende meitergegeben merben." Bierteljahrobefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 3. Beft.

klar ausgesprochen hat, weil er fürchtete, damit in Gegensatz zur obersten Heeresleitung zu geraten, von der er mit Recht vermutete, daß sie Wert auf eine schleunige Entlastung der belagerten Hauptstadt legen und wenig Verständnis dasür haben werde\*), daß jedes Vorgehen nach Norden oder Westen unmöglich war, solange bei Belsort ein ungeschlagener Gegner von beträchtlicher Stärke stand. Aus diesem Grunde ist in seiner Meldung an Frencinet die am Schluß ausgesprochene Absicht wohl bewußt durch eine Auseinandersetzung über den Wert von Arcen abgesschwächt.

Die Kämpfe um die Stellung an der Lisaine sind bekannt. Das Glück der Waffen entschied gegen die Franzosen; die Armee, auf deren Erfolg ganz Frankreich die größten Hoffnungen gesetzt hatte, verfiel dem unerbittlichen Schicksal der Waffenstreckung.

Bis zum Abend bes 8. Januar befand sich der Führer der Deutschen in größter Ungewißheit über seinen Gegner. Borher traf er seine Maßnahmen ohne festen Plan. Die Hin- und Hermärsche seiner Truppen veranlaßten den Wechsel in der Ansicht Bourbatis über die deutschen Absichten und damit auch die Anderungen seiner Marschrichtung. Will man Bourbatis Entschlüsse richtig bewerten, so darf man nicht die beiderseitige Aufstellung vom gleichen Tage betrachten. Man muß vielmehr berücksichtigen, daß Bourbati in der Regel erst nach zwei Tagen von den Bewegungen der Deutschen unterrichtet wurde. Tut man dies, dann wird man einsehen, daß Bourbati das ernste Bestreben gehabt hat, die Deutschen aufzusuchen und zu schlagen. Er hat aber die Mangelhaftigfeit und unzureichende Ausrüstung seines Heeres, die

Stigge 53.

<sup>\*)</sup> Auszug aus der Meldung an Freycinet, abgefaßt in der Nacht vom 11. zum 12. Januar, abgesandt wohl erst am 12. Worgens:

<sup>&</sup>quot;Wenn kein Zwischenfall eintritt, greife ich am 13. den Feind bei Arcen an. Ich bin voll-kommen klar über die Notwendigkeit schnellen Handelns. Aber die große Entsernung von der Bahn, das Glatteis und die Geländeschwierigkeiten sowie die ungenügende Ausstattung mit Trains erschweren die Verpstegung. Heute (d. h. 11.) schiebe ich mich rechts, um den Angriff, der am 13. stattsfinden soll, vorzubereiten.

Arcen muß ich haben, um weiter marschieren zu können; sowie bort noch Feind ist, sind bei einem Marsch auf Besoul, Lure oder Belsort meine rüdwärtigen Berbindungen gefährdet, die von Clerval ausgehen.

Die Operation auf Arcen hat also besensiven Zwed. Habe ich Arcen, so wird ber Feind Besoul und Lure räumen, wie er Dijon und Gray geräumt hat. (Anm. des Berfassers: Besoul wurde am 10. geräumt.)

Die Division Cremer rudt nach Befoul.

Das 15. Korps ist noch nicht vollzählig. Ich ziehe die Brigade Minot unter Aufgabe der Bewegung auf Blamont nach Onans heran und fordere General Rolland (Gouverneur von Besançon und stellvertretender kommandierender General 7. Korps. Anm. des Bersassers) auf, mich zu unterstützen.

Ich glaube, daß der Feind mich hinter der Lisaine erwartet. Habe ich ihn geschlagen, so kann ich meine ursprungliche Ausgabe wieder aufnehmen."

schlechte Ausbildung und Mannszucht\*) seiner Untersührer und Mannschaften gestannt und vernünftigerweise in Rechnung gestellt. Er durfte den Kampf nur unter günstigen Bedingungen annehmen, wenn er durch ein Mehr an Streitern den Minderswert des Heeres ausgleichen konnte. Zieht man noch die mangelhafte Unterstützung durch die Untersührer und die geringen Leistungen seines Stades in Betracht, so wird man auch die Langsamkeit in der Führung verstehen und sich die ungenügende Befehlssgebung erklären. Die Armeeführung ist eben eine Kunst, die erlernt werden muß. Es besteht ein großer Unterschied zwischen der tapferen Führung einer zuverlässigen Brigade auf einem zu übersehenden Gesechtsseld und der Leitung einer locker gesügten und wenig leistungsfähigen Armee, inmitten von Ungewißheit und Anseindungen\*\*) von unten und oben, die sicher nicht dazu beigetragen haben, Bourbafi die Ersüllung seiner Ausgabe zu erleichtern.

Wenn man ihm auch den Vorwurf der Langsamkeit nicht ersparen kann, so hat er doch im wesentlichen richtige Entschlüsse gefaßt und trotz aller Schwierigkeiten auch durchgeführt. Der von seinen Landsleuten gegen ihn erhobene Vorwurf des Wankelmuts und der Unfähigkeit ist demnach wohl unbegründet.

#### Renner.

Major und Bataillonskommandeur im Füstlier:Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, König von Ungarn (4. Württembergischen) Nr. 122.



<sup>\*)</sup> Es war nicht möglich, die Armee durch Mitnahme mehrerer Portionen beim Mann operativ unabhängig zu machen. Die Leute warfen die Lebensmittel einfach weg: la vérité semble avoir été que les hommes avaient dissipé ou jeté le discuit. (Journal de la 2. Division du 18. Corps.)

<sup>\*\*)</sup> Den ausgesprochenen Republikanern war Bourbaki als Bonapartist verdächtig. Während seines Kommandos bei der Nord-Armee erfolgten seindselige Kundgebungen gegen ihn, die Gambetta veranlaßten, ihn zur Loire-Armee zu versehen. Sowohl Frenzinet wie auch de Serres haben mehrmals sich dahin geäußert, daß sie Bourbaki für unzuverlässig und unsähig hielten (Akten der parlamentarischen Untersuchung).

### Gleiche Taktik für Feld- und Festungskrieg.

eld- und Festungstrieg galten früher allgemein als zwei völlig verschieden-

Feld: und Festungstrieg find feine ihrem Wefen & formen.

artige Zweige ber Kriegführung, beren jeder seine besondere und ibm eigenartige Taktik besaß. Diese Trennung erklärt sich vor allem dadurch, nach verfcie- bag man bamals bas Befen ber Taftit ausschlieflich in ber Lehre von ben für bie bene Kampfeg: Gefechtsführung vorgeschriebenen Formen sah, und daß die äußeren Berschiedenheiten in ber Durchführung bes Rampfes im Felb= und Festungstriege wesentlich mehr hervortraten als heute. Wit der Entwicklung der modernen Keuerwaffen aber trat bie Wertschätzung ber formalen Taktik gurud, und heute verfteben wir unter Taktik weniger die Lehre von den Formen, in denen die Truppe fampft, als die von den Grundfägen, die für die Gefechtsführung gelten. Deshalb durfte auch eine grundfagliche Trennung zwischen Feld- und Festungstrieg nicht mehr geboten sein, wenn fich nachweisen läßt, daß für beibe eine Übereinstimmung in ben Grundfägen für die Gefechtsführung befteht. Immer mehr gewinnt in neuester Zeit die Ansicht Boden, daß der Festungstampf nur die stärkste Korm des Stellungstrieges, und der früher bestehende icharfe Unterschied zwischen Reld= und Reftungstrieg nicht mehr berechtigt und auch nicht mehr zwedmäßig ist, weil er die Ausbildung der Truppe erschwert. Das Bestehen mancher unvermeiblicher Berichiebenheiten in ber Kampfform wird babei nicht beftritten, aber es wird nicht anerkannt, bag fie fo erheblich find, um eine Berichiedenheit des Befens beider Rampfesformen zu begründen.

> Allerdings enthalten unsere jetigen Reglements, mit Ausnahme bes für die Jugartillerie, die besonderen für den Festungsfrieg geltenden Lehren nicht. Feldbienft-Ordnung hat in ihrer neuesten Ausgabe einen erweiterten Abidnitt über bie Tätigfeit ber Borpoften im Festungsfriege erhalten, ber, über bas eigentliche Thema hinausgehend, eine Angahl ber wichtigften Grundfage für die Führung bes Infantericangriffs im Jeftungstriege enthält. Die im übrigen beftebenbe Lude in ben Reglements erklärt fich wohl baburch, bag man für bie Offentlichfeit ungeeignete Ungaben über die Festungseinrichtungen vermeiben wollte. Bebeime Dienstvorschriften aber können bas Reglement nicht erseten, und bas ift ficher einer ber Grunde, bie bagu geführt haben, bag bie Armee mit bem Jeftungsfriege im allgemeinen weniger

vertraut murbe, als es munichenswert ift. Der Ausspruch, ber Festungstrieg sei ein Stieffind unserer Armee, entbehrt daber wohl nicht ganz der Berechtigung. Freilich erflärt fich bas ebensosehr auch aus ber geschichtlichen Entwicklung. baben in unferen letten Keldaugen nur geringen Ginfluß auf die eigentliche Kriegsentscheidung ausgeübt. Auch 1870/71 gewann ber Festungstrieg erft Bedeutung, als es galt, ben letten Widerstand bes besiegten Gegners zu brechen. Er schien beshalb bem oberflächlichen Blid vielfach nur noch von geringer Bedeutung, und es fehlte nicht an Stimmen, die die Festungen für entbehrlich erklärten. Daß bas besiegte Frankreich biefen Schluß nicht jog, zeigen feine umfangreichen Neubefestigungen. ja auch die geringe Widerstandsfraft der damaligen frangosischen Festungen in erster Linie auf ihren meist veralteten Ausbau und die unzureichende und schlechte Geschütz-Dabei darf indessen nicht übersehen werden, daß von ausruftung zurudzuführen. Mitte September bis Ende Oftober 1870 fast bas gesamte beutsche Felbheer vor frangofischen Festungen festlag, obwohl das bedrohliche Anwachsen ber neugebilbeten frangofischen Armeen baldige Maknahmen bagegen bringend erwünscht machte.

Daß in Zufunft ber Zeftungstrieg eine fo geringe Rolle wie bamals spielen wird, fann nicht angenommen werben. Da beute ber Grundfat besteht, die entscheidenden Operationen des Feldheeres durch ein zwedmäßig angelegtes Landesbefestigungs= juftem ju unterftugen und die bes Wegners ju erichweren, fo muß bei ber Offenfive entbehrlich. mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß icon bald nach Beginn des Krieges Festungen, die der Rührung der Operationen hinderlich sind, oder die unentbehrliche Gifenbahnverbindungen fperren, in möglichft furger Beit genommen werden muffen. Sehr balb wird daher ein wesentlicher Teil des Feldheeres im Kestungstampfe fteben, und es tann unter Umftanden von bochfter Bedeutung fein, diefe Rampfe ichnell zu beenden und die festgehaltenen Truppen zu neuer Berwendung freigumachen. Gine hinreichende Ausbildung des Kelbheeres für den Festungstampf ist daher heute ein unabweisbares Bedurfnis. Er ftellt an die Aufopferungsfähigteit ber Truppe und an die Energie der Führung genau dieselben Anforderungen wie der Feldfrieg, aber die Leiftungen auf diesem Gebiete murben vielleicht nicht immer ben unerläß= lichen Unforderungen entsprechen, wenn der Restungsfrieg ber Truppe völlig fremd ift.

Die ohnehin icon hohe Inanspruchnahme ber Truppe macht es indessen erwünicht, biefe Ausbildung für den Reftungsfrieg auf bas notwendigfte Dag zu beichränten. Es beftände fonft die Bahricheinlichteit, daß fie mit einer Oberflächlichteit betrieben murbe, bie gar nichts nutt. Gine folde Beidrantung aber ift nur bann möglich, wenn fich die Truppe nicht etwas gang Reues anzueignen, sondern nur die wichtigften der ihr in Rleifch und Blut übergegangenen Grundfate ihrer Taftit unter Berudfictiqung ber ftarteren Baffenwirtung und ber ftarteren paffiven Biberftandsfähigfeit ber Festung in sachgemäßer Beise ben besonderen Berhältniffen anzupaffen hat. Sauptwert mare also auf die Bildung einer gutreffenden Anschauung vom Wesen bes

Die Aus: bildung im Festungstriege ist uns



Feftungstrieges zu legen. Bir halten es beute bei ber Gefechtsausbilbung für unrichtig, ber Truppe einen ichematischen Normalangriff einzuprägen, benn biefer murbe bem freien Spiel ber Bedanten und Rrafte Jeffeln auferlegen, Die bem Erfolg nur hinderlich sein könnten. Das gilt genau so auch für ben Festungsfrieg, nur liegt hier die Gefahr eines Normalangriffs besonders nahe. Das erklärt sich aus der Entwidlung ber Taktik bes Festungskrieges, die sich bis in die neuere Zeit als ein bis in alle Einzelheiten festgelegter Normalangriff carakterifiert. Begünftigt wurde eine berartige Entwidlung allerdings burch bie große Bleichartigfeit ber fruberen, nach genau feststehenden Formeln angelegten Festungen. Ein Normalanariff war baber bamals in vielen Fällen ohne Nachteil anwendbar. Bekanntlich beruhte biefes Angriffsverfahren fast ausschließlich auf den Theorien Baubans, dieses in so vielen Fällen bewährten Leiters ber frangofischen Belagerungen in der zweiten Sälfte bes 17. Jahrhunderts. Über ber Nachahmung seiner Angriffsformen wurde indessen meist gang überfeben, bag ber Grund feiner Erfolge unzweifelhaft in erfter Linie barin gu suchen ift, bag er es verstand, ber Feuerwirfung und Feuerleitung im Festungstriege bie ihr gebührende Beachtung juguerfennen. Er vereinigte grundfätlich überlegenes Artilleriefeuer gegen bie Ginbruchsftelle und fuchte, wenn auch ber Angriff naturgemäß ein frontaler mar, biese so vollständig wie möglich durch zwedmäßige Beichütstellungen zu umfaffen und zu flankieren. Diefer Grundfat birgt auch heute im Festungstriege gengu fo wie im Kelbfriege bas Beheimnis bes Erfolges in fich. Darauf, und nicht auf die Nachahmung der Formen des Angriffs Baubans, hätte die Tattit des Festungsfrieges Wert legen muffen.

Die Buläffigkeit, ja Notwendigkeit, eines theoretifch festgelegten gleichartigen Keftungsangriffs, also bes Normalangriffs, wird allerdings auch beute noch damit begründet, daß die Festungen und die Art der Borbereitung ihres Borfeldes eine gewiffe Uhnlichkeit untereinander haben. Das ift insofern richtig als auch im Feftungsfriege jedes Beitabichnitts, ebenso wie im Felbfriege, gemiffe von ber jeweiligen Tednit und Baffenwirtung abhängige Grundfage und Erfahrungen gelten muffen. Dennoch durften gegen einen Normalangriff im Festungsfriege beute Die gleichen Bebenten bestehen wie im Feldfriege. Er fonnte boch immer nur mit erheblichen Abweichungen angewendet werben, benn bei aller Ubereinstimmung ber Baugrundfate ift boch jebe Festungsfront, por allem aber jedes Borgelande, verschiedenartig. Reber Einzelfall verlangt beshalb besondere Magnahmen, gang abgeseben bavon, bag auch bas Berhalten bes Gegners in jedem Falle anders ift.

Befteht eine Berichieden: heit bes

Ein Unterschied zwischen Keld= und Sestungsfrieg fonnte in ben Zielen des Rampfes gefunden werben, und das ware von Ginfluß auf das tattifche Banbeln. Kampfziels? wenn man annimmt, daß eine Berschiedenheit des Kampfziels auch eine grundlegende Anderung der Taftif bedingt. Go ift im Felbfriege der Zwed der Berteibigung felten die rein paffive Abwehr, weil von diefer fein positiver Erfolg zu erwarten ift.

3m Bestungstriege aber ift bie reine Defensive bie Regel, indessen wird unverkennbar in allen Borichriften ber große Wert ber aftiven und beweglichen Berteibigung beutlich berporgeboben. Bang besonders stellt auch bie neue frangofische Anleitung für den Jeftungstrieg die Forberung auf, daß die Berteidigung einer belagerten Restung einen icarf ausgeprägten offensiven Charafter tragen soll. Übrigens gibt es auch im Feldfriege Fälle, in benen fich ber Berteibiger notgedrungen mit ber paffiven Abmehr begnügt, weil er jum Übergang zur Offenfive nicht ftart genug ift. Es fei an die befestigten Lager Friedrichs bes Großen bei Bungelwit und Schmottseifen und an die Stellung Werbers in ber Schlacht an ber Lifaine erinnert. tam in allen biefen Fällen nur barauf an, Beit zu gewinnen, bis fich bas für einen Enticheidungstampf augenblidlich ungunftige Rrafteverhaltnis befferte, und beshalb gingen auch diese tatfräftigen Feldherrn zu einem Stellungsfriege über, von bem fie teine Entscheidung erwarteten. Stellungsfrieg und geftungsfrieg berühren fich also auch auf biesem Bebiete. Die Restungsverteidigung ift in ber großen Rriegführung nur eine Nebenoperation, die ben Zwed hat, feindliche Kräfte festzuhalten, mahrend an anderer Stelle bie Enticheibung gesucht mirb. Auf einen positiven Erfolg fann hier daher verzichtet werden, es genügt die siegreiche Abwehr des Angriss. dieser aber strebt ber Berteidiger auch im Festungsfriege mit aller Energie.

Gine Berichiebenheit fonnte ferner barin gefunden werben, bag bie Feftung eine Unmöglichfeit geschloffene ringformige Stellung bilbet, bie nicht überflügelt werden tann, so daß ber Umfaffung im Feftungsder Festungsangriff stets ein Durchbruch sein muß, mahrend man im Feldfriege meift nach der Überflügelung und Umfassung ftrebt. Gin Durchbruch muß aber auch im Jeldfriege durchführbar fein, und man wurde fich als Berteibiger gefährlicher Selbsttäuschung bingeben, wenn man ibn unter allen Umftanben als unmöglich annehmen wollte. Er wird in der frangösischen Armee in Anlehnung an napoleonische Traditionen sogar besonders befürwortet. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, daß im Relbkriege die mirkliche Überflügelung bei richtigem Berhalten bes Berteidigers taum zustande tommt, da dieser meift seinen Flügel verlängert. Der Ruten der Umfassung liegt daher auch hier vielfach nur darin, daß gegen den Bruchpunkt der zuruckgebogenen feindlichen Stellung überlegenes fonzentrisches Teuer vereinigt werben Das ift auch beim Festungsangriff erreichbar, benn ba die Festungen wegen ber notwendigen Anpassung an die Geländeformen nicht freisrund sein können, wird

Der Beachtung ber Technik muß im Geftungsfriege größere Bedeutung Bobere Bezukommen als im Feldkriege. Die Stellung des Berteidigers ist mit allen Mitteln ruckichtigung Der Beit= ber Technit im Festungs: bis zum höchsten erreichbaren Grade von Widerstandsfähigkeit befestigt. bedarf für den Bau vieler fortifikatorischer Anlagen, wie Banzerungen, bombensichere Bohlräume, flantierte Graben, ift jo bedeutend, daß ihre Berftellung im Relb= kriege ausgeschlossen ist. Es ergibt sich von selbst, daß diese Anlagen eine um so

es auch hier oft möglich sein, ben Ginbruchspunkt zu umfassen und zu flankieren.

friege.

friege.



wichtigere Rolle spielen, je mehr sich der Angriff der auf diese Weise porbereitem Sauvtkampfftellung nähert. Der Nahkampf wird also mehr Abweichungen von den gewöhnlichen Formen bes Feldfrieges bringen als der Ferntampf. Mit biejen be fonderen technischen Ginrichtungen der Festung muß die Truppe vertraut sein, damit fie zu beurteilen vermag, ob und inwiefern fie zu einer Abanderung ber gewöhnlichen Gefechtsformen zwingen. Indes es handelt sich babei immer nur um eine nicht allzugroße Bahl fortifikatorischer Einzelheiten, benn bie taktischen Grundgebanken nach benen Befestigungen im Frieben und im Felbe angelegt werben, ftimmen in allen wesentlichen Punften überein. Den hauptwert legt die Feldbefestigung wie bie ftandiae Befestigung auf den Ausbau der Stütpunkte ber Berteidigungsstellung beren Lage hier wie bort burch die Geländegestaltung gegeben ift. bei Feftungen von diesen Stützunkten — ben Forts — auch die Hauptieuer: wirfung des Berteidigers ausging, ift man heute in Anlehnung an die Grundsuk ber Feldbefestigung dazu übergegangen, die Feuerwirtung mehr und mehr auch in bas Amischengelande zu verlegen, und bas ist unzweifelhaft ein Fortschritt, benn nur bann, wenn man bem Angreifer eine möglichst gleich lange und gleich starte Reurlinie entgegenstellt, erschwert man ihm die Bereinigung überlegenen Jeuers gegen der entscheidenden Bunkt. Der Ausbau dieses Zwischengelandes bleibt im wejentlichen ber Rriegsarbeit überlaffen und zeigt beshalb bie gleichen Formen wie die Beiefie gung ftarter Felbstellungen, also in erfter Linie Bataillonsgruppen mit burd hinder niffe geschloffenen Zwischenräumen.

Nach flankierender Feuerwirkung zur Unterstützung der Frontalverteidigung strebt man in der Feldbefestigung ebenso wie in der ständigen Besestigung. Sit kann nur im Felde nicht in demselben Umfange erreicht werden, weil die Möglichtet fehlt, genügend widerstandsfähige Eindeckungen für Flankierungsanlagen in kurzer Zeit herzustellen.

Die Infanteries und Artilleriestellungen werden bei allen Befestigungsanlagen grundsählich getrennt, damit nicht das gegen die einen gerichtete Feuer auch die anderen in Mitleidenschaft zieht. Da, wo im Festungsbau beide in ein Wert zusammengefaßt werden, geschieht das meist der Kostenersparnis wegen, und es ist mit dieser Nichtbeachtung eines allgemein als richtig anerkannten taktischen Grundsassunzweiselhaft ein erheblicher Nachteil verbunden.

Alle Festungswerte werden, wie die Anlagen der Feldbefestigung, so volltemmer wie möglich dem Gelände angepaßt, denn in ihrer geringen Sichtbarkeit liegt er hauptsächlichste Schutz gegen die Artilleriewirkung; die moderne Festung ist daber kaum mehr erkennbar als eine Feldstellung.

Schon aus biefer Übereinstimmung der fortifikatorischen Grundfage fur den Ausbau der Berteidigungsstellungen kann mit einiger Berechtigung auch auf eine gewisse Übereinstimmung im Angriffsverfahren geschlossen werden. Um Stellungs

tampf handelt es sich hier wie dort, und die Berschiedenheiten in der Stärke des Ausbaus ersordern an sich keine veränderten taktischen Grundsätze, sondern nur entsprechend stärkere Angriffsmittel und einen größeren Zeitauswand zur Durchführung des Angriffs.

Der Entschluß über die Richtung des entscheidenden Ungriffs hängt bei jeder Angriffsart, abgesehen von der Berücksichtigung der Kriegslage, davon ab, ob die Möglichkeit besteht, gegen die Einbruchsstelle überlegenes Feuer und überlegene Kräfte anzusezen, und ob dort die Geländegestaltung die Durchsührung des Fern- und Nah- angriffs begünstigt. Bei Festungen tritt dazu der Einfluß, den die Gestaltung der Eisenbahnen auf die Wahl der Angriffsrichtung ausübt. Die Zeit freilich, die zu diesen grundlegenden Erwägungen zur Versügung steht, ist sehr verschieden lang. Im Bezgegnungsgesecht muß oft schon nur auf Grund der Karte oder nach einem flüchtigen Blick in das Gelände im Drange der sich überstürzenden Ereignisse über die allgemeine Richtung entschieden werden, in der die Masse der Truppen eingesetzt werden soll. Eine vorhergehende Ersundung der seindlichen Stellung ist selten möglich, weil beim Gegner alles noch unsertig und in der Entwicklung begriffen ist. Da es darauf antommt, dem Gegner einen Borsprung in der Gesechtsbereitschaft abzugewinnen, entwickles sich das Gesecht aus der Tiese der Marscholonne, und es läßt sich oft nicht vermeiden, die Truppen, so wie sie eintressen, einzusezen.

Dagegen beruht ber Entschluß zum Angriff auf einen bereits entwickelten Feind in erster Linie auf bem Ergebnis ber Erfundung, und bem planmäßigen Unseten ber Truppen geht grundfätlich beren Entfaltung voraus. Ift die feindliche Stellung verichangt, jo muß dieje Erkundung und die darauf beruhende Überlegung um fo eingehender jein, und das ift auch möglich, weil sich der Berteidiger in diesem Falle bereits in feinen Magnahmen feftgelegt bat. Re ftarter Die feindliche Stellung ift, um fo uberlegter muffen die Anordnungen fein, denn um jo mehr muß der Angreifer den Borteil ausnutsen, der darin liegt, daß er sein Handeln auf die Kenntnis der Berbaltniffe beim Gegner zu bafieren vermag. Er wird baburch in die Lage gefest, auch den vermutlichen Berlauf der Gesechtshandlung mit einer gewissen Bahr= icheinlichkeit vorauszusehen, und biese Boraussicht ift von großem Rugen, benn fie ermöglicht die durchdachte Durchjührung des Angriffs und erleichtert das Zusammenwirken der Baffen, das um fo wichtiger ift, je schwieriger der Angriff ift. Bang besonders ist das Borbedingung beim Angriff auf die stärtste Art der Berteidigungsstellungen, die Festungen. Die Erfundungen und Überlegungen über die Angriffsrichtung erfordern deshalb hier meift mehrere Tage. Oft wird es vor ftarten Stellungen auch notwendig werden, zunächst bie feindlichen Bortruppen zuruckzuwerfen, also die Möglichkeit zur Erkundung erst durch ein Gesecht zu erzwingen, und vor Festungen wird das stets so sein, denn der Berteidiger wird kaum auf den Bersuch

Die Erfundung.



verzichten, durch Festhalten des Vorgeländes dem Angreifer die Erkundung und die Entwicklung zu erschweren.

Die Entwicklung. Im Stellungskampfe geht dem Angriff stets das Bereitstellen der Truppen und die Entwicklung der Artillerie voraus. Der Insanterie fällt dabei zunächst nur du Ausgabe zu, die Artilleriestellungen zu schützen. Der Zeitbedarf und die Schwierizste dieser Entwicklung wachsen mit der Stärke der Stellung. Oft bleibt angesichts der seindlichen Feuerwirkung nichts anderes übrig, als die Nacht zur Entwicklung penutzen. Bor Festungen steigen mit der größeren Masse der zu entwicklund Artillerie auch die Schwierigkeiten für das Einrücken in die Feuerstellungen. Debalb sind dazu meist mehrere Tage und Nächte notwendig, und es müssen wegen der langen Dauer des zu erwartenden Kampses vor der Feuereröffnung umsanzricht Bordereitungen sür den Munitionsnachschub getroffen werden. Wie das geschicht ist indessen eine rein technische Angelegenheit der Artillerie.

Die Berwendung schwerer und selbst schwerster Geschütze beschränkt sich bem nicht mehr auf den Festungskrieg. Die Ausstattung des Feldheeres mit schwen Artillerie ist bei allen modernen Armeen durchgeführt. Im russischen Krieze aber sinden wir in dem dort so umfangreichen Stellungskriege eine noch erbeblit über das vorher übliche Maß hinausgehende Berwendung selbst schwerster Geschützung. Die Japaner setzen schließlich sogar 28 cm-Küstenmörser ein, eine Geschützung. Die Japaner setzen schließlich sogar 28 cm-Küstenmörser ein, eine Geschützung beitigentlich nicht einmal für den Belagerungskrieg bestimmt war. Auch die Burn verwendeten selbst im Bewegungskriege mit überraschendem Erfolge besonders schwer Geschütze.

Die allgemeinen Grundsätze für die Berwendung der Artillerie stimmen sür alle Abstusungen des Stellungskampses heute völlig überein, und unzweiselhaft bat der Artillerietaktik des Festungskrieges auf diesem Wege große Fortschritte gemakt. Vor allem ist die Organisation der Belagerungsartillerie der der schweren Artillerie des Feldheeres immer ähnlicher geworden, und je vollkommener diese Übereinstimmung der Organisation ist, um so größer vermag auch die Übereinstimmung in der Enwendung zu werden. Die Entwicklung aus dem Kampsselde geht aus diese Keite einsacher und schneller vor sich, und die Ausbildung ist einheitlicher geworden.

Feuer: stellungen. Die Feuerstellungen der Artillerie werden beim Angriff auf besestigte felbstellungen und auf Festungen zunächst möglichst verdeckt gewählt, weil ein Ausschrift in nicht gedeckter Stellung gegenüber dem voll entwickelten und gesechtsbereiter Gegner voraussichtlich große Verluste mit sich bringen würde. Erdeckungen sich dabei um so notwendiger, je stärfer sich der Gegner verschanzt hat, je langwierigk also der Feuerkampf sein wird. Man strebt ferner grundsätzlich danach, mit der gesamten Artillerie von vornherein auf günstige Entsernung an den Gegner bermzugehen. Das wird aber namentlich beim Kampse um starke Stellungen und Festungen

řχ

! ...

oft durch bie feindliche Feuerwirtung verhindert. Dann ift es in beiben Källen vorzugiehen. zunächst durch Teile der Artillerie, namentlich auch durch die schwere Artillerie, das Reuer aus verbecten Stellungen auf große Entfernung zu eröffnen, um baburch bas Reuer des Gegners zu binden. Ist das erreicht, so geht die Masse der Artillerie auf wirksame Entfernung heran, und es werben nun die zuerst eingesetzten Batterien Mit diesem Verfahren ift zugleich der Vorteil verbunden, daß fich die Berhältniffe beim Begner flaren und bas Ergebnis beim Ginsegen ber Maffe ber Artillerie verwertet werden tann. Früher berrichte die Unficht, daß folche vereinzelt auftretenden Artilleriegruppen in furger Zeit, und ehe fie verftartt werden konnten, außer Gefecht gesett werden wurden. Die Erfahrungen des ruffijd-japanischen Krieges zeigten indessen, daß diese Annahme unbegründet mar, daß vielmehr gut im Gelände verstedte Batterien auch im überlegenen feindlichen Feuer lange auszuhalten vermogen. Diese im Keldfriege gemachte Erfahrung konnte ohne Bedenken auf ben Festungstrieg übernommen werden, obwohl für die Entwicklung der Belagerungsartillerie im Feuer der Festung feine friegsgeschichtlichen Erfahrungen vorlagen, benn por Bort Arthur liegen bie Ruffen ben Aufmarich ber Belagerungsartillerie aus Mangel an Munition ganz ungeftort vor fich gehen. Es unterliegt aber wohl feinem Zweifel, daß burch die Anlehnung an biefen Grundsat bes Feldfrieges ber por starten gestungen so überaus schwierige Ausmarich der Belagerungsartillerie wesentlich erleichtert wird, nur bleibt babei zu beachten, bag bie guerft eingesette Artillerie feinen enticheidenden, sondern nur einen hinhaltenden Rampf führen barf.

Mit einer Auseinandersetzung der beiderseitigen Artillerien beginnt heute jedes Gesecht, ohne daß es jedoch grundsätzlich zu einem dis zur Entscheidung durchgeführten Artilleriekampse kommt. So ist im Begegnungsgesecht ein eigentlicher Artilleriekamps schon deshalb meist ausgeschlossen, weil es der Feldartillerie in kurzem Zeitraum nicht gelingen würde, die seindliche Schildartillerie außer Gesecht zu setzen. Kurze Zeit steht aber beim Begegnungsgesecht nur zur Bersügung, da das Artillerieseuer, um den Borteil der Überraschung zu wahren, meist erst dann beginnt, wenn die Insanterie zum Angriss vorgeht. Es kann sich also nur darum handeln, die seindliche Artillerie so zu beschäftigen, daß die eigene Insanterie deren Feuerbereich durchschreiten kann, um nunmehr unter energischer und rücksichtsloser Mitwirtung der Artillerie den Feuerskamps mit der seindlichen Insanterie durchzusühren.

Beim Angriff auf einen zur Verteidigung entwickelten Feind eröffnet dagegen die Artillerie das Fener sofort, wenn sie gesechtsbereit ist, denn hier handelt es sich darum, die Fenerüberlegenheit zu gewinnen, bevor der eigentliche Infanteriekampf bezainnt. In vermehrtem Maße gilt das für den Angriff auf eine besestigte Feldstellung, denn gegenüber dem eingegrabenen Gegner genügt die Unterstützung der Infanterie während ihres Fenerkampses nicht, sondern es ist eine gründliche artilleristische Vorbereitung ihres Angriffs unerläßlich. Diese Bekämpfung der Infanteries

Artillerie: fampf.



stellung kann aber erst nach vorhergegangener Schwächung der Berteidigungsartillerie beginnen, denn nun erst ist es möglich, ausreichende artilleristische Kräfte zur Bestämpfung der seindlichen Infanterie freizumachen. Dieser Artilleriekampf wird daher umsomehr dis zur vollen Entscheidung durchgesochten werden müssen, je stärker die anzugreisende Stellung ist. Beim Festungsangriff dauert er viele Tage, weil ihm eine eingehende und deshalb zeitraubende Vorbereitung des Insanterieangriffs solgt und die Artillerie nur dann zur Lösung dieser Ausgabe besähigt ist, wenn die seinde Liche Artillerie sie daran nicht mehr wirksam zu hindern vermag. Es genügt also hier nicht der Besit der Feuerüberlegenheit, sondern es ist erwünsicht, daß die Bersteidigungsartillerie so vollständig wie möglich niedergekämpst wird.

Feuerleitung.

Für die artilleristische Feuerleitung gilt im Feld- und Festungsfriege der Grundfat, daß junächft die Teile ber ertennbaren Artillerie jum Schweigen ju bringen find, beren Wirtung fich fur die Infanterie am meiften fuhlbar macht. Da inbeffen beim Stellungstampfe ftets ein großer Teil, bei Festungen die hauptmaffe ber Artillerie verdedt aufgeftellt sein wird, so muß mehr oder weniger auch ihre Riederfämpfung versucht werden. Im Keldtriege wird das in vielen Fällen am einfachsten badurch ermöglicht, daß die eigene Infanterie vorgeht und badurch die feindliche Artillerie zwingt, ihre verbedten Stellungen zu verlaffen, um fich nunmehr ber gur Hauptaufgabe werdenden Befämpfung des Infanterieangriffs zuzuwenden. Beim Festungsangriff ift das aber auf diese Beise nicht zu erreichen, weil die Berteidigungsartillerie die Erbarbeiten bes nur langfam vorrudenden Anfanterieangriffs auch aus verbedter Stellung mirtfam zu befämpfen vermag. Die Maffe ber Artillerie bleibt beshalb in Dedung und ber Artilleriefampf forbert baber fehr viel Zeit. fichtlich wird es aber im Reftungsfriege ebensowenig wie im Relbfriege gelingen, Die feindliche Artillerie völlig jum Schweigen zu bringen. Übereinstimmend fordern jedoch unfere Borichriften für ben Stellungsfrieg einschlieftlich bes Zestungsangriffs, baß sich mit dem Beginn bes Infanterieangriffs alle irgendwie verfügbar ju machenden Teile der Artillerie der Befämpfung ber Infanteriestellung zuwenden. Damit hat ber Artilleriefampf, wie er auch verlaufen fein moge, unter allen Umftanden ein Ende, doch wird auch in biefem Gefechtsabschnitt noch ftets ein Teil der Artillerie burch bas Befämpfen ober Niederhalten ber Teile ber feindlichen Artillerie, bie bas Borgeben ber Infanterie mirtiam ju befämpfen vermogen, in Unipruch genommen fein. De mehr fich aber die Entscheidung nabert, um fo beftigeres Reuer muß sich gegen die feindliche Infanterie richten.

Wenn somit die taktischen Grundsätze für die Artillerieverwendung für alle Abstusungen des Stellungskrieges übereinstimmen, so weicht anderseits schießtechnisch die Art der artilleristischen Vorbereitung des Infanterieangriffs im Festungskriege in mancher Hinsicht von der im Feldkriege ab. Die Ziele sind vielsach schwerer zu erstennen, und ihre passive Widerstandskraft ist weit stärker als dort. Man braucht

also wirksamere Geschütze und sehr viel mehr Reit und Munition. Das Beschiegen von Bangern, Die Zerftörung von Sohlräumen, Grabenwehren und ähnlichen Anlagen find Sonderaufgaben des Festungstrieges. Auch spielt das Streufeuer gegen nicht sichtbare Riele dort eine ungleich größere Rolle als im Feldfriege. Die Artillerie braucht beshalb ohne Zweifel eine besondere Schiefausbildung für den Restungstrieg, aber für die Kührung und Berwendung der Truppe ist das ohne Belang. Der höhere Rührer muß lediglich wissen, welche Leistungen er von der Artillerie verlangen fann, bamit er fie voll ausnutt, ihr aber anderseits auch nicht unlösbare Aufgaben zuweift. Diese Kenntnis ber Baffenwirfung ift wichtig, weil wir heute im Festungsfriege bieselbe Ginheitlichkeit ber Befehlsverhältniffe haben wie im Feldfriege. Früher unterftand die Artillerie im Feftungsfriege beim Angriff wie bei ber Berteidigung einem besonderen Artillerieführer, beffen Befehlsbefugnis somit in den Befehlsbereich Diese Sonderstellung der Artillerie war offenbar nicht der Abschnitte eingriff. zwedmäßig, benn fie ftorte bie Ginheitlichkeit ber Gefechtshandlung und bas Bu= sammenwirken mit ben übrigen Truppen bes Abschnitts. Deshalb ift es ein unzweifelhafter Fortschritt, wenn heute die Artillerie im Festungsfriege ebenso wie im Feldfriege dem Subrer unterftellt ift, in beffen Abiconitt fie fteht, wenn biefer somit in der Lage ift, fie jo einzuseten und zu verwenden, wie es ber ihm gestellte Gefechtsauftrag erforbert. Die höhere Rührung forgt bann nur fur bie Ginheitlichkeit bes gesamten Angriffs und, wo es nötig ift, für die gegenseitige artilleriftische Unterftutung ber Abidnitte.

In der Berteidigung wird in jeder Gesechtsart, also auch im Zestungstriege, von Artillerie ber vornherein die gesamte verfügbare Artillerie eingesett, fo daß ber Begner gezwungen Berteidigung. ift, feine Artillerie unter bem junächst überlegenen Feuer bes entwidelten Berteibigers in Stellung ju bringen. Die Berteibigungsartillerie ftrebt also mit aller Energie nach der Fenerüberlegenheit. Dennoch bleibt auch hier die tatfräftige Unterftützung ber Infanterie ftets oberfter Grundfat. Deshalb läßt fich bie Berteidigungsartillerie von einem ftärkeren Gegner in diesem Artilleriekampfe nicht vernichten. Das Exergier-Reglement für die Feldartillerie fagt barüber: "Zeigt fich ichon por Beginn bes Infanterieangriffs die feindliche Artillerie berart überlegen, daß eine Fortsetung des Artilleriefampfes gang aussichtslos wird, so können auf Befehl bes Truppenführers die Batterien sich der Wirkung des seindlichen Keuers vorübergehend entziehen." Auch bas ist ein Ergebnis ber neueren Ariegserfahrungen und gilt ebenso für ben Festungstrieg. Bollte die Berteidigungsartillerie in überlegenem feindlichen Feuer bis zu ihrer Bernichtung ausharren, fo murde die Infanterie gerade bann, wenn fie eine Unterftutung am nötigften hat, nämlich bei ber Abwehr bes Infanterieangriffs, bes Beiftandes ber Artillerie entbehren. Deshalb muß bie Artillerie auch im Reftungsfriege barauf bebacht sein, sich ausreichenbe Kräfte für biefen enticheibenben Teil bes Kampfes aufzusparen, wenn offenbar teine Aussicht besteht, die artilleriftische



Feuerüberlegenheit zu erringen. Sie verzögert dadurch den seindlichen Angriff vorsaussichtlich viel mehr, als wenn sie sich im Artilleriekampse vollständig vernichten ließe. Ob sie hierzu ihre Stellung nach rückwärts verlegt oder zunächst nur schweigt, um bei Beginn des Infanterieangriffs ihr Feuer aus der alten Stellung wieder aufzunehmen, hängt von der jeweiligen Lage ab. Die französische Festungsartillerie geht grundsätzlich in eine rückwärtige Stellung zurück, wenn die Angriffsartillerie das Übergewicht gewinnt.

Infanteries angriff.

Auch der Infanterieangriff vollzieht sich im Felde und Festungskriege in unverstennbarer übereinstimmung, wenn man von den durch das besonders vorbereitete Kampsseld und die lange Dauer des Kampses gegebenen besonderen Erscheinungen absieht. Die starke Feuerwirkung des voll entwicklen verschanzten Gegners macht jede nicht gedeckte Truppenbewegung bei Tage sehr verlustreich, solange es nicht gelungen ist, dieses Feuer zu dämpsen. Neben der bei jedem Angriss wichtigen geschickten Ausnuhung des Geländes spielt daher im Stellungskriege die Erddeckung eine große Rolle. Sie kann auch beim Angriss auf beseltigte Feldstellungen zur Sicherung gewonnenen Geländes nicht entbehrt werden. Im Festungskriege tritt nur hinzu, daß entsprechend der größeren Schwierigkeit des Angriss im allgemeinen jede Feuersstellung des Angreisers verstärkt werden muß, und daß diese Stellungen stärker ausgebaut und mit gedeckten rückwärtigen Berbindungen versehen werden müssen, damit die Ablösung oder Verstärkung der Besatung jederzeit ungesehen und ohne Verluste vor sich gehen kann.

Mit dem Beginn bes Borgebens ber Infanterie aus der Stellung, in der sie die Entwidlung der Artillerie decte, pflegte man noch bis vor furzem beim Feftungsangriff und beim Angriff auf einen verschangten Gegner grundfätlich gu marten, bis der Artilleriekampf siegreich beendet, und der Anfanterieangriff durch die Artillerie vorbereitet war. Artilleriefampf und Infanterieangriff bilbeten somit getrennte Abichnitte ber Besechtshandlung. Die Überzeugung von der Notwendigkeit der artilleriftischen Borbereitung bes Infanterieangriffs hatte fich auf Grund ber Erfahrungen von 1870/71 ergeben. Nun verfiel man aber in das umgekehrte Extrem, die Infanterie untätig den Ausgang des Artisleriefampfes abwarten ju laffen. Die neuften Rriegserfahrungen zeigten jedoch, daß biefer Beitverluft nicht berechtigt, bas Stehenbleiben ber Infanterie außerdem auch gar nicht zwedmäßig mar. Die hoffnung, daß es gelingen wurde, die feindliche Artillerie ganglich aufer Befecht zu feten, erwies fich als binfällig. Die Berteidigungsartillerie stellte, wenn sie die Überlegenheit des Angreifers ertannte, ihr Reuer vorläufig ein, um es wieber aufzunehmen, wenn bas Borgeben ber Infanterie begann. Es ift also offenbar zwedmäßiger, wenn bie Infanterie icon während bes Artilleriefampfes ben Wirfungsbereich bes Artilleriefeuers burchichreitet, benn folange die Berteidigungsartillerie im Stellungefriege noch Aussicht bat, Die Überlegenheit über die Angriffsartillerie zu gewinnen, wird fie ihr Keuer nur ungern

auf andere Ziele richten. Tut sie es doch, so unterliegt sie dafür schneller im Artilleriekamps, und das Borgehen der Insanterie hat dann der Artillerie genutt. Die Insanterie geht deshalb heute im Stellungskampse nach der Eröffnung des Artilleriesseuers so weit vor, bis ihr das seindliche Gewehrseuer Halt gedietet. Hier gräbt sie sich ein, um mit dem eigentlichen Insanterieangriff zu beginnen, sobald die Artillerie ihn vorzubereiten und zu unterstützen vermag. Sie darf aber auch jetzt nicht untätig auf die Wirtung der Artillerie warten, denn erst ihr Vorgehen zwingt den Gegner, seine Stellungen voll zu besetzen und sich damit der Wirtung der Artillerie auszusetzen. Die Taktik des Festungskrieges ist auch hier der des Feldkrieges gefolgt, und diese Erkenntnis sührte zu einer Beschleunigung des Angriffs, die gerade im Festungskriege, bei dem der Zeitgewinn eine so große Rolle spielt, von besonderem Wert ist.

Umgetehrt ist aber auch nicht zu verkennen, daß sich das Berfahren der Infanterie beim Angriff auf befestigte Feldstellungen in mancher Hinsicht dem Festungsangriff genähert, mithin aus diesem Nuten gezogen hat. Felds und Festungskrieg gehen hier ohne erkennbare Grenzlinien ineinander über, nur nimmt der Zeitbedarf für den Angriff mit der Stärke der Berteidigungsstellung zu.

Bei ihren Angriffsarbeiten im Seftungefriege muß fich bie Infanterie ftets beffen bewußt bleiben, daß fie nie eine Gelegenheit, Gelände zu gewinnen, ungenutt vorübergeben laffen barf. Das ift nur möglich, wenn fie, wie im Feldfriege, nur bem gefunden taktifchen Urteil folgt und fich beshalb vor allem bavor hütet, fich von bem ichematischen Angriffsverfahren früherer Zeiten beeinfluffen zu laffen, bas die Bahl ber Anfanteriestellungen und beren Entfernung vom Teinde genau porichrieb. Der 3wed biefes Heranarbeitens ift auch im Festungefriege gunachst nur ber, eine leiftungsfähige Feuerlinie so nabe an den Gegner heranzubringen, daß sie diesen zu erschüttern vermag. Mit je weniger befestigten Feuerstellungen fie dabei austommt, um so ichneller erreicht fie ihr Ziel. Jede neue Stellung muß daher einen wirklichen taktiichen Fortichritt bringen, also die Truppe auf wirksamere Entfernung heranführen. Re gaber ber Widerstand bes Gegners ift, um fo größer wird die Bahl biefer Infanteriestellungen fein. Das Vorgehen muß jeboch gang von der Geländegestaltung Die Truppe hat sich, ebenso wie im Jeldfriege, innerhalb des ihr zugewiesenen Gefechtsftreifens (Abichnitts) vorzuarbeiten. Wie dort unterftugen die Abteilungen, Die ein gunftiges Ungriffsgelande gefunden haben, bas Borgeben minber begünftigter Teile. Deshalb wird dieses Borgeben in den einzelnen Abschnitten auch gang verichiedenartig aussehen. Es ift ein weiter Weg von ber ehemaligen ichematischen Unlage der fogenannten Barallelen bis zu biefem feldmäßigen Beranarbeiten ber Infanterie. Der Möglichkeit, jeden Borteil auszunuten, werden badurch gang andere Aussichten eröffnet, und es ist nur die Aufgabe ber höheren Suhrung, für so viel Einheitlichkeit zu forgen, daß der gemeinsame Zweck erreicht wird. ලා

Angriffs: arbeiten ber Infanterie.



ift nicht mehr, wie früher, ber Zeitbedarf für das Herstellen der Erdarbeiten des Infanterieangriffs für die Schnelligkeit des Borgehens maßgebend, sondern dieses ist nur davon abhängig, ob es dem Zusammenwirken der Waffen gelingt, den Gegner so erfolgreich zu bekämpfen, daß er dieses Borgehen nicht zu hindern vermag. Es ist wichtig, das festzuhalten, denn alle Ersahrungen der Kriegsgeschichte stimmen darin überein, daß es keinen Zweck hat, ohne im Besit der Feuerüberlegenheit zu sein, lediglich durch Erdarbeiten eine gedeckte Annäherung an die seindliche Stellung zu ermöglichen, sondern sie lehren, daß stets der Ersolg nur davon abhängig ist, ob es gelingt, den Gegner durch Feuer zu erschüttern.

Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Ablösung der in vorderster Linie fechtenden Anfanterie ergibt sich beim Bestungsangriff aus ber langen Dauer bes Kampfes. Sie wird aber auch bei mehrtägigen Rampfen um ftarte Felbstellungen nicht immer zu vermeiben sein und ift somit feine ausschließliche Gigentumlichkeit bes Jeftungsfrieges. Auch die Tiefengliederung des Infanterieangriffs gleicht ber bes Stellungsfampfes im Keldtriege, nur müssen die in Reserve befindlichen Truppen, damit sie wirkliche Rube haben, weiter gurudgehalten werben als bas bei ber ichnelleren Entwicklung im Telbfriege möglich ift. Den eigentlichen Rampf führt nur die vorderste Linie, die übrigen Truppen dienen als Reserve zum Auffüllen der Feuerlinie, werden aber bei der Enticheibung fämtlich eingesett. Diese vorderste fechtende Linie nennt bie Felbbienft-Ordnung die "Borposten". Sie bestimmt daher sinngemäß, daß biese Borposten ftart genug fein muffen, um ben Angriff im Bormartsichreiten zu erhalten und bie Gefechtslinie gegen Ausfälle so lange behaupten zu können, bis Berftarkungen eintreffen. Die Borpoften find somit in biefem Stadium bes Kampfes mit benen bes Keldfrieges, die nur zu sichern haben, nicht zu verwechseln. Der scheinbare Unterichied liegt aber nur barin, bag die gleiche Bezeichnung für Truppen mit völlig verichiedenartigen Aufgaben gilt.

Die Sturm: ftellung.

Die Ersahrungen des russischen Krieges haben darauf hingewiesen, daß es sich im Feldtriege wie im Festungskriege nicht empsiehlt, den Sturm aus zu großer Entsernung anzusehen. Das Exerzier-Reglement für die Infanterie trägt dem dadurch Rechnung, daß es die disher für Friedensübungen gegebene Entsernung von 150 m auf 100 m herabsett. Dieser Grundsatz dürste auch auf den Festungskrieg übergehen, wobei jedoch stets daran sestzuhalten ist, daß in Wirklichkeit die Entsernung der Sturmstellung durch das Gesände und die jeweilige Lage gegeben ist. Ohne Zweisel hat auch das zu nahe Heranschieben der Sturmstellung seine Nachteile. Es erschwert und verzögert ihre Perstellung außerordentlich, und sicher ist es nicht zweds mäßig, so nahe heranzugehen, daß die Gesährdung der Truppen in der Sturmstellung zur Verlegung des eigenen Artillerieseuers zwingt, denn übereinstimmend wurde im letzten Kriege die Artillerieunterstützung die zum letzten Augenblick gesordert, selbst auf die Gesahr hin, daß dadurch Verluste in den eigenen Reihen herbeigesührt

wurden. Das Ererzier-Reglement für bie Fugartillerie bestimmt baber allgemein für ben Stellungstampf, daß bas Artilleriefeuer gegen die Einbruchsstelle fo lange fortzuseben ift, bis aus ber vorberen Linie bas Beichen zum Berlegen gegeben mirb. Auf einige Meter mehr ober weniger fommt es beim Sturmanlauf sicher nicht an. Wie aber auch wieder die Erfahrungen von Bort Arthur beweisen, scheitert ber Sturm im Festungsfriege genau so wie im Feldfriege, auch wenn er aus nächster Entfernung angesett wird, ftets bann, wenn die Reuerüberlegenheit nicht gewonnen, die Erichütterung mithin nicht erreicht ift.

Die im Erergier-Reglement für bie Infanterie gegebenen Grundfate für ben Der Sturm. Sturm auf befestigte Relbstellungen find jo eingehend und jachgemäß und halten fich auch von jedem Schema so fern, daß fie ohne wefentliche Anderungen auch auf ben Feftungsfrieg übernommen werben fonnen. Gie wurden nur einiger Aufate für bie Truppen bedurfen, die ben Sturm auf die ftandigen Werte auszuführen haben, benn die Maffe ber Truppen, die die nur feldmäßig ober höchstens behelfsmäßig befestigten Bwischenlinien anzugreifen haben, fann babei genau so wie beim Angriff auf starte Relbstellungen verfahren. Die Ubweichungen hiervon ergeben fich aus der fortifitatorifden Ginrichtung ber ftanbigen Berte, ber größeren Bedeutung bes flantierenben Feuers und ber Bahricheinlichfeit, bag gepanzerte Sturmabwehrgeschütze und Maichinengewehre bis zum Augenblick ber Entscheidung verwendungsfähig bleiben.

Das Exergier=Reglement für die Infanterie fieht ausdrücklich bavon ab, für ben Sturm auf befestigte Felbstellungen besondere Formen vorzuschreiben, es verlangt nur, daß fie möglichft einfach find, ba jede fünftliche Glieberung geeignet fei, Berwirrung ju erzeugen. Bier, wie beim Reftungangriff, muß daher bie Truppe auf Grund ihres eigenen Urteils die für die vorliegenden Berhältniffe geeignetsten Formen felbft finden. Da fie fich aber ben in ben hinderniffen hergestellten Sturmgaffen anpassen muß, wird sich die Verwendung der tattisch so ungunftigen ichmalen und tiefen Kolonnen meift nicht vermeiben laffen. Bermindern laffen fich beren Nachteile badurch, bag man in möglichst gablreichen Rolonnen vorgeht und zwischen biese bichte Schütenlinien einschiebt, die burch ihr Jeuer ben Berteidiger niederhalten.

Bahricheinlich werden tünftig im Festungsfriege immer mehr beim Kampfe auf ben nächsten Entfernungen tragbare Dedfungen verwendet werden. Im jonftigen Stellungstriege ift bas in foldem Umfange ficher nicht erreichbar, aber auch hier bezeichnet bas Exergier-Reglement für bie Infanterie bei hartem Boden bie Berwendung von Sanbjäden bei ber Berftellung ber Reuerstellungen als erwünicht.

Die Schwierigfeit ber von ben Bionieren im Stellungstriege beim Nahlampfe au bewältigenden Aufgaben wächft mit der Stärfe der anzugreifenden Stellung. Beim Angriff auf ftart befestigte Stellungen wird namentlich bie Beseitigung ber Sinderniffe große Opfer fosten, soweit man bas bort nicht burch bie Artillerie erreichen tann. Im Restungstriege tritt hierzu noch eine Rulle gefahrvoller und ichwieriger Bierteljahrobeite fur Truppenführung und Beeredfunde. 1910. 3. Beft. 32



Aufgaben. Daß unter Umständen, namentlich bei schwacher Belagerungsartillerie, selbst der bereits für überwunden gehaltene Minenkrieg nicht zu vermeiden ist, zeigen die Ersahrungen von Port Arthur. Der Ersolg des Sturms ist selbst dann, wenn die Feuerüberlegenheit gewonnen und der Gegner erschüttert ist, nicht gesichert, wenn es nicht gelungen ist, die Hindernisse und die Flankierungsanlagen zu zerstören oder doch die letzteren für die Dauer des Sturms unbrauchbar zu machen. Deshalb braucht die Belagerungsarmee eine sehr viel stärkere Ausstattung mit Pionieren als die Feldsormationen, und für den Pionier ist eine besondere technische Ausbildung im Festungskriege unentbehrlich.

Der entscheibende Angriff richtet sich auch im Stellungskampse, genau so wie bei jedem anderen Angriff, zunächst nicht gegen die stärksten Stützpunkte des Gegners, sondern man sucht zunächst die schwachen Stellen zu durchbrechen, um dann die umsfaßten Stützpunkte leichter nehmen zu können. Ebenso dürste es auch beim Festungssangriff zwedmäßig sein, den Sturm nicht in erster Linie gegen die ständigen Werke anzusetzen, sondern auch hier zunächst die Zwischenlinien zu durchbrechen und erst, wenn das gelungen ist, die Werke zu nehmen. Die französische Anleitung für den Festungskamps weist auf den Nutzen dieses Versahrens besonders hin.

Umfang ber Friedensaus: bildung im Festungs: trieae.

Das stete Beachten ber großen Feuerwirfung ber Festung, die ungeeignetes Berhalten fofort mit ichwerften Berluften ftraft, muß ber Truppe möglichft icon im Krieden anerzogen sein. Sie braucht diese Kenntnis der Wassenwirkung der schweren Artillerie ohnehin beim Angriff auf befestigte Feldstellungen, die mit starter schwerer Artillerie besett find. Sie ist dann nicht durch diese Feuerwirkung überrascht und findet leichter die geeigneten Formen, fich ihr anzupaffen und fie zu überwinden. Auch das Durchschreiten ber hinderniffe und ber Ubergang über bie Graben bedurfen besonderer Übung. Es ist erwünscht, daß die Truppe auch damit schon in ihrer Friedensausbilbung vertraut wird, damit sie sich bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten schnell felbst zu helfen vermag und nicht erst blutiges Lehrgeld zu zahlen hat. Läft fich bas erreichen, so ist der Borteil gewonnen, daß die stürmende Truppe nicht mehr in ber Überwindung ber hinderniffe die Sauptaufgabe fieht, fondern in dem Niederhalten bes Gegners burch ihr Feuer. Immer mehr wird fich bann bie Erkenntnis Bahn brechen, daß die im Reldfriege bewährten tattischen Grundsätze auch auf biefem Rampigebiete ihre Bultigfeit behalten. Dur wer bie technischen Schwierigfeiten beberricht. vermag biefe allgemeinen Grundfäte unbeirrt anzuwenden. Damit mare aud ber icon jo oft und mit immer gleichem Migerfolge gemachte Berfuch, ben noch unericutterten Gegner zu überrennen, von vornherein ausgeschloffen.

Freilich ist eine berartige Ausbildung schon deshalb nicht leicht zu erreichen, weil nur ein kleiner Teil der Armee in modernen Festungen steht und das erweiterte Abshalten großer Festungsübungen sich durch die damit verbundenen Kosten verbietet. Auch lernt bei solchen Übungen, so wichtig sie auch für die Ausbildung der Führer

und für das Gewinnen einer zutreffenden Anschauung vom Wesen des Festungstrieges sind, immer nur ein Teil der Truppen die technischen Einzelheiten des Festungsbaues tennen. Bielleicht ließe sich aber durch die Anlage entsprechender Übungswerke auf den Truppenübungsplätzen der Infantericangriff im Festungskriege hinreichend üben. Freilich müßte hierzu im gegebenen Falle immer noch ein ergänzendes Einüben der Sturmtruppen vor der belagerten Festung treten, weil jedes Werk seine besonderen Eigentümlichkeiten hat.

Die Friedensausbildung der Infanterie im Festungstriege kann somit, wenn man zugibt, daß hierbei neue taktische Grundsätze nicht zu lernen sind, verhältnismäßig einsach sein. Sie beruht auf dem Angrissversahren gegen besestigte Feldstellungen, das ja auch in seinen Abstusungen ganz von der Stärke der anzugreisenden Stellung abhängt, und bedarf sür den Festungskrieg nur der Ergänzung durch die Berücksschichtigung der technischen Eigentümlichkeiten des im Frieden vorbereiteten Kampsplatzes. Die Taktif des Festungskrieges kann sich nur dann gesund und solgerichtig weitersentwickeln, wenn sie stets diesen innigen Zusammenhang mit der Entwicklung der Taktif des Feldkrieges wahrt und auch die dort gemachten Ersahrungen nutzbringend verwertet. Je vollkommener diese übereinstimmung ist, um so schneller wird sich die Truppe zurechtsinden, und um so sicherer und zielbewußter wird der Festungsangrissvor sich gehen.

Ludwig, Sauptmann und Batteriechef im Hohenzollernschen Fußartillerie-Regiment Rr. 13.





# GOERZ Armee-Trieder



Helligkeit gesteigert 45 bzw. 70%, Gesichtsfeld erweitert um 6 bzw. 28%

Absolute Stabilität Geringes Gewicht **Tropensicherheit** 

8× und 8× Vergrößerung

Lieferung nur an Angehörige der Armee und Marine zu Vorzugspreisen. Eventuelle Teilzahlungen.

Prospekte kostenfrei durch die

**Optische Anstalt** 

C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friedenau 64.

Demnächst beginnen zu erscheinen:

## Der Rustisch-Japauische Krieg

Amtliche Darstellung des Russischen Generalstabes

Deutsche vom russischen Kriegsministerium mit Allerhöchster Genehmigung autorisierte Ausgabe von Oberitleutnant a. D. Srbrn. v. Tettau

während des ruffifch - Japanischen Krieges kommandiert zur ruffischen Armee

Die deutsche Ausgabe wird in fünf Bänden, Band I zu 3, die übrigen Bände zu ie 2 Beften, erfolgen:

- des Krieges vom ersten Schuß bis zum Gefecht bei Taschitschao
- II. Band: Die Vorkämpfe von Liaovan und die Schlacht bei Liaovan
- I. Band: Vorgeschichte und Geschichte | III. Band: Schaho und die Vorkämpfe von Mukden (Sjandepu)
  - IV. Band: Mukden
  - V. Band: Die Verteidigung der Halbinfel Rwantung u.von Dort Arthur

Jeder Band wird etwa 40 — der I. Band 55 — Druckbogen umfassen. Jeder Band sowie jedes Best sind einzeln käuflich. An Steindruckkarten werden etwa 50 beigegeben. Jedes best ist in sich abgeschlossen. Sein Subskriptionspreis beträgt durchschnittlich M 6,—. Nach Erscheinen des vollständigen Werkes tritt ein erhöhter Ladenpreis in Kraft.

Der

# Japauisch-Russische Seekrieg

Amtliche Darstellung des Japanischen Admiralstabes

Einzige deutsche Ausgabe, auf Veranlassung der Schriftleitung der Marine=Rundschau übersetzt von Rapitänleutnant v. Knorr

Mit zahlreichen Abbildungen, Gefechtsskizzen und Plänen Gesamtumfang 3 Bände Subskriptionspreis jedes Bandes etwa M 8.—

Verlag von E. S. Mittler & Sohn, königliche hofbuchhandlung Berlin SW68, Rochstraße 68-71

Soeben erschienen:

# Graf v. Haeseler

General-Feldmarschall

### Zehn Jahre im Stabe des Prinzen Friedrich Karl

### Erinnerungen

I. Banb: 1860 bis 1864

Umfang 308 Seiten 8° — Mit 3 Karten in Steindruck und 3 Skizzen im Text

M 5,..., gebunden M 6,50

Berlag von E. S. Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin SW 68

### Die Führung des Armeekorps im Feldkriege

Von

### v. Moser

Oberft und Abteilungechef im Großen Generalftabe

Mit 1 Karte und 6 Truppenftiggen

M 8,50, gebunden M 10,-

Berlag von G. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68

### Truppeusühruug

Ein Handbuch zum Selbststudium der angewandten Taktik

In einer Stufenfolge von Aufgaben für Offiziere aller Baffen

Ron

### v. Altrock

Oberftleutnant beim Stabe bes Füsilier-Regiments von Gersborff

Mit 3 Karten in Steindruck und 2 Tafeln Rriegsgliederungen

M 8,—, gebunden M 9,—

Berlag von G. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68

### Eindrucksvoll weil Eindruckslos

sind unsere neuen Helme mit gesetzlich geschützter Einlage "Druckschutz"

Druckschutz erhält dem Helm dauernd die Form.

Druckschutz verhindert dadurch das leichte Springen des Lackes,

Druckschutz gestattet die Wahl einer leichten Haube bei gleicher Haltbarkeit,

Druckschutz verlängert die Tragezeit des Helmes,

Druckschutz kostet nur Mk. 0,75.

Jeder Heim kann mit Druckschutz versehen werden.

Unsere paradefähige Erneuerung von Heimen hat dan ungeteilten Selfall allar Kunden gefunden. — — Die Haltbarkeit hat sich glänzend bewährt.

Preisanstellung auf Wunsch kostenlos.

,,OEKONOMIE ( Kunstinstitut für galvanische Erneuerungen von Gold- und Silber-Stickereien usw. usw.

Inhaber: E. LAZARUS, BERLIN C. 2, An der Spandauer Brücke 4/5.

Soeben erschien:



# Nauticus



Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen

3wölfter Jahrgang 1910

Mit zahlreichen Safeln, Stizzen und Kartenbeilagen

M 5,—, in Leinenband gebunden M 6,—

Pauticus befriedigt ben Fachmann wie ben Laien, und bemgemäß tann auch ber Landoffizier unendlich viel aus ihm entnehmen. Er findet in ibm einen zuvertäffigen Führer für feine weltpolitiche Bildung und in einem Terrain, das ibm in der Folge nicht mehr oder weniger unde kannt bleiben darf. Atmee und Martine sind einmal, nachden wir in die Weltpolitit hinelingedrängt worden find, aufeinander angewiesen, und ibr gegenseitiges Verständnis in der Aussicht auf gemeinsames Jusammenwirten ift nirgends mehr geboten als in Deutschland. Das verpflichtet umiomebr jeden Offizier, auf dem ibm bis jedt fremden oder doch nicht ganz aufgetlärten Gebiet des Kameraden vom anderen Element sich umzuschauen. Militär-Bochenblatt.

Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Rgl. Hofbuchhandlung, Berlin SW68



### Ankündigung.

3m achten Jahrgang (1911) ber Bierteljahrshefte für Truppenführung und Heerestunde werden unter anderen bie nachfolgenden Auffätze voraussichtlich erscheinen:

Braf Schlieffen, Generaloberft:

Cannae (Fortsetzung).

Srbr. v. Frentag - Coringhoven, Oberft:

Optimismus im Kriege.

Die Offensive mit beschränftem Biel.

Wenninger, R. B. Oberft:

Aufklärung durch Heereskavallerie gegenüber gemischten Aufstlärungsabteilungen.

Befechtsauftlärung am 18. Auguft 1870.

p. Borries, Major:

Die Bevölferung in belagerten Feftungen.

Mener, Major:

Der gegenwärtige Stand bes militärischen Rraftfahrmesens.

Ciersch, Major:

Die Befestigung von Feldstellungen.

v. Jordan, Major:

See-Interessen und Seeherrschaft in den Kriegen 1864, 1866 und 1870/71.

Schwertfeger, Major:

Spisoden aus dem Halbinselfriege 1808 bis 1814.

Chomien, Hauptmann:

Die technischen hilfsmittel für die Fernaufklärung im Felbe.

Müller, K. W. Hauptmann:

Die Arieg= und Heerführung mährend des ersten Roalitions= frieges in Deutschland.

#### Deutelmofer, Hauptmann:

Die Überraschung als Mittel zum Siege.

### Baron de la Motte-Souqué, Hauptmann:

Das Sanitatsmefen im ruffifch=japanifchen Rriege.

### Ferner:

Das militärische Flugwesen in Frankreich.

Die Berittenmachung ber Offiziere in Frankreich.

Die Tattit ber frangösischen Feldartillerie.

Die frangösischen Herbstmanöver 1910.

Frangösische Ravalleriemanöver 1910.

Neuorganisation bes frangösischen Sanitätsbienstes im Rriege.

Das neue französische Kabresgeset.

Organisation und Tattit ber Landmacht bes britischen Reiches.

Tattifche Unichauungen in ber ruffischen Urmee.

Die ruffifche Beeresreorganifation.

Die Ausbildung ber Unterführer im japanischen Beere.

Wie bewährt sich das japanische Exerzier=Reglement für die Infanterie im Truppengebrauch?

Die Reorganisation bes türfischen Beeres.





Nachdrud, auch unter Quellenangabe, unterfagt. Überfetungerecht vorbehalten.

### Cannae.

### Königgräß.

m 27. Juni 1866 war ein österreichisches Korps bei Nachod, am 28. waren Benebek will zwei andere bei Stalit und Burteredorf fo zusammengeschoffen worden, daß feine gesamte man ihre fernere Berwendungsfähigkeit jum Angriff wie jur Berteidigung oberen Elbe

Armee an ber

Jahrgang

für zweifelhaft erachtete. Benebet hielt daher ben Blan, Berteibigung mit zwei vereinigen. Korps gegen den von Often, Angriff mit sechs Korps auf den von Westen kommenden Stigge 25 aus Beind, nicht mehr für durchführbar. Die verfügbaren Kräfte reichten nicht mehr aus, um gleichzeitig zwei an und für fich recht schwierigen Aufgaben gerecht zu werden. indeffen ber Beind im Beften äußerst langfam vorrudte, fo konnte man ihn füglich wenigftens für furze Beit fich felbft überlaffen und alle Rräfte gegen ben anberen, wie es ichien, ungeftum porbringenden Geaner vereinigen. Satte man biefen gurudgeichlagen, fo blieb wohl noch Reit, fich mit ber fiegreichen Armee nach ber anderen Seite zu wenden. Der Kronpring von Sachsen wurde baber ichleuniaft berangerufen. Acht Korps follten ben vier Korps ber Zweiten preußischen Armee entgegengeworfen werden. Benn auch die Berwendungsfähigfeit von drei der acht Korps zweifelhaft war, so sprach doch manches für das Gelingen dieses neuen Planes. preußische Armee war in ber Tat gesonnen, sich noch zwei ober brei Tage an ber Bier burch einen nur in ber Ginbilbung porhandenen Feind fernhalten zu laffen, und ichien für die nächfte Zeit nicht in Betracht zu kommen. Das lette Korps von der tagelangen öfterreichischen Marschtolonne war am 29. Juni eingetroffen. Um felben Tage gelangten zwei andere, die am 28. auf dem linken Elbufer geblieben waren. wenn auch nicht ohne Gefechte und Berlufte, hinter ben ichützenden Aluft. Gechs Korps waren bort am Abend versammelt. Gie erschienen ausreichend, um am 30. in febr starter Stellung einen Angriff ber Zweiten preußischen Armee fiegreich abzuweisen. Um selben Tage konnte ber Kronprinz von Sachsen herangekommen sein und am 1. Juli fogar zum überwältigenden Angriff gegen ben abgefchlagenen Gegner übergegangen werben.

Bierteljahrobefte fur Truppenführung und heerestunde. 1910. 4. heft.

Digitized by Google

486 Cannae.

Der Rudjug in eine Stellung bei Königgräß er: notwendig.

Raum war aber ber Plan gefaßt, so schwand eine Vorbedingung bes Gelingens nach ber andern. Die Erste preufische Armee wurde am 29. fruh von Moltte aufgeforbert, ben felbit geschaffenen Reind im Stich ju laffen und weift fich als ohne Berzug zur Unterftützung ber Zweiten Armee vorzugehen. Gie fam biefer Aufforderung fo gut nach, wie es aus ber engen von ihr eingenommenen Aufftellung möglich war. Der Kronpring von Sachsen, ber einer früheren Beisung zufolge bei Bitidin fteben geblieben mar, erhielt ben Befehl jum ungefäumten Beranfommen erft, als er bereits in ein ernstes Gefecht verwidelt mar. Die Zweite preufiiche Armee griff am 30. nicht an, fonnte also auch nicht abgewiesen werben. Nur mit einer ergebnislofen Ranonade beschäftigten fich die beiben Begner. Statt bes ersebnten Angriffs wurde im Laufe bes Tages bekannt: ber Kronpring von Sachien ist am 29. Abends bei Bitichin geschlagen worden, bie 1. leichte Kavallerie = Divifion und bas sächsische Korps sind nach Smidar, bas 1. auf Miletin und Horis jurudgegangen, viele Abteilungen beider Rorps nach verschiedenen Richtungen Bor Horit ist gegen Mittag feindliche Kavallerie erschienen. verschlagen. Clam Gallas hat infolgebeffen unverzüglich ben Rudzug nach Königgraß fortgejett. Bieberum ichienen amei Rorps gertrummert au fein. Go behielt Benedet nur bie fechs zwischen Naromer und Miletin vereinigten Korps. Dit biefen mußte er am nächsten Tage nicht nur auf den erhofften Ungriff von vier Korps in der Front, sondern auch auf einen höchst unerwünschten von fünf in Flante und Ruden gefaßt fein. Da wird er wohl nach bem von Clausewit gegebenen Rezept geschätt haben. "was ihm an Massen übrig geblieben war, bie noch brauchbar genannt werden konnten, b. h. die noch nicht gang wie ausgebrannte Bulfane in fich gusammengefallen waren". Er wird ferner geschätt haben, "wie es mit ber Sicherheit bes Rudens ftand", und er wird gefunden haben, daß etwa fünf ausgebrannte Bulfane vorhanden, brei Korps noch brauchbar genannt werden konnten, und daß es mit der Sicherheit bes Rüdens äußerst ichlecht bestellt mar. Aus bem Resultat biefer Schätzungen ift bann ber naheliegende Entidluß entsprungen, bas Schlachtfeld zu räumen.

> Noch am Nachmittag wurde das 3. Korps von Miletin nach Lancow herangezogen, am Abend die Trains vorausgeschickt, um 1 Uhr früh des 1. Juli fechs Rorps, vier Ravallerie-Divifionen, Die Urmee-Geschützregerve in Marid Die Durchführung des Rückzuges war nicht leicht. Der Feind, beffen Kavallerie bereits gegen Mittag bes 30. das 1. Korps eingeholt hatte, war jeden Augenblid etwa aus ber Linie Horits-Reubidichom zu erwarten. Wollte man einem Mlankenftog von borther burch einen Übergang über bie Glbe ausweichen, jo mußte man gewärtigen, von der Mettan ber durch die Zweite Armee angegriffen gu werden. Auf ichmalem Raum, zwischen ber Strafe Lancow, Groß-Bürglit, Sadowa und ber Elbe wird ber Nachtmarich in vier Rolonnen angetreten. Da bie gablreiden Trains die Straffen vielfach versperrten, die Marichtolonnen fehr lang, manche

Cannae. 487

Reibungen nicht zu vermeiden waren, so ist es nicht zu verwundern, daß noch um 10 Uhr Bormittags das 3. Korps bei Lancow stand, eine Nachhut mit Artislerie bei Liebthal (3 km süblich Königinhof) gesehen wurde, und daß erst tief in der Nacht zum 2. die letzen Truppen die angewiesenen Biwakplätze in dem Bezirk Sadowa—Königgrätz—Elbe—Trotina erreichten. Das sächsische Korps und die 1. leichte Kavallerie-Division waren über Neubidschow und Nechanitz nach Lubno und Nieder-Prim (2 und 5 km östl. Nechanitz) herangezogen worden.

Es war eine völlig geschlagene Armee, die Benedet zurückführte. ben Truppen an Haltung bis zum 30. geblieben, war durch den Nachtmarsch verloren gegangen. Der Unblid, ber fich mahrend bes Rudzuges bem Auge bes Oberfommandierenden dargeboten, hatte ihm den Rest bes Vertrauens ju fich und feiner Armee genommen. Boll Bergweiflung telegraphiert er bei feiner Ankunft in Königgrat gegen Mittag bes 1 .: "Bitte Gure Majeftat bringenb, um jeden Preis Frieden zu ichließen; Rataftrophe für Armee unvermeiblich." Gine Katastrophe mare in ber Tat eingetreten, wenn ber Jeind auch nur mit Ravallerie gefolgt, wenn ber fortgesette Rudzug in Flucht und Auflösung übergegangen mare. Als aber tein Keind fich feben ließ, nirgends ein Zusammenftoß erfolgte, keimte wieder eine Hoffnung in dem Bergen bes unglücklichen Feldherrn auf. Patrouillen wurden nach verschiedenen Seiten ausgesandt, um über bas unerklärliche Ausbleiben des Keindes Ausfunft zu bringen. Das am Nachmittag aus Wien eingehende Telegramm: "Ginen Frieden zu schließen unmöglich. Ich befehle, wenn unausbleiblich, den Rudzug in größter Ordnung anzutreten. Sat eine Schlacht ftattgefunden?" fand Benebet icon in gefaßterer Stimmung. Er bereitet bie Stellungen ber Truppen, wird herglich begrüßt, spricht Worte ber Aufmunterung, befiehlt, auf der dem Zeinde jugefehrten Seite zwischen Nedelist und Lipa Befestigungen anzulegen, und faßt Gin= drude und Absichten in folgendes Telegramm zusammen: "6. und 10. Korps haben außerordentlich, 8. fehr ftart gelitten, 1. und fächsisches Korps ebenfalls außerordent= lich mitgenommen und brauchen mehrere Tage, um sich zu sammeln, auch 4. Korps hat Berlufte gehabt. Bon acht Korps find mithin ohne Schlacht blog nach partiellen Befechten nur zwei gang intaft, aber auch biese sowie die Ravallerie= und Artillerie= Referve fehr fatigiert. Die großen Berlufte entstanden hauptfächlich burch Zundnadelgewehrfeuer, von dessen morderischer Wirkung alle ohne Unterschied impressioniert bleiben, die im Gefecht waren. Alles dies zwang mich, hierher zu repliieren. Auf dem Bege fand ich ben maffenhaften Train der Armee, der nicht mehr weit genug zuruddisponiert werben fonnte, und wenn unter folden Umftanben ein energischer Ungriff bes Gegners erfolgt mare ober noch erfolgt, bevor bas 1. Rorps und bie Sachsen wieder geordnet und die Armee fich einigermaßen wieder erholt haben, ware die Katastrophe unvermeidlich. Glücklicherweise drängte der Feind heute bis zur Stunde nicht; ich laffe die Urmee daher morgen ruhen und die Trains jurudbisponieren, kann aber nicht länger hier bleiben, weil bis übermorgen Mangel an Trinkwasser in den Lagern eintreten wird, und setze am 3. den Rückzug gegen Pardubit fort. Werde ich nicht überstügelt, kann ich auf die Truppen wieder zählen, und ergibt sich die Gelegenheit zu einem Offensivstoße, so werde ich ihn machen, sonst aber trachten, die Armee so gut wie möglich wieder nach Olmütz zu bringen und Eurer Majestät Allerhöchste Besehle, soweit es immer in meinen Kräften steht, gewiß aber mit unbedingter Auspopserung auszusühren."

Eine Berfolgung wird preußischerfeits unterlassen.

Wenn biefes Telegramm auf irgend einem Wege in ein feindliches Hauptquartier gelangt wäre, fo hätte man es dort als einen fostbaren Erwerb betrachtet. Und boch enthielt es taum etwas, bas nicht auch ohnebem befannt fein mußte. Die Zweite Armee rubmte fich, vier, die Erfte, zwei feindliche Rorps gertrummert zu baben. Bas fonnte nach einem eilig auf eigem Raum angetretenen Rachtmarich aus biefen Trummern geworden fein! Bar auch bas Ravallerie-Rorps trot feiner inständigen Bitten binter ber Infanterie in ficheres Bermahrsam genommen, war auch die Kavallerie-Division Bartmann in einer bem Reinde abgewandten Richtung fortgeschieft, und hatte man fic auch felbst alle Nachrichten über ben Feind abgeschnitten, so wußte man boch genug: ber geichlagene Beind ift eilig jurudgegangen und muß ungefäumt verfolgt merben. Ein Teil des Heeres marichiert hinter ihm her Elbe abwarts. Zwei andere Teile begleiten ihn rechts und links, schwenken gegen seine Rlanken ein, sobald er Balt macht und fich zur Behr fett. Gin vierter Teil, besonders Ravallerie, sucht fich ibm porzulegen, ibm ben Weg zu versperren, ibn festzuhalten, bis bie anderen Teile berangekommen sind. So hatte es Hannibal bei Cannae, so hatte es Napoleon nach Jena, so hatten es die Berbündeten nach Leipzig getan, so konnte es auch hier gemacht werben. ba ber Reind nur in bicht gedrängten Maffen fich zu bewegen wie zu ruhen vermochte. Ein in ber Racht jum 1. Juli eingehender Moltfescher Befehl gab überdies einen Anhalt über die Art und die Richtung der Verfolgung. Er lautet: "Die Zweite Armee hat fich am linten Ufer ber oberen Elbe ju behaupten. Ihr rechter Flügel bereit, fich bem linken ber vormarichierenden Ersten Urmee über Königinhof anzuschließen. Die Erste Armee rudt ohne Aufenthalt in der Richtung auf Königgrat vor. Größere feindliche Streitfräfte in der rechten Flante dieses Bormariches soll General von Hermarth angreifen und von ber feindlichen Hauptmacht abdrängen." Diefer Befehl mar zu einer Zeit erlassen, als die österreichische Hauptarmee noch rechts ber oberen Elbe zwijchen Jaromer und Miletin ftand, Gitschin geräumt worben war und die 3weite Urmee einen Angriff Benedets erwartete. Nachdem bie öfterreichische Armee abgezogen war, mußten die Moltfeschen Beisungen ber veränderten Lage angepaßt werben. Das linfe Ufer ber oberen Elbe war nicht mehr zwischen Königinhof und Jaromer, jondern bort zu behaupten, wo der Keind jenseits von neuem Stellung genommen hatte. ber Jeind nach Guden abgerudt ift, fo muß auch ber Bormarich ber Erften Armee eine mehr füdliche Richtung nehmen, die Elb-Armee nach rechts geschoben merben.

Daraus ergibt sich: die Elb-Armee rudt in Richtung auf Chlumet und Pardubit Stige 54. am 1. Juli etwa bis Königstadtl und Groß-Hluschitz (westlich Neubidschow), Die Erste, um die Nachbararmee abzuwarten, nur bis Neubibschow, Milowit, Groß-Rerit vor. Der rechte Flügel ber 3weiten Urmee schließt fich bem linken ber Erften an, indem das I. Korps, das bereits nach Aulejow beordert ift, nach Miletin und Zabres, bie Garde nach Lititich und Salnai marschiert. Der linte Flügel berfelben Armee geht nach Stalis und Kleny. Am 1. Abends, bevor noch die letten feindlichen Truppen in bie enge Bersammlung bei Königgraß zwischen Elbe und Biftrig eingerudt maren, hätten die drei preußischen Armeen in der Linie Ronigstadtl-Rleny aufmarschiert gestanden. Ob die Österreicher am 2. stehen bleiben ober sich von neuem einem Angriff entziehen wurden, tonnte in ben preußischen hauptquartieren nicht vorhergeschen, alle Magregeln mußten baher für eine Fortsetzung ber Berfolgung getroffen werden. Auf bem linken Elbufer konnte am 2. bie Strage Koniggrat-- Sobenbrud -Tinift, auf bem andern Ufer vom rechten Flügel ber Glb-Armee nahezu Bodanetich (nordweftlich Bardubit) erreicht werden. Bur einen Rudzug blieben ben Öfterreichern nur die von Königgraß über Barbubit, Sezemit und Solit führenden Strafen frei. Bum Rüdmarich von der oberen Elbe nach Sadowa, Königgrät, Trotina hatten am 1. jeche Rorps auf vier Strafen mehr als 24 Stunden gebraucht. Ucht Rorps auf brei Strafen mußten eine weit langere Zeit in Anspruch nehmen. Ghe die Nachhut Raum zum Abmarich gewann, mare sie von bem über Horenowes, Smirit vorgehenden I. und Garbeforps erreicht, gleichzeitig bie Flanken ber meilenlangen Rolonnen von den feitwärts marichierenden Rorps der Erften und Elb-Urmee angepadt worben. Sie hätten Salt machen und fich zur Wehr feten muffen. Auch bie

Daß der Moltkesche Befehl in dieser oder ähnlicher Beise zur Aussührung ges bracht würde, war völlig ausgeschlossen. Die beiden Oberkommandos dachten nicht im entserntesten an eine Bersolgung oder vollends an eine Einschließung und Bersnichtung des Feindes. Alles, was bisher geschehen war, betrachteten sie nur als eine Einleitung des Krieges. Die Gesechte, die stattgefunden, waren weder dem einen noch dem andern Spieler als erheblicher Gewinn oder Berlust anzurechnen. Man hatte seine Kräfte im einzelnen versucht und gemessen. Jest mußten die Truppen zu einer Masse vereinigt, dann der Keind ausgesucht und eine Entscheidungsschlacht geschlagen

gleichgültig, ob fie fteben blieb, vor= ober zurückging.

vordersten Kolonnen konnten am Entkommen verhindert werden, wenn die preußische Kavallerie nur einigermaßen sachgemäß verwendet und freilich auch sachgemäß bewaffnet worden wäre. Hätte das Kavallerie-Korps von Haus aus seinen Plat auf oder vor dem rechten Flügel der Eld-Armee gesunden, die Kavallerie-Division Hartmann den linken Flügel der Zweiten Armee begleitet, so wäre es dem ersteren möglich geworden, die Übergänge bei Pardubit und Sezemit, der letzteren, die Straße von Holit rechtzeitig zu sperren. Die österreichische Armee mußte am Abend des 2. eingeschlossen sein,

Digitized by Google

werben. Aber biefe "Entscheidungsschlacht" war bereits am 27., 28. und 29. geschlagen. An diesen drei Zagen waren der rechte Klügel und die Mitte der Österreicher nach heftigen Rämpfen hinter die Elbe gebrangt worben. Um letten Tage war es Moltte gelungen, wenigftens einen Teil feiner gablreichen Referven berangubringen, mit ibm ben linken feindlichen Flügel vollständig zu werfen und daburch auch ben Rest ber österreichischen Armee zum Rückun zu zwingen. Die Schlacht war nicht so ausgefallen, wie man hatte hoffen und erwarten burfen. Es war teine Bernichtungsichlacht, aber boch eine Schlacht, burch welche bie Berwendungsfähigteit ber größeren Sälfte ber feinblichen Truppen in Frage gestellt war. An diesem immerhin unvollfommenen Ausgang war durch Borbereitung auf eine neue, "rangierte" Schlacht nichts mehr zu ändern. Man mußte suchen, durch eine sofortige Berfolgung das Berfäumte nachzuholen und das Berfehlte wieder autzumachen. Wenn auch der Moltfesche Operationsplan arg verunstaltet war, so ftanden die Armeen immer noch nicht ungunftig für eine solde Berfolgung. Besonders das Berbleiben der Zweiten Armee auf dem linken Elbujer ergab von felbst ein Abschneiben bes Rudzuges, wie es in den ähnlich angelegten Keldzügen von 1757, 1800 und 1870 nur mühsam erreicht werden konnte. Aber gerade diefem Berbleiben auf bem linken Elbufer fette bas Oberkommando hartnädigen Wiberftand entgegen. Durch ben Fluß von ber Erften Armee getrennt, glaubte es fich ber Gefahr ausgesett "vereinzelt geschlagen zu werden". Diese Besorgnis ftand im ichroffen Gegensatz zu bem berzeitigen Buftand ber in fechs Treffen und Wefechten geschlagenen öfterreichischen Urmee. Wenn diefe auf dem linken Elbufer ftand, konnte es fich doch nur darum handeln, die Erste und Elb-Armee eben dorthin zu bringen, nimmermehr aber barum, die Zweite Armee auf bas rechte Ufer ju gieben Mur mit großer Muhe gelang es Moltke, am 1. Juli brei Rorps auf bem linken Ufer zurückzuhalten, mährend das I. Korps bis Praufinit, seine Borhut bis Aulejow vor-Dagegen vermochte er nicht zu verhindern, daß die Erste Armee nicht auf den Keind zu nach Neubibschow-Horits, sondern von dem Keind ab nach Horits-Miletin rückte, und daß die ElbeArmee nicht die Richtung auf Chlumet einschlug, sondern nach Hoch: Weseln abgelenkt wurde. Kür den 2. ist dem bringenden Berlangen nach einem Ruhetag nicht mehr zu widerstehen. Nur der Elb-Armee wird ein Marsch bis Smidar zugemutet. Damit wird auf eine Berfolgung verzichtet, ein neuer Keldzug in Aussicht genommen.

Stizze 55.

Biele nahmen den Feind hinter der Elbe zwischen Königgrät und Josephstadt an, einige vermuteten ihn bei Pardubit, noch andere sogar bei Kolin. Etwas bestimmteres wünschte doch Moltke zu wissen, ehe er einen neuen Angriff ansetze; durch eine Erstundung über die Mettau hinüber Klarheit zu verschaffen, wurde die Zweite Armee angewiesen. Inzwischen sollte am 3. die Elb-Armee auf Chlumet, die Erste in die Linie Neubidschow—Horit, das I. Korps auf Groß-Bürglit und Cerekwit marschieren, die übrige Zweite Armee auf dem linken Ufer bleiben. "Sollten" — so schloß Moltkes

Befehl — "vorwärts der Elbe größere Streitfräfte des Feindes sich noch befinden, so find solche mit möglichster Überlegenheit sofort anzugreisen." Stärkere Streitkräfte follten fich allerdings vormarts ber Elbe befinden. Denn zu berfelben Beit ungefahr, wo jener Befehl ausgegeben murbe, telegraphierte Benedet nach Bien: "Die Armee bleibt morgen in ihrer Aufstellung bei Königgräß; bie eintägige Rube, die reichliche Berpflegung haben gut gewirkt. Soffe einen weiteren Rudzug nicht notwendig zu Die Frage bes Raijers: "hat eine Schlacht ftattgefunden?" bestimmt ben österreichischen Feldherrn 24 Stunden, nachdem er seine Armee als vor einer unausbleiblichen Katastrophe stehend bezeichnet hatte, sich zur Schlacht in einer Stellung porzubereiten, in der er von Rechts wegen eingeschlossen werden mußte.

Wie sorgfältig bisher auch jede Berührung mit dem Zeinde preußischerseits vermieben worben war, fo konnte boch mahrend bes Ruhetages bie unmittelbare Nahe der Ofterreicher nicht mehr verborgen bleiben. Denn die Borpoften der preußischen bie Fühlung Borhut bei Milowit und diejenigen der öfterreichischen Nachhut bei Dub können auf nicht viel mehr als 2 km einander gegenüber gestanden haben. Gin Offizier des Oberfommandos der Ersten Armee, der fühn die Vorposten durchbrochen hatte, meldete: 2. Korps bei Sadowa, 10. bei Langenhof, dahinter nach Königgrätz zu 1., bei Broblus die Sachsen. Gin anderer Offizier, der über Groß-Bürglit vorgeritten, hatte Benatek besett gefunden, ein Kavallerie-Regiment, das von Miletin auf Josephstadt vorgegangen, Infanteriemaffen beobachtet. Mit einem hoben Grabe von Bahriceinlichfeit ließ fic schließen: bie gange öfterreichische Armee, mindeftens ihr größter Teil fteht noch vorwärts ber Elbe hinter der Biftrit. Ihr rechter Flügel geht nicht über Benatet hinaus, ihr linter reicht mindeftens bis Broblus. Der in Molttes Befehl vorgesehene lette Kall ift fomit eingetreten. Der noch pormarts ber Elbe ftebenbe Beind muß fofort mit "möglichfter Überlegenheit", alfo mit allen verfügbaren Kräften angegriffen werben. Dem Sinne jenes Befehls murbe es entsprochen haben, wenn bie Erfte Armee gegen die vermutliche, etwa 12 km lange Front Problus—Benatek vorgegangen, die Elb-Armee und das Kapallerie-Korps den rechten, das I. und Gardeforps den linken Klügel verlängert Durch die weit überragenden Flügel wurde der in schmaler Front und tiefer Bliederung ftehende Teind gegen bie Elbe gedrängt worden fein. Für die Absperrung auf bem linken Ufer waren die noch am 2. in Marich zu jegenden Korps V und VI, sowie die Ravallerie-Division Sartmann verfügbar geblieben. Große Marichleiftungen waren von bem linten Glügel ber Zweiten Urmee und ber Glo-Armee verlangt Da aber die Garde-Landwehr=Division an diesem Tage von Kopidlno bis Nechanit an 35 km weit marichiert ift, murben wohl auch die jungeren und geübteren Truppen hohe Unforderungen erfüllt haben. Wenn auch nicht vollständig, so doch annähernd war eine Ginschließung am 3. Juli zu erreichen. nicht erleichtert, wenn die Erfte Urmee gleich anfangs vorwärts fturmte. Flügel einigermaßen abzuwarten, war vorteilhafter. Sollte wirklich, woran aber

Die Erfte preußische Armee ftellt mit bem Feinde her und beschließt ben Angriff.

kaum zu benken war, ber Feind über die Bistritz hervorbrechen, so geriet er um so früher und sicherer in die allseitige vernichtende Umfassung. Ein derartiger Ausmarsch und ein solcher Angriff entsprachen wohl den Joeen Hannibals bei Cannae, Napoleons bei Jena, aber keineswegs den damals gültigen Anschauungen. Höher als Umfassungen und Flankenangrisse wurden Massenangrisse gegen die Front und Anhäufungen von Reserven geschätzt.

Slizze 56.

Dem Oberfommando der Ersten Armee waren die Weldungen von dem Berbleib ber Ofterreicher auf bem rechten Elbufer querit quaegangen. Es wollte auch felbständig die Maknahmen jur Durchführung bes befohlenen Angriffs mablen. bem Bilbe, bas fich ihm barftellte, hatte ber geind mit "fehr bedeutenden Kräften", zwei Rorps, die "Bosition von Sadowa", mit einem Korps diejenige von Problus bejett. Begen jene follten fich fünf Divisionen der Ersten Urmee in der Bobe von Milowis vereinigen, eine, die 7., von Groß-Rerit über Cerefwit und Benatet bei Sadowa fic anschließen, gegen biese bie Elb-Armee bei Nechanit versammelt werben. Die Position von Sabowa mar jenseits ber Biftrig auf ben Bohen von Liva und Langenhof ju suchen. Ein Massenangriff, auch von 70 000 und mehr Mann, auf die Front dieser ftarten, von einer gahlreichen und portrefflichen Artillerie verteidigten Stellung verfprach kaum einen Erfolg. Günstiger schien die Sache für die Elb-Armee zu stehen. Der linke Rlügel bes Jeindes, er mochte fich über Broblus hinaus noch fo weit erftreden, ließ sich nicht sicher anlehnen. Aber nahe hinter ben Sachsen war bas 1. Rorps gemelbet. Und zwei Korps mußten boch jedenfalls imstande fein, ben Ungriff von zwei bis brei Divisionen ber ElbeUrmee abzuweisen. Trot ber Ungunft dieser Berhältnisse hielt sich bas Oberkommando der Ersten Armee eines Erfolacs gewiß, einen Maffenangriff feiner 70 000 für unwiderftehlich, die "Bernichtung" bes Reindes für gesichert. Rur die Möglichkeit eines Rlankenstoffes von Josephstadt erregte Bebenfen. Ginen folden Flankenstoß mit bem Garbeforps von Roniginhof ber gu parieren, wurde das Oberfommando der Zweiten Armee gebeten. Buniche in der Beise nach, daß es das VI. Korps mit einer Demonstration gegen Rojephftadt beauftragte, bas V. und Garbeforps hinter ber Glbe als Rudhalt aufftellte, das I. Korps über Miletin auf Gr. Bürglit und Cerefwit marichieren ließ. benn feche Divifionen por Josephstadt festgelegt, ebenfoviele bei Sadowa, brei bei Nechanit por eine ichwer zu erfüllende Aufgabe gestellt, zwei marschierten allein für fich einem unbeftimmten Biele und einem ungewiffen Schickfal entgegen. Die preugifden Erfolge waren bisher burch "Bundnadelgewehrfeuer" und burch "Überflügelung" gewonnen worden. Alljo sollten jett burch Massenbildung und Tiefgliederung das Ründnadelgewehrfeuer tunlichft eingeschränft, burch Berfürzung ber Front eine Überflügelung behindert werden. 218 die Stärke ber Diterreicher hatten fich bie gwedmäßig aufgestellten langen Artillerielinien, als ihre Schwäche die Stoftattit erwiejen. Also mußten die Preußen diese annehmen, jene frontal angreifen.

Entsprach das Bilb, das fich die Erste Armee von dem Zeinde gemacht hatte, ber Birklichkeit, so mare mahrscheinlich ber 3. Juli ziemlich resultatlos für beibe Teile Da aber nicht vier, sondern acht öfterreichische Rorps diesseits der Elbe geblieben waren, fo barg ber Schlachtplan, wie er aus ber gemeinschaftlichen Werfftatt ber beiben Oberkommanbos bervorgegangen war, womöglich noch Gefahren für bie preußischen Baffen. Glücklicherweise begab fich ber Chef bes Generalstabes ber Ersten Armee noch am Abend des 2. in das Große Hauptquartier nach Gitschin, um über Memeldete und Angeordnete Bericht zu erftatten. Da die Truppen der Ersten Armee fich bereits im Marich befanden, fo lieften fich bie für den Angriff auf die Front getroffenen Anordnungen nicht wohl wieder in angemessene Bahnen bringen. Man mußte fich auf die Unfähigfeit bes Gegners zu einer Offensive verlaffen. Auf Molttes Bortrag befahl baber nur ber König, die 3weite Urmee folle "mit allen Kräften zur Unterftützung ber Ersten Urmee gegen bie rechte Flanke bes voraussichtlichen feindlichen Anmarsches vorrücken und dabei sobald als möglich eingreifen." Da es sich nur noch um Stunden handelte, war es nicht mehr möglich, einen Teil der Zweiten Armee auf bem linken Elbufer vorgehen zu laffen. Alle vier Korps waren auf den schmalen Raum zwischen Elbe und Biftrig zusammengebrängt. Damit beschränkte fich freilich die Aussicht eines Angriffs gegen den Ruden bes Feindes auf die Möglichkeit, eine Brude unterhalb Josephstadt zu finden oder wiederherzustellen. Das fonnte fich erft im Laufe bes Tages ergeben. Bunächst ging bas Bestreben Moltkes babin, auch gegen die linte Flanke des Feindes einen Angriff zustande zu bringen, wenn auch darüber die Front zum erheblichen Teil einem feindlichen Durchbruch freigelaffen werben mußte.

Bei ber Nähe des Keindos erwartete auch Benedet einen Angriff für den Benedet er-3., fpateftens für ben 4. Dann follten befeten: bas 3. Korps die Boben von Lipa und Chlum, rechts bavon bas 4. die Boben zwijchen Chlum und Nebelift und bas 2. den Raum zwischen Nebelift und der Elbe. Links vom 3. Korps hatte das 10. bei Langenhof und das sächfische auf den Höhen öftlich Tresowit und Bopowit Stellung zu nehmen. Auf die Borstellung des Kronprinzen von Sachsen, daß er auf Diefen höhen von Grabet ber flantiert fei, murbe bas fächfische Korps wieder nach Broblus und Rieder-Brim gurudgenommen und außer ber 1. leichten Kavallerie-Division auch bas 8. Korps als Rudhalt herangezogen. Als allgemeine Referven follten dienen: bas 1. Korps bei Rosnit, bas 6. bei Wiestar, die 2. leichte Ravallerie-Division fühlich Rebelift, die 1. und 3. Referve-Ravallerie-Divifion bei Sweti, die 2. Referve-Ravallerie-Division bei Briga.

Die Front dieser Stellung hatte wie alle Fronten sicherlich Schwächen und Dank ber gablreichen und vortrefflichen öfterreichischen und ber unzu-Mänael. reichenden und im allgemeinen mangelhaft verwendeten preußischen Artillerie wären fie aber faum gur Geltung gefommen. Um fo größere Bedenten mußte die Beichaffenheit ber Rlanten hervorrufen. Die linte ftand völlig in ber Luft. Das nur

martet ben Ungriff bes Reindes.

Stizze 57.

brei Brigaden ftarte, bei Stalit jusammengeschoffene 8. Korps war nicht imftante, bie baraus entstehenden Gefahren abzuwenden. Die Anlehnung ber rechten Rlante an die Elbe war gang illusorisch. Der Fluß bilbete fein unüberwindbares hindernis, am wenigsten für Artilleriegeschoffe. Er ift aber auch an vielen Stellen überbrudt und läßt sich an anderen überbruden und durchfurten. Die Stellung war hier unhaltbar, wenn nur ein Teil der Zweiten Armee auf dem linken Ufer vorging. Blieb diese aber auch zunächst auf dem rechten User und stieß dort etwa bei Nedelist auf ernstlichen Widerstand, so wäre ein Teil der Truppen auch ohne Armeebeschl mit elementarer Gewalt auf das unbesette jenseitige Ufer gedrungen und hätte den rechten Blieben also die Österreicher stehen, so feindlichen Flügel zum Rückzug genötigt. mußten sie zusammengebrudt, nabezu eingeschloffen und vernichtet werben. Aussicht auf einen Ersolg lag nur in einer Offensive. hielt Benedek auf dem rechten Flügel und in der Mitte so gut wie möglich sest, und ging er mit vier bis fünf Korps und eben so vielen Kavallerie Divisionen über Tresowit. Nechanits. Kuntschitz usw. gegen die schwache Elb-Armee und gegen die rechte Flanke ber Ersten Armee vor, so ichien ein Sieg durchaus im Bereich ber Möglichfeit zu liegen, vorausgesett freilich, daß die öfterreichische Armee überhaupt noch imstande war, eine folde Offenfive zu unternehmen. Gine Borbebingung war allerbings ein Festhalten auf dem rechten Flügel. Diese Borbedingung fiel fort, als der Kommandierende des 4. Korps, Graf Festetics, die ihm angewiesene Stellung zwischen Chlum und Nedelist ungunftig fand, auf bie ihm beffer ericeinenben Boben von Maslowed rudte, und ber Rommandierende des 2. Rorps, Graf Thun, in Erfullung feines Auftrages, die rechte Rlante bes 4. zu beden, nach Maslowed-Borenowes folgte und nur die Brigabe henriques bei Genbrafit gurudließ. Die öfterreichische Urmee ftand somit, wenn auch nicht zwischen Benatet und Broblus, wie die Meldungen hatten erscheinen laffen, fo boch, was ziemlich auf basfelbe heraustam, zwischen Horenowes und Problus. Das Borgehen der Ersten und Elb-Armee gegen diese Stellung führte zu drei getrennten Gefechten bei Nechanit, Sadowa und Benatek.

Schlacht von Königgräß.

Die Elb-Armee brach um 3 Uhr von Lhota, Smidar, Chotelit und Hoch-Wefelv in drei Kolonnen nach Prafet, Kobilit und Lodin auf. Bon biesen Buntten batte Stible 56. fie über Boharna, Runtichitz und Nechanitz bas linke Biftrig-Ufer gewinnen fonnen. Auf die Melbung aber, Nechanits sei besetzt, zog Herwarth alle brei Kolonnen zu-Stigge 57. sammen, um in einer einzigen unwiderstehlichen Kolonne über die vor diesem Ort befindliche etwa 1000 m lange, aus Dämmen und Bruden bestehende Enge burdzubrechen. Der Führer ber Vorhut, General v. Schöler, hatte indes bereits zwei Bataillone über Kuntschitz, eins über Komarow abgeschidt, auf biese Beise bie Enge geöffnet, ben ichwachen Jeind vertrieben und war mit feinen fieben Bataillonen in bie Linie Bradef-Lubno vorgerudt. Gebedt burch biefe Aufftellung fonnte eine Divifion nach ber anderen übergeben. Die feindliche Stellung, beren linten Glügel

man bei Nieder-Brim zu erfennen glaubte, von Guden anzugreifen, ichien bas natürliche und gegebene ju fein. Die Borbut konnte, mit bem linken Flügel an bie Biftris-Niederung gelehnt, etwas verhalten, die vorderfte Division Canftein fich rechts jum Angriff burch ben Bald von Stegiret über Ober-Brim anschließen, die folgenden Divisionen (Münster, Etel) und das Kavallerie-Korps den rechten Flügel allmählich verlängern. Moltte forderte durchaus einen folden Flankenangriff. Herwarth da= gegen beftand auf einem Borgeben gegen die Front. Canftein follte fich über Neu-Brim und die Fasanerie auf Nieder-Brim wenden, Münster von Lubno durch den Bopowiter Wald gegen Problus vorgehen. Moltte wollte man fich soweit gefällig erweisen, daß eine Brigade Canfteins durch den Wald von Steziret auf Ober-Brim dirigiert wurde. Beiter konnte man beim beften Willen bem alten Manne nicht ents gegenkommen. Der Kanonendonner schallte mahnend von Sadowa herüber. Befecht ichien bort ftillzusteben, wenn nicht gurudzugeben. Es war heilige Pflicht, "jum Degagement ber Erften Armee zu schreiten". Noch wichtiger fast mar es, Epel weftlich von Nechanit jurudzuhalten. Standhaft follte er bort für ben Fall aushalten, daß die beiden anderen Divisionen von der feindlichen überlegenheit über die 1000 m lange Enge gurudgetrieben wurben. Mit biefen Anordnungen begab fic herwarth in eine große Gefahr, falls es dem Gegner einfallen follte, mit feinen gablreichen Reserven Canfteins rechte und mit seinem rechten Flügel und dem linken bes 10. Korps Münfters linke Flanke anzugreifen.

Bon ben feindlichen Streitfraften ftand die 2. sachfische Brigade in Fuhlung mit Gableng zwischen Stresetit und Problus. Die 3. Brigade hatte mit je einer Sälfte Broblus und Nieder-Brim besett. Drei Batterien waren zwischen beiden Dörfern aufgefahren. hinter Problus ftanden bie Divifion Stieglit (Leib- und 1. Brigade), sechs Reserve-Batterien und die Reiter-Division. Die linke Klanke wurde sudöftlich Problus gededt durch die öfterreichiche Brigade Schulz, die zwei Bataillone nach Ober-Brim, eins in den Wald von Steziref vorgeschoben hatte, burch die 1. leichte Ravallerie-Division öftlich Ober-Brim, die ihre beiden Batterien nördlich des Dorfes hatte auffahren laffen und endlich durch die Brigade Roth am Brigger Bald. Die Kräfte waren also reichlich vorhanden, um früher ober später in einer allgemeinen Offensive bem Jeinde entgegenzugeben, ihn von beiden Seiten gu umfaffen. Solde Bewegungen lagen aber nicht im Sinne ber Zeit. Gin fraftvoller Durchbruch erschien angebrachter. Für einen solchen bot ein vortreffliches Objett Schölers Borhut, die den beiden Divisionen vorauf, rechts durch den Wald von Steziret, in der Mitte über Neu-Prim und bie Fafanerie, links nach dem Popowiger Bald pordrang. Die Leib-Brigade mit einer Batterie wird vorgeholt. über die Wiesen-Niederung südlich Nieder-Brim auf Neu-Brim vorgeben, die Brigade Shulz ihre linke Flanke beden. Sechs Kompagnien ber Besatzung von Rieber-Prim schließen sich an. Zwei Bataillone werden geworfen, die Fasanerie und Neu-Prim

gewonnen. Nun ericeint aber bas rechte Flügel-Bataillon Schölers. Es hat bas österreichische Bataisson aus dem Walde von Steziref verdrängt, gebt gegen Ober-Brim vor und eröffnet das Feuer auch gegen die linke Flanke ber Leib-Brigade. Durchbruch wird nicht fortgesett. Erft muß man Klanke und Ruden gesichert wiffen. Die fechs Rompagnien aus Nieder-Brim verfügen fich auf ihren Boften gurud. Die Leib-Brigade zieht fich näher an das Dorf beran. Bu ihrer Unterstützung wird die 2. Brigade vom äußersten rechten klügel und zur Unterstützung ber Brigade Schulz die Brigabe Roth vorgezogen. Die Ravallerie-Divifionen follen ben Balb füdlich umgeben. Die Brigade Schulz vertreibt bas preußische Bataillon von Ober-Brim, folgt ihm in südlicher Richtung burch ben Balb. In bessen Mitte trifft fie auf die rechte Brigade Canfteins. Bon ber linken Brigade find nur fechs Rompagnien im Bormaric auf Neu-Brim geblieben, ber Reft ift burch ein Mifpverftandnis in ben Bald geraten und ftögt hier überraschend auf die Klante ber mit ber rechten Brigade im Gefecht ftehenden Brigade Schulg. Diese weicht in Unordnung gurud, reißt Roth mit sich fort, wird bei Ober-Brim auf die beiden sächsischen Brigaden geworfen, die fich gerade jur Bieberaufnahme bes Durchbruchs ruften. In die Maffe der vier Brigaden wird vom Walde her sowie von den über Reu-Prim vorgegangenen fechs Kompagnien Schnellfeuer gegeben. Berwirrung und Rückzug unter bem Schut einiger ftandhafter Bataillone. "Um einem Umsichgreifen ber Deroute vorzubeugen", wird die 1. Brigade hinter einen Berhau am Waldrande öftlich Broblus aufgestellt, drei Reserve-Batterien öftlich in Berlängerung des Südrandes von Nieder-Brim aufgefahren. Schulz und Roth besetzen den Bestrand, die eben eingetroffene Brigade Böber ben Subrand bes Brigaer Walbes. Bor ber breiten Front Rieder-Brim-Brigaer Bald muß die Division Canftein in der Berfolgung innehalten. Jest mag ein Ahnen burd bas Oberfommando ber Elb-Urmee gegangen fein, bag Moltfe nicht fo unrecht gehabt hatte, daß Münfter nicht links sondern rechts von Canstein gehörte, und daß man zu feinem wirtsameren "Degagement ber Erften Armee schreiten" fonnte. als wenn man den bei Broblus und Rieder-Brim ftehenden Feind auf Stresetit, Langenhof und Lipa zurudwarf. Man mußte nun warten, daß Münfter herankam, und baß er und Canstein im fonzentrischen Angriff ben Jeind in eine weiter öftlich gelegene Stellung gurudtrieben.

Bei der Ersten Armee, Sadowa gegenüber, waren die Truppen schon in der Nacht bereitgestellt worden. Um 6 Uhr ging die Borhut der Division Horn von Klenitz in entwickelter Front vor. Dub war geräumt, die Ziegelei westlich Sadowa aber besetzt. Hier kommt es zum Gesecht. Eine österreichische zwischen dem Holazund dem Swiep-Wald ausgestellte Batterie greist ein. Sobald der erste Schuß geshört wird, setzt 7.30 Fransech seine Division von Cereswitz auf Benates in Marich. Um dieselbe Zeit ungesähr marschieren die 5. und 6. Division bei Klenitz auf. Gegen 8 Uhr erreichen Herwarth (4. Division), gesolgt von der Reserve-Artillerie des II. Korps.

Cannae. 497

über Stratschow Mzan, Werder über Lhota Zawadilka, das Kavallerie-Korps Sucha. Alle Orte an der Bistrit von Popowit dis Sadowa, einschließlich der Zuckersabrik südlich des Dorses, sowie das Skalka-Gehölz sind vom Feinde besett. Auch Franseckys Vorshut erhält von Benatek und Horenowes her Feuer.

Um 8 Uhr trifft der König bei Dub ein und befiehlt, die Biftrit-Linie wegzunehmen. horn läßt die Borhut gegen Sadowa stehen, biegt mit Gros und Reserve nach Sowetig ab, geht beim Stalta-Gehölz über den Bach. Der Keind räumt Sadowg. Horn läßt zwei Bataillone zu Fransecky stoßen, wendet sich mit dem Rest nach dem Hola-Wald. herwarth war fruhzeitig bei Mzan in den Artilleriefampf getreten, gegen die Zuckerfabrif und Unter-Dohalit vorgegangen und überschreitet die Biftrig. Beide Divisionen, herwarth und horn, dringen in den hola-Bald ein, befegen den sublichen Rand fowie Ober-Dohalit und halten zwölf Bataillone hinter bem Walde zurud. Der Divifion Werder gelingt es, Dohalista und Motrowous zu besetzen. Gin Erfolg ift gewonnen. Die an der Biftrit vorgeschobenen feindlichen Abteilungen find zurückgeworfen. Auf den Höhen aber von Lipa und Langenhof bis Tresowit hin steht eine lange Linie von 160 Geschützen. Ihnen gegenüber vermögen die preußischen glatten Batterien nichts auszurichten, werden zurückgenommen; die gezogenen, gering an Zahl und doch ohne genügenden Raum jur Entwidlung und ohne einheitliche Rührung, find entschieden im Nachteil. Un der Bistrit in der Tiefe können fie die feindlichen Geschütze hinter dem Sohenrand nicht erkennen, die Wirkung vor Nebel und Bulverdampf nicht beobachten. Ihre blindlings abgegebenen Schuffe verhindern den Feind nicht, sein Teuer auf den Hola-Wald und Ober-Dohalit zu konzentrieren.

hier am südlichen Rand auf einer Front von 1200 m ftehen erft sieben, bann neun, endlich elf Bataillone in Kolonne nebeneinander gepreßt. Sie stellen eine undurchdring= liche Mauer jedem Angriff entgegen, eine Mauer, die aber durch unaufhörlich ein= fclagende Granaten, heruntergeschmetterte Afte, umgeknickte Bäume ftark beschädigt wird. Eine tampfträftige Schütenlinie gut eingeniftet, ein, hochstens zwei Bataillone, wie bas von Nachod her bekannte II./37 verwendet, wurden größere Sicherheit und geringere Berlufte ergeben haben. Bor allem hätte fie fich boch allmählich auf Gewehrschuftweite heranarbeiten fonnen. Gine noch größere Bahl von Bataillonen fteht hinter bem Walbe und halt Sabowa besett. Sie befinden sich nicht in Sicherheit. Denn nach Belieben und Laune läßt der Beind auch gegen fie seine Batterien spielen. Bulett ruden noch die 5. und 6. Division über die Biftrig nach, warten im verheerenden Granatseuer, baß der Befehl zum Borgeben gegeben wird. Denn hüben und drüben spähen bie beiben Felbherrn mit Ablerbliden nach bem gunftigen Moment jum Angriff. Greifen die preugischen Kolonnen an, so werben fie bas Schidfal Augereaus bei Br. Enlau erleiben, brechen die öfterreichischen Massen vor, so ift ihnen bas Los ber Brigade Hertweck bei Nachod gewiß. Aber von allen Mitteln zum Siege ist boch nur ber Durchbruch eines großen Feldherrn wurdig. Endlich muß boch die Stunde fur ein Aufterlit

oder ein Wagram schlagen. "Noch nicht", sagt Moltke. "Es wird nicht gelingen und, wenn es gelingen sollte, werden die beiden vernichtenden Flankenangriffe ihre Wirkung versehlen." "Noch nicht", sagt auch auf der anderen Seite Baumbach, Benedeks Chef des Generalstabes. "Solche Schlachten dauern mindestens zwei Tage. Morgen, wenn die Kämpfer bis zur äußersten Erschöpfung gerungen haben, ist es Zeit, die Korps Clam und Ramming (1. und 6.) vorzusühren." Er hätte auch sagen können: "Wenn es auch gelingt, die Preußen hier vor uns in der Front etwas zurückzuweisen, werden doch die Flankenangriffe um so schneller unser Verderben herbeisühren". Beide Feldherrn bescheiben sich. Prinz Friedrich Karl will warten, dis der Kronprinz kommt. Benedek sühlt sich versichert, daß "sein altes Soldatenglück" ihm doch noch den rechten Augenblick eingeben wird. So warten sie und warten.

Die Division Frangedy hatte bei Benatet Artilleriefeuer von horenowes und Maslowed her erhalten. Die Stellung des feinblichen rechten Flügels in der Linie Lipa-Maslowed-Horenowes mar damit gegeben. Auf biefen Teil ber Stellung war ber Anmarich ber Divisionen Horn und Fransech über Sowetig und Benatet gerichtet, und gegen biefen Teil ber Stellung mußten fie fich wenden, bier ben Feind festhalten, mahrend hermarth und Werber auf ber anderen Seite ber Strafe die gleiche Aufgabe übernahmen, Manftein und Tümpling bie Linie nach rechts mindeftens bis Nechanit verlangerten, feche Divifionen bie lange Front angriffen, Die Elb-Armee für ben Alankenangriff freigaben. Dem Gefet ber Massenzusammenziehung gehordend. bog aber horn nach bem Bola-Bald ab, und wollte Franfedy über ben Swiep-Bald und Ciftowes ebenborthin gelangen. Diefer Flankenmarich Franseches längs der Front von zwei Korps konnte nicht gelingen. Allerdings wurden die feindlichen Bortruppen aus Benatef und weiter aus dem Swiep-Bald vertrieben, Ciftomes jogar befest. Alls aber ber Reind aus ber Linie Chlum-Maslowed-Rasanerie ber jum Gegenangriff vorging, hatte Fransedy die größte Muhe, fich ber Umflammerung von Guben und Often zu erwehren. Der füdliche Teil bes Walbes ging ihm verloren, in dem nördlichen und in den Gehöften weftlich Ciftowes behauptete er fich unter Aufbietung aller feiner Rräfte.

Die gewonnenen Vorteile gedachte Feldmarschalleutnant Mollinary, der für den verwundeten Grasen Festetics die Führung des 4. Korps übernommen hatte, weiter zu versolgen. Er schlug dem Grasen Thun vor, auch noch mit seinem rechten Flügel von Horenowes aus vorzugehen. Durch einen allseitigen Angriff sollte Fransech vertrieben, dann die ganze preußische Stellung an der Bistritz aufgerollt werden. Das war schön gedacht. 38 österreichische Bataillone mühten sich aber bereits die längste Zeit ab, um 14 preußische zu bewältigen. Ob sünf frische bei Horenowes und sechs andere hinter der Mitte genügen würden, um nicht nur die eine Division zu vertreiben, sondern auch den ganzen großartigen Plan durchzussühren, ist zu bezweiseln. Wie dem auch sei, jedensalls wurde die kaum geplante Offensve

burch ben Befehl Benebets abgeschnitten: bas 4. und 2. Rorps haben fich in die ihnen angewiesene Stellung Chlum, Redelift, Elbe gurudgubegeben. Die perfonliche Gegenporftellung Mollinarys fruchtete nichts. Denn ein Telegramm bes Kommanbanten pon Rojephitadt mar eingelaufen:\*) "V. preukisches Korps icheint von Gradlit aus über Salnai usw. gegen die rechte Rlanke unferer Armee wirken zu wollen. Größere Kolonnen ziehen hier vorbei." Die Zweite preußische Armee, von der man gehofft hatte, sie murbe sich wie in den letten Tagen so auch am 3. Juli ruhig verhalten, hat sich in Bewegung gesetzt. Mollinarys Borschlag, das 1. und 6. Korps gegen ben neu guftretenben Seind einzuseinen, wirft nicht überzeugenb. Wenn bie gange Breite Urmee anrudte, war bie Ausführung ber beabsichtigten Offenfive unmöglich, auch wenn bas 1. und 6. Korps noch rechtzeitig berangezogen wurden. Es fonnte fich nur noch um die Berteibigung entweder ber vorderen Linie Masloweb-Horenowes-Troting-Bach ober ber weiter gurudgelegenen Linie Chlum-Nebelift-Clbe handeln. Beide waren, besonders wenn der Berteidiger Berffarfungen erhielt, für eine Beile zu halten. Auf die Dauer feine. Die Entscheidung für diese ober jene war baber von feiner besonderen Bebeutung. Schlimm war es für alle Källe, bak bas 2. und 4. Korps gurudgenommen werden mußten. Denn eine Truppe aus einem ernsten und blutigen Rampf herausziehen, beißt sie für geschlagen erklären, ihr sagen, daß fie bem Gegner nicht gewachsen ift. Und bas war hier um jo bedenklicher, als Die Ofterreicher icon burch die Gefechte der porbergebenden Tage ju ber Überzeugung gefommen maren, gegen bie besiere preufisiche Baffe nicht auffommen zu fonnen. Db zumal bas 2. Korps imftanbe fein wurde, einen weiten Flankenmarich ausauführen und bennoch einen "befensiven Saten" gwischen Rebelift und Elbe zu bilben, Die zwei Korps bes rechten Flügels treten ben Rudzug an, und war zweifelhaft. aus diesem Rudzug wird fich naturgemäß ber Rudzug ber gangen Armee entwickeln.

Die Brigaden Saffran und Württemberg des 2. Korps werden aus dem Gesecht am Swiep-Wald nach Maslowed zurückgenommen, sollen von dort auf Nedelist marschieren. Zu ihrer Deckung rückt die Brigade Thom von Horenowes nach der Höhe zwischen Maslowed und Sendrasit, und nehmen 40 Geschütze mit schwacher Insanterie bei Horenowes die Front nach Norden. Die Brigade Henriquez hält bereits mit zwei Bataillonen Ratschitz und den bewaldeten Rand der Trotina besetzt, hat mit vier Bataillonen bei dem Dorf Trotina Stellung genommen. Mit je einem beobachtet sie den Raum zwischen Bach und Elbe und sichert die Brücken von Lochenitz und Predmeritz. Das waren lockere, leicht zu umfassende und auszurollende Nachhuten, die sich der gegen 12 Uhr Mittags anrückenden Zweiten Armee entgegenstellten. Diese hatte sich nicht übereilt. Um Mitternacht war Moltkes Besehl von Gitschin abgeschickt, um 4 Uhr in Königinhos beim Obersommando eingegangen und erst um 730 erhält

Sligge 56.

<sup>\*)</sup> vgl. Stizze 56.

500

die ebendort liegende 1. Garde-Division den selbstverständlichen Befehl zum Abmarich. Bon ihr wird 8<sup>30</sup> die Borhut bei Doubrawit angewiesen, Stellung zu nehmen, sich zu verschanzen, abzuwarten. General v. Alvensleben läßt sich durch diesen Besehl nicht gurudhalten, auf ben gleichzeitig eintreffenden Silferuf Franfedbe gu boren, und tritt sogleich den Bormarsch an. Nach Ablauf einer Stunde folgt das Gros. Ebenfalls um 4 Uhr war bem I. Korps anheimgestellt worden, noch vor Eingang bes Armeebefehls aufzubrechen. Fünf und eine halbe Stunde später setzt sich die Vorbut von Aulejow her in Bewegung. Um 11 Uhr hat fie noch nicht Groß-Bürglit erreicht. Das VI. Korps war angewiesen worden, mit der 12. Division um 6 Uhr, mit der 21. Brigade um 7 Uhr, mit ber 22. um 8 Uhr von Gradlit aufzuhrechen, um bei Schurz, Stangendorf und Kutus auf das rechte Ufer überzugehen und gegen Rojerhftadt zu bemonftrieren. Die bereits in Bewegung befindlichen Marichkolonnen brauchten nur nach ihren neuen Bestimmungsorten abgelentt zu werden. So marschierten das I. Korps, gefolgt von der Kavallerie-Qivifion, über Groß-Trotin und Zabres nach Groß-Bürglig, die Garde über Doubrawig, Dubenet und Choteboret auf Jericet und Lhota, die 11. Division, gefolgt vom V. Korps, über Sibojed und Lititich auf Beldow, die 12. über Salnai, Bestet und Ertina. In Fortsetzung des Marsches erreichten um 11 Uhr bie 1. Garde-Division Choteboref, die 11. Division rechts der Trotina bie Bohen nordlich Ratschip, die 12. Habrina. Die 1. Garbes und die 11. Division haben die große Batterie von Horenowes vor fich, die 11. und 12. ftogen bei Raticip und an ber Bohe öftlich der Trotina auf die Ubteilungen ber Brigade Benriques. Bei Wrchownig wie nordweftlich Raticbig murben im gangen 48 Gefchute ins Feuer gebracht. Dann ging die Infanterie vor. Ratschitz und der Berg auf dem andern User ber Trotina fielen in die Sande der Breugen. Endlich gelang es auch der Borbut ber 1. Barde-Divifion, Horenomes von Beften her wegzunehmen und bie feindliche Batterie zum Abfahren zu zwingen. Alle drei Divisionen rückten, zum Teil unter Gefechten, weiter por: rechts auf die Bobe von Borenowes und dann auf die Bochfläche öftlich Maslowed, in der Mitte auf die Hochfläche füdlich Ratschip und weiter nach Sendrafit, links über Rodow gegen Trotina.

Stizze 50

Wieder sinden sie vor ihrer Front eine Artillerielinie, die sich von nördlich Chlum bis Nedelist erstreckt. Unter dem Schutz von 120 Geschützen ziehen sich drei Brigaden des 2. Korps gedeckt in der Schlucht von Maslowed nach Nedelist zurück, lassen eine Brigade bei diesem Ort und gehen weiter, um öftlich Stellung zu nehmen.

Erst weit später als das 2. Korps tritt das 4. Korps den Rückzug an. Die noch ziemlich unberührte Brigade Erzherzog Joseph nimmt zwischen Chlum und Schanze III Stellung. Die Trümmer der Brigaden Brandenstein und Poeth suchen weiter rückwärts Schutz. Brigade Fleischhacker behält noch Cistowes besetzt. Auf preußischer Seite wird die 12. Division bei Trotina durch die Brigade Henriquez sestgehalten. Die 11. Division vermag dem heftigen Artillerieseuer gegenüber von

Sendrasit in ber Richtung auf Rebelift nicht vorwärts zu kommen. Nur der 1. Garde-Division (etwa 8 Bataillone) gelingt es, unter bem Schutz ber bei Maslowed aufgefahrenen Artillerie in den Grund füdlich herabzufteigen und verdect, angeblich durch Nebel und Bulverdampf, vielleicht auch einigermaßen durch hohes Getreide, die steile Bobe wieder hinaufzuklimmen. Die öfterreichische Infanterie, erschöpft burd Marid und Gefecht, vertraut auf ben Schutz ber ftarten Artillerie. Diese ift burd die gegnerische in Unspruch genommen. Überraschend tauchen die Garbe-Batgillone aus bem Grunde auf, überschütten die nächsten Batterien und die arglofen Bataillone ber Brigade Joseph mit Schnellfeuer, bringen fie zum Beichen. Die Brigaden Brandenftein und Boeth werden mit fortgeriffen. Das 4. Korps zieht sich in Richtung auf Sweti zuruct. Run geht auch die 11. Division auf Redelift vor. Die Brigade Henriquez, in der Flanke bedroht, weicht, gefolgt von der 12. Division, auf Lochenits. Die übrigen drei Brigaden des 2. Korps haben durch den Abzug des 4. bie Sicherung ihrer linten Rlante verloren, geben Rebelift und die Stellung öftlich Das gange Korps sucht, bei Lochenig und Predmerit über die Elbe gu fommen. Die Garbe ift öftlich Chlum weiter vorgegangen und hat auch biefen nur ichwach befetten Ort genommen. Gegenangriffe ber Brigade Benebet von Beften aus bem Lipaer Balbe und ber Brigade Appiano von Guben werben burch Schnells feuer abgewiesen. In ber Verfolgung werben Rosberit und, mit Unterstützung ber Borhut der 2. Garde-Division, der Lipaer Bald und Lipa besett.

Ziemlich zu berselben Zeit, gegen 3 Uhr, ist der konzentrische Angriff Cansteins und Münsters auf Nieder-Prim und Problus ins Werk gesetzt worden. Er wird nicht abgewartet. Der Gegner kann nicht annehmen, daß eine Division der Eld-Armee hinter Nechanitz aushält, eine andere im Popowitzer Wald steckt. Er ist überzeugt, daß beide binnen fürzester Zeit den rechten Flügel Cansteins verlängern werden. Ihrem Angriff ist er nicht gewachsen. Zwei sächsische Brigaden sind geschlagen, noch in der Wiederherstellung der Ordnung begriffen. Sine ist noch von Gitschin her tief erschüttert. Das 8. Korps ist nach der Meldung seines Chefs des Generalstades "aufgerieben". Man muß sich der drohenden vernichtenden Umfassung entziehen. Der allmähliche Ubzug unter dem Schutz der dritten Brigade und der Artisserie wird besohlen. Münster und Canstein sinden nur noch Nachhuten vor.

"Festgeschlossen und in wahrhaft imponierender Haltung" tritt die Brigade Schwarzsoppen aus dem Popowiger Wald heraus. Problus wird im ersten Anlauf genommen. Südlich des Waldes folgt als rechte Stassel die Brigade Hiller. Sie sindet Nieder-Prim bereits von Cansteins Truppen genommen, die Artillerie absgesahren, und rückt gegen den Brizaer Wald weiter.

Der Stoß der 1. Garde-Division von der einen, der Division Canstein von der anderen Seite hat das ganze gegnerische Gebäude ins Wanken gebracht. Zum völligen Einsturz bedarf es nur noch hier und da der Nachhilfe.

Bierteljahrebefte fur Truppenfuhrung und heerestunde. 1910. 4. Beft.

Die Zweite Armee hat Liva, Chlum, Nebelist, ben nördlichen Teil von Lodenis, eine vorgeschobene Abteilung Rosberit, die Elb-Armee Broblus und Rieder-Prim genommen, die Erste Armee ihre bisherigen Stellungen beibehalten. Dfterreichijderfeits find das 2. und 4. Korps und die Brigaden Benedet und Appiano über Sweti und Wieftar im Mudaug. Die beiben anderen Briggden bes 3. Korps fomie bie Infanterie bes 10. fühlen fich in ihren Stellungen zwischen Lipa und Strefetit zu fehr bedroht und treten bis auf wenige Abteilungen gleichfalls ben Rudzug in ber allgemeinen Richtung auf Königgrat an. Die Brigade Fleischhader bes 4. Korps bat junächst versucht, von Ciftowes nördlich von Chlum nach Redelist zu entfommen, ift auf bie nachrudenben Teile bes Garbeforps getroffen, bat febrtgemacht und will fich um Liva berum über Langenhof bem Strom ber Burudgebenden anichlieften. Bem fächfischen Korps hat die Division Schimpff die Richtung auf Rosnit und Briga eingeschlagen, mahrend die Division Stieglit, hinter ihr die Brigade Schulz vom 8. Korrs, ben Brigger Wald halt und die beiben anderen Briggben dieses Korps fich bei Charbufit sammeln. Die Dedung bes Rudzuges in ber Mitte und auf bem rechten Glügel fällt ber Artillerie zu. Gie fahrt fort, aus ber Linie Liva-Strefetit ben Bola-Balb au beschiefen, die Erste Armee gurudgubalten. Gine andere Artillerielinie bat no amischen Langenhof, Bfestar, Sweti und über bieses Dorf hinaus gebildet. Sie mill jebem Borgeben ber 1. Barbe-Division Salt gebieten. Dahinter werden Sweti, Wichar und Rosnit von Infanterie befett gehalten.

Benedet war noch während der ersten Nachmittagsstunden sast ausschließlich mit dem Feind bei Sadowa beschäftigt. Er wartet auf einen günstigen Augenblick, um den großen Offensivstoß zur Tat werden zu lassen. Selbständig hatte der Erzberzeg Ernst, Kommandierender des 3. Korps, mit einer Brigade einen Versuch gegen den Hola-Wald in der üblichen Form gemacht, war aber abgewiesen worden. Noch immer über eine Wiederholung des Angriss mit größeren Krästen sinnend, ersuhr Benedet, was in seinen Flanken und in seinem Rücken vorging erst, als Chlum bereits genommen war. Er beschließt, mit seinen Reserven, dem 1. und 6. Korps, die in den Raum zwischen Rosberitz und Bor vorgerückt waren, die Schlacht wiederherzustellen, mindestens den Rückzug zu decken. Die Brigade Piret des 1. Korps wird nach Problus geschickt, Ramming beauftragt, mit dem 6. Korps Rosberitz und Chlum wieder zu nehmen, drei Brigaden des 1. Korps werden in Reserve behalten.

Wenn auch 24, dann noch 12 preußische Geschütze bei Chlum erschienen waren, so befand sich doch die 1. Garde-Division in einer kritischen Lage. Ihre acht Bataillone waren auf einen großen Raum verteilt. Etwa 120 Geschütze nehmen die Derser Rosberitz und Chlum sowie die Gardebatterien unter ein verheerendes Feuer. Stark bedrängt, schienen die wenigen zersplitterten Bataillone dem überwältigenden Angriff eines ganzen Korps keinen nachhaltigen Widerstand entgegensetzen zu können. Dennech war der von Benedek beabsichtigte Angriff ohne jede Aussicht eines dauernden Erselzes.

Baren doch solche Massenangrisse bisher immer gescheitert, und wenn dieser anfangs doch gelingen sollte, so mußte er auf die zahlreichen nachfolgenden Truppen stoßen und in sich selbst zerfallen. Die 2. Garde-Division und das I. Korps von Norden, die Erste Armee von Westen her waren ja jeden Augenblick zu erwarten. Am wirksamsten mußte aber sein, wenn das VI. Korps zwischen Sweti und Elbe vordrang. Das würde die österreichischen Reserven am schnellsten zum Rückzug bringen. Das V. Korps sollte ja dem VI. unmittelbar solgen. Mit der Masse von zwei Korps, rechts unterstützt durch die 2. Garde-Division, konnte nicht nur der Rückzug der Österreicher über die Brücken oberhalb Königgrätz verhindert, sondern es konnte auch noch ein Teil über die Elbe zur Abschließung der Ostsfront der Festung entsendet werden. Gingen nun noch die Elb-Armee von Ober-Prim auf Charbusitz, mit der endlich herangerusenen Division Exel auf Stößer, das Kavallerie-Korps auf Kuklena vor, so konnte auch der Kückzug auf Pardubitz verlegt werden. Nur wenige Österreicher würden davongekommen, der größte Teil eingeschlossen. Nur wenige Österreicher würden davongekommen, der größte Teil eingeschlossen, durch den Angriss der Reserven das Unheil nur noch vergrößert worden sein.

Ein solcher Ausgang des Tages wurde durch die Magnabmen der preußischen Oberfommandos und Generaltommandos verhindert. Die 2. Garte-Division war von dem Wege Horenowes-Maslowed-Chlum links abgebogen, um fich zwecks mäßigerweise zwischen die 1. Barde- und 11. Divifion zu setzen. Das Generalfommando hatte fie aber auf den anderen Flügel geschickt, um die unglückliche Brigade Fleischhader zu befämpfen, die, abgeschnitten, nur nach einem Ausweg aus ihrer Bedrängnis verlangte und nicht mehr einzuholen war. Die Marichfolonne bes I. Korps war von rechts, die des V. Korps von links durch das Oberkommando nach ber Mitte gezogen worden. Sie sollten burchaus auf die "historischen Linden" von Horenowes zu marschieren und bilbeten eine ftarte und ichone, aber völlig wirtungsloje Reserve. Rur die Borbut des I. Korps hatte fich freigemacht und erreichte auf geradem Bege von Benatet bas bedrohte Chlum. Bon fünf zur Untätigfeit verurteilten Divifionen wurde nur eine Brigade für bas Schlachtfelb gerettet. Tropbem hatte das VI. Korps ben burch die Lage der Dinge vorge= zeichneten Weg verfolgen, zwischen Sweti und Elbe weiter vorruden, den Strom ber Flüchtenden wenigstens nördlich ber großen Strafe eindämmen konnen. einem folden entscheidenden Borhaben ließ sich bas Generaltommando burch bas erklärliche Befühl abhalten, ber bedrängten Barbe helfen zu muffen. Die 11. Divifion erhalt ben Befehl, rechts zu ichwenten, gegen Rosberit-Sweti vorzugehen, bie Division sollte nur mit geringen Kräften Lochenitz und Predmeritz besetzt halten, mit bem Reft fich rechts heranziehen.

Damit wurde jede Verfolgung aufgegeben, der Masse der österreichischen Armee erlaubt, ungestört ihren Rückzug auszusühren, alle versügbaren Kräfte verswendet, um die beiden Reservesorps zu bekämpsen. Bon ihnen war zuerst das

Digitized by Google

6. Korps vorgegangen. Gegen die schmale, schwach besetzte Südspitze von Nosberit hatte selbst die geringe Breite einer Brigadekolonne einen umfassenden Angriss zustande gebracht. Die zwei dis drei Bataillone, die das Dorf besetzt hielten, wurden allmählich dis Chlum zurückgedrängt. An dem Südrand dieses Dorses und an dem mit Schützen besetzen, nach Nedelist führenden Hohlweg kam der Angrisszum Stehen, wurde dann zum Nückzug. Ein zweiter mit Brigaden des 1. und Teilen des 3. Korps unternommener Angriss nahm den gleichen Ausgang, nachdem inzwischen die Borhut des I. preußischen Korps zur Unterstützung der Garde nach Chlum gelangt war. Die Zurückgehenden wurden bei Rosberitz einerseits durch den rechten Flügel der von Redelist vorgegangenen 11. Division, anderseits durch eine Brigade des Kavallerie-Korps bedroht.

Die öfterreichische Artillerie awischen Liva und Stresetik hatte lange Reit ftande gehalten. Durch bie Gib-Armee umgangen, mar ber linte Rlugel enblich guruckgegogen worben. Auf bem rechten hatten einige Batterien ausgeharrt, bas Feuer fortgesett, bis burch Schnellfeuer von Lipa ber erft Bespannung, bann Bebienungsmannschaften niedergelegt worden waren. Als bas Keuer ichwieg, hatte fich die Erste Armee in Bewegung aesett, die zwei bei Sadowa befindlichen Brigaden bes Ravallerie-Korps an die Spite genommen. Die vorberfte von ihnen traf bei Rosberit ein, als bie gurudgebenben Brigaden bes 1. öfterreicischen Korps fich bem Angriff ber 11. Divifion zu entziehen suchten. Bur Dedung ber bedrängten Infanterie gingen bie Referve-Ravallerie-Divisionen Bring Holftein (1.) und Coudenhove (3.) por. Zwischen Dieser Kavallerie und querft ben Brigaben ber Divifion Sann, bann ben vorderften Regimentern ber von Nechanis auf Strefetit berangeeilten Divifion Alvensleben\*) fommt es gum Rampf. Die Erfolge waren wechselnd, zumeift wohl zugunften ber ftarteren und geschlosseneren Ofterreicher. Aber auch nach glüdlicher Uttade brachen biese ichlieflich an bem Feuer ber von Lipa, Dobalista und Mofrowous vorgehenden Infanterie ausammen. Gie verschafften jedoch ber letten abziehenden Infanterie die bringend erforderliche Zeit, fich ihren Berfolgern zu entziehen. Weniger gut ging es ber lang ausharrenden Artillerie, die zum Teil ibre Bespannung durch Fener verlor und wehrlos in die Bande des Feindes fiel. bie Reitertämpfe erloschen waren, rückte die Infanterie wieder vor. Das VI. Korps besetzte bas Gehöft an der großen Straße südlich Sweti sowie Rosnitz und Brizz. Die Elb-Armee hatte inzwijchen ben Angriff Birets abgewiesen, ben Brigaer Balb genommen, mit einer herangefommenen Brigabe ber Divifion Egel Stegiref befett. hinter ber Linie Stegiref-Sweti sammeln fich 18 Infanterie- und brei Kavallerie-Divifionen. Der Traum der Oberkommandos findet fich erfüllt. Die drei Armeen find in einer einzigen fompatten Masse auf engftem Raum versammelt. Gie tonnen

Stige 59.

<sup>\*)</sup> Die Division Alvensleben mar ber Elb-Armec zugeteilt, bie Division hann von Sucha nach ber Gegend nörblich Sadowa gezogen worden.

geichloffen porruden. Aber ba ftarrt in gleicher Breite eine feindliche Linie ben Preußen entgegen.

Die Österreicher haben die ihnen verbliebene noch immer recht zahlreiche Artillerie mit bem rechten Flügel an ber Strafe Königgrat-Josephstadt nahe bem Wege Sweti -Plotift, mit bem linken Flügel bei Stößer wieder in Stellung gebracht. Und biefe Artillerie ift offenbar gesonnen, hartnädigen Widerstand zu leiften. Ja, es tann icheinen, daß ein Begenangriff vom Feinde beabsichtigt ift. Denn füdweftlich von Stößer ericheinen neue Batterien und zwingen burch ihr Jeuer Epels Brigade von Steziret auf Ober-Brim gurudzugeben. Moltte mag bie Elb-Urmee, bas Oberkommando ber 3weiten Armee mag bas V. Korps und die Ravallerie-Division Hartmann mit ber Berfolgung beauftragen. Bunachft muß boch bie gewaltige Barriere befeitigt werben, die sich jedem weiteren Vorbringen vorlegt. Gegen eine solche Artislerielinie geradeswegs porzugeben, bat die Erfte Armee am Morgen bes nämlichen Tages unmöglich gefunden. Gin Mankenangriff, eine Umfassung oder eine Umgehung, eben mühsam aufgegeben, wird fich als unumgänglich erweisen. Die Maffen, um folche Bewegungen auszuführen, find ja reichlich vorhanden. 200 000 Mann auf einen einzigen fleinen Raum versammelt, gemähren einen wundervollen Unblid, ber aber ben Bringen Friedrich Karl zu dem Ausruf veranlaßt: "Was wurde ich barum geben, wenn ich hier befehlen und Ordnung ftiften fonnte!" Dieje Hertulesarbeit in ben furgen verbleibenden Abend: ftunden zu vollbringen und bann noch die Maffen ober einen Teil der Maffen zum Flankenangriff vorzuführen, fand sich niemand. Auf ber Bohe von Rosnit beratschlagte alles, was Ansprüche barauf machte Stratege zu sein, über bie Frage, was wohl jest Napoleon oder Gneisenau tun würden. Gine überflüssige Frage, ba weber ber eine noch ber andere dieser Männer sich in eine ahnliche Lage gejetzt haben wurde. So viel ging ichlieflich aus bem gur und Wider ber Anfichten hervor: fur heute ift nichts mehr auszurichten.

Moltke wollte umfassen, ein= Stige 55. Diefes negative Resultat war unausbleiblich. Dazu mußten bie Flügel ftart gemacht und vorgeschoben idließen, vernichten. werden. Der rechte Flügel des gangen Beeres sollte bie Richtung auf Chlumen, Pardubit, Holit, der linke diejenige über die Mettau etwa auf Tinist nehmen. Das wesentliche war, ben Jeind an einem Marich nach Olmütz ober Wien, also in öftlicher, südöstlicher und süblicher Richtung zu verhindern. Die Oberkommandos hatten andere Stige 56. Unfichten; fie wollten nicht die Flügel, sondern ihre Mitte ftart machen, die Flügel nicht vorschieben, sondern von jeder Ginwirfung auf die feindlichen Flanken fort und nach der Mitte ausammenziehen. Der rechte Flügel follte nicht nach Chlumet, Bardubit, Holit gegen Flanke und Ruden, sondern nach Nechanit gegen bie Front, ber linke Flügel nicht über bie Mettau nach Tinift, sondern über die Elbe auf bas rechte Ufer geben. Es fommt nicht barauf an, ben Feind von Olmut ober Wien abzuschneiden, sondern ihn borthin zurüchzutreiben. Nicht die Ofts und Südseite der

feinblichen Stellung muß man zu erreichen suchen, sondern von Westen und Norden muß man gegen sie vorgehen. Die konsequente Durchführung dieser Grundsätze hatte die drei preußischen Armeen in eine Masse vereinigt und gerade vor die seindliche Front geführt. Das Jdeal, das sich die Theoretiker gebildet, war erreicht, man konnte mit 200 000 Mann einen Durchbruch aussühren. Doch der Feind rührte sich nicht von der Stelle, setzte unentwegt sein Feuer fort. So wurde die österreichische Armee, allerdings mit einem Opser von mehr als 44 000 Mann (24 v. H.), 188 Geschützen, gerettet. Ein Erfolg, sogar ein großer Erfolg war errungen, aber doch nicht der Erfolg, den die Preußen bereits in den Händen gehabt hatten. Dazu hatten die Oberkommandos das Ihre getan.

Rüdzug ber Öfterreicher. Ein nicht zu unterschätzendes Berdienst konnte aber auch Benedek bei der Rettung seiner Armee für sich in Anspruch nehmen. Daß der österreichische Feldherr die Schlacht mit der Elbe im Rücken annahm, daß er den Sieg durch einen Massenagriss gegen die seinbliche Front herbeisühren wollte, daß er stillschweigend die Schwenkung des rechten Flügels von der Linie Chlum—Nedelist—Elbe in die Linie Chlum—Massowed—Horenowes zuließ, war sicherlich nicht glücklich. Als aber das Verderben über ihn hereinzubrechen schien, hat er sich als Führer erwiesen. Durch die Angrisse seiner Reserven aus Rosberitz und Chlum, die Attacken seiner Kavallerie, die Stellungnahme seiner Artillerie hat er die höchste Not so gut wie möglich überwunden. Wenigstensdrei Viertel seiner Armee waren gerettet. Da wurde dieser Ersolg noch in überraschender Weise beeinträchtigt.

Sfi31e 59.

Die Truppenverbande waren vielfach durcheinandergekommen, ber Hauptsache nach suchten aber das 2. und 4. Korps sowie die 2. leichte Ravallerie-Division oberhalb, das 8. und fachfische sowie die übrigen Kavallerie-Divifionen unterhalb Koniggraf über die Elbe zu kommen. Der Hauptstrom der Flüchtenden richtete sich aber auf bie Festung felbst. Die Truppen befanden sich in der naiven Auffassung, Königgraß sei dazu gebaut, ihnen einen ungestörten Übergang über die Elbe zu sichern. Der Kommandant dagegen bestand darauf, daß er die ihm anvertraute Festung seinem Kaiser gegen Freund und Feind zu erhalten habe, und daß Ofterreich nicht unter: gehen könne, solange Königgrät stünde. Er ließ die Tore schließen. Die Trurren befanden fich vor fturmfreien Ballen, angestauten Graben und überschwemmten In ein Labyrinth von Wafferzügen und Ansumpfungen eingefeilt, Reldern. fonnten sie, von rudwarts gebrangt, weder vorwarts noch seitwarts weitertommen. Gine Menge Ruhrwert, Geschütze wurden ins Baffer gefturzt, Reiter, an ben Rand ber Gräben gedrängt, überschlugen sich und ertranten. Der Kommandant melbet nach Wien: "Ganze Korps en debandade in und um die Festung übersteigen bie Balisadierungen, schwimmen durch die Braben und Elbe, erflettern die Saupt umfaffungsmauern, Berteidigung ganz lahmgelegt. Bitte um Befehl." Schreden und Berwirrung nahmen noch zu, als die zusammengedrückten Maffen anfingen, ibre

Bewehre auszuschießen, baburch glauben machten, ber Feind ftebe bereits am jenseitigen Ufer. Endlich um 11 Uhr wird ber Durchzug freigegeben. Der Strom zwängt fich durch die schmalen Gaffen, über die Brude, flieft unaufhaltsam auf Holit weiter.

Bon dort telegraphiert Benedet 10 Uhr Abends: "Borgestern schon besorgte Stize 60. Kataftrophe ber Urmee heute vollständig eingetreten." Gine Kataftrophe war allerdings eingetreten, aber die mit fo großer Aussicht auf ein Belingen von Moltte geplante Bernichtungsichlacht ift zum zweiten Male miglungen. Ein dritter Berfuch fann wenigstens in der gleichen Form nicht unternommen werden. Die Ofterreicher steben nicht mehr in ber Mitte zwijden brei preufischen Armeen, bie von verschiedenen Seiten vorruden, sondern zwei Beere stehen fich frontal gegenüber. Die Besiegten fonnen mahricheinlich, ohne wesentlich gestört zu werben, nach Wien oder nach Olmus gurudgehen. Benedet entscheidet fich für bas lettere Biel. Beg nach Wien ift zu weit. Die Armee wird völlig aufgelöft fein, bevor fie das rechte Donau-Ufer erreicht. In Olmun fonnen die Truppen nach furgerem Marich wieder zu Rräften und Widerstandsfähigkeit tommen. Dort läßt sich die Hauptstadt besser verteidigen als hinter der Donau. Durch die Flankenstellung an ber March wird ber Wegner gezwungen, alle Belüfte auf Wien aufzugeben, fich zu einer aussichts= lojen Belagerung zu bequemen.

Dieser Plan war nicht nach bem Sinn bes Wiener Rabinetts. Gleich nach Eingang bes Benebefichen Telegramms vom 1. Mittags war dort ber Entschluß gefaßt worden, ben italienischen Besit aufzugeben, die freigewordene Sudarmee heranzuziehen, den Krieg gegen Breugen mit erhöhter Kraft fortzuseten. vor bem Befiegten von Cuftogga nicht als Bittenber zu bemütigen, erbot fich Raifer Frang Joseph, dem Raiser Napoleon Benetien abzutreten, und verlangte als Wegenleiftung die Bermittlung eines Waffenstillstandes mit Italien. Napoleon war es willfommen, bas von ihm geschaffene Schwesterreich burch ein neues Gnabengeschenk au verpflichten, noch willtommener aber, Preußen, bas sich zu siegen herausnahm, in den Urm zu fallen. Franfreich hatte jeden Erfolg der fleinen verachteten nordbeutschen Macht als einen gegen bie eigene Berson gerichteten Schlag empfunden. In der Vorherrichaft auf dem Kontinent jah es sich bedroht. Da wurde Napoleon die Gelegenheit geboten, bas Schiederichteramt auszunben. Er nahm Benetien huldvoll an und erbot fich freundlich, nicht nur mit Stalien, sondern auch mit Preugen einen Baffenftillftand zu vermitteln, die Forderungen aller Parteien anzuhören, bann vom furulischen Seifel herab den Richterspruch zu fällen, die Gebühren zu erheben. Mit einem Baffenftillstand mar aber weber Ofterreich noch Preugen gebient. Das eine wollte bas Berlorene wiedergewinnen, bas andere bas Gewonnene fichern. Beibe nahmen indes die Bermittlung an. Ofterreich wollte nach Königgrat nicht die einzige hilfreiche Sand, die fich ihm barbot, gurudweisen, Breugen fich nicht einen neuen Jeind auf den Sals laden. Beide suchten den Vermittler binzuhalten.

508 Cannae.

Preußen durste nicht ohne Zustimmung des verbündeten Italien und ohne Kenntnis der Friedensbedingungen einen Wassenstillstand abschließen, Österreich nicht Benetien preisgeben, solange sich nicht Italien ausgesprochen hatte, mußte aber doch die Heranziehung der Südarmee, ihre Bereinigung mit der Nordarmee sicherstellen. Der Ministerpräsident Graf Mensdorff begibt sich in das Hauptquartier und versucht vergebens, Benedet von seinen Illusionen abzubringen. Er erreicht nur, daß das 10. Korps zum Eisenbahntransport nach Wien bestimmt und vier Kavallerie-Divisionen dorthin in Marsch gesetzt werden. Mit sieben Korps, einer Kavallerie-Division zieht Benedet nach Olmütz weiter.

Für diesen Marsch war bereits am 4. die Armee in drei Kolonnen geteilt worden, innerhalb beren die versprengten Abteilungen sich allmählich zu ihren Korps beranzufinden hatten. Die Hauptfolonne (1., 5., 6., 10. Korps, Die Armee: Beidung: referve) follte über Holit, Hohenmauth, Leitomifchl, 3wittau, Mahrifd-Trubau, Gewitich und Konit, eine rechte Rolonne (2., 4. Rorps, 2. leichte Ravallerie-Division) über Sobenbruch, Wamberg, Wilbenschwert, Landetron, Sobenftadt, Müglig und Littau, eine linke Rolonne (8. und fächfisches Rorps, vier Ravallerie-Divisionen) von Bardubit über Chrubim, Chraft, Bolitschka, Zwittau, bann hinter ber Sauptkolonne um einen Tagemarich gurud über Mährisch-Trübau und weiter auf ber Straße ber rechten Kolonne über Müglit und Littau am 10. und 11. Olmut erreichen. Dieses Programm wurde mit unwesentlichen Abanderungen zur Aussührung gebracht. Nur bogen ab: bas 10. Korps bei Awittau über Brufau nach Lettowis, um von bort auf der Eisenbahn nach Wien befördert zu werden, und die vier Kavallerie-Divisionen aus ber Linie Saar-Rwittau, um in vier Rolonnen über Trebitich und Brunn ebenborthin zu marschieren.

Berfolgung feitens ber Breußen. Im preußischen Hauptquartier war man am 4. über die Größe bes ersochtenen Sieges keineswegs im klaren. Der Jeind hatte sich am vergangenen Nachmittag auf Königgrätz zurückgezogen, war aber vor der Festung unbeweglich stehen geblieben. In Ungewißheit über den Ausgang war am Abend die Schlacht abgebrochen worden. Es war wohl anzunehmen, daß der Jeind bis zum nächsten Morgen das rechte Elbsuser räumen, nicht aber, daß er jenseits den Rückzug fortsetzen würde. Ihn in einer Stellung hinter der Elbe frontal anzugreisen, erschien ausgeschlossen. Über Pardubit und unterhalb mußte eine Umgehung unter strenger Sicherung der linken Flanke versucht werden. Erst als Gablenz am Nachmittag des 4. von Helig anlangte, in großer Niedergeschlagenheit erklärte, sein Kaiser besäße keine Armee mehr, und um eine Wassenruhe bat, sing man an, die Größe des gewonnenen Ersolges zu ahnen. Ein Feind ist also vorläusig beseitigt. Mit seiner Versolgung wird die Zweite Armee beauftragt. Dem neuen Gegner, der jeden Augenblik bei Wien zu erwarten ist, will der König mit der Ersten und Elb-Armee entgegenziehen. So erreichen am 5. die Elbe mit ihren Ansängen: die Zweite Armee bei Pardubit,

bie Erste bei Prelautsch, die Eld-Armee bei Kladrub. Bon diesen Punkten aus sollen die Zweite Armee auf Mährisch-Trübau abschwenken, die Erste und Eld-Armee gerades aus auf Wien vorgehen. Diese erreichen mit dem linken Flügel über Chrudim und Politschka, mit dem rechten über Deutsch-Brod und Fglau am 12. die Linie Brünn— Mährisch-Budwitz. Nur in kleinen Gesechten bei Saar und Tischnowitz war man mit den vier abziehenden Divisionen der österreichischen Kavallerie in Berührung gekommen.

Bereits mahrend ber erften Marschtage ging die Nachricht ein, daß König Bittor Emanuel bas ihm von Napoleon angebotene Benetien und ben ihm angebotenen Baffenstillstand gleichmäßig zuruckgewiesen habe. Italien wollte durch eigene Kraft frei und groß werden, die ihm gebührenden Provinzen mit dem Schwert in der Sand ertrogen, nicht aber altitalienisches Land als Gnabengeschenk aus ber hand seines Schutherrn annehmen, womöglich noch über Nizza und Savonen hinaus einen neuen schmachvollen Breis gablen. Rein Waffenftillftand wird abgeschloffen, aber wohl außer Benetien noch Sudtirol geforbert, General Cialbini beauftragt, in ber Nacht jum 8. ben Bo zu überschreiten. Die öfterreichische Gubarmee fieht sich festgehalten, vermag nicht nach Wien zu kommen. Die Hauptstadt liegt so gut wie ungeschützt ba. Bu ihrer Rettung ift nur noch auf die Nordarmee zu rechnen. Daburch wird bie Lage wesentlich geändert. Bisher hatte Moltte angenommen, Benebet würde nach furger Raft und Erholung von bem verichangten Lager aus die Offensive ergreifen. Deswegen follte die Zweite Urmee bis in die nordweftlich Olmut gelegene Linie Konit — Littau vorrücken. Ging Benedek gegen diese vor, so sollte sie auf Glatz ausweichen, ben Feind noch mehr von Wien abziehen, der Ersten Armee vielleicht ermöglichen, ihm in Flanke und Ruden zu fallen. Berfucht aber die Nordarmee nach Bien ober Brefiburg abzumarichieren, fo foll ihr bie Zweite Armee ungefäumt folgen, während die Erste sich ihr über Lundenburg im March-Tal vorlegt, die Elb-Armee die Sicherung gegen Wien übernimmt.

Jett, wo sich die Wahrscheinlichkeit eines Abmarsches von Olmütz und die Unmöglichkeit einer österreichischen Offensive herausstellen, billigt Moltke den Borschlag des
Oberkommandos, nicht nach Littau—Konitz, sondern nach Proßnitz, Plumenau und
Urtschitz zu gehen. Dabei setzte er allerdings voraus, daß die Zweite Armee den etwa
abmarschierenden Feind anzugreisen und abzuschneiden, nach Norden oder Nordosten
abzudrängen suchen würde. Etwas derartiges lag aber keineswegs in der Absicht des
Oberkommandos. Es scheint darauf gerechnet zu haben, daß die klüglich ausgesuchte
"Position" den Feind von jedem Abmarsch abhalten würde. Ist dies nicht der Fall, so
will es "bei der vollständigen Trennung von der Ersten Armee" die an Zahl überlegenen Österreicher nicht angreisen, sondern gedenkt, sobald deren Abmarsch nach
Süden erkannt ist, "den Folgen durch Bereinigung mit der Ersten Armee vorzubeugen"
und damit dem Feinde den Weg zur Donau freizugeben. Sollte aber die Stellung
bei Proßnitz auch nur als Schreckmittel wirken, so mußte sie rechtzeitig erreicht werden.

Da man bem Reinde nach ber Schlacht brei Mariche Borfprung gelaffen batte, jo war es ficherlich geraten, ben graden und fürzeften Weg einzuschlagen, alle Korps womoglich in eine Bobe zu bringen. Benigstens brei getrennte Bege maren zu finden, wenn man nur nicht mit ber aangen Armee ben einen Elb- Übergang über Barbubis wählte, sondern die drei Korps (das VI. blieb vorläufig vor Königgrat und Nojevhstadt) auf gesonderten Brücken nach dem linken Ufer abschwenken ließ. Kolonne fonnte von Bardubig über Hrochow-Tennig, Lusche, Leitomischl, Zwittau, Brufau, Lettowit auf Urtichit, eine mittlere von Nemtichit über Bolit, Sobenmauth, Leitomijchl (getrennt von der rechten Kolonne), Mährisch-Trübau, Gewitsch, Konit auf Brofinig, eine linke von Opatowig über Tinift, Bilbenichwert, Sandstron, Müglis auf Ollichann marichieren. Die Zweite Urmee schlug aber, im wesentlichen in einer Kolonne von brei, fväter vier Korps, ben Weg von Pardubit über Hohenmauth, Leitomijchl. Böhmijch: Trübau auf Landskron und von dort über Mährijch: Trübau, Gewitsch und Konits ein. Der Umweg scheint nicht durch größere Geschwindigkeit ausgeglichen worden zu fein. Um 12., als die Erfte und Elb-Urmee Brunn-Dahrifd-Budwitz erreichten, hatte die Zweite Armee erst zwei Drittel jener Strecke mit ihrem Anfang bis Gewitich gurudgelegt. Diefes Marichtempo entsprach nicht bem auf ber Begenseite entwidelten Gifer.

Starte Rrafte ber öfterreichischen Südarmee geführt. Die Nordarmee Olmüt borthin ab.

Österreich wollte durchaus die Subarmee freimachen. Seinem Drangen, eine frangöfifche Urmee ober Flotte moge Italien gefügig machen und bas abgetretene Benetien besetzen, gibt Napoleon nicht nach. Glücklicherweise werden in Italien werben nach gwar energische Befehle gegeben, aber, bant frangofischen Ginfluffen, wie es beift, Wien herans nicht energisch ausgeführt. Gialdinis Bo-Übergang ift nicht allzu bedrohlich. 86 000 Mann, meiftens zu Festungsbesatzungen verwendet, wird man den italieniiden marichiert von General in Schach zu halten vermögen. 50 000 wenigftens können über bie Alren geführt werden. Erzherzog Albrecht wird zum Oberbefehlshaber fämtlicher Streitfrafte ernannt. Er will ein großes Beer bei Wien vereinigen. Dorthin foll alles, was noch in ben Depots auf die Beine gebracht werben tann, in Marich gefett, vor allem aber bie gesamte Nordarmee herangezogen werben. Bereits am 9. bei feinem Eintreffen in Olmus hatte Benebet Befehl erhalten, querft bas 3., bann auch bas fächsische Korps auf ber Gijenbahn abzusenden. Jett werben auch die übrigen Korps nach Wien berangerufen. Benedef macht Schwieriafeiten, fann fich von feinem Lieblingsplan nicht trennen, wenn auch mit Clansewitzichen ausgebrannten Bultanen, gegen die Rlanke bes Keindes zu operieren, fürchtet auch burch anstrengende Maride bie Armee vollends jugrunde ju richten. Gin Befehl, "ohne Biberrede" mit Gifenbahn ober Bufimarich über Pregburg nach Bien zu tommen, läßt ihm feinen Ausweg. Das fächsische Rorps mag den begonnenen Gisenbahntransport durchführen. Mit den übrigen fünf Korps, der 2. Kavallerie-Divifion, der Artillerie-Referve wird Benedet am 14. und 15. den Marich über Prefiburg nach Bien antreten. Bu bem einen

großen Begner, ber hier für Preußen ersteht, wird noch ein anderer hingufommen.

Napoleon hat eine Niederlage bei Sadowa, eine zweite durch Victor Emanuels abweisende Haltung erlitten. Seine Stellung als Schiederichter Europas wie als Einmischung Erwählter ber Nation hat einen argen Stoß erlitten. Gine Wiederherstellung bes alten Ansehens ift für ihn eine Notwendigkeit, will er anders noch ferner in den Tuilerien hofhalten. Benedetti wird als Botichafter in bas preußische Hauptquartier entsandt, um mit allem Nachdruck erst einen Baffenstillstand, dann einen Frieden herbeizuführen. Preußen darf nicht zu mächtig werden, ist der wesentlichste Gesichtspunkt. Aft es nicht möglich, dem Sieger jeden Borteil vorzuenthalten, so muß der ihm erwachsende Machtzuwachs burch eine angemeffene Gebietsabtretung an Frankreich aus-Napoleon ift nur scheinbar neutral. In Wirklichfeit gehört er bereits zu ben Kriegführenden. Buvorderft wird er aber suchen, seinen Bwed nicht durch die Waffen, sondern durch Berhandlungen und mehr oder weniger verstedte Drohungen zu erreichen. Die Schwierigkeit für die Diplomaten liegt barin, daß Breuken febr bereit ift, einen Baffenstillstand abzuschlieken, ihn aber von ber Ruftimmung des verbundeten Stalien und dem Entgegenkommen abhängig machen muß, bas Ofterreich seinen Forberungen entgegenbringt, daß bieses Breußen gegenüber im Grunde weder von einem Waffenstillstand noch von Zugeständniffen etwas wiffen will, und daß Italien die Waffen niederzulegen verweigert. Um biese Gegenfate auszugleichen, wird Napoleon boch vielleicht gezwungen sein, bas Schwert in die Wagichale "Was werden wir tun, wenn Frankreich marschiert?" ist Bismarcks Frage. "Wir muffen hinter die Elbe gurud" lautet Moltfes Antwort. Das barf nimmermehr geschehen. Wir werben suchen Frankreich hinzuhalten, ihm soweit als möglich entgegenzukommen und inzwischen Ofterreich durch eine neue Riederlage zur Unnahme unserer mäßigen Forberungen gefügig zu machen. Die bei Wien sich bilbenbe Urmee muß geichlagen werben, bevor Benedet herangefommen ift. "Es ift baber", fo wird ber Zweiten Armee am 13. nochmals geschrieben, "die Aufgabe, eine Bereinigung ber öfterreichischen Nord- und Sudarmee unter allen Umftanden zu verhindern."

Bon der Zweiten Armee hatten am 13. erreicht: Kavallerie-Division Konit, vom I. Korps, Borhut Wachtel, Abteilung Buddenbrod (3-2-1) Hrochom, Gros Stephanau, V. Korps Gewitich, Garde Mährische Trübau, VI. Landstron. Am selben Tage steben gegnerischerseits: 2. leichte Kavallerie-Division Littau, 2. Korps Krönau, 4. Schnobolin, fächfische Ravallerie-Division Nimlau, dahinter 6. und die noch nicht abtransportierten Teile bes fächfischen Korps Olmüt, 8. Korps Neuftift, 1. Prerau. Um 14. follen abmarichieren: 6. Korps über Weißtirchen in das Baag-Tal, fachfifche Kavallerie-Divijion, 4. und 2. Korps nach Rojetein und Tobitschau, 2. leichte Kavallerie-Division nach Arönau, die großen Trains über Prerau, Moschtienit und weiter

Drobende Napoleons.

Beränderter Auftrag für die Zweite preußische Armee. Bufammen: ftoke bei Tobitschau.

512 Cannae.

auf dem linken March-Ufer. Eine lange Kolonne wird fich also morgen von Littau über Krönau und Schnobolin am rechten March-Ufer entlang nach Tobitschau und Kojetein bewegen. Es wird die höchste Zeit für die Zweite Armee sein, an die Hauptaufgabe des Abdrängens der Nordarmee heranzutreten.

Schon ebe die Ravallerie-Division Hartmann am Morgen des 14. Kostelet erreichte, wurden von der Bobe von brochow langgedebnte Staubwolfen gwijden Littau und Olmüts und von dort auf den im March-Tal abwärts führenden Strafen bemerkt. Es ist klar: die öfterreichische Armee befindet sich im Abmarich. Brofinit ift auch icon die Kavallerie von beiden Seiten aneinander geraten, und nach ber Ausfage von Landesbewohnern am Morgen eine Infanterie-Brigade burch Kralit mariciert. General Sartmann will einen Borftof über Dub ober über Tobiticau in Richtung auf Brerau machen, erbittet fich bagu bie Unterstützung von Anfanterie und reitet dann selbst zum V. Korps nach Neuftift (füdöstlich Konits), um persönlich seine Bitte eindringlichft zu unterftüten. Steinmet findet ben Blan portrefflich, will aber gu entfernt fteben, um mitwirfen zu fonnen. Das I. Korps fteht näher und wird gewiß zu jeder Hilfleiftung fich bereit zeigen. hartmann erwirkt einen Befehl von dem zufällig anwesenden Kronpringen: "Das I. Korps hat noch heute Abend eine Anfanterie-Brigade mit einer Batterie nach Tobitschau zu senden und die Übergänge zwischen Tobitichau und Traubet zu besetzen." Es ift Abend geworben, ebe hartmann mit diesem Befehl zu Bonin nach Plumenau fommt. "Beute ift es schon zu fpat," erbalt er als Beicheib, "aber morgen mit bem früheften wird eine Brigade fich in Marid jegen." Inzwischen war General v. Borftel, in Bertretung Hartmanns, mit ber Kavallerie-Division nach Brognit gerückt und hatte das Küraffier-Regiment Nr. 1. nach Tobiticau vorgeschickt. Dieses trifft bei Biskupit auf zwei Borpostenkompagnien und attadiert. Das Rarree wird in zwei Teile gespalten, viele Leute werden verwundet. Schliefilich muß fich aber boch bas Regiment unter Berluft von 6 Offigieren und 14 Mann gurudgieben.

Am Abend stehen auf österreichischer Seite: 2. leichte Kavallerie-Division Krönau, 8. Korps Neuftist (füdlich Olmüt), 2. Tobitschau, 4. Kojetein, 1. Prerau; und auf prenfischer: Ravallerie-Division und Abteilung Buddenbrock Profinit, I. Korps Plumenau, V. Neustist (südöstlich Konit), Garde Gewitsch, VI. Mährisch-Trübau. Die Zweite Armee ist weit auseinandergezogen, zwei Korps sind noch beträchtlich zurück, aber die Kavallerie-Division, das I. und V. Korps sind doch genügend zur Hand, um wenigstens einen Teil der gegenüber stehenden Nordarmee am Abmarsch verhindern, abdrängen oder verfolgen zu können. Angesichts des Besehls, die Bereinigung der Nord- und Südarmee unter allen Umständen zu verhindern, mußte doch jedenfalls mit Ausbietung aller Kräste gehandelt werden. Das Oberkommando hielt indessen ein solches Handeln nicht für angebracht. Die eingegangene Meldung: "Die Nordarmee zieht ab", wird aus Grund anderweitiger Nachrichten in "Die Nordarmee ist abgezogen" übersett. Die vorüber

Stigge 61.

gehende Verfolgungsaufgabe ift also erledigt. Die schon immer vorhandene, gleichsam angeborene Aufgabe der Bereinigung mit der Ersten Armee bleibt bestehen. Das Gardes und VI. Korps sollen sosort abmarschieren, Brünn am 17. erreichen. Das V. hat zunächst Proßnitz zu besetzen, dahinter bei Plumenau Quartiere zu beziehen, das I. bei Weischowitz, Urtschitz, Ottaslawitz, Vorhut bei Kralitz Stellung zu nehmen und die Brünner Straße zu beden. Beiden Korps wird aufgetragen, das angeblich geräumte Olmütz scharf zu beobachten und, "wenn sich die Nachrichten vom Abzuge des Feindes bestätigen sollten", über Brünn zur Unterstützung der Ersten Armee abzumarschieren. Die Vereinigung der beiden seindlichen Armeen wird nicht "unter allen Umständen" zu verhindern gesucht, sondern zugelassen; dagegen soll die Vereinigung der Zweiten und Ersten Armee mit oder ohne Moltses Willen hergestellt werden. Der Plan gelingt nicht vollständig, denn die Voraussetzung, "die Nordarmee ist abzgezogen", trisst nicht zu, und der Besehl, "eine Brigade des I. Korps marschiert nach Tobitschau", ist in Gültigkeit geblieben.

Am 15. früh sollten das 4. und 2. öfterreichische Korps den Marsch von Kojetein und Tobitschau westlich der March sortsetzen, das 8. ihnen von Neustift solgen, das 1. in Prerau bleiben, die sächsischen Truppen sich ebendort zum Eisenbahntransport bereitstellen. Graf Thun hielt jedoch den Marsch auf dem rechten Marchellser für gefährdet, wollte die mit Trains überlastete Straße auf dem linken User einschlagen und marschierte, ehe ihn ein Berbot erreichen konnte, um 2 Uhr früh mit dem 2. Korps über Traubet und Chropin nach Kremsier ab. So trat das 8. Korps ziemlich vereinsamt um 4Uhr den Flankenmarsch in solgender Reihensolge an: drei Schwastronen, 150 an der Hand geführte Pserde, 60 Wagen, die Brigade Rothsirch, Trains und Fuhrwerk, die Brigaden Noth und Kirchmayer, die 2. leichte Kavallerie-Division. Die Brigade Wöber sollte ebenfalls um 4 Uhr ausbrechen und als Seitendeckung den Marsch der Hauptkolonne über Wrbatef und Kralits begleiten.

Die preußische Brigade Malotki (Regimenter 4 und 44) brach nach Berabredung um 4 Uhr von Stichowitz auf und schlug über Proßnitz, Kralitz, Hrubschitz, Klopotowitz die Richtung auf Tobitschau ein. Die drei Schwadronen, die an der Hand geführten Pferde und die 60 Wagen hatten, ehe eine Berührung eintreten konnte, die Stadt passiert, zwei Kompagnien der Brigade Rothkirch diese besetzt, als es zwischen Borhutzkompagnien auf der einen, Flankendeckung auf der anderen Seite in der Nähe des Wiklitzer Hosses zum Gesecht kommt. Füsilierz-Bataillon 44 vertreibt den Feind aus dem Gehölz nordöstlich des Hoses, setzt sich dort sest. Angelehnt an diesen Stützpunkt marschiert Regiment 44 auf. Malotkis Batterie sowie die zwei Batterien der heranzgekommenen Division Hartmann sahren bei Klopotowitz auf, treten in Kampf mit der sich allmählich aus der Geschützeserve verstärkenden Batterie Rothkirchs bei Wierowan. Die Marschlonne der österreichischen Insanterie stellt mit rechtsum die Front längs der Straße her. Sobald Regiment 44 ausmarschiert ist, Regiment 4

Stigge 62.



rechts folgt, gibt Malotfi Befehl zum Borgeben. Das feinbliche linke Flügelregiment, Toscana, umfaffend angegriffen, weicht teils nach Often, teils nach Norden aus. Oberftleutnant v. Bredow mit Kuraffieren 5 hat oberhalb Bisfupit einen ben Bliden bes Keindes entzogenen Übergang über die Blatta gefunden, attadiert überrafdend die öfterreichischen Batterien bei Wierowan. Siebengehn Geschütze werben genommen, fechszehn entfommen über Rafodau, fieben über Dub. Benebet, ber mit seinem Stabe auf der Bohe hält, muß eiligst davonreiten. Durch Malotfi im Guben, Bredow im Norden bedroht tritt bie Brigade Rothfirch den Rudzug auf Zittow an. Abteilungen, welche nach Tobitschau zurudgegangen, werben durch fieben Kompagnien Regiments 4 über das Mühlenfließ, die March und die Beczwa zurudgedrängt, bis fie bei Hentschelsborf Aufnahme burch Abteilungen bes 1. Korps finden. Dit bem Reft seiner Brigade nimmt Malotti Stellung bei Bierowan. Ihm gegenüber ericheint Erzherzog Leopold mit den Brigaden Roth und Kirchmaner bei Dub. Auch bie Brigade Bober, durch eine geringe feindliche Abteilung an ber Ausführung ibrer Deckungsaufgabe verhindert, und die 2. leichte Ravallerie-Division finden sich hingu. 22 Bataillone, 12 Schwadronen, 40 Geschütze greifen nicht an, sondern laffen fic 21/2 Stunden durch Malotki mit Artillerieseuer hinhalten, bis das Gros des L preußischen Rorps über Hrubschitz und Budbenbrod über Kralit sich nahern.

Nun wird der Ruckzug über Dub und Brodek, mit einer Brigade auf Olmuk angetreten. Malotki bleibt an der March. Das I. Korps folgt bis zur Blatta. Beiter will sich Bonin an der Schlacht nicht beteiligen. Es bleibt Hartmann überlassen, mit der Husaren-Brigade, einer Ulanen-Schwadron, einer Batterie, einer auf Wagen gessetzten Kompagnie den geplanten Vorstoß auf Prerau auszuführen.

Bur Aufnahme des 8. öfterreichischen Korps hatte das 1. von Prerau vorgeschickt: die Brigade Poschacher nach nördlich Roketnik, von der Brigade Leiningen ein Bataillon in dieses Dorf, zwei Bataillone nach Oluhonik, eins nach südöstlich (zwischen Beczwa und Eisenbahn), eins nach westlich dieses Dorfes, eins und eine Batterie in den Raum zwischen Dörfern. Diese Batterie und die beiden letztgenannten Bataillone attaciert Hartmann, der bei Brbowetz über die Beczwa gegangen ist und den Übergang durch eine Kompagnie besetzt hat. Es gelingt, die drei österreichischen Truppenteile zum Rückzug zu bringen. Die in und bei Oluhonitz stehenden Bataillone werden durch diesen Rückzug mit fortgerissen, auch die auf der Straße Roketnitz—Prerau abziehenden Trains in eine unheilbare Berwirrung gebracht. Eine Uttacke auf das aus Roketnitz herausgetretene Bataillon misslingt indessen. Und als nun die Brigade Poschacher links schwenkt, gegen die wenigen Husaren-Schwadronen vorgeht und ihre Batterie ins Feuer bringt, läßt Hartmann Uppell blasen und über Brbowetz zurückgehen. Drei Schwadronen Landwehr-Husaren, die sich etwas ausgehalten haben, werden von österreichischen Husaren attackiert, zum Rückzug und zur Herausgabe ihrer Beute an Gesangenen

und Proviantwagen gezwungen. Das 1. und bas 8. Korps feten beffenungeachtet ben Abmarich auf Brerau fort.

Malotfi und die Ruraffiere 5 haben die lette unangetaftete öfterreichifche Brigade, Die Zweite bie Brigade Rothfirch gurudgeschlagen, bas Erscheinen Bonins und bie Attaden Sartmanns auch das 8. und 1. Korps in den Rudzug verwickelt. Un bemfelben 15. Juli ift die Eisenbahn bei Böbing durch eine Abteilung der S. Division gerstört worden. Benedek fieht fich von der im March-Tal abwarts führenden Strafe und Gifenbahn abaeichnitten und ift gezwungen, auf schlechten Gebirgswegen in das Waag-Tal über= Stige 63 Es follen das 6. Korps, dem die fachfifche Divifion Stieglit zu folgen hat, von Leipnit den Marich über Beiftirchen fortseten, das 1. Korps und die fächsische Brigade Wagner über Holleschau, Wisowit, Wlar-Pag und Nemsowa, das 8. Korps und die 2. leichte Kavallerie-Division ebenfalls über Holleschau und Wisowitz, dann aber weiter über Boikowits, Grosenkau und Kostolna, bas 2. von Kremsier über Ungarisch Stradisch, Strany und Neuftadtl, das 4. und die fachfische Kavallerie-Division über Adaunet, Oftra, Welta, Migawa und Berbovce bas Bagg-Tal erreichen. Auf einem großen Umweg kann Benedek noch immer über Tyrnau und Prefiburg Wien erreichen. wendigerweise muß er von neuem verfolgt, abgebrangt, wenigstens auf ben Rudzug über Komorn verwiesen werden. Das wird seine Armee gänzlich zugrunde richten und ben Breugen Beit und Raum ichaffen, die Donauftellung bei Bien, fie mag noch fo ftart, ber Strom noch fo breit fein, zu bewältigen. Moltke hatte auch ichon auf die erste, wenn auch verfrühte Meldung von Benedets Abmarich ber Zweiten Armee am 15. früh aufgegeben, mit bem V. und I. Korps bem abgegogenen Zeinde über Kremfier und Napagedl zu folgen. Die Erste Urmee würde fich bei Lundenburg zusammenziehen, um den Flüchtenden das March: Tal zu sperren. Auf Kremsier und Napagedl, nicht auf Brerau mußte allerdings die Berfolgung gerichtet sein. Hätten die Ravallerie-Division und das I. Korps gleich am 15. früh diesen Weg eingeschlagen, wäre tas V. Rorps ihnen gefolgt, so fonnte am 17. eine Division bes ersteren Ung. Brob. eine andere Oftra erreicht haben. Um selben Tage ftand die 8. Division bei Golitich. Die 5. bei Ticheitich. Um 18. konnte je eine Division gegen Strany, Belka, Tyrnau und Pregburg vorgehen, bas V. Korps im March-Tal folgen. Es ift taum zu bezweifeln, daß Benedet von Pregburg vollständig abgedrängt, seine Armee ganglicher Auflösung verfallen mare, ber Krieg fein Ende gefunden hatte.

Molttes "unverständlicher" und "unmöglicher" Bejehl wird indeffen vom Oberfommando nicht weitergegeben. Dagegen findet ein von Steinmet gemachter Borichlag Billigung. Um Abend bes 15. stehen hartmann und Malotti bei Tobitichau und Wierowan, das I. Korps zwijchen Hrubschitz und Biskupitz, das V. bei Profinitz. Steinmes, unbefannt mit ben Ereignissen bes Tages, will ben ihm am 14. porgefclagenen "Borftoß" auf Prerau am 16. nachholen. Dazu wünicht er die Unter-

preußische Armee nutt bie vorteil= hafte Lage nicht aus.

ftutung durch eine Division Bonins, ben er nach bem Armeebefehl bei Plumenau und Urtichity vermutet. Zufällig erfährt er, daß das I. Korps dicht vor ihm fteht, und findet es einfacher, Bonin die Ausführung des Borftofies zu überlaffen. auch gern bereit, bas zu tun, was er Tags zuvor hatte tun sollen, will nur erft abtochen und bricht um 2 Uhr Nachmittags in Gesellschaft von Hartmann auf. Gegen Abend erreicht er Brerau, findet bort Borrate an Lebensmitteln und Safer, aber feinen Feind. Der hat nun boch feit 3 Uhr früh Zeit gefunden, 40 000 Mann auf ber Straße über Holleschau in Marsch zu setzen. Bonin, um doch etwas zu tun, läßt bie Gifenbahnbrude über bie Becawa, Moltkes Befehl zuwiber, fprengen und baburch bie eigene Berbindung mit Schlefien für die ferneren Operationen unmöglich machen. Dann kehrt er gur Nachtzeit in bas Biwak hinter ber Blatta gurud. Damit ift jebe ernsthafte Berfolgung für die Zweite Armee erledigt, die unter allen Umftanden ju verhindernde Bereinigung bem Keinde freigegeben. Auf Anordnung bes Obertommandos bleibt das I. Korps bei Brerau und Tobitschau zur Beobachtung des leeren Olmüt stehen, während bas V. und die Division Hartmann nach einem Ruhetage die Marc abwärts marichieren, das Garbe- und VI. Korps am 17. Brunn erreichen.

Der Tag von Tobitschau mußte in Wien als ein schmerzlicher Mißersolg empfunden werden. Nur das 3. und 10. Korps waren bei der Hauptstagt versammelt, eine sächsische Brigade und vier Kavallerie-Divisionen werden allerdings in fürzester Zeit eintreffen, aber die aus Italien erwarteten 50 000 Mann können erst am 22. zur Stelle fein. Auch mit ihrer Unterftutung ift fein erfolgreicher Biberftand hinter ber Donau und in den Floridsdorfer Befestigungen zu leiften, noch weniger ein Ungriff auszuführen. Gin Beranziehen ber Nordarmee ift durchaus notwendig. Der nächste Beg burch das March-Tal ift jett gesperrt. Der eingeschlagene Umweg durch das Baag-Tal nach Pregburg bedingt eine bedentliche Bergögerung. Diefe fann noch mehr verlängert werben, wenn auch biefer Umweg bei Prefburg verlegt wird und ein noch weiterer über Komorn eingeschlagen werden muß. Bag bei Blumenau, der aus dem March: Tal nach Bregburg führt, ift allerdings von ber Brigade Mondl bes 10. Korps besett. Sie wird aber einem ernstlichen Angriff nicht gewachsen sein. Bu ihrer Berftärkung wird bas 2., bas vorberfte Korps ber langen Marichtolonne im Waag-Tal, herbeigerufen. Mit Silfe von Bagen und Pferbebahn foll es fo schnell als möglich ber bebrohten Stelle zueilen.

Die Lage vor Eintritt bes Waffenstills standes.

Im preußischen Hauptquartier stellt sich ein anderes Bild dar. Wie viel Korps von Olmütz her mit der Eisenbahn in Wien eingetroffen sind, ist ungewiß. Daß ein großer Teil der Südarmee bereits angelangt ist, gilt für sicher. Auf 150 000 Mann werden die Kräste geschätzt, die zur Offensive bereitssehen. Ihr Angriff aus den Floridsdorfer Besestigungen heraus kann mit einem Angriff der Nordarmee von Preßburg her zusammenfallen, sobald diese dort eingetroffen sein wird. Preßburg zu besetzen, ist daher von der größten Wichtigkeit. Dort trennt man die beiden seinde

lichen Armeen. Und von bort aus fann man bie rechte Flanke ber binter ber Donau aufmarichierten Südarmee wie die linke der im Bagg-Tal abwärts ziehenden Nordarmee angreifen. 11m ben Durchbruch gelingen ju laffen, muß die Gudarmee hinter der Donau und in den Floridsborfer Berichanzungen, die Nordarmee im Waag-Tal angegriffen werden. Für die erstere Aufgabe sind ber Teil ber Ersten Urmee, welcher nicht aegen Brekburg verwendet wird, und die Elb-Armee verfügbar, für die letstere waren bas I. und V. Korps sowie die Division Hartmann bestimmt, als ihnen Molttes Befehl am 15. fruh die Richtung auf Kremfier und Napagedl anwies. Diefe Aufgabe zu übernehmen, hatte die Zweite Armee verschmäht, fich felbst bamit für die nächsten Operationen ausgeschaltet. Das I. Korps war vor dem leeren Olmut zur Rube gebracht, das V. und die Division Hartmann zogen links, das Garde- und VI. Korps rechts ber March auf mehrere Tagemärsche hinter ber Ersten Armee her. Für die vielen Aufgaben: Angriff auf die Donaufront, Befetung Pregburgs, Abbrangen Benedets, Rlantenangriff auf bem rechten Donau-Ufer, find nur die Erfte und die Elb-Urmee verfügbar. Benigftens bas Garbe- und VI. Korps muffen abgewartet werden, ehe man fich an eine neue Entscheidungsschlacht heranmacht. Um diese vorzubereiten, ift bem linken Flügel ber Erften Armee von Brunn aus die Richtung über Göding, Holitich, March abwärts auf Bregburg, dem rechten Glügel ber Glo-Armee von Znaim diejenige über Laa und Wilfersdorf auf Wien gegeben.

Am 21. stehen die Elb-Armee um Gaunersdorf, die Borhut in Wolfersdorf, eine Seitenabteilung, zwei Schwadronen unter dem Prinzen von Hessen, die Stockerau, das II. und III. Korps sowie die Kavallerie-Division Alvensleben (1.) hinter dem Weiden-Bach links dis Angern, rüchwärts dis Spanberg, die Kavallerie-Division Hann (2.) bei Marchegg, die 7.\*) und 8. Division unter Fransech bei Stampsen und Marienthal. Die Zweite Armee war mit dem VI. Korps (11. Division) dis Wilsersdorf, die Garde dis Drösing, das V. Korps weit zurück dis in die Gegend von Straßnitz und Weseln, die Kavallerie-Division Hartmann dis Stalitz nachgerückt.

Auf österreichischer Seite standen zur selben Zeit eine Brigade des 3. Korps bei Krems, zwei bei Tuln, das 10. Korps und eine Brigade des am 19. aus Jtalien herangekommenen 5. in den Besestigungen von Floridsdorf, die drei anderen Brigaden letzteren Korps in Wien, das gleichsalls tags zuvor aus Jtalien angelangte 9. Korps bei Schwechat, eine sächsische Brigade bei Mödling. Die 1. leichte Kavallerie-Division war auf das 3. und 10. Korps verteilt. Die drei Reserve-Kavallerie-Divisionen überwachten die Donau zwischen Haindurg und Schwechat. Zu der Brigade Mondl vom 10. Korps bei Blumenau war bereits die Brigade Henriquez hinzugekommen, die drei übrigen Brigaden des 2. Korps sind dis zum nächsten Morgen zu erwarten. Das 4. Korps hält bei Nadas und Migawa die Gebirgspässes an der aus dem March-Tal nach Tyrnau

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Satte mit ber 5. Division getauscht.

und Berbovce führenden Strafe besett. Letteren Ort hat die 2. leichte Ravallerie-Divifion, babinter ber Anfang ber langen Benebefichen Rolonne Reuftabtl erreicht. Alle diese Truppen sind noch drei bis vier Märsche von Brekburg entfernt: sie kommen für die nächsten Tage ebensowenig in Betracht wie die Korps binter ber Diese find zu schwach, um einen Angriff auf die Breufen hinter bem Beiden Bach oder bem Rufbach zu magen, und ftark genug, um einen folden auf bie Floridsdorfer Werte abzuweisen oder den Versuch eines Donau-Übergangs zu rethindern. Für den 22. handelte es sich nur um die Frage, wird Graf Thun mit 24 Bataillonen, 11 Schwadronen, 40 Geschützen ben Bag von Blumenau gegen Fransedys 19 Bataillone, 24 Schwadronen, 78 Geschütze halten können ober nicht. Alles wird auf eine Rarte gesett. Schlägt fie gut, so ift bie Bereinigung ber Nordund Südarmee gesichert. Schlägt sie schlecht, so ist Österreich voraussichtlich verleren Fransecky wird am nächsten Tage Berstärkungen erhalten. Dann wird Benedet nic auch, ohne verfolgt zu fein, zum Abzug über Komorn entschließen und die Donauftellung in ber Front wie von Prefiburg ber angegriffen werden fonnen. Daraui will es Ofterreich nicht ankommen laffen. Es zeigt fich geneigt, bem Drangen Frankreichs nachzugeben und eine am 22. Mittags beginnende fünftägige Waffenrube angunehmen. Auch Preugen will "dies militärisch nachteilige Opfer von fünf Tagen bringen, um Rapoleon gefällig zu fein". Die Bormittagsftunden des 22. genügen nicht, um ein von Fransecky umsichtig begonnenes, glücklich fortgeführtes Bejecht ju Ende zu bringen. Bur festgesetten Zeit muß ber Kampf unterbrochen, binter bie vereinbarte Demarkationslinie zurudgegangen werben. Damit ist die Bereinigung ber beiben öfterreichischen Armeen gesichert und Preußen in eine militärisch ungunftige Lage gebracht. Den errungenen Erfolg wollen Österreich wie Krankreich, jedes auf feine Beife, ausnuten.

Am selben Tage beginnen Verhandlungen in Nifolsburg. In einen Austrin aus dem Deutschen Bunde schien sich Österreich bereits gesunden zu haben, mit der Bildung eines Norddeutschen wie eines Süddeutschen Bundes einverstanden zu sein. Hiermit war Vismarcks Hauptsorderung ersüllt. Der König hatte indessen steils auf Ländererwerb über Schleswig-Holstein hinaus bestanden. Die alten Forderungen ron Friedrich dem Großen her, Österreichisch-Schlessen und einen Teil von Böhmen, dann die in den Napoleonischen Leidensjahren erlittenen, nicht wiedererstatteten Verlusse Unsbach, Bayreuth und Ostsriesland verlangte er als sein gutes Recht, Sachsen schließlich wollte er mindestens zum Teil dazu gewinnen. Gegen diese Ansprücke wurde in Wien entschiedener Widerspruch erhoben. Weder österreichisches, noch sächssisches Gebiet durste angetastet werden. Lieber mit Ehren untergehen, als einen Fußbreit Landes abtreten. Dem Könige auf der anderen Seite erschien es wünschense werter abzudanten, als ohne die von seinem Volk mit Recht zu beanspruchenden Provinzen heimzuschren. Diese konnten, abgesehen von Schleswig-Holstein, nur noch

in Hannover, Kurheffen und Naffau, den unverföhnlichen Gegnern eines norddeutschen Bundes, bestehen.

Napolcon hatte allerdings andere Interessen mahrzunehmen als Österreich. Das Schredgespenst, bas Frankreich wie bie übrigen Großmächte seit Jahrhunderten ängstigte, war ein geeintes Deutschland. Unter wessen Juhrung diese große Zentral= macht stehen wurde, war von nicht wesentlicher Bedeutung. Db ein Broß-Deutsch= land mit 70 Millionen Ginwohnern unter bem Raifer von Ofterreich ober ein Deutschland ohne Biterreich, mit bem König von Breufen an ber Spite, Guropa bedroht, ist gleichermagen gefährlich. Da bie beutschen Ginbeitsbestrebungen von bem Erfinder des Nationalitätspringips boch nicht mehr gang gurudguweisen sein werben. ericheint ein Norddeutscher Bund immer noch als bas geringere übel. Mit einem Suddeutichen, von Frankreich geschützten Bunde, vielleicht noch mit einem felbftandigen beutichen Staate am Rhein, wird man bem vergrößerten Breufen erfolgreiche Konfurreng machen können. Welche Könige und Gurften innerhalb Nordbeutschlands als preußische Bafallen verbleiben ober verschwinden, ift faum von Belang. ichienen alle Beteiligten fich auf einen Norddeutschen Bund unter Breugens Suhrung und auf Streichung von Sannover, Rurheffen und Raffau aus ber Reihe ber felbftanbigen Staaten einigen zu konnen. Es tam für Preußen barauf an, auf biefer Basis noch vor der Einmischung anderer Mächte zum Abschluß zu kommen und daber in nebenfächlichen Fragen, wie ber Integrität von Sachfen, ber Kriegetoften, fich Ofterreich möglichst entgegenkommend zu erweisen. Frankreich ift baran gelegen, bie Sache zu Enbe zu bringen, bevor Preugen, burch einen neuen Sieg übermächtig geworben, fich in feinen Unfprüchen nicht mehr beidranten laft. Bfterreich will eine Unterbrechung der Operationen, einen Zeitgewinn. Alle drei wollen nicht langwierige Berhandlungen, sondern ein raiches Rejultat, um es annehmen oder verwerfen, ben Arieg beendigen oder fortsetten zu können. Rurg vor Ablauf ber Waffenrube fehlte auch in ber Tat an dem Abidlug ber Friedenspräliminarien nur noch die Benehmigung feitens des Wiener Rabinetts.

Diese Formalität zu ersüllen, wurde jedoch Anstand genommen. Die Waffenruhe hatte vollständig ihre Pflicht getan. Innerhalb der Frist von fünf Tagen war Benedef mit seiner Armee bei Preßburg über die Donau gegangen, das 2. und 4. Korps ihm gesolgt. Ersagtruppen in Menge sind eingetroffen. Ein Heer von 276 000 Mann und 840 Geschützen, so groß, wie es die Welt kaum gesehen, ist hinter der Donau versammelt! Es steht in einer sehr schwer angreisbaren Stellung, aus der es nach Belieben rechts oder links gegen die enggedrängte Masse von 218 000 Preußen vorzugehen vermag. Der Sieger von Eustozza, der die schwere Ausgabe gelöst hat, mit einer kleinen Armee ein vielsach überlegenes Heer zu schlagen, wird sich der leichteren Ausgabe, eine Minderheit zu bessegen, gewachsen zeigen. Ein Kriegsrat wird in der Hosburg abgehalten. Die Stimmung ist gehoben, wie es sich nach dem vor

Digitized by Google

einigen Tagen bei Liffa erfochtenen Seesieg geziemt. Feldmarschalleutnant John, ber Chef des Generalstades des Erzherzogs Albrecht, setzt die Vorteile der Lage mit turzen Worten auseinander, kommt aber zu dem Schluß, daß man diese Borteile nicht mehr auszunuten imstande ift. Die Nordarmee befand fich nach Benedeks Urteil am 1. Juli unmittelbar por dem Untergang, am 4. eriftierte fie nach Gableng' Ansicht taum mehr. Seitbem mar sie nach Olmus, in bas March-Tal, über bie Karpathen, in bas Baag-Tal, über Prefiburg und die Donau nach Wien gehetzt worden. Was ihr die Berfolgung erspart, hat ihr die Hast ber Führer ersett. Sie ist am Ende. Die Truppen, völlig verbraucht, entmutigt, entfraftet, find für einen Angriff nichts mehr nuge. Der ftreitbare Beld, ber jum wuchtigen Diebe ausholt, bemertt, bag fein Schwert zerbrochen ift. Rolands Stute ift die vorzüglichste ber Welt, aber sie ist tot. durchschlagenden Grund, von der Fortsetzung des Krieges abzusehen, fommt faum in Betracht, daß in Ungarn nur auf eine neue Niederlage gewartet wird, um eine Revolution zum Ausbruch tommen zu laffen, daß die Staliener vor-, die Gudbeutschen zurudgehen. Die Friedenspräliminarien zwischen Öfterreich und Breußen sollen volle zogen werden. Die Urfunde liegt zur Unterzeichnung bereit. Da macht Benedetti Frankreichs Zustimmung zu den preußischen Erwerbungen von einer Entschädigung abhängig, läßt eine Andeutung auf das linke Rhein-Ufer fallen. Bismark unterbricht ibn mit ben Borten: "Machen Gie mir heute feine amtliche Mitteilung von ber Art." Die Urfunde mird unterzeichnet. Benedetti verschwindet. Er mird zu gelegenerer Beit wiederkommen.

Zweimal hatte ein Cannae geschlagen werden fonnen. Die Idee einer ganglichen Ginichliegung und Bernichtung des Zeindes lag jedoch ben preugischen Generalen gu fern, um Moltkes einfachen und großartigen Blan völlig gelingen zu laffen. Feind wurde nur zuruchgebrängt. Er war allerdings völlig gebrochen. aber nur etwas Rube, fo konnte er fich, wie man hoffte, erholen, Berftartungen an sich ziehen, Widerstands:, ja Angriffsfähigkeit wiedergewinnen. Die erschnte Rube burfte ihm also nicht gelassen werden. Die Zweite Armee follte ihn verfolgen. Bährend einer langen Friedenszeit hatte man wenig von Berfolgungen gehört. Dan wußte nur von vielen Manövern her, daß der geschlagene Reind am Morgen nach ber Niederlage ebenso frisch, unternehmend und gefährlich ift, wie 24 Stunden juvor. Die öfterreichische Urmee mochte in einer Reihe von Gefechten und Schlachten faft ein Drittel ihres Bestandes verloren haben. Immerhin war fie noch wesentlich stärfer als die Zweite Urmee und wurde von einem Feldherrn geführt, der als die Bertörperung bes Offensivgebankens angesehen wurde und beffen Unternehmungsluft und Entschlossenheit man alles zutrauen durfte. Es war daher begreiflich, daß bie in Friedensanschauungen befangene Zweite Urmee dem überlegenen Feinde, der jeben Augenblick behufs Abhaltung eines Strafgerichts wieder Front machen konnte, nur behutsam folgte. Bis Olmus konnte man fich allenfalls ber Fiktion hingeben, bie

hiterreicher zögen fich nur zuruck, um ben Gegner zur Teilung zu verleiten und in der Teilung zu ichlagen. Als aber Benedek nach kaum eintägiger Raft in der großen Lagerfestung eiligst ben Marich fortsette, konnten ihm Angriffsabsichten boch nicht mehr untergeschoben werben. Er hatte keinen anderen Gedanken, als nach Wien ober nach Brefiburg zu entkommen. Diesen Rielen ftand bie Spite ber Zweiten Armee bereits näher, als die Maffe der Öfterreicher. Gine Lage abnlich derjenigen von Jena war bergestellt. Gang im Napoleonischen Sinne befahl Moltke telegraphisch bie Berfolgung in ber entscheibenden Richtung. 60 Jahre hatten aber ausgereicht, von Jena und Brenglau höchstens bie Namen gu erhalten, bie Begriffe aus bem Gebachtnis gu verwischen. Der Molttesche Befehl wird einfach nicht verftanden und tann nicht ausgeführt werben, weil er nicht begriffen wird. Rur ber Anitiative eines Generals ift es zu verdanken, daß mit einer Handvoll Truppen ein Erfolg erzielt wird, den die gange Armee nicht glaubte erftreben zu durfen. Unter diefen Berhaltniffen mar weder eine Bernichtungeschlacht noch eine vernichtende Berfolgung zustande zu bringen. Man mußte es dem Feinde überlaffen, sich allmählich selbst aufzureiben. Auch andere Feldherren haben mit Mangel an Berftandnis, an Schulung und an Entschloffenheit bei ihren Unterführern zu rechnen gehabt. Sie haben diese Mängel burch bie Unantaftbarfeit ihrer Autorität und die Entschiedenheit ihrer Befehle zu beseitigen gefucht. Moltte, nicht Felbherr, fondern nur Chef bes Generalftabes, entbehrte eine ausreichende Autorität und war nicht befugt, mit ber Sicherheit bes Befehlshabers ju fprechen. Er mußte fich mit höflichen Ratichlägen, verbindlichem Unbeimftellen, Direktiven und ahnlichen Austunftemitteln behelfen, fonnte nur im außerften Notfalle mit einem foniglichen "Ich befehle" die gröbsten Irrtumer abwenden. feines Gebankens mar indes beträchtlich genug, um, wenn nicht bas Bochfte, fo boch immerhin Großes zu erreichen.

> Graf Schlieffen, Generaloberft.





## Erinnerungen an die fürkischen Herbstmanöver 1909.

Stidde 65.

er Gedanke, schon im letten Herbst in der türkischen Armee Manöver nach unserem Muster abzuhalten, entstand nach einer gelungenen Garnisonsübung, der ich zu Anfang August beim II. Ordu in der Nähe von Adrianopel beiwohnte. Nach einigen Verhandlungen gab das Kriegsministerium seine Einwilligung dazu, und der Versuch wurde gewagt, so kurz die Zeit zur Vorbereitung auch war. Das Verdienst daran gebührt in erster Linie dem kommandierenden General Abdullah Pascha, der den Vorschlag mit Lebhaftigkeit aufgriff, sich erkot alle Schwierigkeiten ohne großen Kostenauswand zu beseitigen, und der sich auch sogleich mit größter Energie an die Arbeit machte.

In der Tat ericbien das Unternehmen gewagt. Aus den Truppen maren die alten Leute meift herausgezogen worden, um entlaffen ober in die nach bem aufrührerischen Jemen entsendeten Bataillone eingestellt zu werden. In Reih und Glieb, wo ich die Mannichaften mehrfach felbst befragte, stanben etwa zu vier Kunfteln gan; junge Soldaten von zwei bis brei Monaten Dienstzeit, die faum die erften Stufen einfachster Refrutenausbildung hinter fich hatten. Zum Schießen — auch nur mit Plage patronen — waren fie bisher noch gar nicht gefommen. Die in Deutschland bestellte Übungsmunition traf erst zum Ausmarich ein. Bon den Offizieren konnte sich keiner rühmen, icon ein Manover mitgemacht zu haben; benn feit mehr als 30 Sabren war alles Kriegsmäßige für die türfische Armee eine verbotene Frucht gewesen. Die meisten Truppenführer hatten die Ginheiten, die fie tommandieren follten, noch niemals auf einem Gled vereinigt gesehen. Die Generale maren ebenso neu im Geidaft wie ihre Untergebenen. Es wurden benn auch nicht wenig Stimmen laut, bie Berwirrung und Miglingen vorausjagten. Man barf sich barüber nicht wundern; benn die Umftände waren wirklich ungewöhnlicher Ratur. Aber auf ber anderen Seite ftand die Notwendigfeit, mit ben größeren Übungen, von benen feit Berfündigung der Konstitution so oft die Rede gewesen war, endlich zu beginnen und die friegsmäßige Ausbildung bes Beeres, wie fie in Butunft betrieben werben follte, einmal

im Beispiel vorzuführen. Kommt es doch in den meisten ähnlichen Lagen immer nur auf den ersten Schritt an, mit dem die Scheu vor dem Neuen und Ungewöhnlichen überwunden werden muß. Die ersten vielversprechenden Anfänge waren durch die Meuterei in der Hauptstadt und deren Folgen jäh unterbrochen und in gleicher Art nicht wieder aufgenommen worden.

Handelte es sich nun aber einmal um ein Wagnis, so war es jedenfalls das beste, es gleich ganz zu unternehmen und sich im ersten Anlauf ans Endziel zu verssetzen. Ich riet, die Manöver völlig frei, nur nach einer angenommenen Kriegslage lausen zu lassen und die Zwischenstusen zu überspringen; denn ich war überzeugt, daß dies, bei der Findigseit der osmanischen Truppen und der guten theoretischen Borsbereitung der aus der Militärschule hervorgegangenen Generale, den besten Verlauf gewährleiste. Freie Manöver in zwei Parteien hatten jedenfalls den großen Vorzug, seiselnder als alse Aufsührungen von Kriegsbildern nach vorheriger Verabredung zu sein, mehr Lust und Liebe zur Sache zu erwecken und die Wirklichkeit treuer wiederzugeben. Darauf aber sam es vor allem an.

ver 14

7 9-

112...

7 2 3

9:0:

1 ----

72

.....

1.1

á.

, 1 m. 1

*::-*

1-0-1-0-

. ::

٠,٤

Abdullah Pascha ließ alsbald abgefürzte Regiments= und Brigadeexerzitien vor= nehmen, auch Garnisonübungen in Berbindung mit Biwaks und Borpostendienst durchführen, so gut es eben ging. Bei vielen Unterbrechungen durch Arbeits= und anderen Dienst war diese Borbereitung freilich nur notdürstig — etwa wie bei einem im Kriege ausgehobenen Massenatigebot —, und ein weniger frischer General hätte große Bedenken getragen, die Berantwortung für das Gelingen zu übernehmen. Der Pascha aber gehört zu den glücklichen Naturen, für die das Wort "Schwierigkeit" vergeblich ins Börterbuch gesetzt ist. Der Intendantur= und Sanitätsdienst wurde improvisiert, mit Hilse von Artilleriebespannungen ein Fuhrpark zusammengestellt, der sür den Nachschub sorgen sollte, und auch ein etwas verstärkter Divisionsbrückentrain mobil gemacht.

Die Hauptsorge galt den zahlreichen höheren Vorgesetzten und Zuschauern, die sich anmeldeten, sobald es bekannt wurde, daß die Manöver stattsinden würden. Viele Generale, darunter der jetzige Kriegsminister Mahmud Schewket, zugleich Generals Inspekteur des I., II., III. Ordu, serner Nazim Pascha, der heutige Generalgouverneur und Oberbesehlshaber in Bagdad, Izzet Fuad Pascha, der Kavallerieinspekteur der drei europäischen Ordus Bezirke, Imhoss Kascha und andere Notabilitäten der Armee, Offiziere des Generalstades und Kriegsministeriums, auch viele aus den benachbarten Armeekorps, kamen. Die in Konstantinopel anwesenden Militärattaches waren zwar nicht förmlich eingeladen, aber doch benachrichtigt worden, daß ihre Teilnahme gern gesehen und ihnen jede erwünsichte Erleichterung gewährt werden würde. Diese Art der Ausschaft das Kriegsministerium gewählt, um sich nicht dem Vorwurse auszusehen, Einladungen zu einem bloßen Versuch erlassen, dehen, dessen, dessen Gelingen

es nicht gewährleiften konnte. Natürlich famen die Herren fämtlich, und ich glaube nicht, daß fie Ursache gehabt haben, diesen Entschluß zu bereuen.

Das Generalkommando hatte nicht weniger als 140 dienstlich angesorderte Reitspferde mit den dazugehörigen berittenen Ordonnanzen zu stellen. Die Zahl aber verdoppelte sich noch durch inoffizielle Anmeldungen, die nicht abgewiesen werden konnten, und die an sich schon schwachen Stände der Kavallerie wurden dadurch bedenklich herabgedrückt. Nachträgliche Anfragen und Gesuche mit den obligaten Absänderungstelegrammen, Bitten um Unterkommen und Bersorgung kamen stündlich, und ich erwähne diese Dinge, weil jeder Ersahrene, der einmal ein Manöver angelegt hat, weiß, daß sie schließlich die Hauptarbeit verursachen. Hier war diese doppelt groß, weil die Übung sehlte und die Akten keinen "Borgang" aufzuweisen hatten. Ich gestehe, daß es mich mit aufrichtiger Bewunderung ersüllte, wie das Generalkommando des II. Ordu aller Berpslichtungen Herr geworden ist, ohne daß eine einzige ernstere Reibung entstand.

Dich selbst interessierte ber ganze Bersuch von einem allgemeinen Besichtspuntte aus. Er gab einen lehrreichen Unhalt dafür, was fich unter fo ungewöhnlichen Etdingungen leisten laffe. Derartige Erfahrungen können für den Kriegsfall nürlich fein, wenn es fich barum handelt, schnell Berftartungen für die im Felde ftebenden heere in Bewegung zu feten. Ich begab mich baber einige Tage vor bem Begim ber Manover nach Adrianopel, um das Gelande zu erkunden und um mich zu über zeugen, wie weit die Borbereitungen gediehen seien. Etwas beunruhigte mich auch bie Frage, ob das notwendige Trintwaffer vorhanden sein würde; denn die Gegend um Abrianopel ist nicht gerade wasserreich. Wenn auch nur zwei Divisionen mit verhältnismäßig schwachem Friedensstande zu den Manövern vereinigt werden fonnten jo famen boch immerhin an 12 000 Menichen und gegen 2000 Bferbe und Tragtiere ausammen, deren Bedarf nicht gering ist. Das war vielleicht nicht hinreicend beachtet worden. 3ch fand mich indes angenehm enttäuscht. Die Manövergegend bot Waffer genug in ben Bachen und Trantanlagen ber Dorfer, jugleich aber Belegenheit zu lehrreichen Entwicklungen und Gefechten, wenn auch die Formen im Bergleich zur Truppenftärke etwas zu groß maren.

Die Anlage des Manövers wurde durch den Oberft — früher Generalleutnant — Pertev Ben, der mir als Stadschef beigegeben worden war, vollkommen selbständig bearbeitet. Ich übernahm zwar als Gaft und Freund der türkischen Armee mit Freuden die Leitung, mischte mich aber absichtlich nicht in die Einzelheiten; denn absgeschen davon, daß dies sachlich durchaus überflüssig gewesen wäre, habe ich es immer für richtig gehalten, ehemalige Schüler zur rechten Zeit sich ganz auf die eigenen Kräfte stützen zu lassen. Dur so kann der Lehrer Lust und Liebe zur Sache erweden.

Bertev Ben, in Deutschland durch seine verschiedenen Dienstleistungen und sein tressliches Buch "Unter Graf v. Haeseler" wohlbekannt, ist ein ausgezeichneter Generals stabsossizier, der völlig imstande war, die Manöveranlage ohne fremde Einwirkung zu bearbeiten. Überdies besaß er von uns allen die neueste Kriegsersahrung, da er den mandschurischen Feldzug vor Port Arthur und bei Mukben mitgemacht hat, wo er auch verwundet worden ist. Abdullah Pascha behielt sich die Rolle des Obersichiedsrichters vor. Seine große dienstliche Autorität war gerade dazu notwendig, weil Truppen und Führer an den unbedingten Gehorsam gegen Schiedsrichtersprüche noch nicht gewöhnt waren.

Der Manöververlauf kann hier in ganz großen Zügen behandelt werden, da er schon in einem recht guten Bericht von H. Albertall in den Nummern 10, 11 und 12 des Jahrgangs 1910 vom Militär-Wochenblatt geschildert worden ist.

Die Manöver drehten sich um Abrianopel; die Gesechte spannen sich in dem Berglande nördlich dieses Plates ab, das, im allgemeinen baumlos, strichweise von Gebüsch und kleinen Waldstücken bedeckt ist, die die Landschaft nicht reizlos erscheinen lassen. Zumal an der Tundja, die in vielgewundenem Laufe von Nord nach Südstließt, ist sie laubreicher. Der Fluß kann nur an einzelnen Stellen durchsurtet werden. Die Höhenunterschiede gehen im allgemeinen nicht über 150 bis 200 m hinaus; steile Abhänge sind aber nicht selten, hin und wieder tritt der nackte Fels zutage. Gegen die bulgarische Grenze steigen bedeutendere Berge an, deren höchste Gipfel in jener Gegend das Maß von 700 m erreichen.

Den Manövern lag die Annahme zugrunde, daß eine West-Armee die bulgarischtürkische Grenze mit ihren Hauptkräften südlich der Mariga überschritten hat, um,
unter späterer Einschließung von Abrianopel, in der Richtung auf Demotika und
Kuleli Burgas vorzugehen, die dort sich sammelnde Ost-Armee noch vor ihrer Bereinigung anzugreisen und ihre Teile vereinzelt zu schlagen. Dadurch sollte der Platz
zugleich von aller Hilfe abgeschnitten werden. Eine selbständige West-Division ging
gleichzeitig nördlich der Maritza um Abrianopel herum vor, um sich gegen die noch
unsertige Nord- und Nordoststront zu wenden. Sie sollte dort die Abschließung bejorgen, falls nicht gar ein Handstreich zum Ziele führte. Bor der stärkeren Westseite
hatte diese Division eine Abteilung aller drei Wassen zur überwachung belassen. Als
Ersatz waren ihr Verstärkungen in Aussicht gestellt, die von Norden her über Büjük
Bojalik im Herankommen waren und bereits eine Vorhut nach Hanli Jenidje in
Bewegung gesetz hatten. Daß der Feind mit stärkeren Kräften bei Kirkslissa stand,
war gemeldet worden.

Die Lage der Oft-Armee geht aus dem Gesagten im großen ganzen schon hervor. Sie war mit der Mobilmachung im Rückstande geblieben, hatte ihren Ausmarsch daher nach Baba Esti-Demotifa verlegen muffen, wollte aber, nach Herankommen aller ihrer Kräfte, die Offensive ergreisen, Adrianopel, das so lange die Rolle des

Eisbrechers gegen die feindliche Invasion zu spielen hatte, entsetzen und sich auf die durch den Platz getrennten Kräfte des Gegners werfen. Gine ihrer Divisionen, die schon kriegsbereit war, hatte bei Kirkfilissa gestanden, um die Grenze zwischen der Tundja und dem Schwarzen Meere zu überwachen. Sie sollte dort nunmehr nur eine gemischte Abteilung zurücklassen, näher an Abrianopel heranrücken, dessen Berschindungen schützen und die Festung vor frühzeitigen Angrissen auf der Nordosts und Ostseite bewahren. Unterstützung aus der Festung heraus war zugesagt, auch schon seitgestellt, daß der Feind von Büjük Bojalif her zu erwarten wäre, und daß er Kavalleriepatrouillen am rechten Tundja-User nördlich von Abrianopel zeige.

Die manöprierenden Truppen stellten die Hauptkörper der beiden Divisionen Die auf Hanli Jenidje marschierende Abteilung von West war martiert, alles übrige angenommen.\*) Bor Beginn der Manöver sollte die Beste Division bei Üstüdar nordwestlich Adrianopel nächtigen, ihre Kavallerie bei Usgatsch. Die Oft-Division lagerte bei Geredeli und hatte ihre Ravallerie bei Getschgenli. Die Bimats murten bort ichon am 30. Oftober bezogen; ber 31, mar ber Rube und ben letten Berbereitungen gewidmet. In Abrianopel fanden noch einige Besprechungen statt. 36 fah bort bie beiben Divifionstommanbeure: Schewfet Bafca Torqut von Weft und Safti Baicha von Dit, und ich tonnte mich überzeugen, bag fie Entichluffe gejatt hatten, die der Kriegslage burchaus angemeffen waren. Schewket wollte vor alle Dingen schnell die Tundja überschreiten, um dann den von Kirkfilissa zu erwartenden Gegner aufzusuchen und zu schlagen. Als Marschziel für den 1. November — ten ersten Manövertag — mählte er bas auf ber Bobe am linken Ufer gelegene Dorf Tschömlef Utbunary, das einen guten Ausgangspunkt für die Aufklärung und die weiteren Operationen bilbete.

Hafti Pascha gedachte, zunächst nach der Gegend von Kaspa zu marschieren. Er rechnete darauf, während des Vormarsches dorthin seststellen zu können, wo der zeind die Tundja überschritten habe oder zu überschreiten sich anschie, um ihn am selgenden Morgen wieder über den Fluß zurückzuwersen und dann diese Linie zu balten. Die Richtung auf Kaspa wählte er in der Hoffnung, die von Hanli Jenidze kommende seindliche Gruppe von der an der Tundja zu erwartenden noch trennen zu können.

Am Abend des 31. Oktober begab ich mich mit meinem Stade in Panzers automobilen, die dem II. Ordu gehörten, zur West-Division nach Üsküdar. Ein eigentümliches Misverständnis des in der Manöverinstruktion gegebenen Besehls, bestellte Felder zu schonen, hatte die Division sich in eine Anzahl kleinerer Gruppen teilen lassen, die ziemlich weit voneinander entsernt lagen. Unter "bestellten" Feldern wur alles Ackerland überhaupt verstanden und gemieden worden.



<sup>\*)</sup> Die beiben schwachen Detachements von Best sollten der Leitung die Handhabe bieten, burch friegemäßiges Gingreisen die Manover in das ausgewählte Gelande zu bringen.

Unsere Zelte waren auf der Westseite des Dorses aufgeschlagen, wo man von einem hohen Punkte aus den größten Teil des von den Lagern bedeckten Raumes zu übersehen vermochte. Der erste Zwischenfall ereignete sich übrigens bald nach unserer Ankunst. Die Chausseure erklärten, am anderen Morgen nicht mehr sahren zu können, da die Maschinen schadhaft wären und sich über Nacht nicht in Ordnung bringen ließen. Das war übel; denn in aller Frühe sollten sie die fremden Ofsiziere von Adrianopel abholen. Aus Borschlägen und Einwendungen entspann sich die übliche resultatlose Debatte, die Abdullah Pascha ihr mit einer salomonischen Entscheidung ein Ende machte: "Wenn eure Automobile morgen früh nicht gehen — mutlak kirk besch gün haps!" — d. h. "ohne Gnade 45 Tage Loch!" Und siehe da, die Autosmobile waren am Morgen in bester Ordnung, gingen vortressstich und die Militärsattaches trasen pünktlich ein. Ein frisches Soldatenwort hat noch nie seinen Zweck versehlt.

Beim Mondschein brachten auf den steinigen Höhen von Üsküdar noch einige eifrige Kompagniechefs ihren Leuten die Grundzuge bes modernen Schützengefechts bei; auch Plappatronen waren zur Probe noch verschoffen worden. Nun konnte es losgeben, und nach furger Rube erfolgte ber Aufbruch. In Begleitung ber fremben Gafte beritten wir zunächst die Sammelplate, mas geraume Zeit in Anspruch nahm, so daß die West-Division nicht unerheblich aufgehalten wurde. bilbete sich ihre Marschfolonne und sette sich gegen die Tundja hin in Bewegung. Dabei hielten die Truppen, trot der Schwäche der Friedensfadres, die vollen Abftande aufrecht, um friegsgemäß zu verfahren. Allein die Rolonne zersplitterte fich dadurch berart, daß Übersicht und Gindruck bes Ganzen verloren gingen. Auf ben mannigfach gewundenen Feldwegen bes Berggeländes war die marschierende Division oft faum aufzufinden. Nur die weithin leuchtenden Bontons verrieten ihren Weg, jo daß fich als erfte Manovererfahrung die Notwendigkeit ergab, fie erdfarben anzustreichen. Ich hegte starte Zweisel, ob die schweren Brudenwagen, die gang nach dem Mufter der unserigen gebaut find, auf den unregelmäßigen Bfaben und über die nicht unbedeutenden, ziemlich fteilen Abhänge gur Tundja herabtommen wurden. Allein im Drient geht manches, was im Abendlande nicht für möglich gilt. trafen gludlich an der außerhalb des Schußbereichs von Adrianopel bei Djinde-Dahlu=Deghirmen (Mühle) gewählten Brückenstelle ein.

Die Kavallerie war früh von Usgatsch vorausgeeilt. Schon beim Aufbruche hatte die Division eine Meldung erhalten, daß bis zur Tundja hin noch nichts vom Feinde zu sehen sei, und daß der Fluß bei Atikstoj durchwatbar wäre.

An der Brückenstelle entwickelte sich buntes Leben. Sie war gut gewählt, lag verdeckt unter hohen Bäumen und hatte seste User. Gin Feldweg führte hüben und drüben bis ans Wasser hinab. Gine einfache Fähre vermittelte den Verkehr. Da der Feind sie nicht beseitigt hatte, so wurde sie sosort zum Übersetzen von Infanterie

benutt. Inzwischen schlugen die Pioniere ihre Brücke, die, 55 m lang, in andertbalb Stunden sertiggestellt war. Als erster Bersuch einer unvorbereiteten kriegsmäßigen Arbeit verdiente sie alle Anerkennung. Manchen unnötigen Ausenthalt hatten dabei die zahlreichen zuschauenden Offiziere und viel herumstehende Leute verursacht, von denen die Baustelle nicht hinreichend frei gehalten wurde. — Der übergang begann sosort und war eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang beendet. Ein Infanterie Regiment des Groß hatte den Fluß bei Utiksioj durchwatet.

Da die Zeit infolge bes späten Aufbruchs schon weit vorgerudt war, fragte id ben Divisionskommandeur, was er noch zu unternehmen gedenke. Die Borbut batte mittlerweile die Höhen am linken Ufer gewonnen und fich dort entwickelt. Gehr webl hätte die Division an der Tundja bleiben können, wo die Truppen Basser und aute Lagerpläte fanden. Der Weitermarich mußte in die Nacht hineinführen, und in bem regellosen Sügelgelände öftlich der Tundja fonnten leicht Unordnungen und ein Atirren von Truppenteilen eintreten. Schewket Bascha blieb jedoch bei seinem Ber haben, Tichomlek Athunary zu erreichen und die einmal festgesetzte Tagesaufgabe w erfüllen. — Es wurde bald febr dunkel. Beim Überichreiten eines Bachlaufes te nutten die Truppen die Gelegenheit, ihre Pferde zu tranfen. Dadurch lofte fic tie Ordnung, und ich zweifelte, ob fich die Division nach ihren Lagerpläten zurechtfinde wurde. 3d und mein Stab fannten die Wegend vom ersten Erfundungeritt, bam aber bennoch Mühe, die Ortlichkeiten in der Nacht wiederzuerkennen. Die Piate liefen freuz und quer burch Geftrupp und Beibefraut; fein Begweiser bezeichnete fie Die Häufer liegen niedrig gebaut am Boden, oft von einem Steinhaufen taum pu unterscheiden. Man konnte an einem großen Ort vorüberreiten, ohne es zu merten.

Auf einer seitwärts ansteigenden, flachen Höhe sahen wir die Sihouetten einer Reitergruppe. Es war die Kavalleriespitze der Division, die sowohl die Fühlung am Feinde als auch die Verdindung mit den eigenen Truppen verloren hatte und nicht recht wußte, wo sie sich befand. Wir nahmen sie mit uns und etwa zehn Minuten danzd erkannten wir zu unserer Rechten in einer Bergnische die weißen Gemäuer ren Tschwinlek Albunary. Wir waren am Ziel und fanden nach einigem Suchen auch ein Unterkommen in der leeren Schulstube des Ortsgeistlichen. Der Raum war eng und niedrig, aber wir richteten uns am Ende alle darin ein, außer mir und meinen Offizieren noch der kommandierende General Abdullah Pascha, ein Divisionsgeneral mit seiner Begleitung und mehrere andere Offiziere — im ganzen an zwölf Persenen. In der Nacht kam auch unser Gepäck noch heran, und wir verbrachten sie ganzleidlich. Der ansangs etwas zugeknöpste Papas Effendi entpuppte sich als ein ze bildeter Mann, sorgte sür Tee und Brot und tat sür uns, was er kennte. Eine Schen vor den türkischen Truppen war bei der sast durchweg bulgarischen Bevölkerung überhaupt nirgends zu bemerken.

Die eingehenden Rachrichten besagten, daß die beiden Kavallerien am Tage mit

ihren Spigen auseinander gestoßen seien, und daß auch das Detachement von Hanli Zenidje eingetroffen wäre. Die Lage nicht recht übersehend, hatte sein Führer es vor der Front der Division entwickelt und selbständig mit den seindlichen Vortruppen angebunden.

Des Morgens trieb mich die Neugier früh hinaus, um zu sehen, was aus dem nächtlichen Wirrwarr geworden sei. Zu meinem Staunen erkannte ich an der Auszehnung der Lager auf den flachen Höhen hinter dem Dorse, daß die ganze West-Division glücklich beisammen sei. Schewket Bascha hatte also recht gehabt, an der Durchsührung seines ersten Vorhabens sestzuhalten. Inzwischen hatte er auch ermittelt, daß der Feind mit den Hauptkräften bis in die Gegend von Ortakpi und mit seiner Borhut bis Kaspa gekommen sei. In der Tat hatte Hakte Pascha, den Tundzaübergang der West-Division in der Gegend von Tschömlek Ukbunary vermutend, tags zuvor den Marsch in einer Kolonne über Getschgenli in dieser Richtung ausgeführt, seine Truppen aber zur Ruhe übergehen lassen, als er sah, daß er dem Feinde am Flusse selbst nicht mehr zuvorkommen könne.

Um 2. November entschlossen sich die beiden Divisionstommandeure zum Angriff und trasen dazu einander sehr ähnlich sehende Dispositionen. Die West-Division durfte nicht zwischen die Ost-Division und Adrianopel hineingeraten, Schewtet Pascha mußte also den Feind über Pravodija auf dem rechten Flügel umfassen, während er ihn in der Front bei Kaspa nur beschäftigte. Die Kavallerie sollte noch weiter nördlich ausgreisen. Eine der beiden Infanterie-Brigaden mit drei Batterien sollte die erste Ausgabe übernehmen, ein Infanterie-Regiment mit den drei anderen Batterien die zweite. Das letzte Infanterie-Regiment der Division blieb bei Tschömlet Atbunary in Reserve. Das Detachement von Hanli Jenidse, das auf den äußersten rechten Flügel geraten war, folgte dort als rüchwärtige Staffel.

Die Oft-Division ging mit einer Infanterie-Brigade nebst Maschinengewehrs Abteilung rechts über Pravodija, mit einem Infanterie-Regiment und einer Batterie links über Kaïpa vor. Ein Infanterie-Regiment und sechs Batterien wurden vorerst östlich von Kaïpa in Reserve zurückgehalten. Bon dort konnte die Artillerie sogleich den Anmarsch des Gegners beschießen, und der Geschützkampf begann. Auch die Infanterie der beiden Divisionen stieß alsbald auf dem Höhenrücken zusammen, der zwischen dem Pravodija Dere und der großen Straße von Hanli Jenidse nach Adrianopel von Norden nach Süden hinstreicht. Das Gescht entspann sich auf der ganzen Linie. Es kam nun auf das Einsehen der Reserven an. Beide Divisionskommandeure verwendeten sie in der Richtung nach rechts hin. Sie führte bei Hakti nach dem entscheidenden, bei Schewket nach dem hinhaltenden Flügel. Dieser versügte dort über eine bedeutende Überlegenheit; der Gegner aber hatte den Vorteil des Geländes für sich, nämlich einen überhöhenden, steilen und kahlen Bergrücken. Hafti Pascha dagegen konnte zur Rechten, wohin er auch die ganze Artillerie zog, sein übergewicht ausnutzen. Er

führte im ganzen bei und nördlich Pravodija acht Bataillone, sechs Batterien gegen sechs und drei vor. Nur ein einziges Bataillon hatte er zur Berftärfung des linken Flügels verwendet.

Wäre er im erfolgreichen Vorgehen geblieben, so würde sich der dritte Mandertag in demselben Gelände abgespielt haben wie der zweite. Eine Nachricht mußte ibn also bewegen, abzulassen. Sie lautete, von der Leitung gegeben, dahin, daß sichere Meldungen eine weitere Ansammlung seindlicher Kräfte bei Büjük Bojalik anzeigten, die ihn bei weiterem Vorgehen gegen die Tundsa in der rechten Flanke und im Rücken bedrohten. Dadurch wurde für ihn ein vorübergehendes Zurückweichen und eine Aufstellung näher an Adrianopel heran geboten. Dort konnte auch die Unterstützung von seiten der Festungsbesatzung wirksam werden. Das bewog ihn zum Übergange in eine Stellung bei Kara Jussus, von der aus er fernerhin die Verbindungen Adrianopels und die Nordostseite schützen wollte. Die nicht leichte Aufgabe, seine weithin aus gedehnte Division aus dem Gesecht zu ziehen und ordnungsmäßig zurückzusübten gelang ihm über Erwarten gut.

Die West-Division folgte noch bis Kaïpa. Gesechtsvorposten standen einander m Abend in naher Berührung gegenüber.

Der dritte Manövertag — 3. November — mußte die Entscheidung bringen: denn die Ost-Division durfte nicht mehr zurückweichen, wenn sie ihre Aufgabe ütschaupt erfüllen wollte; die West-Division hatte keine Zeit zu verlieren, sollte der Erdruck ihres überraschenden Erscheinens noch eine Wirkung üben.

Ihr Führer Schewfet Pascha entschloß sich zum energischen Angriss mit allen Kräften, Halft Pascha bazu, ben Angriss anzunehmen, die Unterstützung aus der Festung wirksam werden zu lassen und bann zur Gegenoffensive überzugehen. Um sicher zu sein, ließ er die Stellung bei Kara Jussuf im Gelände verstärten. Die Arbeiten wurden jedoch nur angedeutet.

Die West-Division ging in zwei Kolonnen vor, die schwächere zur Rechten ren Kaïpa gegen Kara Jussus, die stärfere — eine Brigade mit fünf Batterien und der Ravallerie — links über Ortakhji und durch das Müsselim Dere zur Umsassung des seindlichen rechten Flügels. Eine Reserve blieb noch bei Kaïpa stehen.

Beide Kolonnen traten gleichzeitig an. So kam es, daß der Angriff in der Front zu früh erfolgte, während die umfassende Bewegung, die noch dazu im Gelände weiter ausholen mußte, als es nach der Karte nötig schien, sich verspätete. Da die Linke der Ost-Division westlich Kara Jussus saufe des Kampses durch die Ausssalls ungünstig gestalten können. Doch ehe dies eingetreten war, kam die Hunt kolonne des Angreisers gerade noch an den Feind heran, und es entspann sich zu beiden Seiten des Müsselim Dere ein längeres, gut durchgesührtes Gesecht, in das beide Führer nach und nach die Hauptkräfte ihrer Divisionen einsesten. Dies Ge-

secht bildete den Abschluß des Manövers. Zur Gegenossensive von Oft kam es nicht mehr; denn bei dem Bestreben des Angreisers, immer weiter zu umfassen und des Berteidigers, die Umfassung durch Berlängerung seiner Front abzuwehren, dehnten sich die Gesechtslinien derart aus, daß zum kräftigen Stoße die nötigen Reserven sehlten. Die Aussichten standen für beide Teile etwa gleich. Der Zeitpunkt war eingetreten, wo die Tapserteit der Truppe und die Geschicklichkeit der unteren Führung über den Sieg entschieden haben würden. Für die höheren Führer war das Beslehrende vorüber. Ich ließ das Signal zum Abbrechen der Übung geben.

Diefe turze Sfizze zeigt, daß die Manover einfach angelegt und einfach burch: geführt worben maren, wie es in der Absicht ber Leitung gelegen hatte. Dennoch werden fie in ber Entwidlungsgeschichte ber neuen türkischen Armee einen Plat ein= nehmen. Es find die ersten nach fast 32 Jahren der Stagnation gewesen. Die junge Generation im Heere hat das Bild des modernen Arieges gesehen und ein lebhaftes Intereffe bafür gewonnen. In befter Stimmung ichieben Offiziere und Truppen vom Manovergelande. Bieviel bas zu bedeuten hat, vermag nur ber zu beurteilen, ber bie verheerende Wirfung bes langen Stillstandes selbst hat beobachten tonnen. Sind erft einmal die Truppen jahrzehntelang an die Rafernenhofe, die höheren Buhrer an den Schreibtisch gebannt, geschieht immer nur, was von oben ber ausdrücklich befohlen ift, und gilt alles, was aus eigenem Untrieb unternommen wird, für rebellische Überschreitung ber Befugnisse, die Stellung und Freiheit kosten kann, jo schleicht fich allmählich die liebe Bewohnheit des Nichtstuns ein und fett das Berftorungswert fort. Es ift febr bequem, feine Berantwortung zu tragen, jeder Selbständigkeit zu entsagen und die Dinge geben zu lassen wie es Gott und bem hohen Gebieter gefällt. Dabei verfiegt nach und nach ber Strom auch bes feurigften Jugendmutes. Der Arieg ichien unter bem alten Regime nicht mehr ber Zwed bes Beeres zu fein; es war zu einem Ausstattungsftude geworben, von dem bei Fürstenbesuchen einiges gezeigt murbe und bas übrige ein Schredmittel gegen Aufstandsgelüfte im Innern blieb. Rach außen bin wirfte ber alte Ruf ber Armee noch fort, und mehr verlangte Sultan Abdul Hamib nicht. Sie in Schlaf zu wiegen, war ber Plan, ben sein unseliges Mißtrauen ihm eingab. Es wurde nicht mehr geschoffen, nicht mehr manövriert, nicht mehr Relbbienft geubt. Tagaus, tagein marschierte bie Truppe den Kasernenhof auf und ab oder übte Gewehrgriffe und Wendungen. Sinn für bas Feldmäßige mar erloschen. Die Bahl ber Bemuter, die fich am Ende gang gern barin ergaben, war nicht gering, wenn fie es auch nicht eingestanden.

Es ist zu verwundern, daß sich in dem gebildeten Teile des Ofsizierforps trot der langen Erstarrung so viel Leben erhalten hat, daß die Erweckung verhältnismäßig leicht geworden ist. Die Lust, das durch die ersten Manöver gegebene Beispiel nachs zuahmen, regte sich schnell überall, und die Übungen gemischter Wassen begannen in Mazedonien, um Konstantinopel, in Kleinasien. Bei der Hauptstadt dauerten sie bis zum

13. Januar fort. Die jungen Soldaten, die sich jetzt ein Bild davon machen können, wie es im Felde zugeht, werden weit besseres Verständnis für die Lehren der Einzelausbildung haben wie ehedem. Unsere heutige Methode, die Refruten alsbald zu größeren Übungen mit hinauszunehmen, hat ihre großen Vorzüge und bewährt sich überall.

Die Leistungen in den Manövertagen waren anerkennenswerte. Verhältnismäßig am höchsten stand die obere Führung. Beide Divisionskommandeure haben ihre Rollen gut ausgefüllt. Auf diesem Gebiete vermag heute, wo die höheren Führer nicht mehr so elementar wie ehedem in die Tätigkeit der Truppe einzugreisen haben, die Theorie verhältnismäßig am meisten die Praxis zu ersetzen. Schewket und Hakti Paschakannten die Ariegsührung der neueren Zeit durch das Studium. Ihr kommandierender General Abdullah Pascha gehört zu den soldatisch beanlagten Naturen, die nur wenig Theorie bedürsen, um die Gefilde militärischer Tätigkeit zu beherrschen. Jehler kamen wohl vor, wie das zu weite Ausholen mit den Umfassungen, Irritümer in der Zeitberechnung beim Ansetzen von Bewegungen, nicht rechtzeitiges Heranziehen der Reserven usw., aber wo blieben sie jemals ganz aus, und dier erklären sie sich besonders leicht durch die allzu lange Gewohnheit, nur nach der Karn und nicht im Gelände zu disponieren.

Mehr merkte man den Mangel an Übung der mittleren Führung an. Unnötigt Bewegungen, sehlender Sinn für die Wahl der kürzesten Wege zum Ziel, vor allem aber für die Schonung der Kräfte der Truppen, machten sich wiederholt bemerktar. Gerade hierin ist aber auch die eigene praktische Ersahrung am unentbehrlichsten. Die Handgriffe der Truppensührung lernt man nicht aus Büchern. Bei Beurteilung der Brigaden und Regimenter war aber billig in Anschlag zu bringen, daß sie sämtlich kombiniert, d. h. aus verschiedenen, sonst nicht zusammengehörigen Unterzabteilungen ausgestellt waren.

Beiter hinab zeigte sich viel Geschicklickeit in der Geländebenutzung, zumal dem Besetzen von Stellungen, weniger beim Borsühren der Truppen im feindlichen zeuer. Die gründliche Kenntnis der modernen Wassenwirtung tut noch sehr not, kann aber auch erst erwartet werden, wenn die systematische Schießensbildung einige Jahre sortgedauert hat und häusiges gesechtsmäßiges Schießen die Anschauungen regelt. Die Kavallerie, die nie Gelegenheit gehabt hatte, im Berbande mit anderen Wassen zu üben, bewegte sich im seindlichen Feuer vielsach noch so, als bestände sie aus Panzerreitern, die feine Kugel aus dem Sattel wirft. Die Artillerie sand sich zur zurecht und brachte ansehnliche Zugleistungen zuwege. Beim Aufsahren im Angesicht des Gegners war freilich noch mehr Sorgsalt zu wünschen. Daß die Pioniere sich ihrer Ausgabe gewachsen zeigten, ist schon gesagt worden.

Über Erwarten gut verlief der Berpflegungsdienst. Soweit es befannt geworden ist, blieb nur einmal eine Artillerie-Abteilung am zweiten Manövertage ohne Futter und Lebensmittel — und dies durch eigene Schuld. Für Aushilse wurde gesiergt. Der Sanitätsdienst wurde sormell geregelt; mehr ließ sich während der kurzen Manöverzeit nicht prüsen. Unfälle kamen nicht vor. Das Transportwesen war von Abdullah Pascha für das augenblickliche Bedürfnis sehr zweckmäßig geordnet; doch bedarf es noch einer allgemein gültigen Organisation.

Ich selbst lernte von neuem verstehen, wozu die streng geordneten heimischen Berhältnisse wenig Gelegenheit bieten, wieviel sich mit Findigkeit und gutem Willen in Improvisationen leisten läßt. Ersreulich waren auch die Fortschritte der begierig lernenden Führer und Truppen. Hatte doch der dritte Manövertag schon ein Geslechtsbild gebracht, das sich überall hätte sehen lassen dürsen, und bei dem an entscheidender Stelle die Hauptmasse der Kräfte zur Berwendung kam.

Die Freude an tüchtigen Leiftungen und großen Anstrengungen begann sich zu regen. Die West-Division machte am Abend nach dem Manöverschluß noch den Marsch nach Abrianopel zurück. Die Kavallerieschüler der Willtärschule von Konstantinopel hatten eine Estadron von 80 Reitern gebildet und den Marsch von 250 km bis Adrianopel in fünf Tagen zurückgelegt, um an den Manövern teilnehmen zu können. Sie trasen vollzählig ein, was umsomehr sagen will, als den jungen Leuten jegliche Borbereitung für einen so andauernden Kitt gesehlt hatte.

Mit Befriedigung kann die neue türkische Armee auf ihre ersten Herbstmanöver zurücklicken. Die Scheu vor den damit verbundenen Schwierigkeiten wird hoffentlich für immer verschwunden sein. Künftig wird zur Regel werden, was diesmal nur eine mit frischem Mute unternommene und glücklich durchgeführte Ausnahme war.

Frhr. v. der Golg, Generaloberft.





# Iapanische Eisenbahnbauten auf dem offasischen Festlande.

Oftafien im Jahre 1905, am Schlusse bes Krieges.



ach Beendigung des oftasiatischen Arieges im Jahre 1905 besanden sich Sie Japaner im Besitz der Südmandschurischen Bahn von Port Arthur und Dalni dis Kainüan (80 km nördlich Mukden). Gine im Lause des Felt

Stizze 66.

zuges erbaute Feldbahn verband Mutden mit Antung am Halu. Die foreaniid Längsbahn war von Fusan bis Söul in Betrieb, von dort bis Widschu im Lau.

Durch den Frieden von Portsmouth wurde Japan Rechtsnachfolger Rufilande in der Pacht des Awantung-Gebiets und im Besitze der Südmandschurischen Batt bis Tschangtschun. Ferner waren seine "überwiegenden politischen, militärischen wirtschaftlichen Interessen in Korea" ausdrücklich anerkannt worden.

Sofort nach dem Friedensschluß machten sich die Japaner an den Ausbau ibm militärischen und wirtschaftlichen Stellung in der süblichen Mandschurei und in Korca. Am wichtigsten erschien ihnen die sosortige beschleunigte Weiterentwicklung des Sien bahnnetzes. Da zu erwarten stand, daß Rußland über kurz oder lang verinder würde, die erlittene Scharte auszuwetzen und seine alte Expansionspolitif in Staker wieder auszunehmen, traten bei allen Bahnbauten strategische Gesichtspunkte an erke Stelle. Doch möge schon hier erwähnt werden, daß man es außerordentlich zu verstanden hat, gleichzeitig mit den militärischen auch wirtschaftliche Interessen zu fördern.

Im Vergleich zur Ausgangslage bes letzten Krieges hatte sich die strategiite Lage Japans insosern außerordentlich verbeffert, als es sich nunmehr Rußland gegen über im unbestrittenen Besitz ber Seegewalt besand. Damit war die Möglicker gegeben, sosort die Kwantung-Halbinsel und nicht wie 1904 das eigene Land als Operationsbasis zu benutzen. Ausmarschbahn wurde die Linie Dalni-Mutden. In Ausbau wurde sosort mit äußerster Energie begonnen und im Jahre 1909 zum Abschluß gebracht.

Die Südmand: schurische Bahn,

Die Südmandschurische Bahn hat mit ihren Anschlußstrecken nach Port Artbur. Pinkou und den Kohlenbergwerken bei Pentai und Fuschun eine Länge von etwa 800 km. Ihre südliche Hälfte von Dalni bis hart südlich Mukken ist zwe

gleifig\*) ausgebaut: bas reichlich vorhandene rollende Material ift neu. Bereits im herbst 1908 verfügte man über 121 Lokomotiven, 518 Bersonen- und geschloffene Büterwagen, 847 Lowries und 518 Spezialwagen, alles ichweres, vierachfiges, ameris Beitere 84 Lofomotiven und 800 Wagen waren in Amerika fanisches Material. bestellt; daß sie bereits abgeliefert wurden, ist anzunehmen, jedoch nicht bekannt geworden. Die Leiftungsfähigfeit der Linie wurde in der Preffe auf 20 Buge für bie ganze Strede und 40 Buge zwischen Dalni und bem Schaho angegeben.

In außerordentlich geschickter Beise ist die Bahn besonders unter der Leitung ihres früheren Bräsidenten, des jetigen Berkehrsministers Goto, auch der Entwicklung bes handels nutbar gemacht worden. Während die ruffische Ofthinefische Bahn dauernd mit Berluft arbeitet, \*\*) hat die südmandschurische Linie im Jahre 1909 bereits 6 v. H. Dividende abgeworfen. Durch ihren fürglich vereinbarten bequemen Unichluß an das ruffische Netz bei Kuantschöngtse werden sich ihre Erträgnisse noch weiterhin fteigern. Dalni ift auf bem besten Wege, bas zu werben, was seinen rujfischen Gründern vorgeschwebt hatte: der Haupthafen der Mandschurei und der Ausgangspunft bes transsibirischen Berfehrs. Das ruffische Bladiwoftot fann mit ihm ebensowenig wie bas chinesische Niutschwang ben Wettbewerb aufrecht erhalten.

Da ber hafen von Dalni jedoch in strengen Wintern zufriert, ift neuerbings auch Bort Arthur, beffen Safen immer eisfrei ift, als Zugang zur Südmandicurischen Bahn Bort Arthur. dem internationalen Handel geöffnet worden. Die Japaner hatten nach dem Kriege junächft die großen Ausgaben für die Wiederherftellung der fast völlig gerftorten Bafeninlagen und die Hebung der an der Einfahrt gesunkenen Kriegs- und Sperrschiffe geicheut. Schlieflich haben fie aber trot ihrer dauernd ichwierigen Finanglage die Koften auf fich genommen. Der Befthafen, ber für die Handelsichiffahrt bestimmt ift, wurde auf 10 m Tiefe ausgebaggert und mit neuen Raianlagen versehen. bleibt ber Ariegsmarine vorbehalten; Port Arthur foll auch fernerhin Stuppunkt für Torpedoboote und Kohlenstation der Marine bleiben.

Dalni und

Die operative Lage Japans bei einem Kriege auf bem oftafiatischen Festlande befam ein neues Aussehen, als fich im Jahre 1906 bas Berhältnis zu den Bereinigten Staaten von Nordamerika zuzuspiten begann. Bei einem gleichzeitigen Konflikt mit Rugland und ben Bereinigten Staaten fonnte mit ber unbedingten Seeherrichaft nicht mehr gerechnet werden. Die Japaner, die in der Borbereitung ihrer Magnahmen ungemein ficher geben und nichts bem Bufall überlaffen, erblidten nunmehr in bem Seetransport ihrer Truppen nach Awantung ein Moment ber Schmäche. Als Basis des Aufmariches gewann Korea an Wichtigkeit.

<sup>\*)</sup> Die japanische Spurmeite auf allen Bahnen bes oftafiatischen Festlandes beträgt gleich ber europäischen 1,435 m, die ruffische Spurweite 1,524 m.

<sup>\*\*)</sup> Die Zuichüffe der Regierung betrugen: 1907 - 171/2, 1908 = 15 und 1909 = 141/2 Mill. Rubel.

Die Babn Fusan—Söul -Widschu.

Es traf sich gunstig, daß ohnehin auch der Bahnbau in Korea nicht gan; vernachlässigt worden war. Gleich nach dem Kriege hatte man mit dem weiteren Ausbau der Strecke Kusan—Söul—Widschu begonnen, die für Truppenbewegungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Lande gebraucht wurde. Die Arbeiten murben nunmehr eifrig geforbert und konnen jest als abgefcoloffen gelten. Die Babn if etwa 950 km lang und foll eine Leiftungsfähigkeit von täglich 20 Bugen befigen.

Die Antung-Mutden= Bahn.

Als weitere Notwendigkeit ergab sich aber ber Anschluß ber koreanischen Längsbahn an die südmandschurische Linie, d. h. der Ausbau der vorhandenen Feldbahn Antung-Mutden zur Normalspurweite.

Durch ben Bertrag von Befing vom 22. Dezember 1905, in bem einige burch ben Bortsmouther Frieden offen gelassene Streitvunkte zwijden China und Japan geregelt worden waren, hatte sich Japan bas Recht gesichert, die Feldbahn weiter ju benuten und bis zum Ablauf bes Jahres 1908 berartig zu vervollfommnen, baf fie "bem Transport von Erzeugnissen bes Handels und ber Industrie aller Nationen ju bienen imftande sei". Wie bereits ausgeführt, hatten jedoch die Rapaner unmitteltar nach dem Kriege fein militärisches Interesse, den Ausbau ber Bahn besonders u beschleunigen: wirtschaftlich waren die von ihr durchzogenen Gebiete ziemlich wertles. Als man nun im Jahre 1908 dem Ausbau näher trat, stellte es sich heraus, tr eine Bollbahn im Gebirge an vielen Puntten ber Traffe der Feldbahn nicht folge fonnte. China aber erflärte die Benutzung einer anderen Traffe für einen Neubt und verweigerte die Abtretung bes erforderlichen Gelandes. Tropbem begann 3mm im August 1909 die Arbeiten und erzwang im September, als es bei Gelegenbeit der Ablösung der Besatungstruppen 21/2 Divisionen in der Mandschurei gur En fügung hatte, ein neues Abkommen. In Diesem stimmte China nicht nur bem Ausbau ber Antung-Dutben-Bahn in ber neuen Form bei, es erflärte fich auch mit einer wesentlichen Erweiterung bes manbschurischertoreanischen Eisenbahnnetes einverstanden

Die Arbeiten an ber Antung-Mutben-Bahn murben nunmehr an vier Stellen zugleich begonnen. Doch ftieß man auf erhebliche Schwierigkeiten. Allein acht Tunnels von zusammen 3400 m und 17 größere Bruden von 3700 m gange find berzustellen Trotbem soll noch in diesem Jahre auf bem nördlichen und füdlichen Drittel & Strede der Bollbahnbetrieb aufgenommen werden. Die Bollendung ber gangen Babn wird fich bis zum Frühighr, die der großen Dalu-Brude bis zum Sommer 1912 hinziehen. Das Recht ber Polizeigewalt im Bahngebiet wird ben Japanern ren den Chinesen streitig gemacht; ben japanischen Bahuschuptruppen gegenüber spielen bie chinesischen Polizisten jedoch keine sehr große Rolle.

Die Bahn fan-Choi: riöng—Kirin —Tichana= tichun.

Die weiteren Bugeftandniffe Chinas an Japan in dem Abkommen com Cer Soul-Gen: tember 1909 haben bann ben Japanern ben Bau einer neuen, britten Aufmaridlime ermöglicht, die fich in Soul von der foreanischen Langsbahn abzweigt, über Benian an der Oftfuste nach Choiriong verläuft und von dort in nordwestlicher Richtung über Kirin nach Tichangtichun führen foll.



Das erste Stud dieser Bahn, die Strecke Soul-Genfan, ift bereits in Angriff genommen worden. Nach japanischen Zeitungenachrichten hofft man, es im Sommer 1912 bem Berfehr übergeben zu fonnen.

Schon im Jahre 1911 wird auch die Endstrede, die 130 km lange Linie Tichang= tidun-Ririn, vollendet fein. Sie wird von China gebaut, bas jedoch vertragsmäßig bie Hälfte des erforderlichen Kapitals von Japan leihen und Japaner als Chefingenieure anftellen muß.

Ferner hat fich China anscheinend auch verpflichtet, die Bahn von Kirin bis zur foreanischen Grenze weiterzuführen und fie bort an die von Japan zu bauende Strede Genfan-Choiriong anzuschließen. Zwischen Songtjin, bas neuerdings von den Japanern zum Freihafen ertlärt wurde, und Choiriong (200 km) ift noch vom Kriege her eine Körderbahn auf Bollbahnunterbau in Betrieb. Erweiterungsarbeiten find hier mithin nicht fehr schwierig. Gegen eine etwaige Bedrohung burch bas nur auf etwa 200 km in der Flante gelegene Bladiwostof wird biefe Linie in ihrem oftlichen Teil durch den ftarten Abschnitt des unteren Tumen mit seinen schon jest feld= mäßig gesperrten übergangsstellen und bemnächst durch bas schwierige Gebirgsland an der ruffischinesischen Brenze geschütt. Es ift mit Sicherheit anzunehmen, daß der Ausbau der Strecke Söngtjin—Choiriöng und die Neuanlage der Linie Gensan— Söngtjin in absehbarer Zeit von den Japanern in Angriff genommen werden. Man rechnet mit ihrer Fertigstellung bis zum Jahre 1914.

Bur bas Stud Kirin-Choiriong (300 km) fommen zwei Traffen in Betracht: eine sübliche im Tale bes Sungari und oberen Tumen und eine nördliche über Omosso. Wahrscheinlich wird diese - sie ift in der Stizze eingezeichnet - gewählt werben, ba sie geringere Beländeschwierigkeiten bietet. Sie hat nur die Bebirgskette bes Loeling mit Baghöhen von 811 und 558 m zu überwinden, mahrend die fübliche Traffe mehr als boppelt fo große Steigungen aufweisen murbe.

So werben mithin bie Japaner um bas Jahr 1914 über zwei Aufmarichbahnen überführung nach ber Gegend von Mutben und voraussichtlich über eine Linie bis zur Grenze von Truppen Nordoftkoreas verfügen.

von Japan nach Rorea.

Die Überführung von Truppen nach Korea wird dann felbst durch eine überlegene Flotte taum mehr gestört werden konnen. Sie ift geschützt durch die Befestigungen von Sasebo und der Insel Tsujima sowie durch Masampo, beffen Ausbau zu einem Kriegshafen erfter Alaffe in Angriff genommen worben ift.

Soweit als angängig wird man übrigens auch die anderen Bafen Koreas ju Landungszweden ausnuten. Ihr Anschluß an die Längsbahn ist teils bereits her= geftellt, wie bei Tichinampo und Tichemulpo, teils beschloffen, wie bei Dangampo, Kunjanpo und Motpo.

Schiffsmaterial zur Uberführung des Heeres nach bem Festland ift reichlich vorhanden. Bemäß einer befannt geworbenen Statiftit vom Berbft 1907 verfügte Japan damals bereits über 339 größere Dampfer mit einer Ladefähigkeit von 900 000 Tennen. Für den Transport nach der nahegelegenen südkoreanischen Küste — die Entsternen; Shimonoseki oder Sasebo—Fusan beträgt nur 120 Seemeilen, d. h. 10 bis 12 Stunden Fahrtzeit — werden auch kleinere Dampfer nutdar gemacht werden können. An solchen waren noch 240 mit einer Ladefähigkeit von 140 000 Tonnen verhanden Rechnet man damit, daß bei Ausbruch eines Krieges auch nur ein Drittel aller diese Schiffe verfügbar ist, so würden sie doch etwa 350 000 Tonnen Gehalt ausweiser Das würde genügen, um sechs Divisionen auf einmal abzutransportieren, da nach de sapanischen Felddienstordnung eine Division mit ihren Kolonnen und Trains nur runt 60 000 Tonnen Laderaum beansprucht.\*)

Die Nordschinesische Lich Hahn Shans haitwan— hai Hinmintun. ist.

Bei einem Zusammengeben Chinas mit Japan gegen Rußland würde sich schmischen noch eine weitere Aufmarschlinie ergeben durch die Nordchinesische Bahn Studistikan—Hinmintun, deren Berlängerung nach Mukden kürzlich sertiggestellt werder ist. Die Leistungssähigkeit dieser Linie wird auf zehn Züge täglich angegeben. Eine Berlängerung der Nordchinesischen Bahn von Hinmintun nach Fakumön wird zur Schina angestrebt, von Japan jedoch bekämpft, da sie eine wirtschaftliche Kontunctssür die südmandschurische Linie schaffen könnte. Dasselbe würde für eine Kurstschou—Tsitsitar—Aigun zutreffen, die mit Zustimmung Chinas von amerikander und englischen Kapitalisten gebaut werden sollte. Konnte sich Japan aus wirtide lichen Gründen mit ihr nicht einverstanden erklären — militärisch wäre ihm kurstine bei einem Zusammengehen mit China vielleicht von Borteil —, so mußte krußland eine solche neue Ausmarschbahn, die dis zu seiner Gebietsgrenze am Auswheranreichen sollte, von vornherein unannehmbar sein.

Auf der Grundlage des gemeinsamen Widerstandes gegen dieses Bahnprojekt is kürzlich eine allgemeine Einigung zwischen Japan und Rußland gegen Eingriffe dritte Mächte in die Frage der mandschurischen Bahnbauten zustande gekommen. Sie aufpricht außerdem dem Bunsche Rußlands wie Japans, Konflikte untereinander hinaus zuschieben, dis die Rüstungen weiter fortgeschritten sind. Daß sich solche Konflikte in der Zukunst ebensowenig vermeiden lassen werden wie in der Vergangenbeit. Wir sprechen die durchaus entgegengesetzten politischen und Handelsinteressen beider Stautr im sernen Often.

<sup>\*)</sup> Auf einen Mann werden 1,5, auf ein Pferd 4,5 Tonnen gerechnet. Bei Fahrten unt 48 Stunden wird die Ladefähigkeit der Schiffe auf bas Doppelte veranschlagt.





# Die Übungen des Beurlaubtenstandes in Frankreich im Jahre 1909.

die Übungen des Benrlaubtenstandes haben in Frankreich im Jahre 1909 Das Gesetz um ersten Male in vollem Umfange nach dem Gesetz vom 14. April 1908 vom 14. April 1908.
ftattgefunden.

Die durch dieses Wesetz von Grund aus geänderten Übungsbestimmungen wurden im vorigen Jahre an dieser Stelle\*) eingehend besprochen. Es muffen, um bas Besentlichfte der neuen Bestimmungen nochmals zusammenzufassen, alle diensttauglichen Mannichaften bes Beurlaubtenftandes ausnahmelos ihre brei Bflichtubungen ab-Befreiungen von Übungen sind unftatthaft. leiften. Übungsaufschub darf nur für ein Sahr bewilligt werden. Die Zeitdauer der Übungen ift bafür gefürzt. Bei ben Außtruppen find die Mannichaften zur erften Reservenbung möglichst mahrend ber herbstübungen zu den aktiven Truppen einzuberufen. Die zweite Reservenbung ift mit wenigen Ausnahmen in besonderen Formationen (Reserve-Anfanterie-Regimentern und Reserve-Jäger-Bataillonen) abzuleisten. Bur die dritte (Territorial=) Übung sind Territorial-Anfanterie-Regimenter und Territorial-Jäger-Bataillone aufzustellen. Die Mannichaften ber anderen Baffen haben alle brei Übungen in Raten bei ben aftiven Truppenteilen oder im unmittelbaren Anschluß an biese als Reserve-Batterien, Terris torial=Estadrons, Territorial-Abteilungen usw. zu erledigen. Die Offiziere follen grundfätlich alle zwei Jahre üben. Die Dauer ihrer Rejerveübungen foll im all= gemeinen 24, die der Territorialübungen 10 Tage nicht überschreiten. Als Grundsat gilt, daß jeder Offizier und Mann möglichft bei dem Truppenteil übt, für ben er im Mobilmachungsfall bestimmt ift.

Diese neue Art, in der die Übungen jett abzuleisten sind, kam im Jahre 1908 noch nicht vollständig zur Anwendung. Die vorjährigen Betrachtungen mußten sich baher hauptsächlich darauf beschränken, die neuen Bestimmungen theoretisch zu er-

<sup>\*)</sup> VI. Jahrgang, 1909, 4. Beft, Seite 671 ff.

läutern. In den nachstehenden Aussührungen sollen nun ergänzend der Berlauf ter Übungen während eines ganzen Jahres und die bei ihnen gesammelten praktiden Erfahrungen besprochen werden. Die großen Unstrengungen, die Frankreich auf dem Gebiet der Ausbildung seines Beurlaubtenstandes macht, werden hierbei besonders deutlich hervortreten.

Berfügungen bes Kriegs: minifteriums für bie Übungen bes Beurlaubten:

standes im

Jahre 1909.

Gemäß Verfügung bes Kriegsministers vom Oktober 1908 waren für 1909 – abgesehen von den noch vorhandenen Nachzüglern, die nach dem alten Wehrzeset nu: ein Jahr aktiv gedient und daher 28 Tage zu üben hatten — einzuberusen:

übungen bes zur ersten 23tägigen Reserveübung (1. appel) bie Jahrestlassen 1901 Beurlaubten- und 1902 sowie bie Leute, die 1908 einen Ubungsaufschub erhalten hatten:

jur zweiten 17tägigen Reserveübung (2. appel) die Jahrestlassen 1895 und 1899 der Subdivisions-Regimenter,\*) die das zweite Regiment ihrer Brigan bilden, sowie der Jäger-Bataillone mit geraden Nummern, serner die Jahrestlasse 1829 der Regional-Regimenter,\*) der vierten Bataillone in den Festungen, der Zuaren und Kolonial-Infanterie-Regimenter und aller anderen Waffen außer Infanterie und Berwaltungstruppen, schließlich die 1908 von der zweiten Übung befreiten Leite:

jur dritten 9tägigen (Territorial=) Übung (3. appel) die Jahrestlassen 1892 und 1893 der Territorial=Infanterie=Regimenter, die dem ersten atwom Regiment ihrer Brigade zugeteilt sind,\*\*) der Territorial=Jäger=Bataillone, die zu den aktiven Bataillonen mit ungerader Nummer ausgestellt werden, serner der wegeraden Territorial=Juaven=Bataillone, der leichten Territorial=Eskadrons, der Territorial=Artillerie=Abteilungen, die von den Regimentern mit der hohen Nummer wieder Brigade ausgestellt werden, serner der ungeraden Fußartillerie= und Gente-Bataillone sowie die Jahresklasse 1893 der Verwaltungstruppen und des Trains:

zu einer Kontrollversammlung\*\*\*) oder Übung im Bahn=, Bege= oder Küstenschutz die Jahrestlasse 1888 der Mannschaften der Reserve der Territorial Armee.

Nach dem Budget des Kriegsministeriums sollten im ganzen im Jahre 1909 üben 8823 Offiziere, 359 798 Mann der Reserve,

8459 = 164 000 = der Territorial-Armee.

Diese Zahlen sind wie im Jahre 1908 ganz bedeutend überschritten und bie hierdurch entstandenen Mehrkosten durch Nachtragsfredite bewilligt worden.

zeitig ausgesprochen, daß diese Kontrollversammlungen in Zukunft nicht mehr ftanfinden julen hierzu ist zu bemerken, daß die Leute der Reserve der Territorial-Armee in Frankreich ihrem Letensalter nach eiwa den Mannschaften unseres Landsturms II entsprechen.

<sup>\*)</sup> Die 145 "Subbivisions-Regimenter" ber Infanterie haben einen eigenen Erganzungsbesim bie fpäter an ber Oftgrenze aufgestellten 18 "Regional-Regimenter" bagegen nicht.

<sup>\*\*)</sup> Jedes Subdivisions Negiment stellt im Mobilmachungsfalle ein Territorial-Regiment auf.

\*\*\*) Die französische Rummer hat für 1910 die für die Kontrollversammlungen der Mannicatus
der Reserve der Territorial-Armee beantragten Mittel gestrichen. In einer Resolution wurde gleich

Nach amtlicher Feststellung murben für 1909 als übungspflichtig ein= berufen:

515 682 Reserviften (1. und 2. appel), 226 997 Territorialmannichaften 742 679 Mann.

hiervon leifteten die Übung ab:

425 319 Referviften, 189 473 Territorialmannichaften 614 792 Monn

Bon ben Übungspflichtigen bes Jahres 1909 haben hiernach 82,8 v.S. (gegen 81,8 v.H. im Jahre 1908 und 68,7 v.H. vor Einführung der neuen Ubungsbeftimmungen im Sahre 1907) geübt.

Bu ben angeführten Bestimmungen und Bahlenangaben ift zu bemerken, daß sich bie Ubungen bes Beurlaubtenftandes nach wie vor noch in einem Übergangsftabium befinden. Erft vom Jahre 1914 ab wird die durch das Befet vorgesehene Regelung endgültig durchgeführt sein. Bu der ersten Reserveübung wird bann jährlich nur ein Jahrgang, ju ben beiden anderen Ubungen, wie 1909, nach ben Waffen usw. verichieden, entweder ebenfalls ein gefchloffener Jahrgang, ober, wie zu den Referve- und Territorial-Regimentern ber Infanterie, die Balfte von zwei Jahrgangen eingezogen Im gangen werden also brei volle Jahrestlaffen üben. Die Bahl ber übungspflichtigen wird fich damit gegen jest verringern und von 1914 ab jährlich bis auf weiteres rund 600 000 Mann betragen.

Die frangösische Heeresverwaltung war im Jahre 1909 bemüht, burch gunftige Berteilung ber Übungspläte bie Ausbildung zu erleichtern und friegemäßig zu ge-Die etatmäßig bewilligten Reisetoften für bie Beforderung von Ubungs= mannichaften nach Truppenübungsplägen wurden beträchtlich überichritten. Refervetruppen mit ihren höheren guhrern in möglichft enge Fühlung zu bringen, trat eine neue Berfügung in Rraft. Nach biefer fonnten Generale, die im Rriegsfalle Reserveformationen führen, während einiger Tage den Ubungen biefer Ginheiten auf Truppenübungsplägen beiwohnen. Sonft wurden besondere Anordnungen für bie Übungen 1909 nicht getroffen.

Im ganzen waren zur ersten übung, die durchweg bei den aktiven Truppen- 1. Reserveteilen abgeleiftet wurde, 290 197 Reserviften einberufen. hiervon übten tatfachlich 233 393 Mann = 80,5 v.H.

übung (1. appel).

Bon den bei der Infanterie übenden 157 659 Reservisten mar wie im Borjahre ber größte Teil, nämlich 134 920 Mann = 85,6 v.B., ju ben Berbftübungen eingezogen. An diesen nahmen tatsächlich 117 400 Mann teil. Die übrigen 17 520 Leute blieben fast sämtlich als schonungsbedurftig in ber Garnison gurud. Durch

diese vorbeugende Maßnahme soll erreicht worden sein, daß während der Herbis übungen von den Reservisten nur 3 v.H. als Kranke usw. ausstelen.

Die Reservisten der anderen Waffengattungen übten in verschiedenen Raten (appels echelonnes) vom Monat März ab während des ganzen Jahres.

Der jährlich vom Kriegsminister an den Präsidenten der Republit zu erstattende Bericht spricht sich über das Ergebnis der ersten Reservenbung wie im Borjades außerordentlich günstig aus. Bei der Infanterie seien die Reservisten so einberusen worden, daß die aktiven Truppenteile 6 bis 12 Tage versügbar hatten, um die Leute auf die Herbstübungen vorzubereiten, im besonderen sie einzumarschieren. Diese Bereitungszeit sei gut ausgenutzt worden. Die Reservisten hätten sich daher den Anstrengungen des Manövers durchaus gewachsen gezeigt.

Im Widerspruch zu diesen Angaben stehen verschiedene Beröffentlichungen von Offizieren in der Presse. In diesen wird überzeugend auseinandergesetzt, daß die Übungszeit gerade für die erste Reserveübung der Infanterie entschieden zu furz der messen seit, die vor dem Ausrücken zu den Herbstübungen versügbaren wenigen Taze reichten für eine Borbereitung keineswegs aus. An die Leute träten demzusolze unvermittelt große Anstrengungen heran, denen sie nicht gewachsen sein könnten. Die erzeuge Unlust und führe bei den Reservisten zu Ausschreitungen, die wieder sehr ungünstig auf die Disziplin auch der aktiven Mannschaften zurückwirften. Man mürzalso entweder die Übungszeit verlängern, oder auch für die erste Reserveübung bis sondere Formationen aus Mannschaften des Beurlaubtenstandes zusammenstellen.

Für die anderen, insbesondere die berittenen Waffen, wurde in Presse und Barlament gesordert, daß die Übungen nur in der besseren Jahreszeit (Juni tie Oftober, ersorderlichenfalls auch April, Mai) stattsänden. Bei der Kavallerie und Artillerie könne naturgemäß wegen der Berittenmachung nur ein kleiner Teil der Leuk während des Manövers üben. Dienstleistungen während der Monate November und Dezember, wie sie stattgesunden hätten, seien aber unbedingt zu vermeiden. Damu würde eine zweckmäßige Ausbildung der Reservisten nicht erreicht, der Dienstetrick der aktiven Truppe aber gleichzeitig erheblich beeinträchtigt.

2. Referve: übung (2. appel).

Nach dem amtlichen Bericht haben von 225 485 Übungspflichtigen 191 926 = 85,1 v.H. geübt.

Bei ber Infanterie und ben Jägern wurden 72 Reserve-Infanterie-Regimenter und 14 Reserve-Jäger-Batailsone aufgestellt. Bon diesen 86 Reserve-Truppenteilen sind nur drei in der Garnison, alle übrigen aber auf Übungsplätzen, und zwar fast samt-lich bereits während der Monate April und Mai, zusammengezogen worden (1908 übten von 88 Reserveverbänden nur 64 auf Übungsplätzen). Ginschränkend ist bierzu zu bemerken, daß Frankreich große Übungsplätze (camps de division), die den deutschen entsprechen, bis jetzt nur vier besitzt. Auf diesen haben nur vier Reserve-Regimenter ihre Übungen abgehalten, die übrigen übten auf den kleineren Staff

).i.

1::

· · ·

Z\*.

· -

und libungsplätzen (camps de brigades usw.). Immerhin war aber auch auf diesen Plätzen eine erheblich bessere Ausbildung als in der Garnison möglich. Die Monate April und Mai haben sich für die Übungen insofern am besten geeignet, als in dieser Zeit einerseits die Übungsplätze von den aktiven Truppen weniger start in Anspruch genommen sind, und anderseits die zur Landbevölkerung zählenden Reservisten am besten abkommen können.

Die Stärke der Reserve-Infanterie-Regimenter soll nach dem Bericht des Kriegsministers durchschnittlich 1300, die der Reserve-Jäger-Bataillone 400 Mann betragen haben.

Bon den anderen Wassen hat nur noch die Feldartillerie Reservesormationen ausgestellt. Bei jeder Brigade der 20 französischen Armeekorps wurde während der Schießübungen eine Reserve-Batterie mit aktiven Kadres gebildet. Die zu diesen Batterien tretenden Mannschaften wurden besonders ausgesucht (Richtkanoniere, besonders gewandte Bedienungsmannschaften). Nur ein kleiner Teil der Reservisten der Feldartillerie konnte naturgemäß auf diese Weise die zweite Übung ableisten. Der Rest und die Reservisten aller anderen Wassen übten genau wie beim 1. appel in Raten während des ganzen Jahres bei den aktiven Truppenteilen.

Die Reserve-Infanterie-Regimenter und Reserve-Jäger-Bataillone befanden sich nach dem Bericht des Kriegsministers durchschnittlich 13 Tage auf den Übungsplätzen. Die übrigen 4 Tage der Übungszeit mußten für die ärztliche Untersuchung, Einkleibung usw. in der Garnison, Transport zu und von den Übungsplätzen, sowie zur Vorbereitung der Entlassung verwendet werden. Die nach Abrechnung der Sonntage verbleibenden 10 bis 11 Ausbildungstage sollen lediglich zu seldmäßiger Ausbildung (Marsch, Gesecht, Schießen) benutzt worden sein. Der Kriegsminister bezeichnet die Ergebnisse der zweiten Reservenbung als "schr zufriedenstellend". Auch der Geist und die Disziplin in den Reserveverbänden seien gut gewesen. Den im Jahre 1908 zutage getretenen Übelstand, daß die "cohésion du rang" nicht schnell genug erreicht wurde, habe man 1909 ersolgreich dadurch ausgeglichen, daß man die aktiven Kadres verstärkte. Diese Kadres und sämtliche Reserveossiziere wurden einige Tage vor Beginn der Übung einberusen. Sie konnten so auf ihre Obliegenheiten vorbereitet werden.

Die in Zeitungen veröffentlichten Zeiteinteilungen für die Übungen bestätigen, daß die Zeit im allgemeinen peinlich für friegsmäßige Ausbildung ausgenust worden ist. Die Urteile von Ofsizieren in der Presse sprechen ferner zum größten Teil aus, daß die Übungsdauer des 2. appel bei der Infanterie und den Jägern noch als ausreichend angesehen werden könne, da die Übung in besonderen Formationen und auf Übungsplägen abgeleistet würde. Wenn man die 10 bis 11 Übungstage zwecksmäßig ausnutze, könne etwas erreicht werden, umsomehr, als die Leute nicht durch Zerstreuungen, wie sie die Garnison böte, abgelenkt würden. Die Stärke der Reserves

Infanterie-Regimenter habe aber entgegen ben amtlichen Angaben vielfach tatfächlich nur 1000 Mann betragen. Sie sei also weit hinter ber angestrebten halben Kriegsstärke zurückgeblieben. Teilweise habe man infolgebessen bie Regimenter statt zu drei nur zu zwei Bataillonen aufgestellt.

Bezüglich der Übungen, die in Raten bei den aktiven Truppen abgeleistet wurden, sind die gleichen Ersahrungen wie bei der ersten Reserveübung zu verzeichnen gewesen.

Die 3. (Terris Bon 226 997 übungspflichtigen Territorial-Mannschaften leifteten 189 473 torial-) übung = 83,5 v.H. die Ubung ab.

Nach Mitteilungen der Presse scheint die vorgeschriebene Zahl von 72 bis 73 Territorial=Regimentern und einigen Territorial=Jäger=Bataillonen tatsächlich geübt zu haben. Die Stärke der Regimenter wird auf 1300 bis 1600 Mann ansgegeben. Die Mehrzahl der Territorial=Insanterie=Truppenteile übte in der Garnison und nur ein kleiner Teil auf Übungsplägen, einige Regimenter, wie im Borjahre, auch in Festungen, sür die sie im Kriegsfalle als Besatung bestimmt sind. Die Übungen wurden im wesentlichen während des Sommerhalbjahres erledigt. Nur einzelne Regimenter übten in den Monaten Ottober und November. In verschiedenen Fällen wurden die Bataillone eines Territorial=Insanterie=Regiments, meistens aus Rücksicht für die Unterbringung, in zwei bis drei Raten nacheinander einberusen.

Die Mannschaften der übrigen Waffen übten in den vorgeschriebenen besonderen Formationen (Territorial-Eskadrons, Territorial-Artillerie-Abteilungen usw.) im Anschluß an die aktiven Truppenteile.

Der Kriegsminister sieht in seinem Bericht das Ergebnis der dritten Übung nicht als vollständig befriedigend an. Den aufgestellten Territorialverbänden habe es, wie im Borjahre, an der erforderlichen Geschlossenheit und Durchbildung gesehlt. Dieser Übelstand könne nur dadurch beseitigt werden, daß künftig die aktiven Truppen ein erheblich größeres Ausbildungspersonal als disher zu den Territorialverbänden stellten. Zahlreiche Beröffentlichungen von Ofsizieren ergänzen diese Darstellung dahin, daß an dem ungenügenden Ergebnis der dritten Übung hauptsächlich die viel zu kurz bemessene ilbungszeit schuld sei. Die nach Abzug von Eintresse und Entslassungstag sowie von 1 bis 2 Sonntagen verbleibenden 5 bis 6 übungstage reichten sür die Ausbildung in keiner Weise aus.

Die bekannt gewordenen Übungsprogramme zeigen im allgemeinen wie 1908 das Bestreben, die Zeit für die kriegsmäßige Ausbildung auszunutzen. Soweit wie möglich wurden die Territorialtruppen auch an Ort und Stelle über die ihnen im Kriegsfalle im Etappen- und Grenzschutzdienst usw. zusallenden Aufgaben unterwiesen. An einem der beiden letzten Übungstage fand meistens eine größere Übung in Verbinzdung mit aktiven Truppen statt.

Übungen der Mannschaften der Reserve der Territorial-Armee in Küsten=, Wegc= Ubungen im und Bahnichut wurden wie im Borjahre, meistens in dreitägiger Dauer, in ver- Ruften-, Begeschiebenen Begenden abgehalten.

und Bahn: լարե. Besondere Übungen.

Über sonstige besondere Übungen im Rahmen der allgemeinen gesetlichen Bestimmungen ift noch folgendes anzuführen.

Eine Anzahl von Reservisten der Kavallerie wurde wieder als "berittene Aufflarer der Infanterie" zu den Berbstübungen eingezogen.

Die Reservisten der Telegraphentruppen wurden zu besonderen Telegraphenübungen einberufen.

Während der Herbstübungen konnten Reservisten auch ihre Übung derart ableisten, baß sie ein ober zwei Zugpferbe ober einen Rraftwagen mitbrachten. Fällen murben entsprechenbe Entschädigungen gewährt.

Um einen ausreichenden Stamm an Mannschaften für die Maschinengewehr= Albteilungen ber Reserveverbande zu gewinnen, murbe eine Angahl von Reserviften der Infanterie mahrend ihrer Ubung am Maschinengewehr ausgebildet.

3m Jahre 1909 erhielten im gangen 41 356 Mann Übungsaufschub. Berudfichtigt man bierbei, bag ber Kriegeminister selbst verfügt batte, alle begründeten Besuche um Aufschub wegen der Ernteverhältnisse wohlwollend zu behandeln, und ferner, baß die ilbungen beim 15. Armeeforps infolge ber Erdbeben zum größeren Teil nicht stattfinden konnten, so ergibt fich nur ein geringer Ausfall. energifche Beftreben ber Militarbehörben, alle Leute bes Beurlaubtenftanbes zu ben drei Pflichtübungen auch tatfächlich heranzuziehen, wurde bei den Verhandlungen im Barlament besonders anerkannt und auch für die Butunft gefordert.

Übunas: ausidub.

Die Ginkleidung ftieß vielfach auf Schwierigkeiten und zwar in ausgesprochenfter Ginkleidung. Beise bei ben Territorialmannichaften. Die aktiven Rompagnien, aus beren Beständen bie Ginkleidung bestimmungsgemäß zu erfolgen hat, waren nicht imftande, bie für bie Territorialmannicaften paffenden Bekleidungsftude zur Berfugung zu ftellen. Die Abanderung der Sachen aber erforderte zu viel Zeit. Bei der einzelnen Territorial= Kompagnie konnten jo burchichnittlich 10 Leute auch am britten und vierten Ubungstage noch nicht zum Dienst ericbeinen, weil fie nicht eingekleidet waren. Man fordert bemaufolge, bag bei ben Brigaden ober Regimentern ein größerer Beftand an Befleibungsftücken für die Territorialmannschaften niedergelegt werde.

llnter: bringung.

Die Unterbringung ber Mannichaften foll zum Teil mangelhaft gewesen sein: bie Ubungsmannichaften wurden entweder viel zu eng in Rafernen und Baraden ober in sonft ungeeigneten Räumlichkeiten in ber Stadt untergebracht. Barlamentsverhandlungen und in ber Preffe wurde über biefen Migftand lebhaft geflagt.

Der Bejundheitsguftand ber eingegogenen Mannichaften ließ hauptfächlich bei ben Bejundheits. Übungen zu wünschen übrig, die in Garnisonen stattsanden. Hier soll in verschiedenen

auftand. Difgiplin.



Fällen der schlechte gesundheitliche Zustand in der Zivilbevölkerung oder in den aktiven Truppenteilen nachteilig auf die Mannschaften des Beurlaubtenstandes eingewirkt haben.

Die Disziplin während der Übungen wird in dem amtlichen Bericht gelobt. Demgegenüber ist aber in den Zeitungen eine Reihe schwerster Verstöße gegen die Mannszucht veröffentlicht worden.

In einer ganzen Zahl von Fällen forderten ferner Übungsmannschaften in unsgehörigster Form ihre vorzeitige Entlassung. Diese wurde darauf auch gewährt. Gine Bestrafung erfolgte nicht.

Die Ersahrungen, die bei den Übungen des Beurlaubtenstandes in Frankreich im Jahre 1909 gemacht wurden, bestätigen hiernach durchaus den Eindruck, der bereits im Borjahre gewonnen wurde. Die Bors und Nachteile der neuen Übungsbestimsmungen traten noch schärfer hervor. Die Art, in der jetzt die Übungen des Besurlaubtenstandes abgehalten werden, hat sich im allgemeinen als praktisch bewährt. Die Bestredungen, die Mannschaften des Beurlaubtenstandes kriegsmäßig in ihren Berbänden auszubilden, werden aber dadurch wesentlich beeinträchtigt, daß man mit der Einsührung der an sich praktischen Übungsbestimmungen die Dauer der Übungen herabseten mußte.





### Die Verdienste des Präsidenten Roosevelt um die Tandmacht der Vereinigten Staaten.

räsident Roosevelt hat als erster amerikanischer Staatsmann die militär= politischen Folgerungen aus ber Lage gezogen, die fich für die Union burch den Erwerb von Rolonialbesit im Stillen Dzean ergeben hatte. Er erfannte

die Notwendigfeit, die Kriegsbereitschaft ber Bereinigten Staaten zu Waffer und zu Lande zu erhöhen, und setzte seine ganze Persönlichkeit ein, um dieses Ziel zu erreichen. Der Aufschwung, den die amerikanische Flotte dank seinen Bemühungen genommen hat, ist der Welt durch ihre Kahrt aus dem Atlantischen in den Stillen Ozean vor Augen geführt worden. Gleichzeitig wurde die Bedeutung des Bangma-Rangls dargetan, der die Dauer der Flottenfahrt von drei Monaten auf ebensoviele Wochen verfürzt hatte. Sein Bau ift nur auf bas Drangen Roosevelts hin von der Union in die Hand genommen und so eifrig gefördert worden, daß sie damit rechnen barf, den Ranal 1915 zu eröffnen.

Beniger augenfällig wie diese, find die Berdienste des Bräfidenten Rovsevelt um Die Resormdie Landmacht der Bereinigten Staaten. Sie sollen im folgenden furz gewürdigt werden.

Um hierfür den richtigen Maßstab zu gewinnen, muß man die Widerstände berücksichtigen, die Präsident Roosevelt bei der Reorganisation der amerikanischen Landmacht zu überwinden hatte. Wie jeder Bahnbrecher ftieß er bei feinen Volksgenoffen auf Mangel an Berständnis, und dies fiel bier um so ichwerer ins Bewicht, als die eigenartigen amerikanischen Berbältnisse es dem Staatsoberhaupt unmöglich machen. eine Reform auch nur einzuleiten, bevor er die öffentliche Meinung für fie gewonnen hat. Die gesetzgeberische Anitiative liegt nämlich in der Union nicht bei der Regierung, sondern bei der Boltsvertretung, die fich zu einschneidenden Neuerungen erst dann zu entschließen pflegt, wenn sie von der öffentlichen Meinung gebieterisch gefordert werden. Hieraus ergibt sich, wo Präsident Roojevelt ben Hebel anzuseten hatte.

Gin Freiftaat, fo lautete bis vor furgem bas militärifche Glaubensbefenntnis bes Bor Roofevelt Amerifaners, muß fich mit Freiwilligen verteidigen. Der Union, Die über 16 Millis onen Behrfähiger verfüge, werbe bies, auch einer Militarmacht gegenüber, nicht ichwer ben Schwerfallen. Der Unabhängigfeits: und ber Segeffionsfrieg batten ja gezeigt, was man fich von amerikanischen Freiwilligen versprechen durfe. Man beabsichtigte infolge- teidigung in die beffen, die Aufgaben der Landesverteidigung in der Hauptsache mit einer Freiwilligen-

beftrebungen Roosevelts ftogen auf Widerftand.

legten bie Amerikaner punft ihrer Landesver: Freiwilligen: Urmee.

Urmee zu lojen, die im Ernstfalle erft improvifiert werben follte. Allerdings verfügt die Union von jeher bereits im Frieden über eine, wenn auch geringe Landmacht, bie fich aus zwei wesensungleichen Beftanbteilen, ben regulären Bundestruppen unter bem Bräfibenten und ber Bürgermehr (organifierten Miliz) ber 48 Einzelstaaten unter beren Gouverneuren, jufammenfett. Sowohl Bundestruppen wie Burgermehr find aber nicht in hinblid auf äußere, sondern innere Reinde errichtet worden. Jene hatten junächst bie wilben Indianer im Zaum ju halten und nach 1898 bie Rube in ben amerikanischen Rolonien herzustellen und aufrecht zu erhalten; diese, die Bürgerwehr, follte ben Gouverneuren bei inneren Unruben als Rudhalt bienen und fie ber Notwendigfeit überheben, die Silfe ber Bundestruppen gegen amerifanische Burger in Außerdem war sie als Friedensschule für die Freiwilligen Unspruch zu nehmen. gebacht, aber biese Aufgabe wurde von ihren Borgesetten nicht recht ernst genommen. Beibe Beftandteile der Landmacht haben fich in ihrem beschränkten Birkungstreis bemährt. Ihre Gliederung, Ausbildung uim. waren aber, als Roofevelt die Bräfidentschaft übernahm, nur auf den Polizeis und Kolonialbienst zugeschnitten. großen Krieg wären sie fast ebenso unvorbereitet eingetreten, wie die Freiwilligen-Armee.

Daß die Amerikaner den Schwerpunkt der Landesverteidigung in diese legten, ist aus der geschichtlichen Entwicklung der Union zu erklären. Sie hat fich die Unabhängigfeit vom Mutterlande mit Freiwilligen gegen Söldnertruppen erkämpft und ist seither in keinen ernsthaften Kampf mit einer auswärtigen Macht verwickelt worden. Die amerikanischen Freiwilligen haben wieberholt, und besonders im Sezeffionskriege, Hervorragendes geleistet. Aber gerade die Geschichte dieses Krieges lehrt, baß bewaffnete Maffen noch feine Urmeen find. Die Beere ber Gude und erft recht die ber Norbstaaten haben Monate gebraucht, bis fie ben Aufgaben bes Stellungsfrieges, und Sahre, bis fie benen bes Bewegungsfrieges einigermaßen gewachsen waren. Die Abwehr einer Anvasion wurde ben Ameritanern vorwiegend erstere Aufgabe stellen, immerhin würben aber ihre Freiwilligen einer mehrmonatigen Schulung bedürfen, um fie gu lofen. Der fpringende Bunkt ift mithin, ob die Amerikaner im Ernftfalle unbedingt auf eine mehrmonatige Frift für die Ausbildung ihrer improvisierten Freiwilligenarmee rechnen fonnen. Die Siege ber modernen Technif über Raum und Zeit haben bie Borteile ber geographischen Lage Amerikas erheblich vermindert. Es liegt also immerhin wohl die Möglichkeit vor, daß eine Landung versucht wird, bevor die Freiwilligen-Armee imftande ift, ihr wirksam entgegenzutreten.

Roofevelt crfcnnt die Rotwendigfeit, die schon im Frieden bes stehende Landmacht auszubauen.

Jedenfalls hat sich Präsident Roosevelt die obige Frage in diesem Sinne beantwortet. Daraus ergab sich für ihn die Notwendigkeit, den Schwerpunkt der Landess verteidigung aus der Freiwilligen-Armee in die Landmacht zu verlegen, die schon im Frieden vorhanden ist. Diese ist demnach so auszubauen, daß sie allein die Sichers heit der Küsten und des Inselbesites der Union gewährleistet, bis die Freiwilligen-Armee in den Kamps eingreisen kann. Im Hinblick hierauf hat Präsident Roosevelt

seiner Heeresreform bas Biel gesteckt, Bundestruppen und Burgerwehr ichon im Frieden in organische Berbindung miteinander zu bringen. Nur dadurch ließen sich ihre gleichmäßige Ausbildung für den großen Krieg und ihre schleunige Mobilmachung als Armee erster Linie sicherstellen. Ferner gelte es, um die Frist, in der die Armee erster Linie nur auf sich angewiesen ist, möglichst abzukürzen, die Aufbringung einer Urmee zweiter Linie aus Freiwilligen ichon im Frieden vorzubereiten. Außerdem muffe man, um die Aufgaben ber Landesverteidigung zu erleichtern und gleichzeitig ber Flotte volle Bewegungsfreiheit zu verschaffen, die Befestigungen an ben Ruften und auf ben amerifanischen Infeln ausbauen.

In den ersten Jahren seiner Prasidentschaft hatten die Bersuche Moosevelts, Roosevelt sucht weitere Rreise gu feinen militärpolitifden Unfichten gu befehren, nur wenig Erfolg. Die öffentliche Meinung für Er ließ aber in seinen Bemühungen nicht nach; politische Ereignisse tamen ihm gu feine Reform-Hilfe, und fo ift es ihm benn ichlieflich gelungen, die öffentliche Meinung in ber Union seinen Reformplanen gunftig ju ftimmen. Der Rongreß und bie Gouverneure ju gewinnen. ber Einzelstaaten sind ihm feither weiter entgegengekommen als wohl irgend jemand erwartet batte. Da jedoch die Reformbewegung erst in seinen letten Regierungsjahren in Kluß fam, und Roosevelt es ablehnte, sich erneut um die Bräsidentschaft zu bewerben, so hat er perfonlich nur die Grundlage ber Beeregreform legen konnen. Auf diesem Fundament wird aber in seinem Sinne weitergebaut. Der Wechsel in ber Bräfibentichaft hat nämlich, ba Bräfibent Taft unter feinem Borganger mehrere Jahre bas Umt bes Kriegeminifters befleibet bat, auf militärpolitischem Gebiet teinen Spftemwechsel veranlagt. Das Zeitmaß, in bem bie Reformen burchgeführt werben, hat fich allerdings verlangsamt, seitdem die Persönlichkeit Roosevelts nicht mehr hinter ihnen ftebt.

Um 2. Dezember 1909 ist in Bashington der "Jahresbericht" bes Rriegs= minifters Didinfon ericienen. Dit ben Sahresberichten ber amerifanischen Minifter hat es folgende Bewandtnis. Es ift icon erwähnt worden, daß die gesetgeberische Anitiative nach der amerikanischen Berfassung nicht der Regierung sondern der Bolksvertretung zusteht. Die Regierung muß sich beshalb bamit begnügen. Reformvorlagen anzuregen. Dies geschieht, ba bie Mitglieber ber Regierung ben Kongregverbandlungen nicht beiwohnen, auf ichriftlichem Bege; feitens bes Prafibenten burch fogenannte Botichaften und seitens ber Minister burch bie Jahresberichte. Der Bericht bes Rriegsminifters umfaßt für gewöhnlich gehn Bande und ift die beste Quelle für Nachrichten über die amerikanische Landmacht. Er vergleicht ben Zustand ber Armee in bezug auf Starte, Mannszucht, Bewaffnung uim. ju Beginn mit dem am Ende bes Berichtsjahres und schildert beffen Berlauf in allen Ginzelheiten. Die vorhandenen Migftande werben — benn sonft wurde ber Bericht ja feinen Zwed verfehlen — mit großer Offenheit besprochen. Auschließend wird bann ausgeführt, wie fie nach Ansicht ber Beeresverwaltung zu beseitigen waren. Un ber Sand bes lettjährigen Berichts Bierteljahröhefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 4. Beft.

Gegen= märtiger Stand bes amerifani: ichen Beer: mefens.

37

soll nun im folgenden der gegenwärtige Zustand des amerikanischen Heerwesens stizziert werden. Wo Reformen unter Präsident Roosevelt durchgeführt worden sind, soll ihrer gedacht und an den einschlägigen Stellen auf die Reformen eingegangen werden, die für die nächste Zeit in Aussicht genommen sind.

Oberfte Mili: tärbehörben.

Den Oberbefehl über die Bundestruppen führt der Brafident, der fich in ber Ausübung der Romandogewalt im Frieden burch den Kriegsminister und im Kriege burch einen Generaliffimus vertreten läßt. Der militärische Berater bes Brafibenten und bes Kriegsminifters, die in ber Regel Riviliften find, ift ber Chef bes Generalftabes ber Armee, ber im Ernftfalle jum Generaliffimus ernannt werben burfte. Der amerikanische Generalstab ist erft unter ber Regierung bes Präsidenten Roosevelt burd ein Bejet vom 14. Februar 1903 errichtet und bem Kriegeminifterium angegliebert Die Stellung seines Chefs ift gang eigenartig. Die Frage, ob er bem Kriegsminifter neben= ober untergeordnet ift, wird von dem Gefet vom 14. Februar 1903 offen gelaffen. Sein Wirtungstreis ift nicht icarf umidrieben. Der Benerals ftabochef foll bem Rriegsminister an die Sand geben und mit ibm gemeinsam die Oberaufsicht über bas Kriegsministerium und die Truppen ausüben. Minifter und fein militärischer Berater miteinander einspielen, bleibt ihnen überlaffen. An den beiderseitigen Takt werden mithin hohe Anforderungen gestellt; volles wechielseitiges Vertrauen wird vorausgesett. Es ist beshalb vorgesehen, daß ber Generale ftabedef von feinem Boften zurudtritt, fobalb fich ein Bechfel in ber Brafibenticait und bamit in ber Berson bes Kriegsminifters vollzieht. Brafibent Taft bat jebod bem Rüdtrittsgesuch bes Generals Bell, ben Prafibent Roojevelt zum Generalstabedei ernannt hatte, nicht Folge gegeben. Erft im Sommer Diejes Jahres wurde General Bell burch ben rühmlichst befannten General Bood ersett, nachdem sein vierjähriges Rommando zum Generalftabe abgelaufen war. In ber Union burfen nämlich Offiziere nicht länger als vier Sahre fortlaufend im Generalftabe oder im Kriegsministerium verwandt und erst wieder einberusen werden, nachdem sie zwei Jahre in der Front Dienst getan haben. General Bell hat bas Kommando über die Truppen auf den Philippinen erhalten. Damit find die beiden wichtigften militärischen Bosten, die Bräsident Tast zu vergeben hat, mit hervorragenden Kräften besett, die bas volle Bertrauen Roosevelts genoffen haben, und von denen zu erwarten fteht, daß fie ihre Aufgaben in seinem Sinne in Angriff nehmen.

Die regulären Bundes: truppen.

Die Jitftärke der Bundestruppen betrug am 15. Oktober 1909 4366 Offiziere, 80 897 Mann und damit 136 Offiziere, 3440 Mann mehr wie zum gleichen Zeitspunkte des Borjahres. Bei der Jitftärke sind hier die Sanitätsmannschaften (das Hospitalkorps) und die 50 Kompagnien eingeborener Histruppen auf den Philippinen mitgezählt; die rund 9500 Mann starke Marine-Infanterie ist dagegen nicht in ihr enthalten, da sie dem Marine-Ministerium untersteht. Die Bundestruppen ergänzen sich durch Werbung und waren bis vor kurzem, wegen der hohen Arbeitslöhne, die

in ber Union gezahlt werben, außerstande, ihren Erfatbebarf auch nur annähernd zu beden. Diesem Übelftand ift aber baburch abgeholfen worden, baf Brafident Roosevelt im Sommer 1908 ben Kongreß zu bestimmen vermochte, ben Solb erheblich aufjubeffern. Un ben Mannichaftserfat werben forperlich und geiftig fehr hobe Anforberungen geftellt. Auch zur Zeit bes empfindlichften Refrutenmangels murben Bewerber, bie ihnen nicht genügten, von den Werbeoffizieren abgewiesen. Der amerikanische Solbner hat bas Reug zu einem tuchtigen Relbsolbaten. Seine Dienstauffassung läßt fich mit ber bes Landsknechts vergleichen. Anstrengungen, beren Notwendigkeit er einsicht, nimmt er gern in Rauf. Dagegen lehnt er ab, sich mit bem, was er für Gamaichendienst halt, mehr als notwendig zu plagen. In sittlicher Sinsicht ift es, wie die Rahl ber Defertionen beweift, nicht jum Beften mit ihm beftellt.

Das ameritanische Offiziertorps erganzt fich zu brei Bierteln aus bem Rabetten-

seines Ersatbedarfes bedt es aus Zivilisten und aus dem Mannschaftsstande. An die

Uspiranten aller drei Rlaffen werden in bezug auf Herfunft, allgemeine Bildung und militärische Leiftungen bie gleichen, recht hoben Ansprüche gestellt. Die jungen Offigiere machen baber in jeber Begiehung einen porteilhaften Ginbrud. Über einen starten Brogentiat ber alteren Offiziere wird bagegen in ben friegeminifteriellen Berichten und ben Botichaften ber Brafibenten ein wenig gunftiges Urteil gefällt. Die Schuld an dem, mas ihnen vorgeworfen wird, ift aber wohl weniger ihnen selbst, als ben Berhältniffen beigumeffen. Die ameritanischen Offiziere verbringen ben größten Teil ihrer Dienftzeit auf weltentlegenen Boften, in benen es an jeber Unregung und Gelegenheit zu militärischer Weiterbildung fehlt. Ein großer Teil gerade ber bejähigtsten Offiziere wird in ben gahlreichen Bureaus bes Kriegsministeriums bem Frontdienst entfremidet und betrachtet die zweijährigen Unterbrechungen bes Rom= mandos nach Washington als verlorene Zeit. Um das Offiziertorps zu reformieren, ift es in erster Linie erforderlich, die Bestimmungen über die Beforderung und Berabichiedung abzuändern. Die Beförderung erfolgt bis zum Oberft einschließlich nach bem Dienstalter innerhalb ber Baffen. Bis jum Major einschlieflich ift fie von bem Ausfall einer Brufung abhängig. Wer diefe beim erften Dale nicht befteht, wird bei ber Beforderung übergangen, wer einen zweiten Migerfolg zu verzeichnen hat, wird verabichiedet. Die Generale werden von dem Bräfidenten aus den Haupt-

leuten und Stabsoffigieren ohne Rudficht auf bas Dienstalter ernannt. Die Altersgrenze bilbet für alle Dienstgrade bas 62. Lebensighr, fie tann jedoch für besonders befähigte Offiziere um zwei Jahre hinausgeschoben werden. Zwangsweise Berabschiedung vor erreichter Altersgrenze tann, mit Ausnahme bes vorerwähnten Falles, nur auf Grund förperlicher Untauglichkeit ober fittlicher Unwürdigkeit, aber nicht wegen bienftlicher Unfähigfeit erfolgen. Brafibent Roofevelt hat wiederholt, und auch noch in seiner letten Botschaft, die gewissermaßen sein politisches Testament

Das forps Weftpoint, das in mancher Beziehung als Mufteranftalt gelten tann. Den Reft Offizierforps.



barftellt, auf die Dringlichkeit einer Reform biefer Borichriften hingewiesen. bat auch eingebende Borichläge für die Regelung dieser Angelegenheit gemacht, ist aber mit feinen Borftellungen bei der Bolfsvertretung nicht durchgedrungen. Smmerbin bat fich aber auch im Rahmen ber jetigen Bestimmungen bie Möglichkeit berausgestellt, eine Ungahl überalterter Offiziere aus bem Beere zu entfernen. Prafibent Roofevelt hat eine Reitprobe eingeführt, ber fich famtliche Stabsoffiziere alljährlich Sie besteht in einem breitägigen Ritt, bei bem täglich unterziehen muffen. 30 englische Meilen (48 km) innerhalb eines vorgefdriebenen Beitraumes gurudaulegen find. Wer biefer Brobe nicht gewachsen ift, wird wegen forperlicher Untauglichkeit verabidiebet.

Glieberung Bunbes: truppen.

Die Bundestruppen gliedern fich in 31 Regimenter Infanterie, 15 Regimenter ber regulären Ravallerie, 6 Regimenter Feldartillerie, 170 Kompagnien Kuftenartillerie, brei Bataillone Genie und ein Signalforps mit zwölf Kompagnien. Die Infanterie= Regimenter find ebenfo formiert wie bie unfrigen. Die Ravallerie-Regimenter find genau so gegliedert wie die der Infanterie und zwar in drei Estadrons zu je vier Tropps, Gine Teilung biefer unhandlichen Kavallerie-Regimenter ift unter Roofevelt angeregt worben, aber noch immer nicht erfolgt. Dagegen ift es bem vorigen Brafibenten gelungen, die Artillerie nach modernen Gefichtspunkten zu reorganisieren. Relbund Ruftenartillerie, die jufammen bas Artillerieforps bilbeten, wurden von einander getrennt und erheblich vermehrt. Die Relbartillerie gliebert fich gurgeit in feche (ein reitendes, brei fahrende, zwei Gebirgs-) Regimenter zu zwei Abteilungen zu brei Batterien zu vier Geschüten und acht (im Gelbe zwölf) Munitionswagen. Das Material für mehrere Batterien leichter Felbhaubigen und ichwerer Artillerie bes Felbheeres ift fertiggeftellt, und entsprechende Ginheiten burften in absehbarer Beit formiert werben. Die Zahl ber Ruftenartillerie-Kompagnien wurde im Jahre 1907 von 122 auf 170 gebracht, von benen 42 als Minenkompagnien organisiert find. Die Bewaffnung ber amerikanischen Artillerie ift bis auf bie ber beiben Gebirgsartillerie-Regimenter, bie bemnächft neue Geschüte erhalten follen, geitgemaß. Das Signalforpe ift mit fämtlichen mobernen Nachrichtenmitteln ausgeruftet: bie Mannichaften biefes Korps werden als berittene Infanterie ausgebildet. In jedem Jahresbericht wird auf die Notwendigfeit hingewiesen, die Bahl ber Signalfompagnien zu erhöhen, da fich Signaleinheiten im Ernftfalle nicht improvisieren ließen.

> Bohere Berbande wie der des Regiments bestehen nur in einem der neun Militarbegirte bes Unionsgebiets, in bem man neuerdings versuchsweise ein Armeeforps errichtet hat. Im übrigen find bie Truppen unregelmäßig über die Militärbegirke verteilt und beren Kommandeuren unmittelbar unterftellt. Auf den Philippinen, beren Befatung rund 20 000 Mann ftart ift, befteben brei Militarbegirfe, beren Kommandeure einem fommandierenden General mit dem Sit in Manila unterstellt find. Die amerifanischen Truppen garnisonieren nicht wie die unfrigen in Städten.

Sie sind vielmehr in ständigen Lagern, sogenannten Forts, untergebracht, die meist noch aus der Zeit stammen, in der es die einzige Aufgabe der Armee mar, die wilden Indianer in Schach zu halten. Organisation und Dislokation der Bundestruppen muffen grundlich umgeftaltet werben, wenn ber Grad von Schlagfertigfeit erreicht werden foll, der von Bräfident Roofevelt angestrebt wurde. Auf die Art, wie man bies zu erreichen plant, soll später eingegangen werben.

Die Einzelausbildung bes amerikanischen Solbaten ift infolge ber langen Dienst: Ausbildung. zeit (bie Unwerbung erfolgt auf brei Jahre) gut, wenn auch ohne Genauigkeit und Strammbeit. Im Schulichiefen, bas fportsmäßig betrieben wirb, leiften fämtliche Baffen ausgezeichnetes. Die Exerzierausbildung ber Einheiten ist genügend, ihre Ausbildung im Felddienst liegt aber noch im argen. Belegenheit, bas Befecht gemischter Berbande ju üben, bietet fich nur felten, ba die Dislotation es faft unmöglich macht, Detachementsübungen abzuhalten. Sogenannte Manöver finden allerdings neuerdings statt, sie dienen aber in erster Linie nur der Ausbildung der Milig. Nachteil ift es ferner, daß die Dehrgahl der ameritanischen Offiziere zwar Erfahrungen im Aleinfriege besitt, die Grundiäte der Ausbildung für den großen Krieg aber nicht beherricht. Theoretisch wird freilich die moderne Kriegskunft in der Union fleißig Das Militärbildungswesen ift febr entwidelt. Giner großen Bahl von Offizieren wird auf Waffenschulen und einer Ariegsatademie Gelegenheit geboten, fich militarmiffenschaftlich zu bilben. Diese Anftalten find aber außerstande, Die praftifche Shulung zu erfeten, die ber europäische Soldat durch bie Berbftübungen in großen Berbanden erhalt. Unter Brafibent Roofevelt hat man beshalb damit begonnen, Offiziere zu europäischen Mangvern zu entsenden. Benn ber Stand ber Ausbildung der amerikanischen Bundestruppen also nach unsern Bearisken noch nicht als ausreichend bezeichnet werden kann, so ist boch immerhin ein wesentlicher Fortschritt gegen früher zu verzeichnen. Das ernste Streben zu lernen und fortzuschreiten tritt unverkennbar hervor, und bei den soldatischen Gigenschaften und der Willenszähigkeit des Amerikaners ericheint bamit der endliche Erfolg gefichert.

Der Eifer, fich für die Aufgaben der Landesverteidigung vorzubereiten, tritt Die Milizen neuerdings auch bei bem zweiten Bestandteil ber amerikanischen Landmacht, ber ber Gingel-Burgerwehr ber Gingelstaaten, in die Erscheinung. Bor noch nicht allzu langer Reit mar für den Ernstfall auf eine wesentliche Unterstützung der Bundestruppen durch die Miliz nicht zu rechnen. Gliederung, Bewaffnung und Ausruftung ber Burgermehr waren in jedem Staate vericbieden. Fachleute hatten bei ihrer Ausbildung nicht mitzureben. Bei Ausbruch eines Krieges stimmten die Milizeinheiten darüber ab, ob fie fich im Ernstfall von der Bundesregierung "anmuftern" laffen wollten ober nicht. Stellte fich ein Truppenteil bem Prafibenten jur Berfügung, fo geschah bies nicht etwa für die gange Dauer des Feldzuges, fondern nur für einen beftimmten Zeit-Außerdem wurde bem Präfidenten nicht bas Recht zugeftanden, die Milig raum.

staaten.



auferhalb bes Unionsgebiets zu verwenden. Dies alles ift burch bas neue Milizgeset vom Sommer 1908 anders geworden. Dies Geset gibt bem Prafidenten bas Recht, bie organisierte Miliz ber Einzelstaaten bei Kriegsgefahr mobilzumachen und fie während bes gangen Feldzuges in ober außer Landes zu verwenden. Der Brufibent hat also von dem Augenblice ab, wo er die Miliz einberuft, dasselbe Verfügungsrecht über sie wie über die Bundestruppen. Ferner wird durch das Milizgeset bestimmt, daß jährlich von ber Union Gelber für Bebung ber Milig auszuwerfen find. auf Unterftützung aus Bundesmitteln follen aber vom 21. Januar 1910 ab nur bie Staaten haben, beren Miliz in bezug auf Glieberung, Stärke ber Ginheiten, Ausbildung und Disziplin den Forderungen der Bundesregierung entspricht. Die Bundesregierung erhält damit ein beschränktes Aufsichtsrecht über die Miliz im Frieden, von dem sie allerdings in vorsichtiger Beise Gebrauch machen muß, um feine partifularistische Reaktion zu erzeugen. Seit aber einmal das Interesse der Miliz und ihrer Borgesetten für ihre Aufgaben im Ernstfalle gewedt ift. und bas Berftanbuis für sie sich zu entwickeln beginnt, vollzieht sich bas Ausammenarbeiten von Bundesund Staatsorganen zur Hebung der Miliz ohne besondere Reibungen. Die organisierte Miliz ift zurzeit 119 000 Mann ftart und hat feit dem letten Jahr um 8000 Mann zugenommen. Sie ergänzt sich aus Freiwilligen, die sich auf drei Jahre verpflichten jährlich an 24 einzelnen Übungstagen und während einer mindestens fünftägige Mariche ober Lagerubung Dienft zu tun. Die Offiziere bis zum Sauptmann eine schließlich, werben von ben Kompagnien usw. gewählt. Die Generale und Stabsoffiziere werden von den Gouverneuren ernannt und haben das Recht, die Offiziere ihres Stabes zu ernennen. Un Truppenteilen find 141 Infanterie-Regimenter, 69 Kavallerie-Troops und 48 Keldbatterien vorhanden. Seit 1906 haben bie Ruftenftaaten einen Teil ihrer Infanterie= in Küstenartillerie=Kompagnien umgewandelt. bestehen 119 Milig-Rüstenartillerie-Kompagnien, und 19 weitere sind in der Bildung begriffen. Die Ausbildung der Miliz erfolgt zwar immer noch unter Aufficht ber Gouverneure der Ginzelstaaten, aber neuerdings im Benehmen mit der Heeresverwaltung bes Bundes. 3m Kriegsminifterium ift eine Miligfeftion gebildet worden, ber eine Kommiffion von Miligoffigieren beigegeben ift. Bon biefer Zentralftelle aus wird die Ausbildung der Miliz einheitlich geleitet. Die Milizen werden alljährlich von aktiven Offizieren besichtigt, die festguftellen haben, ob fie ben Bestimmungen bes Milizgesetzes von 1908 genügen. Auf Ersuchen der Gouverneure werden aftive Offiziere als Anftrufteure zu den Milizen und Milizoffiziere zu den Waffenschulen kommandiert. Kerner hat man der Miliz das Recht eingeräumt, sich auf Bundeskosien an den Ruftenschutz und Lagerübungen der aktiven Truppen zu beteiligen. biefem Recht hat bie Miliz auch ichon ausgiebigen Gebrauch gemacht. Die gemeinsamen "Manover", über bie in ben Beitungen berichtet wird, bienen in erfter Linie ber Ausbildung der Miliz und tragen baber ben Charakter von einfachen Gefechtsübungen.

Ein Bersuch, ber im letten Jahre gemacht murde, Manover in unserem Sinne abzuhalten, bat gezeigt, daß bie Miliz für berartige Übungen noch nicht reif ift. will beshalb in Bukunft wieder auf die bisherigen Lagerübungen zurückgreifen. Übungen im Ruftenschutz sollen dagegen zur Zufriedenheit ausgefallen sein. Es besteht die Absicht, im Ernstfall jeder aktiven eine Miliz-Rüftenartillerie-Rompagnie zuzuteilen. Ferner foll Milizinfanterie mit Feldgeschüten und Maschinengewehren ben örtlichen Schutz ber Ruftenbefestigungen übernehmen, die an allen für eine Landung in Frage fommenden Bunkten bestehen und modern ausgebaut und armiert sind.

Die Rooseveltiche Militärpolitik hat also schon bis heute den greifbaren Erfolg gezeitigt, daß eine Anvasion den Widerstand starter und ausreichend bemannter Werte und einer, wenn auch nicht starten, so doch immerhin beachtenswerten Armee erster beftrebungen Linie zu überwinden hatte. Damit ift aber erft eine Ctappe auf bem Wege erreicht, Roofepelits. ben Roosevelt der Entwidlung des ameritanischen Beerwesens vorgezeichnet bat. Die Rühlung, die Bundestruppen und Milig gewonnen haben, foll noch enger und bie Schwierigfeiten, die ihrer friegsmäßigen Ausbilbung im Wege fteben, sollen Eine Generalstabsfommiffion unter General Wotherspoon, die noch unter Roosevelt zusammentrat, hat einen Reorganisationsentwurf ausgearbeitet, ber diese Aufgaben zu lofen sucht. Die Bundestruppen follen vermehrt und in acht Rahmen-Armeeforps gegliedert werden, in benen die Milizen der betreffenden Korpsbegirke ihre Ausbildung erhalten, und die fie im Ernstfalle auffüllen follen. jeden Korpsbezirf ist ein Truppenübungsplat vorgesehen. Kerner sollen die weit= gerstreuten Forts aufgegeben und die Bundestruppen in Brigadelagern in der Nähe größerer Städte vereinigt werden. Die Bundesregierung hat auch schon mit der Berwirflichung biefer Plane begonnen. Sie will junachft erproben, ob fich bie Reorganisation in der vorgeschlagenen Beise durchführen läßt. Bu diesem Zwecke hat sie am 1. Mai des Jahres das bisherige Oftdepartement versuchsweise in einen Korpsbezirf umgewandelt. Aus ben im Oftdepartement ftehenden Bundestruppen und ben Miligen ber meiften Bundesftaaten, die bas Oftdepartement umfaßt, ift ein gemischtes Urmeeforps gebilbet worden. Kalls sich die Neuorganisation bewährt, wird fie voraussichtlich auch in den übrigen Departements eingeführt werden. Gbenfo wird auch ber Wedante Roofevelts, die Aufbringung ber Armee zweiter Linie aus Freis willigen ichon im Frieden vorzubereiten, weiter an Boden gewinnen. Die Reformbewegung in der amerikanischen Landmacht ist im Fluß, und sie ist zu Unrecht von ber Allgemeinheit bisher nicht genügend beachtet worden.

Bisherige Ergebniffe ber Reform=





#### Befestigte Flottenstützunkte,

am Beispiel der Kwantung-Halbinsel (Port Arthur 1898 bis 1904) erläutert.

Erwerbung der Awantung: Salbinfel und Ausbau des **Ariegshafens** 

Bm 6. September 1896 hatte Rußland von China die Einwilligung erwirkt, bie große fibirische Bahn von Transbaifalien jum Uffuri-Bebiet und Stillen Dzean (Bladiwoftot) durch die Manbichurei zu legen.

Durch Bertrag vom 27. März 1898 wurde die Kwantung-Halbinsel mit ihren Bort Arthur Safen am ftets offenen Meer ruffischer Pachtbesit.\*) Ausdrucklich ausbedungen war bas Recht des Baues einer Stichbahn, der "oftdinesischen Bahn" nach Dalni-Port Ruffen 1898 Arthur, und der Anlage von Befestigungen beliebiger Art.

bis 1904. Stizze 67.

durch bie

Das alte Ziel ruffischer Staatstunft war hier erreicht: ber Doppelaar wehte an hinter biesem neuen Besit am offenen Weltmeer behnten sich bie reichen Gebiete des asiatischen Rußlands, erschlossen und mit der fernen Heimat verbunden durch die bald vollendete fibirische Bahn.

Wer auf Kosten anderer viel erstrebt, schafft sich Keinde; sie halten den Frieden nur fo lange fie ben Starten fürchten. Das Birticafteleben aufftrebender Bölter ift mit Naturnotwendigfeit offenfiv. Nur der Staat behauptet fich bis zum Ende, der jeder Zeit diese Offensive des Friedens in der Offensive des Krieges durchseten kann. Das Unglud Ruglands wollte es, daß man den Unforderungen militärischer Machtsicherung nur zögernd und widerwillig nachkam. Ganz besonders traf bas die Befestigungsanlagen der Kwantung-Halbinsel, als Auswendungen, die nach der allgemeinen Unficht am ehesten beidrantt werben konnten, ba ihnen offensichtlich feine werbende Bedeutung zukam. So mußten die Befestigungen in ihrer Ausführung unzulänglich werden.

Rebe Festungsanlage mit allen ihren technischen Borkehrungen für Unterkunft. Bertehr und Rampf bestimmt fich nach Umfang und Art aus ben Kräften, benen fie zu dienen hat. Das war hier eine in der Entwicklung begriffene, weit von ber

<sup>\*)</sup> Nach bem Bortlaut bes Bertrages: Bort Arthur und Ta liën man mit ber anliegenden Wafferfläche.

Heimat befindliche Flotte, die Rußlands Machtstellung im fernen Often zu stützen und durchzusetzen hatte, und daneben eine entsprechend der Ausdehnung des Gebiets nicht unbeträchtliche Besatzung, die im ergänzenden Zusammenwirken mit der Flotte ben so wichtigen vorgeschobenen Posten sichern mußte.

Für die Berftärfung der ruffischen "Flotte des Stillen Dzeans" find 1898 rund 400 Millionen Mark (16 große Schiffsneubauten) bewilligt worben, benen Japan allerbings einen reichlich doppelt so großen Rostenaufwand für seine Flotte und Schiffahrt entgegenstellte. Die Truppen bes Pachtgebiets - anfänglich in Stärke einer schwachen Division — wurden bis Kriegsbeginn auf rund 40 000 Mann vermehrt.\*) Hur diese Kraftentwicklung entschied man sich nun von vornherein dahin, Port Arthur auszubauen, "als völlig gesicherten und auskömmlichen Liegeplat für die Fahrzeuge unserer Flotte". In Ausführung dieses unmittelbar nach bem Ginguge ruffifcher Truppen in Bort Arthur erlaffenen Befehls fahen die von einer gemischten Rommission in Betersburg aufgestellten Entwürfe für die Safenbauten rund 70 Millionen, für den Keftungsbau reichlich 32 Millionen, für Garnisonbauten rund 26 Millionen, im Gangen über 129 Millionen Mart vor. Tatfachlich ift nur etwas mehr als die Balfte biefer Summe bis 1904 verausgabt worden, für die Zwede ber Feftung felbst nicht einmal ein Drittel. Das gleichzeitig aus bem Nichts entstehende Dalni als Endpunkt ber Überlandbahn, als "Zukunftshafen" am Stillen Dzean lag ben enticheibenden Stellen mehr am Bergen und verschlang ben größten Teil der für bas Pachtgebiet bereitgestellten Gelder. Die Folge mar, daß Anfang 1904 Bort Arthur als Rriegshafen unvollendet und zum Stüttpunkt einer großen Flotte überhaupt nicht geeignet war.

Die geräumige, mit gutem Anfergrund versehene Außenreede liegt ohne jeden Schut vor den besonders zur Sommerzeit lange andauernden und gefährlichen Oftswinden. Ein geplanter Vorhasen war noch nicht begonnen. Den Eingang zum Innenhasen bildet eine 900 m lange, nur 300 bis 400 m breite, zu den Gezeiten von starker Strömung durchslossene Einsahrt, die man durch Baggerung erst notdürftig auf hinreichende Tiese bringen mußte. Große Schiffe konnten sie nur zur Flutzeit besahren; das Eins und Auslausen der Flotte dauerte immer mehrere Stunden und war dei Wind und Seegang gefährlich. Der Innenhasen selbst liegt bei Ebbe zum größten Teile trocken. Die unter großen Kosten ausgebaggerten Teile waren sür die Flotte nicht geräumig, durchweg nicht ties genug. Der durch Baggerung überhaupt erst gewonnene Osthasen mit seinen steinernen Ufermauern und dem größten Teil aller Hasenalagen faßte nur 10 mittelgroße Schisse; tiesgehende Fahrzeuge liegen zur Ebbe, d. h. auf 12 Stunden auf seinem schlammigen Grunde auf Im Westhasen war lediglich um die Tigerschwanz-Halbinsel herum und in einer



<sup>\*)</sup> Bgl. Kriegsgeschichtliche Ginzelschriften, Beft 37/38, Seite 13 ff.

schmalen, mittleren Kinne die für große Schiffe erforderliche Tiefe erzielt worden. Die Docks und übrigen Hafenanlagen haben offenbar den Bedürfnissen der Flotte nicht genügt, da man während der Belagerung zu mannigsachen Behelfsmitteln greisen mußte.

Über die seit 1900 betriebene Befestigung dieses so beschaffenen Hasens sei nur solgendes gesagt: Hasen und Flotte waren in keiner Weise gegen eine Beschießung von der Landseite her geschützt. Die taktisch verfehlte Festungsanlage war technisch unvollkommen und bei Ausbruch des Krieges noch nicht zur Hälfte fertig.

Die ausgeführten Bauten waren in wichtigen Einzelheiten gegen den Entwurf beschnitten, teilweise gar nur in behelfsmäßiger Bauart ausgeführt; alle Betonstärken waren in unzulässiger Beise verringert. Lediglich die Kustenfront war einigermaßen dem Entwurf entsprechend ausgebaut und bestückt worden.

Schon in heimatlichen Gewässern braucht eine Flotte für ihre eigenen Zwede Häfen, die in umfangreichen Niederlagen, Werkstätten, Unterkünften, in Werften und Docks mit allen ihren besonderen Anlagen alles das enthalten, was zur Unterhaltung, Instandsetzung, Ausrüstung und Ergänzung des schwimmenden Materials, zur Aussbildung der nicht auf See besindlichen Besatzungen erforderlich ist.

Solche Häfen bedürfen stets nach der See-, meist auch nach der Landseite der Befestigungen; auch eine starke, stets auf den Angriff bedachte Flotte wird hieraus nicht verzichten wollen, um der Sorge um die Sicherheit ihrer Häfen enthoben zu sein. Die hier vorhandenen Einrichtungen sind zu leicht und zu nachhaltig zerstörbar, die hier lagernden Vorräte zu schwer, für schnellen Kriegsverlauf nicht rechtzeitig zu ersetzen. Die Lebensbedürfnisse der Flotte verlangen somit befestigte Kriegshäsen.

Mehr in der Erleichterung der eigenen, als in der Erschwerung der feindlichen Bewegungen liegt oft die vornehmste Aufgabe der Festung, auch der Kernpunkte der Küstenbesestigung. Jeder Kriegshasen muß sich selbst verteidigen können, will die Flotte aus ihm einen Kräftezuwachs ziehen, sich aber nicht seinethalben schwächen. Dazu aber muß er der Flotte volle Bewegungsfreiheit gewährleisten. Das bedingt breite und tiese Einfahrten an ausgedehnten, dem Feinde verwehrten Küstenstrecken mit ausreichendem Schutz der Landseiten, mehr noch gesicherte Ausssahrten, möglichst in verschiedenen Richtungen zur schnellen Entsaltung auf die bobe See hinaus. Nur so ist die Blockade für den Gegner ein schwieriges, starke Kräsie erforderndes, auf die Dauer kaum durchsührbares, immer gesährliches Beginnen. Nur so kann eine Flotte offensiv bleiben auch in der Berteidigung.

Nichts Unwürdigeres, dem Wesen der Flotte Fremderes gibt es als dauernde Einschließung in engem Hasen; sie läßt nur die Wahl, in Ehren, d. h. im aussichtselosen Versuch eines Durchbruchs unterzugehen, oder ruhmlos vom Gegner den Gnadenstoß zu erwarten.

Für die ruffische Flotte im fernen Often galt bas im besonderen Dage.



Sie vertrat recht eigentlich Rußland auf diesem vom Vaterland abgetrennten Gebiet. Sie war schon im Frieden, erst recht im Ariege ganz allein auf sich selbst gestellt. Bei der Schnelligkeit der Ariegführung zur See kam die neue Bahnverbindung quer durch das asiatische Festland hindurch, über Dalni dis Port Arthur verlängert, für sie kaum in Betracht.

Bollte man eine Flotte im Stillen Ozean, bann mußte man ihr auch die festen Grundlagen ihrer sicheren Wirfung schassen. Die Schassung eines "Liegeplatzes" war allerdings eine rein technische Sache. Werkstätten und Docks, Wersten und genügend tiese Wasserbecken kann man mit Zeit, Geld und Mühe an gar vielen Punkten
ber Meeresküste herstellen. Ohne weiteres mochte es da in Port Arthur verlockend
sein, dort sortzusahren, wo ein früherer Besitzer ausgehört hatte. Auch der vorzügliche
Schutz aller dieser Anlagen durch die dem inneren Hasen vorgelagerte Steilküste mochte
vorteilhaft erscheinen. Da zudem noch diese Gewässer, im Gegensatz zu dem reichlich
4 Monate lang vereisten Kriegshafen Wladiwostok, stets eisfrei sind, so mochten sür
einen "Liegeplats" schlechtweg rein technisch manche Vorbedingungen vorhanden sein.

Ob es trogdem ratsam war, sich so von vornherein auf das Überkommene festzulegen, sei dahingestellt. Die nahe gelegene Tauben Bucht z. B. ist geräumiger, bis dicht zum Ufer 6 bis 8 m tief und bietet vollständigen Schutz gegen die vorherrschenden Winde. Nach der See vollständig frei, nur rechts und links von vorspringender Steilküste flankiert, ist die Bucht allerdings mehr eine geschützte Neede als ein eigentzlicher Hafen.

In der übereilten und versehlten Aufgabenstellung für diesen Festungsbau liegt der Keim der verhängnisvollen Entwicklung. Mancher Fehler konnte vermieden, vieles technisch und taktisch besser gemacht, sehr viel mehr Geld und Arbeit aufsgewendet werden, die Festung blieb in Port Arthur auf der falschen Stelle und entstand aus zu enger, zu schematischer Auffassung des vorhandenen Bedürfnisses. Der nach Bedeutung und Art für Rußland außergewöhnliche Fallschoß das Schema, wie überall, so hier ganz besonders aus. Alar mußte erfaßt und deutlich hingestellt werden, daß für eine Zukunst vorzusorgen war, daß hier Neuland für große Entwicklungsmöglichkeiten auszubauen und für alle Zeiten zu sichern sei. Das geschah nicht dadurch, daß man eine verfallene, ehedem unter gänzlich anderen Boraussexungen entstandene, unbedeutende Festungsanlage ohne weiteres übernahm und neu verarbeitete.

Hufgabe, die allgemeine Beschaffenheit des erworbenen Gebietes zu stellen und dem entsprechend die Auswahl der besonderen Formen zu treffen.

Dann konnte es nicht geschehen, daß man sich im hierzu untauglichen Port Arthur eine Festung schuf und einen starken Tagemarsch davon entsernt, durch Gisenbahn verbunden, in Dalni die Grundlage zur Niederzwingung dieser Festung erstehen ließ.

Vorschlag, wie zu verfahren war.

Die Awantung-Halbinsel als solche war als Flottenstützpunkt herzurichten und derart fortisistatorisch auszubauen, daß sie mit Hilfe einer angemessenen ständigen Besatzungstruppe in Berbindung mit der auf Seegeltung gerichteten Tätigkeit ber Flotte gesichert blieb.

Die Richtlinien für die Lösung dieser Aufgabe hat die Natur des in Frage kommenden Gebiets selbst gezeichnet. Gine zwar gegliederte, aber sür Landungen größerer Art wenig geeignete, leicht zu bewachende Steilküste umschließt ein zur Zeit noch wegearmes, dafür aber räumlich begrenztes Vergland, von dessen Innern aus — nach Verbesserung der Wegsamkeit — die meisten Punkte der Küste in einem halben, die entserntesten in höchstens einem Tagemarsch zu erreichen sind. Die Erzhebungen sügen sich zu einer Anzahl meist längs, aber auch quer verlausender Ketten zusammen, die vielsache Verteidigungsmöglichkeiten darbieten. Besonders der merkenswert ist die Abschnürung der Halbinsel vom asiatischen Festland durch die Enge von Kintschou, wodurch sie sich leicht und nachhaltig gegen seden Vormarsch aus der einzigen Richtung sperren läßt, von der aus ein ernsthafter Angriss zu Lande zu erwarten ist.

Hier liegt also ber selten günstige Fall vor, daß ein Flottenstützpunkt auf der Landseite nur nach einer Richtung in schmaler Front fortifikatorisch zu sichern ist. Die örtliche Begrenzung dieser Aufgabe kann der Stärke der Aussührung zugute kommen was um so wertvoller ist, als alle Ersahrungen der Kriegsgeschichte bestätigen, das von jeher bei Unternehmungen gegen Flottenlager der Angriff zu Lande als der leichter durchsührbare, die Haupthandlung, der Angriff von der Seeseite, als der schwierigere, die Nebenhandlung darstellt.

Auch für die unmittelbaren Bedürfnisse der Flotte selbst liegen die Verhältnisse hervorragend günstig. Die Bai von Ta lien wan ist der gegebene Hasen für die größte Flotte der Welt. Seinem Werte gegenüber kommen die übrigen Buchten der Halbinsel nicht in Betracht. Die 10 m-Tiesenlinie folgt zwar dem allgemeinen Küstenverlauf bis dicht an das User, von den Einbuchtungen hält sie sich aber sern und von der Insel Wedge streicht sie sogar gerade nach Norden. Nur die Taho- und die Tauben Bucht, sowie die Bucht der Zehn Schisse sind ihrer Tiese nach brauchbar, aber sie sind lediglich offene Reeden; die innere Kintschou Bai, die Bucht Din ken the, die Louisa-Bai, das Becken von Port Arthur sind so seicht, daß sie zur Ebbe bei einem Unterschiede der Gezeiten von rund 4 m zum größten Teile trocken liegen.

Nur in die Bai von Ta lien wan tritt die 10 meLinie tief hinein und bildet hier auch für die tiefstgehenden Schiffe ein natürliches Hafengebiet von reichlich 150 qkm Fläche. Sie teilt sich weiterhin in vier kleinere Einbuchtungen, die je nach den herrschenden Winden auch zur stürmischen Zeit Schutz gewähren. Das gesamte Hafenbecken öffnet sich nach dem Meere in einer 10 km breiten, 20 bis 30 m tiesen Ausfahrt. Ihr sind die Inseln Bei san schan tau und Nan san schan tau vorgelagert,

ron ähnlichem Gebirgscharakter, wie die umgebenden Erhebungen der Halbinjel selbst.

Als 1904 der an sich richtige und gegebene Begriff des "befestigten Rayons Port Arthur-Kintschou" in das allgemeine Bewußtsein trat, da war seine Bedeutung bereits verschoben. Was ihm Inhalt, Boraussetzung seines Wertes gab, war bereits ausgeschaltet: die Flotte lag eingeschlossen im Hafen von Port Arthur, und dieser Kriegshasen — undrauchbar als Hasen, unsertig und versehlt als Festung — erhiclt durch die an ihn gebundene Flotte eine Bedeutung, die ihm an sich nicht zukam. Die Kintschou-Stellung endlich sant von vornherein lediglich zu einer dem Zeitzewinn dienenden Außenstellung der bedrohten Festung Port Arthur herab, einer Außenstellung, die beim Bersagen der Flotte durch seindliche Landungsunternehmungen sogar im Rücken ernstlich bedroht schien.

Abmiral Dubassow hatte im Frühjahr 1898 furz nach dem Einrücken der Russen in das Pachtgebiet in seiner Meldung an den Zaren den richtigen Weg gewiesen. Er schlig vor, Port Arthur "bis auf den Grund auseinanderzuwersen", neue Befestigungen anzulegen und die Enge von Kintschou ständig auszubauen. Hätte man erst Port Arthur "auseinander geworsen", dann war vielleicht der Bann gebrochen und der Blid frei für eine umfassendere Beurteilung der Aufgabe. Die neuen Besestigungen mußten dann einen Kriegsschauplatz vorbereiten, der den hier sestgelegten Kräften entsprach. Dieser Kriegsschauplatz war das weite Meer und nächst ihm die ganze Halbinsel.

Die Plananlage zeigt den Versuch am Beispiel der Kwantung-Halbinsel unter den Voraussetzungen der nach 1898 für Rußland maßgebend gewesenen Lage darzutun, wie ein Flottenlager ausgebaut, ein Kriegsschauplatz für Flotte und Truppe vorbereitet werden kann. Die technische Durcharbeitung setzt selbstwerständlich eingehende Geländeerkundung, zum mindesten genaues Kartenmaterial voraus. Auch entspricht es nicht dem Zweck der Studie, Einzelheiten zu geben.

Für die Flotte bildet die Bai von Ta lien wan die jeder feindlichen Einwirkung entzogene Operationsbasis, die im einzelnen in Dalni den eigentlichen Kriegshasen mit allen für eine große und sich weiter entwickelnde Flotte erforderlichen Einrichtungen und Borräte in sich aufnimmt und außerdem in Ta lien wan den aus geschichtlicher Entwicklung heranwachsenden Handelshasen als Ausmündung der sibirischen Bahn schütt und im Kriegssall fremder Benutzung entzieht. Die unmittelbare Sicherung von Kriegs- und Handelshasen erfolgt nach der See hin durch die Besestigung des Dalni nach Süden und Südosten vorgelagerten Küstengebiets und durch den Ausbau der in der Einfahrt liegenden Inseln Nan- und Pei san schan tau.

Nach ber Landseite wird allein die Enge von Kintschou ftändig befestigt. Die Sicherung aller anderen Fronten gründet sich lediglich, abgesehen von einer rein örts

innere Boraussetung.

lichen Gitterabiperrung ber Kriegshafen-Anlagen, auf eine bewegliche bis ins Ginzelne vorzubereitende Ruftenverteidigung durch die ber Flotte beizugesellende Bejagungstruppe.

Die verfüg. baren Wittel und Grundfase ibrer Ber. wendung.

fronten.

Welches find nun die für die Berwirklichung folder Absichten verfügbaren Mittel nach Art und Wirkung, und nach welchen Grundfäten erfolgt ihre Anwendung?

1 Die Sees Der Ausbau von Secfronten bestimmt fich allgemein und ausschließlich nach Rampfmitteln und bem Angriffsverfahren feindlicher Flotten. befestigungen fteben in bemselben Berhaltnis zur eigenen Alotte wie bie Landfestung jum Keldheer; beide find fur jene ba, niemals umgefehrt. Beide follen bie Operationen jener unterftuten; beider Bert bestimmt fich allein nach dem Grade, wie fie bas zu tun vermögen; beibe mögen zugrunde geben, wenn fie jenen überhaupt nicht ober nicht mehr nüten können. Aräfteguwachs, niemals Aräfteschwächung ist ber mabre Sinn jeder Restungsanlage, die Möglichkeit der Selbstverteidigung demnach ihre

> Seefronten muffen jeden Augenblid verteibigungsfähig fein. Die Armierung und bie Mobilmachung ihrer Befatungen find für fie, fehr im Gegenfat gur Landfeftung, jo aut wie unbekannte Beariffe. Wie die Schlachtflotte nur ihre Beschüpe icarf gu laden und heran zu bampfen braucht, um ben Kampf zu eröffnen, fo muß auch bie Seefostung nur die Bedienungen an die in Batterie stehenden Geschütze rufen, will sie bie Untwort nicht ichuldig bleiben. Ruftenartillerie bedeutet alfo ftandig in Batterie ftehende, gegen Kriegsschiffe wirksame Geschütze und ein ständiges, in erhöhter Kampfbereitschaft gehaltenes Bersonal. Dieje bauernbe Rampi: bereitichaft ber Ruftenartillerie wird bann besonders notwendig, wenn es fich, wie zumeist, um bie Berteidigung von Ginfahrten oder Durchfahrten handelt. Rampfmittel, hinderniffe und Minen jeglicher Urt, find zur Sperrung des Jahrwaffers im Frieden nicht verwendbar; ihr Fehlen bei Eröffnung ber Reindseligfeiten fordert aljo geradezu zu überraschenden Angriffen heraus.

> Aber bei breiten Gewäffern wird ein magemutiger Gegner bei Nacht und Bu ben Batterien auf bem festen Lande Nebel immer feine Unichläge versuchen. muffen beshalb noch "ichwimmende" Batterien treten, bas find Ruftenpanger, Die ben Kampf mit bem einlaufenden Gegner im Kabrwaffer aufnehmen können. Rleinere Fahrzeuge find ihnen beizugeben, flachgebende Ranonenboote, Torpedoichiffe, Die ftandig Bolizeidienste verrichten, rechtzeitig alarmieren und an ber Abwehr überraschenber Unfälle fich beteiligen. Auch bas Unterseeboot findet bier ein großes Gebiet seiner Tätigfeit.

> Dieses schwimmende Material ber Ruftenverteibigung bedeutet feine Schwächung der Kampfflotte, vielmehr ihre Entlaftung von Aufgaben, die ihr nicht zukommen. Bedes veraltete Fahrzeug geringerer Brauchbarkeit läßt fich hier noch mit Borteil

verwenden, während es im Berbande besserer Kampsgenossen diese nur hindert und hemmt. Besonders sur den Zweck erbaute Küstenfahrzeuge werden sich baher zumeist erübrigen, eine sich sortentwickelnde Flotte hat für den Küstendienst noch taugliche Schiffe, mehr als sie wünscht.

Die Träger eines ernsthaften Angriffs auf kampsbereite Seefronten sind die seindlichen Linienschiffe, seltener auch die gepanzerten Kreuzer. Für jedes Kriegsschiff ist nun aber solche Verwendung eine Nebenaufgabe; es ist in erster Linie zum Kamps mit seinesgleichen erbaut. Seine Geschütze, für diesen Kamps gesertigt und eingestellt, sind schnellseuernde Flachbahngeschütze, gerichtet über Visier und Korn. Steilseuer kann ein Schiff in Fahrt gegen ein solches in Fahrt nicht verwenden, ganz abgesehen davon, daß seine Aufstellung im Schiff eine technisch schwer, auf jeden Fall noch zu lösende Aufgabe bedeuten würde.

Bon einem Geschütztampf wie im Landfriege, als einem Kampfe von Geschütz gegen Geschütz, ist in der Seeschlacht, streng genommen, nicht zu reden. Man zielt nach dem Schiff, das die Wassen trägt, und sucht mit ihm diese zu vernichten. Die Vanzerungen müssen durchschlagen werden, starke und stärkste Kaliber, mehr und mehr gesteigerte Auftresstraft der vollen Geschosse (Panzergranaten) sind die natürliche Folge. Zu dieser schweren Artillerie tritt eine zahlreichere mittlere und leichte; sie soll im Granat- wie Schrapnellsener allgemein die Wirkung der großen Kaliber vervollsständigen, sie soll aber auch die dünnen Wände anstürmender Torpedoboote, überall das Personal in seinen mannigsachen Verrichtungen treffen, dem Feinde sein Bestes mehmen, die von der Führung betätigte Schnelligkeit und Beweglickeit.

Solcher Rampf entscheidet sich in Stunden, nicht in Tagen, wie große Entsicheidungen zu Lande; nicht in Wochen und Monaten, wie der Kampf um eine Festung.

Nun sind der Fassungsraum und die Tragkraft eines Schiffes gegebene Größen. Geschütz und Panzer verlangen Raum und wiegen schwer. An der schweren, raums heischenden Munition kann und will man daher im Kriegsschiff nicht mehr mitsnehmen, als man für die in kurzer Zeit fallende Entscheidung auf hoher See gebraucht. Aber nicht nur die Ausstattung mit Munition, auch das schwere Geschützmaterial selbst ist auf schnellen Sieg gestellt. Die Leistungen großkalibriger, langer Schissskanonen sind höchste Kraftleistungen, die auf die Dauer das Material nicht hergeben kann, und die es darum nicht hergeben darf für Nebenzwecke. Wie zu Lande der Festungsangriff den entscheidenden Sieg im freien Felde zur inneren Boraussiezung hat, so auch ein solcher zur See, aber hier noch unbedingter als dort, nicht nur aus strategischer Notwendigkeit, sondern aus Rücksicht auf das Material.

Das find die wesentlichen Bedingungen, unter denen fich ein Angriff von See aus auf Ruftenbefestigungen vollzieht.

Eine Flotte greift eine Seefestung nicht um ihrer felbst willen an, sondern erst

nach errungenem Sieg zur Bollendung eines solchen, oder wenn sie mit den Befestigungen, wie 1904 in Port Arthur, die Kraft des Gegners, die seindliche Flotte selbst, angreisen, ausschalten, endgültig vernichten kann. Die Besürchtung übersraschender Unternehmungen größerer Art auf besestigte Hafenplätze vor oder mit Kriegsausbruch ist daher wenig begründet. Was soll eine Flotte im Lager des Feindes, wenn er hier nicht anzutressen ist? Das Spiel ist den hohen Einsatz nicht wert.

Ein ernsthafter Angriff auf Kuftenbefestigungen spricht sich zunächst aus als ein schnell herangetragener Feueranfall möglichst zahlreicher Kampseinheiten. Die Dauer des Feuers ist beschränkt; es ist nur fortzusetzen durch Ablösungen der zuerst angreisenden Teile oder nach Pausen, bedingt durch die Übernahme neuer Munition.

Einem solchen Angriff begegnet man in erster Linie mit seinen eigenen Baffen. Die Rüstenartillerie verfügt über Geschütze gleicher Art, ähnlicher Beschaffenheit und Leiftungsfähigkeit, wie die Schiffsartillerie, also ebenfalls über schnellseuernde schwere, mittlere und leichte Kanonen. Zu diesem Flachbahnseuer tritt aber zu Lande das Steilseuer schwerer Kaliber, wobei heutigen Tages die Bezeichnung Mörser oder Haubige keinen wesentlichen Unterschied der Verwendung bedeutet.

Die panzerbrechende Wirtung ergibt sich aus Geschoßgewicht (Kaliber) und Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit nimmt bei Flachbahngeschützen mit der Entsernung ab, so daß Flachbahngeschütze eine obere Grenze ihrer Wirtung erreichen; beim Steilsseuerschuß dagegen ist sie erst genügend groß von einer unteren Grenze der Entsernung ab. Auf der oberen Grenze der Kanonenwirtung sollen noch die allgemein senkrecht stehenden, schweren Panzerungen, also die Schiffswände, von der unteren Grenze des Steilseuers ab die im allgemeinen schwächeren, wagerecht liegenden Panzer, also das Deck durchschlagen werden.

Die panzerbrechende Wirfung einer Kanone von 24 cm Kaliber auswärts bei einer Seelenlänge gleich dem 45 sachen des Kalibers — (L/45) — liegt mit einem Durchschlagsvermögen (bei senkrechtem Auftressen) von über 300 mm gehärteten Nickelstahl (Krupp) bereits jenseits 6000 m.\*) Eine 30,5 cm-Kanone L/50, — (Seelenlänge 15,25 m, Rohrlänge 16,045 m) — durchschlägt mit einer 445 kg schweren Panzergranate noch auf 8000 m 430 mm gehärteten Nickelstahl. Die Gessamtschußweite einer 24 cm-Kanone reicht bis rund 18 000 m, die der 30,5 cm-Kanone bis über 20 000 m.

Beim Steilseuer liegen die Verhältnisse am günstigsten beim 28 cm Kaliber. Gine 28 cm-Haubige durchschlägt bereits bei rund 2000 m ein Panzerbed von 80 mm Nidelstahl, bei 3000 m ein solches von über 100 mm Stärte. Ihre Wirkung reicht



<sup>\*)</sup> Alle balliftischen und fortifitatorijden Angaben find ben Beröffentlichungen ber Firma Rrupp entnommen.

bis rund 10 000 m; das 345 kg ichwere Geschoß durchschlägt auf dieser Entfernung eine Panzerplatte von rund 170 mm Stärke.

Im Kampse hat nun die Rustenartillerie gegenüber angreisender Schiffsartillerie den Borteil der Aufstellung auf dem festen Lande. Fester Geschützstand, Entsernungs= messer, Beobachtung auf breiter Grundlage gewährleisten besseres Treffen.

Schiffe find verwundbarere, größere Riele als geschickt und ftark ausgebaute Wer entscheibend angreifen will, muß sich in den Wirkungs= bereich bes Gegners hineinbegeben. Gin Schiff ift burch kein Mittel in Diesem Birfungsbereich ber Beobachtung zu entziehen, fehr mohl aber bie meiften Ruftenanlagen. Der Aufichlag ber gegen bas Schiff verfeuerten Beichoffe auf der Meeresoberfläche ift leicht in Berbindung zu bem Biele zu bringen; Schuffe, bie über ben sichtbaren Ruftenfaum hinausgeben, find für die Beobachtung vom Schiff aus verloren. Die beffere Wirtung von der Rufte ber zwingt somit die Schiffe bazu, bas Gefecht bereits auf den Grenzen der zielfähigen Entfernungen, auf 10 000 m und mehr, ju beginnen und in Sahrt ju bleiben. Damit wird aber nichts entichieben. Im beften Falle ftellen fich die Ruftenbatterien nur als fleine, taum von der Umgebung zu unterscheidende Zielflächen dar; meift — Steilfeuerbatterien immer werben fie ihrer genauen Lage nach nicht zu ermitteln fein. Diefe in ber Natur ber Dinge liegenden Schwierigfeiten, vermehrt bei Steilfuften, überall vergrößert durch die Runft des Ingenieurs, durch Scheinanlagen, Mastierung, Anpaffung an das Gelande, Ausnutung natürlicher Dedung, Beton= und Bangerbauten ohne Rudficht auf bas Bewicht und ben Raum, find fo groß, bag ber Angreifer jur Durchführung des Kampfes nähere Entfernungen wählen, die Fahrt verlangsamen, wenn nicht gar einstellen muß.

Um so wirksamer wird dann das auf jeden Fall noch ungebrochene Steilfeuer ber Küstenartillerie, das aber auch vorher schon, aus gruppierter Aufstellung im Salvenseuer verschossen, die in Fahrt befindlichen großen Schiffsziele bestämpft hat.

Diesen unleugbaren Vorteilen gegenüber ist auch eine Küftenartillerie mit minder gutem Geschützmaterial, das nicht die ballistischen Leistungen der jeweilig neuesten Konstruktionen ausweist, durchaus besähigt, sich mit neuzeitlicher Schiffsartillerie zu messen. Die Hauptsache bleibt geschickte Aufstellung bei genügender natürlicher oder künstlicher Deckung.

Für Kanonenstellungen, die ein Ziel in Fahrt auffassen und einem solchen solgen sollen, ist ganz verdeckte, meist auch fastverdeckte Aufstellung ausgeschlossen. Den größten Grad natürlicher Deckung kann man noch den schweren Kalibern geben, da sie den Fernkampf gegen die tiefgehenden, also nicht nahe der Küste sahrenden Schlachtsschiffe führen (Lage der 10 m Tiefenlinie). Mittlere und leichte Kanonen werden auf Deckung in dem Maße verzichten mussen, wie sie auf die nächsten Ents

Bierteljahrebeite für Truppenführung und Beerestunde. 1910. 4. Seft.

Digitized by Google

38

fernungen zur Bestreichung von Sperren und Abwehr flach gehender Landungsboote wirken sollen.

Was man aus Bründen ber Wirkung an natürlicher Dedung nicht erreichen fann, läßt fich zwede Ersparnie toftspieliger fünftlicher Dedung für ichwere Ranonen oft burch ihre Bohenlage bewirken. Die Ginfallwinkel ber Schiffstanonen find verhältnismäßig geringe. Riele hinter Dedungen find also icon bei gleicher Böhenlage von Riel und Wefchut ichmer zu befämpfen. Liegen bie Biele nun gar höher, bann werben bie Ginfallwintel noch fleiner, die Dedungsverhältniffe also um jo gunftiger. Batterien auf 50 m Seehohe und mehr find von der See aus auf ben fur ein Birtungs: ichiefen in Betracht fommenden Entfernungen bei genügender Frontbedung nicht mehr zu faffen, fie konnen alfo als offene Batterien gebaut werben. für die Bobenlage ist auch eine Grenze nach oben gegeben; fie ergibt fich aus ber juläffigen Reigung, die man ben Ruftengeschüten ohne Schädigung ihrer Lafettierung und ohne Aufgabe ber Dedung geben tann. Gine Reigung von 10° wird allgemein nicht ju überichreiten fein, und ba anderseits bei Steilfuften bas Kahrwasser sehr oft bis dicht an das User heranreicht und die schweren Kanonen in dieses hineinwirken muffen, so folgert hieraus nach Ausweis der Schußtafeln als obere Grenze der Söhenlage solcher Batterien eine Sohe von rund 90 m.

Tiefer als 50 m liegende, wichtige Kanonenbatterien bedürfen besonderer, fünstlicher Deckung auch gegen Feuer von oben. Bei langgestrecker, bewegter Küstengestaltung mit guter Maskierung läßt sich diese ersparen bei Anwendung von Berschwindlafetten. Bei diesen lagert das Geschütz in einer Schwinge, mittels derer das Rohr beim Schuß hinter die Brustwehr im Berlauf von etwa einer Sekunde zurückschwingt und nach erfolgtem Laden und Richten innerhalb 2 bis Sekunden, je nach dem Kaliber, wieder durch ein Gegengewicht in die Schußstellung gehoben wird. Das Abseuern erfolgt auf elektrischem Bege, sobald das Rohr die höchste Stellung erreicht hat. Kann oder will man diese Lasettierung nicht anwenden, so bleibt dort, wo man auf unbedingte Wirkung rechnen will, nichts übrig als die Panzerung. Ganz besonders gilt dies auch für die mittleren und leichten Kaliber, die man grundsätzlich möglichst niedrig aufstellt, um ihre gestreckten Flugbahnen bis zu den Geschützmündungen hin völlig auszunutzen.

Die Frage der geschützten Aufstellung der Steilfeuer Batterien ist bei genügendem Raum leichter zu entscheiden. Sie stehen grundsätzlich völlig verdeckt und können alsbann eine Panzerung entbehren. Sie sinden natürliche Deckung hinter Dünen, Dämmen, höhenzügen um so leichter, als sie ohnedies aus Gründen der Wirkung zwecksmäßig weiter rückwärts gestaffelt werden. Sie auf den höhen selbst zu verwenden, liegt an sich kein Anlaß vor. Der Borteil, daß alsdann die Einfallwinkel noch steiler werden, wiegt keineswegs die Kosten des erschwerten Batteriebaues, noch weniger die vermehrte Mühe des Munitionsnachschubs auf. Schwere Munition schafft

man nicht auf die Berge, wenn man fie zu gleicher Wirkung über biefe hinweg ichiefen kann.

Für den technischen Ausbau aller Küstenbatterien ist in erster Linie die außersordentlich große Wirkung des seindlichen Einzelschusses maßgebend. Erdbrustwehren allein sind unzureichend. Dann bleibt zu berücksichtigen, daß der Gegner nicht, wie zu Lande, aus Richtung bestimmter, durch das Gelände gegebener Artilleriestellungen aufstritt, sondern zumeist aus breitestem Wirkungsraum, vom offenen Meere her. Gute seitliche Deckung ist daher ebenso notwendig, wie umgekehrt großes Schußseld für jedes einzelne Küstengeschütz selbst.

Die stete Gesechtsbereitschaft fernerhin verlangt, daß die Munition als Fertigmunition in angemessenen Mengen in unmittelbarer Nähe der Geschütze unter Decung lagert und in kürzester Zeit den schnellseuernden Rohren zugeführt werden kann. Starkes Schrapnellseuer und reichliche Splitterwirkung zwingen endlich zur Answendung ausreichender Schutzschirme für Geschütz und Bedienung, wie auch zur Anslage von besonderen Untertreteräumen nahe den Geschützen für die zeitweilig nicht tätigen Bedienungen oder deren Ablösungen.

Eine Küstenbatterie stellt sich somit dar als eine zusammenhängende Betonsmasse, bei der je ein Geschütz — seltener zwei — auf rundem Geschützstand hinter starker Betonbrustwehr, zwischen je zwei betonierten Schulterwehren steht.\*) In diesen Schulterwehren und oft vorwärts unterhalb der Geschütze sind die Räume sür die Munition, Untertreteräume für die Bedienung, Räume für die Feuerleitung, jür Artisseriezubehör und Maschinenanlagen zur Krafterzeugung ausgespart. Aus schmalen, nach den Geschützbänken hin sich öffnenden Hohlgängen wird die Munition von ihren Lageplägen mittels maschineller Hilsmittel bis in die Rohre geleitet.

Die Geschütze selbst stehen sest verankert auf ihren betonierten Ständen in Mittelpivot- oder Drehscheibenlasetten. Die Mittelpivotlasette braucht geringeren Raum, sie eignet sich also besonders zur Aufstellung mehrerer Geschütze in Batterie bei Bestreichungswinkeln bis zu 150°. Die Drehscheibenlasette ist zwar kostspieliger, gibt aber bessere Deckung und größere Bestreichungswinkel. Sie eignet sich demnach zur Einzelverwendung auf besonders wichtigen Punkten für große Wirkungsselder, besonders auch für die Küstenhaubigen, um ungehindert nach allen Richtungen schießen zu können.

Schließt Höhenlage ober zuruchgezogene Stellung eine Gefährdung des Geschützmaterials und der Bedienung durch die aus verschiedenen Richtungen einfallenden Sprengftücke und die im Schnellfeuer geschleuberten Schrapnells nicht völlig aus, dann werden bei beiden Lafettierungen Schutzschilde notwendig. Sie werden derart angebracht, daß sie sich mit den Geschützen drehen, daß aber anprallende Treffer sich nicht auf die Lafette übertragen können.

<sup>\*)</sup> Bei Steilfeuerbatterien tann Die porbere Bruftwehr oft megfallen.

Bei Panzerungen fann es sich bei der Länge der zu schützenden Rohre nur darum handeln, den hinteren Rohrteil zu decken. Abmessungen, Gewichte und Kosen würden sonst zu groß werden; ein Rohrtreffer von der See aus ist zudem ein Fall äußerst geringer Wahrscheinlichkeit. Solche Panzerungen sind bei tief gelegenen Geschützstellungen taktisch notwendig, wo man aus beschränktem Raume auch einer Überzahl gegenüber eine möglichst lange Gesechtstätigkeit verlangt. Besonders auf kleineren Inseln und Landzungen, die als solche der Längsbestreichung und Umsassungen, die als solche der Längsbestreichung und Umsassungen; sind, wird dies oft der Fall sein. Die allgemeine Form der Panzerung ist der mittels Rollen auf einem Rollenkranz um 360° drehbare Panzerturm (Rollenturm). Die Rostenfrage verlangt bei derartigen Türmen eine jedesmalige, sehr gründliche Erwägung über das Maß des jeweiligen Panzerschutzes.

Schwere Bangerungen, die gegen die wirkungvollsten Schiffstanonen fichern, tonnen nur für einzelne, schwere Ruftenkanonen in Betracht kommen, von benen man in besonders gefährbeter Lage unbedingte Leistungsfähigkeit verlangen muß. Sie besiehen aus Ruppelvanzerungen von 10 m Durchmeffer und mehr, die fich, mit ihrem Unterbau und einem oder zwei Rohrrudlauf=Geschützen fest verbunden, in einem in bie Beton-Ummantelung eingefenften Borpanger gleicher Wiberstandstraft breben. Das Bewicht dieser in Drehung zu setzenden Masse beträgt 3/4 Millionen Kilogramm und mehr; Sandbetrieb tommt hierfur nur fur ben Rotfall in Betracht, Majdinenbetrieb ist die Regel. Daß man von derartigen kostspieligen und umfangreichen Anlagen absieht, wenn man irgend kann, liegt in ber Natur ber Dinge. Bon selbi verbieten fie fich bei den mittleren und leichten Ranonen. Ihre Roften fteben außer Berhältnis zu bem Gefechtswert ber eingestellten Baffe. Aber auch taktifche Bebenten sprechen bagegen. Das große Wewicht hindert bie Ausnutzung bes Schnellfeuers und die schnelle Beränderung der Seitenrichtung, beeintrachtigt also eine Wirkung, die man gerade von biefen Ralibern verlangt. Man mahlt bemnach für biefe eine leichte Panzerung. Aber auch für die Dehrzahl ber schweren Kanonen tann man fich bei einigermaßen gunftigem Belande mit leichterem Pangerichut begnugen, ba vom Schiffe aus faum mehrere Schuffe auch nur annähernd biefelbe Stelle treffen werden. Solde leichteren Banger muffen ben Beichoffen ber mittleren Schiffsartillerie widerstehen, als deren Durchschnittstaliber bas 15 cm-Beschüt anzusehen ift. Für leichte, ber Nahverteibigung bienende Ranonen ift bierbei bie Form ber Pangerlafette als die gegebene anzusehen, wenn große Schuffelber verlangt werben. If nur Wirtung in bestimmte, burch bas Belande gegebene Richtungen erforderlich, bann fann man an Stelle von Pangerturmen allgemein die Pangertafematte mahlen. Die Beschütze find hierbei von feststehenden Bangerdeden überdedt, die auf bem Beschützstande auflagern.

Bon Fall zu Fall zu entscheiden bleibt auch die Frage der Berwendung von Ein- oder Zwei-Gejchütztürmen. Taktisch ist sie meist im Sinne des Gin-Gejchütz-

turmes zu beantworten. Rauchschwaches Pulver, Schnellabeeinrichtung gewährleisten eine Feuergeschwindigkeit, die nur im Ein-Geschützurm voll zur Geltung kommt und die Panzerung hierdurch bezahlt macht. Die Gesechtskraft von drei Geschützen in drei Einzelkürmen ist allgemein so hoch zu bewerten wie die von vier Geschützen in zwei Türmen. Auch die Kostenfrage, sonst unstreitig auf seiten des Zwei-Geschützurms, verschiebt sich in Ansehung dieser Tatsache zugunsten des einläusigen Turms, wenigstens sür die mittleren Kanonen. Für die großen Kaliber bleiben die Kosten meist aber ausschlaggebend, wie auch hier die Tatsache bedeutsam wird, daß ein so teurer und wichtiger Zwei-Geschützurm noch seuern kann, wenn eins seiner Geschütze beschädigt wird. Ist an Auswechslung von Rohren während der furzen Dauer von Küstenzangriffen allgemein wohl kaum zu denken, dann sicherlich nicht sür diese schwersten Rohre. Endlich kann auch Beschränkung des Bauplatzes den Zwei-Geschützurm verzlangen; gerade solche engen Ausstellungsplätze sind es zumeist, die besonderen Schutzes bedürsen.

Se wichtiger die Rolle ist, die einer Rustenbatterie zugewiesen wird, umsomehr sordert sie den Angreifer zu gewaltsamen, überraschenden Unternehmungen heraus. Liegen die Geschütze demnach nicht unter dem Schutz der sonstigen Berteidigungs= anlagen, dann muffen sie gegen derartige Angriffe besonders gesichert werden.

Die in diesem Sinne zu treffenden Anordnungen bewegen sich durch alle Möglichs seiten vom vollständig sturmfreien, selbständigen Einheitswerk für Artillerie und Insanterie bis zum ringsum geschlossenen, lediglich abschließenden Drahthindernis oder Gitter.

Die wichtige Frage der artilleristischen Beobachtung soll hier nur gestreift werden. Unmittelbare Beobachtung aus den Fenerstellungen oder gar Panzersuppeln selbst heraus genügt keineswegs. Besondere Beobachtungsstellen außerhalb, aber wiederum nicht zu weit von den Geschützen ab, sind unbedingt ersorderlich. Immer wird man sie massieren und so versteckt wie möglich anlegen. Aber sie liegen doch sehr oft im Bereiche stärkster, seindlicher Fenerwirtung. Auch sie bedürsen alsbann des Panzerschutzes bis zur gleichen Stärke der Geschützpanzer.

Für die Küftenartillerie kommt noch hinzu, daß von den Beobachtungsstellen aus mit besonderen Hilfsmitteln die Entfernungen gemessen und die Richtungen bestimmt werden, in der sich die Ziele befinden und bewegen. Auch für diese Tätigkeit werden weitere Borkehrungen erforderlich.

Bu ben Kampfmitteln ber Ruftenartillerie tritt als ihre notwendige Ergänzung die Absperrung des Fahrwassers durch Annäherungshindernisse. Durch sie soll ber Feind im wirksamen Schußbereich aufgehalten und gezwungen werden, sie in gestährlichster Arbeit aufzuräumen. Tote Hindernisse, nur als solche wirkend, stehen daher zurud hinter solchen, die selbst zur vernichtenden Wasse ausgestaltet sind. Das

sind die Minen in allen ihren Formen. In Oftasien sind ihnen 10 japanische und 4 russische Schiffe zum Opfer gefallen.

Allen Hindernissen gemeinsam ist der Umstand, daß ihre Berwendung Kriegs-Armierungsarbeit bedeutet. Friedensvorbereitung und Ausbildung müssen ihr schnelles Auslegen gewährleisten. Die toten Hindernisse, als Sperren mancherlei Art (Balten-, Tau-, Ketten-Sperren, versenkte Schisse) anwendbar, kommen nur für schmalere Fahrrinnen und auch hier lediglich als innere Absperrung neben der Minenverteidigung in Betracht; für breite und tiese Gewässer bieten Minen die einzige Möglichkeit ersolgreicher Absperrung.

Abgesehen von im seichten Wasser liegenden Grundminen, muß jede Mine einen gewissen Auftrieb besitzen, um sich, an einer Trosse vor Anker liegend, in der für ihre Wirkung richtigen Tiefenlage zu erhalten und sich selbsttätig auf diese auch bei Ebbe und Flut einzustellen. Die Minen gelangen als Berührungs- oder als Beobachtungsminen zur Verwendung.

Die Berührungsmine besitzt eine Eigenzündung, betätigt, dem Aufschlagzünder eines Geschosses vergleichbar, durch den Anstoß jedes anfahrenden Schiffes, gleichviel ob Freund oder Feind. Eine zweischneidige Wasse, nur mit Überlegung und Borsicht verwendbar, d. h. nur an Stellen, die man selbst nicht befahren will. Der Gang der kriegerischen Ereignisse, vor allem der Feind selbst durchkreuzt aber in der Regel solchen vorgesaßten Willen. Die Aufregung des Kampses, Nacht und Nebel verleiten zu verhängnisvollen Frrtümern in der Orientierung.

Ohne weiteres verbieten sich somit für jede auf eigene Bewegung bedachte Lerteidigung alle im Wasser als Spiel von Wind und Wellen treibende Streuminen. Jede Berührungsmine muß unverrückar an ihrer genau bekannten Stelle verbleiben. Auch ist an sie die technische Forderung zu stellen, daß sie, ähnlich dem sehlgegangenen Torpedo, versinkt und unschädlich wird, sobald sie sich von ihrer Besestigung loszeist. Sie werden, unregelmäßig gruppiert, einzeln verlegt zur Abwehr von Landungen an bestimmten Uferstrecken oder in Minenreihen oder Feldern, oft je nach der Wichtigkeit des Fahrwassers in mehreren Staffeln hintereinander. Zwischenraum und Abstand sind dann so zu bemeisen, daß ein durchsahrendes Schiff unbedingt eine der Minen berühren muß.

Unbedenklich ist demgegenüber die Beobachtungsmine. Ihre Zündung ist immer eine gewollte. Sie erfolgt auf elektrischem Wege von einer Beobachtungsstelle auf dem Lande aus, die durch Zündkabel mit den in Gruppen verlegten Minen versbunden ist. Ihre Stärke, Freiheit des Fahrwassers für die eigene Partei, ist aber auch ihre Schwäche. Sie bleibt abhängig von der Beobachtung. Solche Minenselder können demnach nur in der Nähe ihrer Beobachtungsstellen liegen und dürsen nicht ausgedehnter sein, als die sichere Beobachtung reicht. Tagsüber und bei sichtigem Wetter

leicht, ift solche Beobachtung bei Nacht und Nebel, bichtem Bulverrauch schwieria und erfordert besondere Bortehrungen, um fie einigermaßen sicherzustellen.

Das find die Scheinwerferftande - Lichtsperren -; außerdem bleiben aber Bewachungsschiffe vor, später hinter ben Sperren notwendig. Die Scheinwerfer, an beftimmte Lage burch die Lage ber Hindernisse gebunden, werden oft besonders gefährdet fein und fteben alsbann in Bangerftänden. Unter Banger haben meift wohl auch die leichten oder mittleren Kanonen zu fteben, die die Sperren ber Länge nach gegen Abräumversuche zu bestreichen haben.

Dem gleichen Zwed bienen auch besondere Torpebo-Strandbatterien, porwarts oder rudwarts ber Sperrfelber aufgestellt. Möglichst weitgehender Torpedoioug ift um fo erwunschter, je breiter bas ju verteibigende Sahrwaffer ift. Bis jest wird mit 2 km die obere Grenze gegeben fein.

Bur Erläuterung ber auf ber Stigge 67 bargeftellten Anwendung biefer Rampf= mittel diene folgendes:

Den wichtigften Abschnitt ber Seefront bilben bie Unlagen auf ben San ichan tau Infeln, bas find die dort aufzustellenden ichweren Batterien und ihr ausreichender Sout gegen jeglichen Überfall. Die fcmeren Geschütze bedürfen, allseitigem Angriff ausgesett, ftarterer Dedungen, soweit fie nicht im Belande genügende Sicherheit durch gebecte Aufftellung ober durch ihre Bobenlage erhalten. Für ihre Lage bestimmend ist die Forderung, daß sie vereinigt sowohl gegen die nördlich, wie weftlich gelegene Durchfahrt wirfen fonnen. Aus gleichem Grunde find hier auch bie ichwerften Kaliber angezeigt, um mit Schufifelb von 360 Grab auch für die jeweilig entferntesten Geschütze genügende Wirkung bis an das jenseitige Ufer zu erzielen. Fraglich und nur an Ort und Stelle zu entscheiden mare es, ob bie Bereinigung famtlicher Rampfmittel auf Nan san ichan tau richtig ift. Dafür spricht die Ginheitlichfeit der Gesamtanordnung für Feuerleitung und Bewachung. Bielleicht empfiehlt Stige 68. es fich aber mehr, einen Teil ber Weschütze auf die Insel Bei san ichan tau zu bringen und die auf der fublichen Infel verbleibenden Rampfmittel auf ihrer nördlichen Sälfte, bie von der süblichen durch eine schmale und lange Landzunge abgetrennt ift, zu vereinigen.

Die Borteile folder Anordnung find biefe: unmittelbare Beobachtung und Wirfung in beide Teile der nördlichen Durchfahrt; weiter reichende Wirkung in das Pafeninnere; größerer Schutz gegen umfaffende Angriffe aus allgemein sublicher Richtung, da der südliche Teil von Nan san schan tau den nördlichen für die unmittelbare Beobachtung von See aus bedt; ein Angriff aus Sudweften fteht mehr unter ber Ginwirfung ber befestigten Ruftenfront; Die Sinderniffe, mehr nach innen verlegt, liegen gunftiger; die Berührungsminenfelder verengen weniger die Ausfahrten und liegen in der überschneidenden Wirkung der Maffe der schweren Geschütze, Die Beobachtungsminen reichen bis in biefes Gebiet hinein; eine gegenseitige Gefährdung

ber die Hindernisse bestreichenden mittleren Kanonen ist leichter zu vermeiden; endelich, aber vornehmlich: die Sperrwirkung bleibt bestehen, wenn auch eine der Inseln gefallen ist.

Stigge 67.

Bu ber den ersten und selbständigen Bauabschnitt bezeichnenden Inselbefestigung tritt — in einer zweiten Bauzeit gedacht — der Ausbau der Dalni vorgelagerten Küstenfront. Er hat dem unmittelbaren Schutz des Kriegshasens zu dienen und sich demgemäß nach Westen so weit zu erstrecken, daß eine Beschießung von Dalni ausgeschlossen ist. Des ferneren hat sich die Küstenfront an der Sperrung der breitesten, südlichen Durchsahrt zu beteiligen. Sie braucht zu diesem Zweck, neben im Gelände verdeckten Gruppen schwerer Haubigen, ebenfalls einige der weittragendsten Kanonen mit Schußseld von 360 Grad. Für die Fernhaltung einer Beschießung von Dalni aus südlicher oder südwestlicher Richtung genügen auch die unteren Kaliber der schweren Geschütze.

Die Ausdehnung und Beichaffenheit der Rufte werden Panzerungen wohl nur auf bie tief gelegenen, mittleren und leichten Kanonen vorderfter Linie beschränken konnen.

Bon einer Befestigung des jenseitigen Küstenrandes der zwischen der Kerr-Bai und Odincove liegenden Halbinsel ist abgesehen worden, da die nördliche Durchfahrt von den Inseln aus genügend sicher gesperrt werden kann und die hier liegenden Geschütze besondere umfangreiche Sicherungsmaßnahmen gegen einen aus nördlicher Richtung vorgetragenen Landangriff nötig machen würden.

Statt bessen können in einem dritten Bauabschnitt einige schwere Batterien im Innern der Bai, beiderseits Ta lien wan gruppiert werden, derart, daß einem zeinde das glatte Einfahren in den Kriegs- wie den Handelshasen verwehrt bleibt, selbst wenn er sich eine der Durchsahrten geöffnet hat.

2. Die Land: fronten.

Die Landfronten einer Seefestung — meist die Uchillesserse der gesamten Rüstung — beschränkt die außerordentliche Gunst des Geländes hier, wie bereits dargetan, auf eine einzige Front: die Enge von Kintschou. Die Frage ist lediglich die, ob vor, in oder hinter der Enge der Widerstand vorzubereiten ist.

Bor der Enge: Feuerwirfung vom Sampson Berge ist allein das gegebene, wenn es für die Besatungstruppe darauf ankommen würde, sich unbedingt auch angesichts des Feindes die Entwicklung aus der Enge heraus zu sichern.\*) Das Bedürfnis liegt nicht vor, ist wenigstens für die möglichst gering zu bemessende Besatung des Pachtgebiets nicht so dringend, daß es die alsdann erforderlichen großen Auswendungen rechtsertigt.

In der Enge ift am 26. Mai 1904 das 5. oftfibirische Schüten-Regiment nach helbenmütigem Widerstand geschlagen worden. Aber es standen drei im Stich gelassene Bataillone gegen drei bis auf den letten Mann entwickelte Divisionen, und die Schar

<sup>\*)</sup> V. Jahrgang, 1908. 1. Beft. Die Rämpfe um die Rinticou-Enge.

bes Oberften Tretjatow fampfte in einer allerdings ftart, aber bennoch unzwedmäßig angelegten Feldftellung.

Diese Opferung eines maderen Regiments auf verlorenem Boften mar falich, hier wo man in nächster Nähe des Kampffeldes eine ganze Division bereitgestellt hatte. hier mußte man sich hinter der Enge auf dem hierfür vortrefflich geeigneten, in die halbinjel von Talienwan ftreichenden Querruden einniften und konnte bann jegliche Unnäherung an die Festung verwehren. Ift aber biese Enge ein Teil ber Festung felbst geworben und stehen die Mittel ständiger Befestigung zu Gebote, bann wird fie ein Strombrecher jeglichen feindlichen Anpralls fein.

Bie felten anderswo, forbert in ber Enge Die örtliche Befchränfung ber Stellung bazu auf, hier eine dem Gelände angepaßte, Ferns und Nahkampfanlagen in räums licher Trennung umichließende Befestigungsgruppe anzulegen. Gin gemeinsames Sindernis unter bem Jeuer gutgebedter Infanterie fichert die Kampfgeschüte. Lang anbauernde Wirfung aus engem Raum gegenüber umfassendem Ungriff und vereinigter gegnerischer Artilleriewirfung zwingt zum Pangerichut ber schnellseuernden Ranonen und der Haubigen, die hier bei dem bedungsreichen Gelande unerläglich find. Diefe Banger, in Batterien vereinigt, mit ihren gepanzerten Beobachtungsstellen unter Ausnutzung ber natürlichen Dedung ihrer Lage nach bestimmt, geben bas Gerippe für ben Grundriß der Gruppe selbst und für alle Anlagen zur möglichst vollkommenen Nahverteidigung.

Unfang Mai 1904 haben die Japaner trot bes ihnen bekannten mangelhaften 3. Die beweg-Buftandes der Festung und der ihnen geglückten Ginschließung der ruffischen Flotte liche Ruftenin Port Arthur es nicht gewagt, die Landung ihrer Zweiten Armee füblicher als in die Den tou wa=Bucht (45 km Luftlinie nordöstlich Ta lien wan) zu verlegen. Das könnte bazu führen, im Bertrauen auf eine Flotte, beren Beweglichkeit ungleich sicherer gestellt worben ift, sich mit ben allergeringften Magnahmen zur Sicherung ber nichtbefestigten Teile bes Bachtgebiets zu begnügen. Es mare bas jedoch nur bis zu einem gewissen Grade für bie ersten Zeiten eines Krieges richtig. Ift bie Kintschou-Enge aber ftart befestigt, bann wird ber Feind geradezu auf Landungsversuche in ihrem Rücken verwiesen. Ihnen gegenüber muß die Rwantung-Halbinfel durchaus auf eigene Ruge gestellt werben, und bas erforbert genügend ftarte Abwehrträfte, bie mit und neben der Flotte, aber auch felbständig ohne fie die Berteidigung durchzuführen haben.

Die Grundlagen folder Berteibigung liefert ber Ruftenbewachungsbienft in Erganzung und Erweiterung des vom Flottenfommando zu regelnden Bachtdienftes auf bem Baffer durch Ruften-Bewachungsichiffe, Torpedoflottillen, in Dienft gestellte, leicht armierte Sandelsichiffe, Seranziehung des geeigneten feemannischen Bersonals ber Zivilbevölferung und Funkenftationen. Bur Ausübung bes Ruftenbewachungsbienstes wird bas Ruftengebiet unter besondere Abichnittsbesatungen aufgeteilt. Diese stellen die Beobachtungsposten vorderer Linie, die so stark sind, daß sie mit



ihren Reserven allen kleineren Unternehmungen allein, größeren bis zum Eingreisen der Hauptreserve entgegentreten können. Die Entscheidung fällt durch die an gezeigneter Stelle bereitgehaltene Hauptreserve, für deren schnelle Borführung nach jedem für Landungen in Betracht kommenden Teile der Küste die sorgfältigsten Borzbereitungen: Telegraph und Fernsprecher, gutes und dichtes Straßennetz getrossen müssen. Für die Bemessung der Stärke dieser Hauptreserve ist einmal die Zeit bestimmend, in der sie den entserntesten Landungspunkt erreichen kann, und dann die Zahl der Feinde, die bis dahin unter günstigen Boraussetzungen gelandet sein können.

Liegt die Hauptreserve in einem Standquartier halbwegs Dalni—Port Arthur im oberen Ma lan ho-Tal in der Gegend von Tscha kou, dann kann sie von dort nach siebenstündigem Marsch bei geeignet ausgebautem Straßennetz gegen die entserntest gelegene Landung auftreten. Werden serner fünf Stunden für die Zeit dis zum Sintressen des Bormarschbesehls und für die Entwicklung in Anrechnung gebracht, so wäre weiter zu fragen, auf welche Stärke des Feindes ist innerhalb dieser 7+5=12 Stunden ungünstigstenfalls zu rechnen. Bei der Beschaffenheit der sür Landungen allgemein ungeeigneten Küste können das — die Einwirkung der Abschnittsbesatzungen ganz außer Ansatz gelassen — nach allen Kriegsersahrungen höchstens 10 000 Mann sein.

Am 21. August 1807 landeten die Engländer an der hierfür fehr geeigneten Rioge-Bucht fudlich Ropenhagen ohne jede Ginwirfung bes Feindes bas Gros ter beutschen Legion 8270 Mann, zwei Batterien in 6 Stunden. 1891 landeten Die Chilenen bei Quinteros in 13 Stunden: 9300 Mann Infanterie, 660 Reiter, 19 Beiduge. Um 21. Mai 1895 schifften die Japaner jum Ungriff auf Bei bei wei bei Schun ticheng innerhalb 36 Stunden 27 000 Mann einschliehlich 500 Reiter und ber Gelb-Am 22. Juni 1898 wurden von dem 15 400 artillerie zweier Divisionen aus. Mann ftarten ameritanischen Landungstorps des Generals Shafter bei Baiquiri auf Auta nur 6000 Mann ans Land gegett, obgleich die Spanier nichts gegen die Landung unternahmen. Im ruffifchejapanischen Rriege landeten von ber Ersten japanischen Urmee bei Tichi nam po: die Garde-Division vom 18. bis 25. März 1904, die 2. Division vom 24. bis 29. März; von der Zweiten japanischen Armee in der Den tou wa-Bucht: die 3. Die vifion am 5. und 6. Mai, die 1. Divifion am 7., 8. und 9. Mai, die 4. Divifion bei fehr ungunftiger Witterung vom 10, bis 15. Mai. Nirgends fand irgend eine Störung ber Landungen burch ben Jeind ftatt. Bei Da au ican murbe endlich bis zum Abend bes 18. Mai die 20. Infanterie-Brigade als erfte Staffel ber 10. Divinon auf zwei im Laufe biefes Tages bergeftellten Landungsbruden ans Land gebracht.

Nach allem erscheint im Kwantung-Gebiet eine Hauptreserve in der Stärke einer reichlich mit Maschinengewehren und Feldartillerie ausgestatteten Division zur ersolgereichen Abwehr jedes Landungsversuches ausreichend.

| Die Besamtbesatung ift bemgemäß wie folgt bere | hnei | t wor | den:   |      |
|------------------------------------------------|------|-------|--------|------|
| Hauptreserve: Tscha kou                        |      | 12    | Batle. | Inf. |
| Abschnittsbesatzung Nordost: Szan schi li pu   |      | . 3   | =      | =    |
| s Südwest: Port Arthur .                       |      | . 3   | =      | =    |
| Besatzung der Inselbesestigung: San schan tau  |      | . 2   | =      | =    |
| =      = Küstenfront: Dalni                    |      | . 3   | =      | =    |
| = = Gruppe Kintschou                           |      | 1     | =      | =    |
| im ganzen                                      |      | 24    | Batle  | Enf  |

Bis 1904 sind 31 Bataillone Infanterie auf der Halbinsel sestgelegt worden. Mit einer geringeren Stärke wäre hier mehr zu erreichen. Die Hauptreserve erst nach Kriegsausbruch in das Pachtgebiet zu überführen, erscheint kaum angängig, wenn auch 1904 die ersten japanischen Divisionen auf Korea erst 1½ Monate, auf der Liao tung-Halbinsel erst 3 Monate nach Kriegsbeginn landeten. Es würden also im Frieden etwa dieselben Kräfte ersorderlich sein, wie sie Rußland tatsächlich für den sernen Often bestimmt hatte.

Ungleich mehr ist zu verlangen für die dauernde Bereitstellung des Artilleries personals.

Dasselbe kann zwar als einsache Bedienung für alle Küstengeschütze bei der jedesmalig geringen Dauer der Feuertätigkeit gegenüber zwei-, selbst dreisacher Bedienung der Landartillerie berechnet werden. Im allgemeinen genügen ständig
besetze Beobachtungsstellen und Wachen in den wichtigeren Küstenbatterien, start
genug, zunächst einige Geschütze zu besetzen. Aber die gesamte Bedienung mit angemessener Reserve für alle Geschütze muß ständig vorhanden sein und in kürzester
Zeit den Kamps auf der ganzen Linie ausnehmen können. Auch die Panzerbatterien
der Gruppe Kintschou sind aus Gründen der Ausbildung im Frieden zu belegen.
Dazu muß die Mannschaft der bespannten Fußartilleriereserve, zwei bis drei schwere
Feldhaubitz-Bataillone, mit der Kriegsbesatzung einrücken. Sie beteiligen sich sowohl an
der Abwehr feindlicher Schiffe und Landungen wie an dem Kampse um die Landsront.

Nach allem gehören in die Halbinfel statt drei, mindestens die doppelte Anzahl von Fußartillerie-Bataillonen. Dazu ein, besser zwei Regimenter Feldartillerie, ein Regiment zur Hauptreserve, je eine Abteilung zu den beiden Abschnittsreserven.\*)

Die Bahn von Dalni wäre unter Umftänden nur bis zum Standlager der Hauptreserve, keineswegs bis Port Arthur, fortzuführen. Der Hasen Port Arthur erhält seine Bedürsnisse über Sec. Hier hat der Kaufmann zu schweigen vor der besseren Einsicht des "grauen Mantels".

Die Einfahrt in Port Arthur wird durch einige Geschütze und Beobachtungsminen gesperrt.

<sup>\*) 1904:</sup> vorhanden acht Felbbatterien.

Ühnliche Anlagen dienen der Sicherung eines Torpedohafens in der Tauben Bucht, der Ausgangsstätte und des Zusluchtsortes der in das Gelbe Weer zu entssendenden Torpedopatrouillen der Flotte.

## 4. Die Roften.

Gin Wort ichlieflich zur Roftenfrage.

Unstreitig ist ein Ausbau, wie ihn das Beispiel skizziert, wesentlich teurer, als es der von Port Arthur war.

Eine überschlägliche Berechnung aller Anlagen unter ber Annahme stärkfter Ausschurung in allen zweiselhaften Fällen, einschließlich Artillerie und Munition (rund 400 Küsten= und 60 Landgeschütze), sowie rund 400 Kilometer Wegeanlagen, aber ausschließlich Hafenbauten, Minenverteidigung, Garnisonanlagen, kommt auf rund 200 Millionen Mark.

Nach Glafers Unnalen 1904 hat Rußland bis zum Kriegsbeginn verausgabt:

| Gesamtkoften der sibirischen Bahn        | 929 988 470               | Mart, |
|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Berbesserungen an der sibirischen Bahn . | 202 789 420               | =     |
| Chinefische Oftbahn                      | 545 018 <b>2</b> 30       | =     |
| Berbesserung an Wasserstraßen und Bajen  | <b>22 19</b> 0 <b>210</b> | =     |
| Bahnschutz                               | 99 530 780                | =     |
| Verlust der Unruhen 1900                 | 150 <b>500 0</b> 00       | =     |
| für Dalni*)                              | 40 527 500                | =     |
| Dampferlinien im Stillen Dzean           | 24 568 050                | :     |
| im ganzen                                | 2015 112 660              | Mark. |

Das sind einschließlich Flotte und Port Arthur reichlich 21,2 Milliarden Mark. Gegen diese Zahlen bilden 200 Millionen 8 v.H. Bersicherungskoften eines derartig ausgreisenden und Gesahren in sich schließenden Unternehmens. Gewiß werden und müssen die Kosten in letzter Hinsicht immer entscheidend sein bei der Frage nach dem Guten oder Besseren. Aber aus dem Gesichtswinkel der Kosten ausschließlich oder auch nur anfänglich ist eine wahre Beurteilung des Wertes oder Unwertes unmöglich. Erst die Einschätzung des Verhältnisses zwischen Einsatz und Gewinn, Auswand und Ergebnis ist ausschlaggebend. Bedeutend weniger ist dann oft viel zu viel, wie 1904 in Port Arthur, bedeutend mehr aber die kluge Politik des wahrhaft sparsamen Hausvaters.

Aber mit 200 Millionen baut man fast ein neues Geschwader von Linienschiffen. Ja und doch auch wieder nein. Es fragt sich, in welcher Zeit. Man stampst nicht Heere aus der Erde, weniger noch schöpft man Flotten aus dem Wasser. 1904 war das rufsische Bauprogramm des Jahres 1898 erst teilweise beendet.\*\*) Und über der Schaffung der Massen steht die Weckung des Geistes, der sie belebt. Die Zeit

<sup>\*)</sup> Rach anderen Quellen: mindeftens 90 Millionen.

<sup>\*\*)</sup> Es fehlten noch 5 Linienichiffe und 1 großer Rreuzer.

ber Entwicklung einer Flotte ist die kritische Zeit. Ein Gegner, der rücksides auf seinen Borteil bedacht ist, wie Japan 1904, nütt sie. Und endlich, was hätte Rußland mehr gedient, eine Schlachtslotte von 16 Schissen, die, anders wie 1904, das Meer beherrschte, oder eine solche von 20 Schissen, die sich, wie 1904, einsperren ließ?

Voraussenung bleibt: innere Tüchtigkeit. Wo fie fehlt, fallen alle Berechnungen zusammen.

If sie aber auf beiden Seiten zu finden, dann entscheidet weniger als jemals der blinde Zufall, sondern allein das Zusammenwirken von Kräften und Mitteln und der aus dem Können geborene Nachdruck, den die auf das Ziel gerichtete Einheit von Kräften und Mitteln der Kriegshandlung verleiht. Sechzehn kampfgemute Schlachtschiffe, wie es die japanischen waren, gestützt auf die Gewässer von Ta liën wan, hätten dem Landkriege, sofern sie ihn nicht unmöglich machten, sicherlich ein Rußland günstigeres Gepräge, wahrscheinlich aber auch einen glücklicheren Ausgang gegeben.

## Lothes,

hauptmann m. b. U. bes 1. Nassaufichen Pionier:Bataillons Rr. 21. Militärlehrer an ber Militärtechnischen Atabemie.





## Abessinien.

Stizze 69.

Land und
Leute.

Bebirge.

er Thronwechsel in Abessinien hat neuerdings wieder die Aufmerksamkeit auf dieses eigentümliche Land gelenkt.

Das heutige Abessinien umfaßt den nördlich des Rudolf-Sees gelegenen Teil des großen oftafrikanischen Hochlandes. Das dazu gehörige Borland und die Küstengebiete sind größtenteils seinem Einfluß entzogen. Eine vom Rudolf-See nach Nordosten zum Roten Meer sich erstreckende Senkung teilt das Land in das nach allen Seiten steil absallende Hochland von Habesch und Kaffa, nordwestlich dieser Senke, und das Hochland der inneren Somali-Halbinsel, im Südosten. Das letztere steigt ebenfalls mauerartig rasch zu seiner höchsten Erhebung an und dacht sich dann terrassensig zur Benadir-Küste ab.

Diese Oberflächengestaltung macht Abessinien zum hydrographischen Zentralgebiet für den ägyptischen Sudan, die südwestliche Rote Meer-Küste, die Somali-Halbinsel, das nördliche Britisch-Ostafrika und Uganda. Für alle diese Länder ist es wertvoll als Hinterland, auf alle hat es natürliche Ansprüche als Borland. Hier liegt der Grund für die oft zum Konslikt sich zuspitzenden Wechselbeziehungen.

Rluffe.

Der Gebirgsgliederung entsprechen die Flußgebiete. Zum Nilspstem gehören alle westlichen und nordwestlichen Abslüsse, Sobat, Tana-See mit Blauem Nil, Atbara mit Takaze und Mareb. Die Wasserscheibe ist weit nach Often in das die große Senke begleitende Gebirge vorgeschoben.

Die ganze Vertiefung mit ihren Flüssen und Seen gehört zum abflußlosen Gebiet. Der Omo enbet im Rubolf-See, und auch der mächtige, nach Nordosten strömende Hawasch stirbt in der Salzwüste der Danakil nicht weit vom Meer.

Bon den Abflüssen des Somali-Hochlandes erreicht nur der Djuba, der Grenzfluß zwischen Benadir und Britisch-Oftafrika, den Indischen Ozean.

Horizontale und vertifale Gliederung.

Ohne vermittelnde Übergänge stehen in diesem Bergland Hochgebirge, Hochebene und Tiefland nebeneinander. Aus der zum Teil unter dem Meeresspiegel liegenden Danakil-Wüste erhebt sich die Wasserscheide zwischen Nil und Hamasch mauerartig bis zu 4000 m und höher. Das innere Habesch und Kaffa erfüllen Hochebenen von 2000 bis 3000 m Durchschnittshöhe. Ebenso hoch ist das Somali-

Flora.

Bergland. Und ben Sochflächen find einzelne Gipfel und Randaebirge bis ju 4600 m aufgesett. So liegen die Gipfel nördlich des Tana-Sees fast 3000 m über dem im Innern von Sabeich liegenden Flufilauf bes Blauen Nil und faft 4000 m über bem ebenfo naben Suban.

Die ursprünglich zusammenhängenden Massen der Hochflächen und Gebirge sind burch vultanische Spaltungen und Ginbruche und durch die fentrecht hunderte von Metern eingeschnittenen Bafferläufe reich gegliebert. Bielfach find Teile auf allen Seiten inselartig abgetrennt und bilben bie fogenannten "Amben", bie auf ihren flachen Gipfeln, je nach ihrer Größe, ganze fruchtbare Provinzen oder nur einzelne Nieder= laffungen tragen. Der vom Oberlauf des Blauen Nil umftrömte Landesteil, Godjam, ist nichts anderes als eine riesenhafte Amba. Solche eigentümlichen Bergbildungen sind die natürlichen Festungen des Landes.

Das Klima des gang in der heißen Bone, zwijchen 4° und 15° nördlicher Klima, Fauna, Breite, liegenden Landes wird durch bie große durchschnittliche Erhebung über den Rur im Tiefland, faum einem Fünftel ber Meeresspiegel angenehm gemäßigt. Gesamtoberfläche, ift es beiß und ungesund. Dort, wo die Abflüsse des Gebirges ber tropischen Sonne erliegen, beginnt bas Reich ber Rels., Staub- und Salz-Buften, um beren ärmliche Steppen und Dasen ber Danatil und Isa für sich und seine Kamele fämpft und morbet. Soweit ber Wasserreichtum aber die Oberhand behält, findet fich tropische Flora und Fauna. Doch die Fieberdunfte ber Sumpfe scheuchen die Eingeborenen hinauf auf die naben Berge. Erft bei etwa 1500 m Bobe über bem Meeresspiegel ift ber Bafferabfluß im allgemeinen geregelt, die Sonnenglut durch frifche Bebirgeluft genügend gedämpft, um einen mahren Barten aus biefem lande zu machen. hier mächft ber Raffeebaum wild, alle tropischen und subtropischen Ruppflangen finden die beften Bedingungen für ihr Fortfommen. Bo der Galla wohnt, find die herrlichen Bergwalbungen noch erhalten, mahrend ber eigentliche Abeffinier seine gander meist zur Grassteppe umgewandelt hat. Aber auch in ben höher gelegenen Provinzen gebeihen noch Beigen und Beinftod. Die Temperatur bis 2500 m Sohe ift etwa die Italiens, höher hinauf die Mitteleuropas.

Bon Mitte September bis Anfang Juni bauert bie regenlose Beit, ab und zu, namentlich im Suden, im Februar burch furze Niederschläge unterbrochen. Dagegen fallen von Mitte Juni bis Anfang September täglich etwa 18 Stunden lang gewaltige Regenmengen. Die Temperatur finkt in diefer Zeit nur im Hochgebirge unter Rull und die höchsten Gipfel bededen fich für Wochen und Monate mit Schnee. Ewige Schneefelber, wie weiter füblich am Kilimanbicharo und Renig, gibt es aber innerhalb der Grenzen Abeffiniens nicht.

Nach den zuverlässigiten Schätzungen wohnen in Diesem Lande 10 bis 12 Millionen Bevolterung. Menschen. Die meisten gehören als Semiten und Samiten zu unserer fautasischen Bölferfamilie, Unter ihnen muffen eine gange Reihe von Stämmen unterichieben

Digitized by Google

werben, die ethnographisch entweder den semitischen Arabern oder den eigentlichen Negern näher stehen und wohl einer mehr oder weniger großen Blutmischung mit diesen Rassen ihre Entstehung verdanken.

Die eigentlichen Abessinier, dunkelbraune Hamiten mit stark semitisch-aravischem Bluteinschlag und mit einer Art driftlicher Kultur, stehen wohl in der Mitte dieser Stusenleiter und bilden in einer Stärke von 3 bis 4 Millionen Seelen die herrschende Rasse. Sie sind als Soldaten nicht untüchtig, aber in saulem Herrenleben nicht gerade zur nützlichsten Bevölkerungsklasse geworden. Der Charakter des Nord-Abessiniers, des Tigreners, wird gelobt, während sich der schlaue und verschlagene und mit besonderem diplomatischen Geschief ausgerüstete Süd-Abessinier, Schoaner, nicht viel Freunde unter seinen Besuchern erworden hat.

Bohl die Hälfte aller Landeseinwohner gehört zu den Galla-Böltern, die seit dem 16. Jahrhundert aus unbekannten Ursachen aus der Gegend der großen afrikanischen Seen nach Norden zurückströmten und von Jahrhunderte langer Nachbarschaft mit den Negern auch einen merkbaren Einschlag von Negerblut mitgebracht haben. Einst waren sie als wilde Krieger der Schrecken von ganz Ostafrika und in ihrem unaushaltsamen Bordringen nach Norden der gefährlichste Feind, der je den eigentlichen Abessiniern erstanden ist. Jetzt sind sie fleißige, seßhaste Bauern und der eigentliche produktive Teil des Bolkes geworden. Sie siehen ziemlich unvermischt nach um Harar im südöstlichen Teile des Reiches. Ursprünglich waren sie heiden und Naturanbeter, sind aber mit semitischer Anpassungsfähigkeit jetzt größtenkeils zur herrschenden Staatskirche übergetreten.

An der Ofts und Südostgrenze und in den von Europäern beschlagnahmten Küstenstrichen wohnen die Danatils, Isas und SomalisBölter, die meistens den reinen Semiten, den Arabern jenseit des Roten Weeres näher stehen als den Regern und sich größtenteils zum Islam besennen. Aber die Lebensbedingungen der menschen mordenden Büste, ihrer Heimat, haben ihre Begriffe von gut und böse recht sonderbar gestaltet. Der Tod des Mitmenschen ift hier Boraussezung zur Familiengründung geworden, weil das arme Land teine Bermehrung seiner Bevölkerung duldet. So wird der hinterlistige Mord zur Bürgerpflicht. Diese jeder Art von Kultur ganz unzugänglichen Menschen bilden eine nicht zu unterschätzende Schutzmauer des in Abesseinel Boltstums gegen fremde Beeinflussung. Die unaushörlichen Grenzstriege mit diesen Rachbarn, einem schönen, starten und unermüblichen Menschenichlag, haben auch die friegerische Tüchtigseit und Boltstraft der Abessinier lebendig erbalten, zumal sie nicht immer Sieger in diesen Kämpfen geblieben sind.

Im Lande verstreut leben noch die Auga, Reste der Urbevölkerung vor der hamitischen Einwanderung, und die Falascha, ein hamitischer Stamm, der die jüdische Religion augenommen und bis heute bewahrt hat. Beide spielen im Lolkseleben keine Rolle mehr. Endlich bilden die als Kriegsgefangene leibeigen im Lande

wohnenben echten Neger, Schangalla, ober beren Nachfommen einen nicht unerheblichen Brozentfat der Gefamtbevölferung.

Die Bermischung ber echten Abessinier und Galla schreitet rajch vorwärts und hat im Guben ichon zur Bildung von halbabeffinischen Raffen geführt. Wenn bie Reger ausgeschlossen bleiben, tann bas nur jum Borteil für Land und Bolt ausichlagen. Leider scheint das aber nicht der Rall zu fein.

Die Staatsverfassung des Raiserreichs Abeffinien hat große Ahnlichkeit mit ber Berfaffung. bes Rarolinger-Reiches. Der Raifer, Regus Negefti, Konig ber Konige genannt, ift verjönlich ber Besiter von Sand und Bevölferung. Den zuverlässigsten feiner Soldatenführer gibt er die einzelnen Landesteile zu Leben. Nur ihm perfonlich ergebene Manner fucht er bagu aus, engere Stammesgenoffen, Die, wenn nicht icon blutsverwandt, durch Beirat mit den Töchtern seiner Familie an ihn gefesselt werben. Alle waffenfähigen Männer der herrichenden Raffe nehmen mehr oder weniger an ber Nutnieftung bieses Lebens Teil. Sie bilben, in bie Beere ber Unterfonige ober die kaiserlichen Leibtruppen eingereibt, ben sehr augenfälligen Ausbruck ber fürstlichen Macht. Nebenbei find fie im mahrsten Sinne des Worts die Rostgänger ihrer Häuptlinge und tuen oft nichts, als die für ihre Rührer bestimmten Abgaben einzujammeln und verzehren zu helfen.

In gewissem Grade wird allerdings diese seudale Militärherrschaft durch eine Berwaltung. Art von Berwaltung ergangt. Es gibt heute icon eine Reihe von Ministern für verschiedene Berwaltungszweige, boch gilt beren Birksamkeit noch keineswegs für bas gange Land, sondern taum soweit, als das Schwert bes Raifers augenblidlich reicht. Das ift in bewegten Zeiten nicht eben viel weiter als einen Buchsenschuß um bas faiserliche Beerlager. In entfernteren Landesteilen ichalten die Militärführer auch als Berwaltungsbeamte.

Ehrgeizige Führer in entlegenen Grenzländern, die Blutsverwandten verdrängter Dynaftien, ja die ganze, in friedlichen Jahren beschäftigungelose Truppe selbst, bilben ftets eine verstedte Gefahr für das Bestehen, nicht nur ber Berwaltung, sondern auch bes ganzen Reiches. Aufstände find an der Tagesordnung, sobald auf die Zentralregierung ein Schatten von Schwäche fällt.

Für bas Land bildet diese Urt von Truppen eine schlimme Laft. Der produktive Teil ber Bevölferung, die Galla, Kalaicha und Auga fonnen nur einen Teil ber Früchte ihres Rleißes ernten. Das Übrige wird ihnen ohne weiteres fortgenommen. ber herrschenden Rasse arbeitet nur die Frau des einfachen Soldaten im Saushalte, und felbst fie läßt fich reichlich burd weibliche Dienftboten ber anderen Bevolferungsflaffen unterftugen und bedienen. Bum Saushalt ber Fürften, Sauptlinge und Bornehmen gebort bann noch ein reichliches Aufgebot von " Rriegsgefangenen", b. h. Regerfflaven, die übrigens gut gehalten werben und willig bienen. Rur im Norden icheint ber Abeffinier felbst fich am Arbeiten zu beteiligen, mahrscheinlich weil er bort Bierteljahrobefte fur Truppenführung und Beerestunde. 1910. 4. Beft.

Die probuftipe Bevölferung.

Digitized by Google

feine Galla-Bauern hat, die er ausnutzen fann, und weil die sein Land umsassenden europäischen Kolonien ihn hindern, Kriegsgefangene zu machen. Bielleicht ist dies ein Grund mit zu der traditionellen Feindschaft zwischen Tigrenern und Schoanern.

Mit Acerbau und Viehzucht erwirbt ber arbeitende Bolfsteil den Unterhalt für sich und seine Herren. Auch einfache Handwerke werden betrieben; besonders zeichnen sich die Falascha in ihnen aus. Wirkliche Künstler in feinen Silber-Filigranarbeiten und metallenem Waffenschmuck, Schildbeschlägen usw. leben im Gesolge der Großen des Landes.

Handel.

Auch primitive Handelsbeziehungen bestehen im Innern. Der Bauer tauscht gelegentlich die Produtte seiner Herde oder Ernte, die ihm nicht weggenommen wurden, oder die er selbst nicht verzehren kann, beim benachbarten Handwerker oder Wanderhändler gegen Stosse und Geräte aus, die er gerade benötigt. Etwa 50 000 solcher reisenden Firmen, von der Kamels und Maultierkarawane bis zum Tröbler mit seinem kleinen Packesel, vermitteln den Handelsumsatz im Innern. Der auswärtige Handel liegt meist in Händen von Indern, Armeniern, Griechen und Italienern. Er wird für 1906 auf 13 000 000 Mt. Aussuhr und etwa 18 000 000 Mt. Einsuhr geschätzt. Für 75 v. H. der Einsuhr war der Kaiser der Abnehmer. Außer Wassen und allerlei Spielereien sind amerikanische und italienische Baumwollsiesse sinfachen und nicht unschönen abessinischen Trachten die hauptsächlichen Gezenstände der Einsuhr. Ausgesährt werden Kassee, Wachs, Elsenbein, Gold und Hänte. Die reichen Bodenschätze sind wenig gehoben.

Der geringen Bedeutung des Handels entspricht das Geld. Die ortsübliche Scheidemunze besteht in Salzstücken und Patronen. Sonst gilt nur der Maria Theresia: Taler, die Münze auf allen Karawanenstraßen des Ostens. Sein Wert schwankt nach dem Silberkurs zwischen 1,85 und 2,40 Mk. Als hohe Preise in der Landeshauptstadt nennt Henge\*) 12 bis 20 Taler sür einen Ochsen, 4 bis 50 Taler sür ein Pferd, 1 Taler sür den Zentner Getreide. Höchst unlauterer Wettbewerd zwischen den oft sehr fragwürdigen Gestalten der abessinischen und fremden Handelsvertreter, orientalische Backschichtwirtschaft und das Fehlen genügender Rechtssicherbeit beeinträchtigen den freien und reellen Handel.

Meinungsverschiedenheiten werden an Ort und Stelle durch oft höchst parteiische Unparteiische entschieden. Gin auf dem Konzil von Nicaa (325 n. Chr.) abgefaßtes Gesethuch gilt noch heute in Abessinien. Berbrechen ahndet der nächste Häuptling. Die Strafen sind orientalisch grausam, entsprechen aber dem Bolksempfinden.

Die Stellung der Frau. Die Ghe ist ebenso leicht zu schließen wie zu lösen. Deshalb heiratet man bier gern und oft. Die Gatten trennen sich in aller Freundschaft, und die geschiedene Frau muß so reichlich entschädigt werden, daß sie rasch einen zweiten Mann sindet.

<sup>\*)</sup> Willy Benge: Um Sofe bes Raifers Menelit von Abeffinien.

Nur die firchliche Che ist untrennbar\*) und wird deshalb fast nur von den Priestern und in den Familien der Fürsten geschlossen. Merkwürdigerweise ist die Unsittlichkeit der Priester, die verheiratet sein müssen, tropdem sprichwörtlich.\*\*) Das Konkubinat ist weit verbreitet und gilt nicht als anstößig. Wenn die Frau der herrschenden Rasse auch im Hause arbeiten muß, ist ihr Los für orientalische Begriffe doch recht ersträglich. Oft gewinnt sie großen Einsluß, und die abessinische Geschichte nennt unter ihren Helden und Führern, die über die Geschicke des Landes entschieden, mehr als eine Frau.

Rirche.

Das abeffinische Bolt bekennt fich schon seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung jum Chriftentum. Die Lehre, nach ihren Bekennern in Agupten die "foptische" genannt, ift eine nur wenig entstellte Form der urchriftlichen; fie nähert fich burch zahlreiche Kaften, Reftgebote und Beiligenverehrung ber römischen, hält aber starr an manchen von dieser als keterisch verurteilten Glaubenssätzen fest. bewundernswerter Kraft ist fie durch alle Stürme der Zahrhunderte und gegen jede Einmischung anderer Lehrformen und Religionen verteidigt worden. Aber man macht heute wenig Gebrauch von ihr. Das Abzeichen: ein blaues Bandden um den Sals, genügt für bas Christentum ber großen Maffe. Man geht wohl noch aus alter Bewohnheit zur Rirche, läßt Briefter und Donche für fich beten, ichaut ihren Tänzen um die heilige Bundeslade ju und erträgt ihre Bettelei und ihre Lafter mit Gleichmut. Ab und ju macht man auch eine Wallfahrt nach einem ber beiligen Orte auf Bergen und an Seen, gibt ein Almosen oder füttert ein paar hungrige Nichtstuer. Damit hat man aber genug für bas Beil feiner Seele getan. Unterricht ber Jugend . fennt man nicht. Schreiben und Lesen lernen nur bie Kinder ber Bornehmen und die Priefterzöglinge. Mit diefer Kultur ift in der Tat nicht viel Staat zu machen. Defto größeren Wert legt man äußerlich auf fein Chriftentum und die Bleich= berechtigung der Lehrform mit den europäischen und schaut mit Berachtung auf die Aslambefenner und Auden herab. Daher fommt es wohl auch, daß das Briestertum nicht ohne politischen Ginfluß ift.

Städtebauer sind die Abeisinier heute so wenig wie je. Ihre häuser gleichen ben biblischen Laubhütten, ihre Städte sind nicht viel mehr als heerlager mit stets wechselnder Bevölkerung, groß und volkreich, wenn die häuptlinge und ihr Anhang sich in ihnen versammeln, aber spurlos dis auf die geweihten Kirchen verschwindend, wenn ein Kriegszug, die Erschöpfung des Landes und seiner Bauern, die rasche und sünnlose Berwüstung der Wälder der Umgegend oder auch nur eine zigeunerhafte Laune des Herrichers oder der Bewohner zum Bandern zwingt. Selbst der moderne

Nieder: laffungen.

<sup>\*)</sup> Rach Bente fann auch biefe gegen Abgabe bes halben Bermögens getrennt werben.

<sup>\*\*)</sup> Gin sonft besonders zuverlässiger Berichterstatter (Rohlis) bricht eine Lanze für die abessinische Geiftlichkeit. Er erklärt ihren ichlechten Ruf als Berleumdung europäischer Missionere.

Berricher Menelit baute in Abis-Abeba feine fechfte Sauptstadt, und bie Stätte ber fünften ist icon beute muft und leer. Die Bauern wohnen in ebenso einsach gebauten Butten, in kleinen Dörfern und Weilern, im Lande zerftreut bei ihren Adern.

Straken.

Daß solche Berhältniffe auch ben Strafenbau nicht forbern, liegt auf ber Sand. Seit die Portugiesen bas Land verließen, also etwa seit bem Jahre 1660, ift wenig getan. Un den Rändern der Sochebenen, an ben Schluchten ber Bafferläufe wird bie Rarawanenstraße zum Saumpfad, ben nur Ramel und Maultier noch mit Lasten beschreiten fonnen. Die Buftenftreden bes Oftens, mit ihren wilden Bewohnern, erschweren das Erreichen der Kufte. Nach Sudweften unterbricht bas ungeheure Sumpfaebiet bes Sobat und oberen Rilbedens fast jede Berbindung. Uber Agupten ift der Weg jur Rufte zu weit, die naben Nillander bringen jur Beit nicht genug bervor, um den Warenaustausch zu begünftigen.

Die französische Bahn Diibuti (am Golf von Aben) — Diredaua (nördlich Harar, 1200 m über bem Meeresspiegel) und die ihre Berlangerung bilbende Karawanenftrafie nach Abis-Abeba (2890 m über dem Meeresspiegel) find heute der beste Beg nach Abeffinien. Auch von Maffaua fann man mit furger Bergbahn die wuften Ruftenftriche überwinden und bann, anfangs auf guten italienischen Straffen, über Adua, Gondar, Tana-See oder Makalle, Magdala vordringen. Kerniprecher und Telegraph verbinden die wichtigsten Niederlassungen.

Abeffinien als Krieas: schauplay.

Abeisinien ift ein überaus schwieriger Rriegsschauplat für ben einbrechenten Landesfeind. Die Wegelofigfeit, Die jähen Gelandeftufen erichweren jebe Beeresbewegung. Das wildzerflüftete Gebirgsland verhindert jeden Überblick.

Bur Regenzeit ift die Bewegung selbst eingeborener Truppen unmöglich. fann fagen, bag man nur mit bem Willen etwa verbundeter aufftanbijder Landeskinder überhaupt in bas Land hineingelangen tann. Tattifch wird die Kriegführung auch nach Erreichen ber Hochebene bie bes Gebirgsfrieges bleiben muffen. Man muß jum Bafferholen, jum Sturmen ber Amben, aus hundert Grunden immer wieber bie Dochfläche verlaffen, um bie abgetrennten, noch nicht in Befit genommenen Teile zu erreichen. Überall ist Belegenheit zum ermüdenden Kleinfrieg. jum hinterhalt, jum Abidneiben ber Berbindungen bes eingedrungenen Beeres, ju überraschendem und umfassendem Angriff. Es durfte taum ein Land ber Erde geben, bas so leicht zu verteidigen und so schwer zu erobern ift.

Beidichte.

Die Überlieferung ber wohl 3000 jährigen Landesgeschichte ift in ihren Anfängen Aberlieferung. buntel. Uralte Baudenkmäler sind noch unerklärt. Das herrichergeschlecht, das bis ins 19. Sahrhundert nach Chrifti Geburt regierte, leitete feine Abstammung ab von dem biblischen König Salomo und der Königin von Saba. Die fpateren Ufurpatoren ber kaiserlichen Macht haben sich, wohl aus politischen Gründen, für Nachkommen dieses Königsstammes erklärt. Abeffinien hat noch vor Chrifti Geburt eine arabijde Rultur empfangen; auch Spuren griechisch-römischer Ginwirfung von Agupten aus

Die

find nachzuweisen. Durch ben allgemeinen Übertritt zum Chriftentum im Sahre 330 fand die Entwicklung ihren Abschluß.

Über den Sudan, weit Nil abwärts, über die innere Somali-Halbinsel, Abal genannt, ja hinüber über das Rote Meer und tief nach Arabien hinein, hat die Macht seiner Fürsten einst gereicht. Als ber Jslam ringsum die Länder eroberte und aus den eifrigsten Christen fanatische Glaubenstämpfer des Propheten machte, brandeten jahrhundertelang wilde und wechselreiche Rriege um die Bergfestung, die allein noch ben driftlichen Glauben icutte. Als Mohammed Grani bas islamitische Oftafrika einte und von seinem Stammland Abal aus in Abessinien einbrach, rief man in höchster Not die Portugiesen, damals die Herren des Indischen Dzeans, ju hilfe (1541 bis 1544) und marf ben Islam gurud. Aber bie neuen Freunde, die fteinerne Kirchen, Balafte, Bruden und Stragen bauten, machten fich burch eifrige Bropaganda für die römische Kirche unbeliebt und wurden wieder heimgeschickt.

Die Raisermacht zerfiel; die Rraft ber Unterfürsten wuchs. Sausmeier machten, gang nach meropingischem Mufter, Die Raiserwurbe gum Schatten. Das Schwergewicht bes Staates manberte nach Suben, wo traftvolle Herricher, im Rampf gegen den Anfturm der Galla geftählte Bölfer fich bald felbständig machten. zerfiel in brei Teilreiche: Tiare im Norben, Ambara in ber Mitte, Schoa im Süben.

Ein Häuptling aus Ambara fturzte ben letten Sausmeier, entthronte die alte Dynastie, zwang bie Nachbarn zur Anerkennung seiner Oberherrschaft und ben Landes: Usurpatoren. bijchof, ihn 1855 als Theodorus II. jum Raifer ju fronen. Anftatt von einer Landesgrenze Theodorus II. jur andern zu eilen, wie feine Borganger, um Aufftande zu befampfen, die im Ruden wieder aufloderten, gentralifierte er die Bewalt und ichuf fich zu ihrem Schut mit hilfe von Europäern, die er zahlreich ins Land jog, ein modern bewaffnetes beer. England und Frantreich waren an feinem Bof burch Gefandte vertreten. wurde wieder ein Machtfaftor in Oftafrifa.

Aber er überichatte feine Bedeutung für bie Weltpolitit. 3m Born, daß England auf feine Blane gur Eroberung von Agypten nicht einging, feine vom europäischen Standpunkt komifc aufdringlichen, von ihm felbst aber bitter ernft gemeinten biplomatischen Borichlage\*) fühl abwies, tam ber orientalische Barbar zum Durchbruch. Er legte die Gesandten von England und Frankreich und alle Europäer in Retten und drohte mit Meteleien. Die Engländer versuchten vergeblich, ihn auf friedlichem Wege jur Ginsicht zu bringen. Schlieflich mußten fie ben Rrieg erflären. Sie hatten flug gewartet, bis die Frucht reif war; von Aufständischen unterstützt, brachen sie in das von jahrelangen Kriegeruftungen erichöpfte Land. Nur von wenigen Getreuen begleitet, erreichte ber Raifer feine Umba-Beftung Magbala. Die fturmenden Englander fanden ben Stolzen, von eigener Sand gefallen, in feinem Balaft (1868).

Digitized by Google

<sup>\*) 3.</sup> B. einen Beiratsantrag an die Königin Bictoria.

Johannes II. In weiser Selbstbeschränkung zog England nochmals seine Hand aus Abessinien zurück. Der Prinz Rasai von Tigre, der die Engländer unterstützt hatte, wurde mit Kriegsmaterial belohnt. So konnte er das Reich für sich erobern und ließ sich als Johannes II. 1872 krönen. Noch ehe ganz Abesssinien ihm gehorchte, mußte er gegen die Ägypter, die das Hochland wie den Sudan zu erobern hossten, zu Felde ziehen.

Ägypten, seit Anfang des 16. Jahrhunderts nach Christi Geburt, eine Provinz des Osmanen-Reiches, war nach Jahrhunderten voll blutiger Bürgerfriege, Mißwirtschaft und Greuel unter Mohammed Ali, dem Gründer der noch regierenden Khedive-Dynastie, wieder zu einer aufstrebenden Macht geworden. Die Einmischungsversuche Napoleons I. und Englands hatten 1801 und 1803 mit einem völligen Mißerfolge geendet. In der verwüstet der Pforte zurückgegebenen Provinz schus Mohammed Ali
Ordnung, oft im Gegensat, zulet im Kriege mit seiner Regierung. Aber seine beckstliegenden Pläne zur Gründung eines großen arabischen Reiches scheiterten am Widerstande Europas. Bon seinen Nachfolgern erward Ismail 1867 den erblichen Titel
Chediw (— Fürst, statt Wali — Statthalter) und im ersten Regierungszahre Kaiser
Johannes' II. von Abessinien wurden Ismail Rechte eingeräumt, die der tatiächlichen
Unabhängigkeit von der Pforte nahe famen.

Unter ihm wuchs das Gebiet Agyptens rings um Abessinien. Im Often wurden die Häfen Suakin, Massaua und Zeila besetzt, im Westen der schon von Mohammed Ali eroberte Sudan (nördlich des 10. Breitengrades) durch die Eroberung der Äquatorialprovinz 1869 bis 1873 ergänzt. Gordon führte im Süden die Herchaft Agyptens 1874 bis zum Victoria-Nyansa. Im Südosten schloß die Beschung von Harar 1875 den ägyptischen Bannkreis um Abessinien.

Zu einer Nachahmung des englischen Borgehens gegen Abessinien hatten die Agupter keine Veranlassung. Keine Gewalttat der Abessinier gegen ägyptische Unterstanen sorderte Sühne. Dennoch schritt man zum Angriff, da man die innere Lage sehr mit Unrecht für ebenso günstig für einen Einfall hielt, wie sie es 1868 sür die Engländer gewesen war.

Der im Herbst aus der Gegend von Djibuti angreisende Schweizer in ägnptischen Diensten, Munzinger, verlor im Gebiet der Aussa am Hawasch durch Überfall heer und Leben. Die 20 000 Mann starke, von Massaua vorrückende Armee unter Ismails eigenem Sohn erlitt 1876 durch Kaiser Johannes eine so entscheidende Niederlage, daß nur die Küstenplätze und Harar vorläufig in ägyptischem Besitz erhalten werden konnten. Der gleichzeitig über seinen Feind hereinbrechende Staatsbankrott besteite Abessinien endgültig von ägyptischen Machtansprüchen.

Meneli**f** von Schoa. Den äußeren Feind lösten innere ab. Wie Johannes selbst einst mit den Engländern, so hatte sich König Menelik von Schoa mit den Ägyptern verbundet. Menelik war einer der Prätendenten, die bei einem abessinischen Thronwechsel niemals sehlen. Er wurde 1844 als Sohn des Kronprinzen der damals noch regierenden

Salomonijden Dynaftie geboren und lange von Theodorus gefangen gehalten. 1865 wurde er König von Schoa und strebte von ba an offen banach, für sich und die alte Opnaftie die Raiserwurde wieder zu erringen. Go wurde er auch zum Reinde von Johannes, der ftarter und gludlicher als er, an das erftrebte Biel Giferfüchtiger Chraeiz trieb Menelit ins Lager bes Landesfeindes. er wurde vom Raifer befiegt, aber trot mehrfacher Rudfälle, wohl mit Rudficht auf seinen gewaltigen Unhang, mit Milbe behandelt. Er blieb König von Schoa als Bajall bes Kaifers, zog Europäer in fein Reich und bilbete fich in steten und fiegreichen Rämpfen mit ben umwohnenden Galla-Boltern ein ichlagfertiges Beer für feine niemals aufgegebenen ehrgeizigen Plane heran. Während feiner Regierungszeit behnten fich die Grenzen von Schoa nach Subwesten, Guben und Often aus. 1887 eroberte er harar, ben letten Stutpunft Napptens auf abeffinischem Boben, und feine heere erneuerten im Innern der Somali-halbinfel, nach afrikanischem Brauch sengend und mordend, alte abeffinische Machtansprüche.

Inzwischen hatten andere Dinge begonnen, die Kräfte des Raisers zu binden. 3m ägyptischen Sudan richtete ber Mabbi sein Glaubensreich auf, und der Befehrungs- Mabbismus. und Eroberungseifer bes neu belebten Aslam hielt auch die mächtigften feiner Nachbarn in Atem.

587

Die ägyptische Berwaltungsfunft hatte mit ber ichnellen Eroberung ber weiten, vollsreichen Gebiete am oberen Ril nicht Schritt halten konnen. Gigennütige Beamte, geduldete Stlavenjäger, Ausbeuter jeder Art hatten den Langmut der Bevölferung Die 1877 plötlich und ohne die notwendigften Übergangsmaßregeln auf bie Einwirfung Englands hin erklärte Abichaffung ber Stlaverei stellte 60 000 unjelbständige Menschen mit einem Schlage vor die unverstandene und für fie felbst gefährliche Freiheit. Und wie ein geheimer Bundftoff barg fich ber Glaube, ber bie Ausbreitung des Beils mit Reuer und Schwert predigt, in Millionen von Seelen. Auch für ben Führer einer Aufftandsbewegung mar der Weg geebnet. wie alle orientalischen Religionen, verspricht bas Erscheinen bes gufunftigen Belben, der die Menschheit erlöst und im neuen Gottesstaat zu reinerem Glud emporführt. Der "Mahdi" ift nichts anderes als ber judische "Meisias". Beißer als fonft irgendwo auf der Erde glüht in den Bergen der semitischen und hamitischen Bölferraffen von Arabien bis nach Marofto und tief in die Negerländer hinein ein heiliges Feuer für die Religion. Für den, der als Mahdi zu ihnen tommt und Glauben finbet, opfern fich gange Stämme.

Mohammed Uhmed, ein einfacher Banderprediger, aber ein Berrichergenie, ein hinreifender Redner und ein großer Dlenich, vereinigte in fich die Gigenichaften, Die ben Rubrer Diefer Bolfsbewegung fennzeichnen mußten. Er wußte die ichlummernden Rrafte zu weden und zu einigen, und als Dahdi, von Gott felbst berufen, führte er Die Bolker seiner Beimat in furgem, fiegreichem Anfturm gegen die Frembherrichaft ber Ägypter. Mögen die Offenbarungen, aus benen heraus er predigte und handelte, echt oder nur franke Phantasien gewesen sein, sicher ist, daß er selbst sester daran glaubte, als die Hundertausende von Menschen,\*) die für ihn starben. Und das Glaubensreich, in dem er, auf den Trümmern ägyptischer Herrschaft, alle Islams bekenner von den westlichsten Quellstüssen des Nil die ans Rote Meer vereinigte, war die Berkörperung des Ideals, das er für die leidende Menschheit suchte.

Eine breite Buste trennt den Sudan von Agypten. Keine Eisenbahn, kein geregelter Dampserverkehr auf dem Nil schloß damals die gesährliche Lude zwischen den eroberten Provinzen und der Hauptstadt mit ihren Besehlszentren. Wenn sich die Verwaltung des Sudans von der Bewegung überraschen ließ, dann kam die Entsscheidung und die Hilse aus Kairo sicher zu spät.

Nach dem ersten, durch unkluge Maßnahmen der Verwaltung selbst herbeisgeführten Konflikt ließ man den Mahdi und seinen Anhang in ein schwer zugängliches Bergland entkommen. Hier schuf er aus der Gemeinde seiner Gläubigen, aus den in rührender Glaubenssehnsucht in die Wüste wallsahrenden Menschenströmen, das unwiderstehliche Kriegsheer der Derwische. Die vereinzelt in Unterschätzung seiner Stärke gegen ihn aufgebotenen ägyptischen Truppen wurden Schlag auf Schlag versnichtet. Mit ihren Wassen rüstete er seine eigenen Truppen aus.

Agypten unter englischer Führung.

1882 hatte England in dem Militäraufstand von Arabi-Bascha den gewünschten Anlaß gefunden, die Hand auf Agypten zu legen. Das durch Schulden und Bürgertrieg erschöpfte Land lieferte sich ihm auf Gnade und Ungnade aus. Unter englischer Leitung sollte auch der Mahdi endlich besiegt werden, und ein Heer von 10 000 Mann, von Hicks-Bascha geführt, zog Nil auswärts nach Khartum. Nichts tam zurück als die Nachricht: "Hicks is finished". Da gab man den Sudan versloren. Man wollte die Selbstzersetzung der Ausstandsbewegung abwarten, che man weiter Menschen und Geld an dieses Gebiet wagte. Gordon erhielt den Austrag, die Ägypter und Europäer im Sudan zu sammeln und zurückzusühren.

Zur Rettung der schwer bedrängten Sudan-Garnisonen bot Admiral Hewett im Auftrage England-Agyptens auch die Kriegsmacht Abessiniens auf. Als Gegenleistung wurde dem Kaiser Johannes die Herrschaft über das Hinterland von Massau und die freie Wasseneinsuhr über diesen Hasen ausdrücklich zugesichert.

Aber balb hörte man, daß Gordon in Khartum eingeschlossen und in schwerer Gefahr sei. Die öffentliche Meinung forderte gebieterisch Maßregeln zur Befreiung des Mannes, der, politisch vielleicht unflug, aber ein wahrer Gentleman, sein persönzliches Schicksal an die übernommene Aufgabe knüpfte. Bisher hatte man in London mit Argusaugen darüber gewacht, daß die Italiener an der Straße nach Indien nur eine Handelsniederlassung, aber keine militärisch besetzte Kolonie gründeten. Nun

<sup>\*)</sup> In den Kriegen der Mahdia follen 3 200 000 Menfchen gefallen fein.

ermutigte man Italien felbst zu weiteren Dafinahmen, um einen neuen Verbundeten gegen den Mahdi zu gewinnen. Go befette Stalien 1885 Maffaua. Doch am Tage ber Besetzung traf bie Nachricht ein, daß Rhartum gefallen und Gordon tot sei.

Es waren bamals Gründerjahre in Oftafrika. 1869 war der Suege Kangl Europäische eröffnet worben, und eifrig suchten alle Rationen nach Stütpunkten an ber neuen wichtigen Sandelsstraße. Italien legte 1870 bie Sand auf den öben Strand von Affab am Sudweststrande bes Roten Meeres, und Frankreich erinnerte sich ber 1855 erworbenen Rechte auf Obot am Golf von Aben. England batte icon feit 1839 Befatungerecht in Aben und hatte 1857 bie Feljeninfel Berim, ben Schluffel jum Sudeingang bes Roten Meeres, ftart befestigt. Da es durch den Kanalbau den unbeschränkten Ginfluß auf feine Berbindungen mit Indien gefährbet fab, legte es bei erster Gelegenheit (1882) Beschlag auf Agypten. Schon 1881 wurden Assab und Obot\*) militarifc besett, 1884 grundete man Deutsch-Oftafrifa. Die Kongofonferenz in Berlin ichuf 1885 ben neutralen Rongo-Staat und in der Rongo-Afte bie Berpflichtung für bie teilnehmenben Mächte, fich Gebietserwerbungen in Afrifa gegenseitig mitzuteilen.

Rolonial: gründungen.

Nicht immer ging es friedlich ab mit ber Gründung. Als Stalien den Ruft auf das Hinterland der Insel Massaua sette, geriet es natürlich in Widerspruch mit ben abeifinischen, burch ben Bertrag bes Abmirals Bewett ausbrudlich ficheraestellten Machtansprüchen. 1887 vernichtete ein abeffinischer General eine italienische Kolonne bei Dogali. Beibe Teile rufteten jum Kriege. Balb ftanden fich 20 000 Ataliener unter General San Margano und 150 000 Abeffinier unter Raifer Johannes tampf= bereit gegenüber. Der fluge Staliener zögerte in ftarfer Berteibigungsftellung bie Enticheidung bin, auf Verpflegungsichwierigkeiten beim Gegner rechnend. tam nicht zum Rampf. Die Nachricht, daß bie Derwische in die von Truppen entblöfiten Beftprovingen eingebrochen feien, rief ben Raifer auf ben gefährlichften Schauplat. So erwarb Italien ohne weiteres Blutvergießen die nördlichsten Teile von Tigre. 1889 fiel Johannes nach furgem Siegeszug im Rampf gegen bie Der-Sein Beer verließ fluchtartig bas Reich bes Mahdi, und die fofort ein= setenben Thronftreitigfeiten ichalteten Abeffinien porläufig aus ber Reihe ber Machtfattoren Afrifas aus.

Italienisch: abeffinischer Konflikt.

Rett fonnte Menelif feine ehrgeizigen Plane verwirflichen. Der von Johannes Menelit von jum Rachfolger bestimmte tigrenische Ras Mangascha mar von ben Stalienern um Schoa wird einen Teil seines Stammlandes und damit um fein Unsehen in Abeffinien gebracht Regus Regefti. worden. Dieselben Staliener waren seit Jahren Menelits Freunde, hatten ihm in feinen offenen und heimlichen Empörungen gegen ben Raifer Johannes Baffen und Munition geliefert und unterftütten jett mit allen Mitteln feine Ernennung zum Reque Regesti.

<sup>\*)</sup> Doot ift heute wieder gang ohne Befagung.

Im März 1889 war der Kaiser gefallen. Schon im Mai ging Menelit der Freundschafts- und Handelsvertrag von Utschalli mit Italien ein, in dem die abesssinische Hinterland von Massaua, soweit es die Italiener bereits beseth hatten, in aller Form abgetreten und Italien die Möglichkeit eingeräumt wurde, Abessuch diplomatisch zu vertreten. Menelif fand dassür Italiens Hilse bei der Niederwerium von Tigre, das sich seinen Machtansprüchen nicht beugen wollte, und die nötige Geldunterstützung. Nach einem Zusatzertrage konnte er eine Anleihe von 4 Milionan Lire in Italien aufnehmen.

Aber die Bedeutung des Vertrages, der eine Art von italienischer Schutherrschaft über Abesschien einleiten sollte, wurde weit überschätzt. Kaum hatte Mandli im November 1889 die Kaiserkrönung erreicht, da bestritt er schon entschieden bei italienische Auffassung, daß er nur noch durch die Vermittlung Italiens wi anderen Mächten verhandeln dürfte. Auch auf die gewünschte Grenzregulierung ir; er nur zum Schein ein.

Was der ferne Kaiser nicht bewilligen wollte, dazu verstanden sich die tigrenide Fürsten, die ja nur durch Wassengewalt gezwungen Menelik gehorchten und World der nahen italienischen Garnisonen nicht ungern nachgaben. Die Grenze Gritrea — so hieß die Kolonie seit Januar 1890 — wurde ohne Menelik Er willigung bis zum Mareb vorgeschoben. Damit war der Kriegsgrund gezein Aber mit seinen von der Kultur noch unverdorbenen Nerven wartete der Kaiser nick Jahre auf den günstigen Moment zur Abrechnung.

Rrieg mit ben Derwischen.

Anzwischen erfüllte Atalien getreulich alle Erwartungen, Die England butte weise hegen durfte. Der Nachfolger des furz nach dem Fall Khartums gesiertim Mahdi, der Khalif Abdullahi, hatte Derwischheere Nil abwärts und auf Suafin 18 Roten Meer vorgetrieben. Das im Sudan besiegte Agppten follte nun im eigen Lande niedergeworfen und mit bem Zugang jum Meer die Strafe nach ben belige Stätten bes Islam in Arabien erfämpft werden. Aber die Truppen des Abilit wurden am Nil (1885 und 1889) und vor Suafin (1888 und 1891) vernicht Doch begnügte fich England bamit, vorläufig das eigentliche Agupten und bie Ein Run manbte fich ein neuer Kriegszug ber Dermijde ME Suafin zu behaupten. Der italienische Shrift zweiten wichtigen Safen am Roten Meer, Maffaua, zu. Arimondi besiegte fie im Dezember 1893 bei Agordat. 3m Juli 1894 nahm X Gouverneur von Eritrea, Baratieri, auch Kaffala durch Handstreich und gemann !! mit den Buntt, der bie öftlichen Bugange jum Blauen Nil und jum Gudan beberret Die Derwische waren zum erstenmal auf eigenem Boben befiegt, und die erit Brefche war in ihr Reich geschlagen worden.

Der Unab: hängigkeits: krieg Abelfiniens. Mittlerweile hatte Menelik den Ras Mangascha, der äußerlich ein Er bündeter der Jtaliener blieb, zum willigen Werkzeug seiner Bergeltungspliche gemacht. Statt nach verabredetem Kriegsplane mit einem Heere in das Matte

Reich einzufallen, sammelte Mangaicha seine Truppen in gefährlicher Rabe ber 400 km langen italienischen Berbindungelinie Maffaua-Raffala. Ein vorzeitig im italienischen Schutgebiet ausbrechender Militaraufftand bedte bas Spiel auf, ohne daß die Italiener den vorsichtig im hintergrund bleibenden Unftifter Menelif noch flar als ihren Reind erkannt hatten. Durch englischeitalienische Verträge vom Frühjahr 1891 mar von der Mündung des Djuba an der Benadir-Rufte bis zur Nordgrenze von Eritrea ein in weitem Bogen gang Abeffinien umfaffendes Bebiet als italienischer Ginflugbereich nach europäischem Recht festgelegt worben. In biesem Bereich schalteten bie Italiener aber ziemlich furzsichtig, indem fie auf die fich zeigenden Gegner losgingen und die Sorge um baraus entstehende Bermidelungen ber Zufunft überließen. Der Aufstand wurde biesmal blutig niedergeschlagen und bas an Gewehrträgern breifach überlegene heer Mangaschas, bas nach zweitägigen Kämpfen bei Coatit im Januar 1895 unter ftarten Berluften zurudiging, auf ber Berfolgung bei Senafe auseinandergesprengt. Die Rüftungen Menelits wurden durch die Regenzeit unterbrochen. Gine fleine, Mangascha zu Silfe geschickte Streit= macht wurde im Oftober 1895 zersprengt. Gang Tigre fiel an Eritrea. Menelit scheint seinen alten Feind Mangascha mit Absicht allein gelaffen zu haben. Der blieb für ihn ber Kronprätendent, dem feinerlei Machtgumachs zu gönnen war. Bor allem aber hatte feine Burudhaltung ben Erfolg, bag bie Machtmittel Abeffiniens von Baratieri und noch mehr in Italien unterschätzt wurden. Man befette zuviel Land und verzettelte feine Streitfrafte.

So kam es zu gefährlichen Überraschungen. Die abesfinische Vorhut, etwa 20 000 Gewehrträger unter Ras Matonnen, vernichtete bei Umba Alabichi eine Nieberlagen. vorgeschobene Abteilung von fünf Kompagnien; vier weitere wurden im Fort Matalle eingeschloffen. Alle die unficheren Freunde, die nur ein Erfolg auf italienischer Seite hatte halten fonnen, fielen ab. Mit einem Schlage enthüllte fich ber gange Ernft Der Landsturm der Rolonie wurde aufgeboten. Das Mutterland fandte mehrfach Gruppen von Streitfraften, die aus Freiwilligen und durch das Los beftimmten Offigieren und Mannichaften zujammengesett waren, nach Eritrea. tapfere Berteidigung von Makalle verschaffte die Zeit für Organisation und Ausmarsch. Aber die Marichfähigfeit der europäischen Truppen blieb der der Eingeborenen in bem wegelofen Gebirgelande weit unterlegen. Die Deckung der Berbindungen in dem aufftändischen Lande und ber Schut ber Grenze gegen bie Derwische verichlangen mehr als die Hälfte aller Truppen. Schließlich lagen fich bie Beere, wie einft San Margano und Rohannes, wochenlang in festen Stellungen öftlich Adua gegenüber, 21 000 Italiener (9100 Beife) gegen 80 000 Gewehrträger Menelits. Beide Teile litten unter Berpflegungsschwierigkeiten. Aber Baratieri war weber ber Lage noch einem Gegner wie Menelik gewachsen. Er war mehr Politiker und Schriftsteller als Soldat, und man hatte ihm, ben Schaden verdoppelnd, gleich zwei tüchtige Teld-

Die erften



folbaten zur Seite gestellt, so daß schließlich niemand wußte, wer der eigentliche Rührer sei. Die Regierung baheim, die zur Beschwichtigung bes Landes einen großen Sieg brauchte, brängte zur Offensive. Die Unmöglichkeit, die Truppe länger zu ernähren, zwang zur Bahl zwijchen Angriff und Rudzug. Berüchte über Streit und Hungersnot im feindlichen Lager, die wahrscheinlich Menelik absichtlich hat ausftreuen laffen, verleiteten Baratieri ichlieflich, mit 15 000 Mann 80 000 woblbewaffnete Reinde anzugreifen.

Mbua.

Der verhängnisvolle Ausgang ber Schlacht bei Abua am 1. Marg 1896 murbe durch eine Reihe kleiner Ursachen beschleunigt: unzuverlässige Karten, ungenaue Befehlsgebung, verschiedene Marschgeschwindigfeit ber Europäer und ber Eingeborenen, unbeherrichter Gigenwille ber Unterführer, Berfehlen bes richtigen Beges, Durchgehen der Vorhut usw. Wie ein aufgestörter Bespenschwarm fturzten sich die Abeffinier, mit verblüffender Schnelligkeit schlachtbereit, nacheinander auf die italienischen Rolonnen, indem fie ihre Übermacht ftets auf Flanken und Ruden ber Noch ehe eine geordnete Entfaltung und Entwicklung möglich Italiener ansetten. waren, erfolgte ber Ginbruch. Die Schlacht zerfiel in Einzeltämpfe ber Brigaden. Bei bem Migverhältnis ber Streitfrafte und dem völligen Fehlen einer Schlachtleitung fonnte ber Tag nur mit ber Bernichtung bes italienischen Beeres enben.

Ungewöhnliche Durre und die Nachricht, daß weitere italienische Berftärkungen unterwegs feien, veranlaften ben Sieger wenige Bochen fpater jum Rudmarich nad Schoa. 2000 gefangene Guropäer führte er als ficheres Pfand für einen gunftigen Die Bedingungen des am 16. November abgeschloffenen Friedens Frieden mit. zeugen von einer weisen Mäßigung Menelits: "Der Bertrag von Utschalli, und damit jeder Zweifel an der Unabhängigfeit Abeffiniens, wird aufgehoben, die alten Grenzen von Eritrea werden wiederhergestellt\*) und bie Gefangenen gegen Erstattung ber Berpflegungstoften, beren Ginichatung Stalien überlaffen bleibt, freigegeben."

Der glückliche Reldzug machte mit einem Schlage Abeffinien von einem Wegenstande europäischer Kolonisation zu einer von der Diplomatie umworbenen Dacht. Wenn die allgemeine Unterschätzung bes Landes bamit auch oft in bas Gegenteil umidlug, so hat doch Kaifer Menelit für seine Berson den damals erworbenen Auf, ber beste aller lebenden Diplomaten zu sein, mit allen Ehren behauptet.

Vorläufig**e** Abeifinien umflutenden Jelam.

Aber er hatte auch Blud. Balb, und ohne daß Abeffinien hatte bas Befte bagu Nieberlage bes tun muffen, erlitt sein Erbseind, ber Belam, vernichtende Nieberlagen. burch außere Beinde gerfiel der Mabdismus an inneren Schaden; Eigennut und Bwietracht traten an Stelle ber heiligen Begeisterung, ber bespotische Rhalif morbete bie besten seiner Helfer. 1895 gelang es Slatin, ber über elf Jahre in mabbistischer Wefangenschaft gelegen hatte, zu entflichen. Er predigte ben Arieg gegen bie Dabbia

<sup>\*)</sup> Die genaue Festlegung ber Brenge blieb späterer Ginigung vorbehalten.

und stellte seine gründlichen Kentnisse ber Bewegung in den Dienst ihrer Feinde. England-Agopten ging planmäßig an die Wiedereroberung des Sudans.

Kitchener hatte das ägyptische Heer reorganisiert und begann 1896 die Offensive auf Khartum. 1897 wurde die Büstenstrecke zwischen dem Mahdi-Reich und Ügypten durch die Bahn Badi Halfa—Abu Hammed überbrückt. Diese Bahn, die mit dem Borrücken des Heeres allmählich bis Berber vorgeführt wurde, der auf dem Nil schwimmende Train und ein gründlich ausgebildetes Magazinsystem waren die soliden Grundlagen der einsachen und zweckmäßigen Operation.

Im Frühjahr 1898 wurden die an der Nordgrenze des Mahdi-Reiches stehenden Grenztruppen der Derwische angegriffen und vernichtet. Erst im August erschienen dem Sirdar\*) seine Truppen stark\*\*) und vorbereitet genug, um den entschiedenden Borstoß auf Omdurman, wo der Khalif seine Heere versammelt hatte, zu wagen. Alle Momente, die die Sicherheit des Ersolges verbürgen konnten, waren beachtet, das Borgehen sogar danach berechnet, daß die Nächte zur Zeit des Zusammenstoßes mondhell waren. In fünsstündiger Schlacht vor den Toren ihrer Hauptstadt erlagen die mit unvergleichlicher Todesverachtung anstürmenden Mahdisten den modernen Bernichtungs-mitteln europäischer Kriegskunst. Um selben Tage siel auch die Stadt. Zum Zeichen, daß es auch mit der Jdee des Mahdismus ein Ende habe, wurde die Grabkapelle des Religionsstifters zerstört und der Staub des Nationalheiligen in alse Winde verstreut.

Der Jslam ist vorläufig unterlegen, aber er lebt! In den Herzen der Wenigen\*\*\*), die Aufstand, Krieg, Hunger und Seuche von der einst blühenden Bevölkerung übrig gelassen haben, lebt die alte Begeisterungsfähigkeit für die Religion des Propheten. Der vom Schlachtfelde bei Omdurman geflohene Khalif siel 1899. Der letzte und klügste seiner Emire wurde 1900 gefangen und unschädlich gemacht. Aber immer wieder, im Sudan, in Somaliland, in Arabien standen und stehen neue Mahdis auf. Der Erbseind Abessiniens, der Islam, wird eine Macht bleiben, mit der seine Fürsten und seine Nachbarn rechnen müssen.

Eine neue Entscheidung von einschneidender Bedeutung siel im Sudan bald nach Omdurman. Zwei große nationale Jdeen freuzten sich feindlich: die vom englischen Afrika vom Kap bis nach Kairv und die vom französischen von Obok bis zum Senegal. Während der Mahdismus dem von Ügopten nach Süden strebenden engslischen Einfluß Einhalt gebot, machte die Verwirtlichung des französischen Planes gute Fortschritte. Zur Zeit der italienisch-abessinischen Entsremdung gewann der Vertreter Frankreichs, Lagarde, ausschlaggebenden Einfluß am Hose Meneliks.†) Von Westen her näherten sich die Grenzen des Französischen Kongo.

Fajchoda.

<sup>\*,</sup> Der ägnptifche Titel bes Oberkommanbierenden.

<sup>\*\*)</sup> Gine britische und eine agnotischesudanefische Division.

<sup>\*\*\*) 1</sup> bis 2 Millionen von 8 bis 9.

<sup>†)</sup> Über die frangofijche Rufte bezog Menelit feine Baffen für den Rampf gegen Italien.

Auch die Äquatorialprovinz war von den Derwischen erobert worden, nachdem ihr tapferer Verteidiger, Emin Pascha, von Stanley fast mit Gewalt "gerettet" worden war. Mit englischer Billigung gewann der belgische Kongo-Staat einen Teil seines Erbes für sich. Aber vergeblich versuchte England von Süden her, aus seinem Protektorat Uganda heraus, die Pläne Frankreichs zu durchkreuzen.

Gleichzeitig drangen zwei französische Expeditionen von Westen und Osten, tie lettere mit abessinischer Unterstützung, zum Nil-Tal vor. Hauptmann Marchand erreichte vom Kongo aus im April 1898 Faschoda am Weißen Nil, schlug die Derwische und stellte das Land der Schilluts (Neger) am linten User des Weißen Nil unter den Schutz Frankreichs. Dies alles war heimlich und sozusagen hinter dem Rücken Englands geschehen, das diese Gebiete sür Ägypten und seinen Einslufz gegen jede andere europäische Macht verteidigt hätte. Man wollte wohl Englands Ägypten vor vollendete Tatsachen stellen und sah die durch den Aufstand fortgesegten Machtansprüche für erledigt an.

Ritchener und Marchand.

Gerüchte über das nicht ganz loyale französische Berhalten mögen das Borgeben Kitcheners auf Omdurman zuletzt beschleunigt haben. Schon acht Tage nach der Schlacht stieß der Sirdar mit seiner Nilslotte und erheblichen Streitfräften Ril auswärts vor und sand über Faschoda wehend die Trikolore und Marchand mit seinen Senegalschützen bereit, sie zu verteidigen.

Die Nachricht entsesselte in England einen Sturm der Entrüstung. Man stellt Frankreich vor die Wahl: Faschoda oder Krieg. Das französische Ministerium trat zurück, Marchand wurde geopfert. Die tapferen und erfolgreichen Mehrer Frankreichs erhielten Besehl, Faschoda zu räumen. Sie gehorchten als Soldaten, aber. man kann es ihnen glauben, "la mort dans l'âme". Die Expedition ging Sobat auswärts nach Abesssinien. Marchand wollte von dem französischen Einfluß und von seinem Werf das Menschenmögliche retten. Aber die Abmachungen der heimischen Regierung zerstörten endgültig sede Hossnung auf eine Erfüllung des französischen Traumes. Der Sudan und die Gebiete bis hinab an die Grenze von Ilganda traten unter gemeinsam englisch=ägyptische Berwaltung. Der Union Jack wurde neben der ägyptischen Flagge gehißt, das Kriegsrecht im ganzen Sudan erklärt und hierdurch seder nichtenglische Einfluß ausgeschaltet.

Obok ist damit für Frankreich fast wertlos geworden. England wurde die Bermacht unter den europäischen Nachbarn Abessiniens. Sein Einfluß auf die Entsichließungen des Negus ist seitdem stärker als der französische.

Seit der blutigen Niederwerfung des Mahdismus und den diplomatischen Kämpfen um Faschoda ist Oftgirita von großen Umwälzungen verschont geblieben. Bon den Greignissen sollen deshalb hier nur die erwähnt werden, deren Schatten nech auf die heutige politische Lage in und um Abessinien fallen.

Der tolle Mullah.

Nach bem Mufter, bas ber Mabbi im Suban gegeben hatte, versuchte ber im Somaliland auftretende Dullah eine Religionserhebung ber bortigen Bölfer. begann ben beiligen Krieg gegen bie Ungläubigen burch Angriffe auf die unter europäischem Schutze ftebenden Ruftenstämme. Roftspielige Relbzuge, die England 1901, 1902 und 1903, jum Teil mit indischen Truppen und von einem abeffinischen Silfsforps unterstütt, unternahm, führten zu feiner endgültigen Unterwerfung der Derwijche. Die Wüfte, in die feine ftärtere Truppe folgen fann, nahm ihre Sohne ichutend auf. Abeffinien begnügte fich bamit, bie Grengen von Barar gegen ben Mullah zu ichugen. England und Italien bagegen faben fich in ber unangenehmen Zwangslage, ihre Schutbefohlenen gegen die Raubzuge bes Mullah verteidigen zu muffen, wenn fie nicht auf ihr Unsehen in der Welt des Islam verzichten wollten. Der englische Ausweg, Die Ruftenftämme burch gute Bewaffnung zur Gelbstverteidigung auszuruften, war oft nicht gludlich. Der einft fpottifch "the mad mullah" Benannte nahm ben Stämmen ichleuniaft die guten Bewehre ab. Schlieflich gelang ben Italienern eine vielleicht nur vorläufige Lösung ber Frage. Der Mullah wurde in einem Teile des italienischen Schutgebiets als herricher anerkannt, feine Bunfche: Bugang gur Rufte und andere, murben erfüllt und fo fein Wohlverhalten erfauft. Trogbem ift er ein unangenehmer Nachbar geblieben. Die andauernden gehden und Raubzüge zwischen seinen Anhängern und ben auch feineswegs gahmen und friedliebenden Stämmen ber Schutgebiete find ohne große und koftspielige Ruftungen gar nicht zu verhindern. Da die Somali-Halbinfel für europäische Kolonisation nicht in Betracht kommt und Bobenichate bieber nicht gefunden wurden, follen diese Roften natürlich möglichft vermieden werben. England hat baber im Marg 1910, um jedem Anlaß gum Ginschreiten aus bem Bege ju geben, feine Garnisonen aus bem Innern gurudgezogen und sichert nur noch die Küfte. Der sofort nach dem Abmarich der englischen Truppen neu auflodernde Krieg foll zum Tode bes Mullah geführt haben. Selbst wenn fich biese Nachricht bestätigen follte, burften fich bie Buftande an ber Oftgrenge Abeffiniens wenig andern. Gbenfo wie im Stammlande bes Islam, in Arabien, jur Beit ein Mabbi fich von turfifcher Berrichaft nabezu unabhängig gemacht bat, fo wird auch biesfeits bes Roten Meeres irgend ein frommer Moslem in die Juftapfen des Mullah und des großen Mabdi treten.

Die Engländer nahmen die Somali-Küfte wohl hauptsächlich, um die Festsetzung anderer Mächte an der Straße nach Indien zu verhindern. Anders die Italiener. Die Benadir-Küste ist für sie wertlos ohne das Hinterland, und das gehört Abessnien. In dem verhängnisvollen Jahre 1895 überschritten sie auch hier ihre Grenzen durch Abschluß eines Schutvertrages mit dem Sultan von Lugh. Lugh, zwischen Abesssinien und der Benadir-Küste am Djuda gelegen, ist als Karawanen-Knotenpunkt von Bedeutung. Menelik ging, selbst nach dem Siege bei Adua, einer Festlegung seiner

Der Zwischenfall von Lugh.



Südgrenze aus dem Wege. Als aber im Dezember 1907 plötzlich abessinische Truppen in das Sultanat Lugh einfielen (zwei italienische Hauptleute wurden getötet), schien es klar, daß er seine alten Rechte hier wahrnehmen, vielleicht gar den sur Abessinien notwendigen Zugang zur Küste auf Kosten seines schwächsten Nachbars, Italiens, erzwingen wollte. Man war deshalb in Italien recht froh, als Menelik sich beeilte, jede angemessene Genugtuung zu versprechen, was auf den diplomatischen Druck Deutschlands, Englands und Frankreichs zurückgeführt wurde. 1908 wurde die Grenze seftgelegt. Lugh blieb gegen eine Entschädigung von 3 000 000 Lire Eigentum Italiens. Wenn diese Genugtuung, bei der der Beleidigte zahlte, auch nicht viel Freude in Italien erweckte, so wurde doch damit der unpopuläre und gesfährliche Krieg gegen Abessinien vermieden.

Die Regelung ber Thron: folge. 1906 starb Ras Makonnen, der tapsere Vorhutsührer im Kriege gegen Jtalien und Fürst von Harar. Da Menelik keinen Sohn hat, war er zum Thronfolger, mindestens zum Regenten auserschen. Er ist auch entschieden seinerzeit neben Menelik der bedeutendste und gebildetste Fürst in Abessinien gewesen. Mit seinem Tode wurde die Frage der Thronfolge brennend. Menelik ganzes Streben zielte darauf, dem glücklich geeinten Reiche die bei jeder Thronfolge üblichen Kriege zu ersparen. Soweit bisher der Erfolg lehrt, hat er auch hier mit Weisheit das Besie getrossen. Er ernannte seinen minderjährigen Enkel Lidz Jeassu, den Sohn seiner außerehelichen Tochter, die er an Ras Mikaöl verheiratet hatte, zum Thronfolger. Dem Prinzen sind in jeder Weise die Wege geebnet: seines Baters sehr erhebliche Macht (etwa 45 000 Gewehrträger) ist naturgemäß für den Sohn gewonnen. Vormund und Regent, solange Zeassu minderjährig ist, wurde Kas Tassama, der an Macht und Ansehen Mikaöl nichts nachgibt. Im Mai 1909 wurde der 13 jährige Prinz mit der 7 jährigen Enkelin des Regus Johannes vermählt\*). So hosste man, auch die von Menelik gestürzte Opnastie zu versöhnen.

Taitu.

Freilich ein mächtiger Gegner erstand bem Prinzen in Meneliks eigener Gemahlin Taitu. Sie war als Kind Mitgefangene Meneliks am Hofe des Negus Johannes. Nach romantischer und reich bewegter Bergangenheit erzwang sie mit den Waffen einer schönen und klugen Frau im Alter von 32 Jahren die kirchliche Trauung mit dem Geliebten ihrer Kindheit, Menelik, ihrem fünften Gemahl. Seitdem ist sie die treue, tapfere und kluge Gehilsin, ein wenig auch das sehr energische Hauskreuz des Negus geblieben. Mit einem immerhin begreisslichen Gefühl haßt sie in dem Prinzen Jeassu den Sproß einer nicht rechtmäßigen Berbindung ihres Mannes. Sie bält einen Nessen des Kaisers für geeigneter zur Thronfolge und scheint allen Ernstes beabsichtigt zu haben, den Willen ihres Mannes umzustoßen.

Schon 1906 erlitt Menelit mehrere Schlaganfälle. Die arztliche Behandlung,

<sup>\*)</sup> Diefe Che foll ingwijchen ichon wieber getrennt fein.

in der sich seitdem Europäer und Eingeborene abwechselten, war wohl nicht immer die zweckmäßigste. Neben den Zeiten, in denen der Kaiser energischer als je seine Pläne versolgen konnte, mehrten sich die Tage wirklicher Regierungsunfähigkeit. Biele Male totgesagt, ist er im Frühjahr 1910, wie es scheint endgültig, vom politischen Schauplatz abgetreten.

An Stelle des von Menelik ernannten Regenten Tassama ergriff die Kaiserin die Zügel der Regierung. Sie begann, gestützt auf eine mächtige Partei und eigene Truppen, die ihren Plänen seindlichen Häupter in allen Provinzen durch ihre Kreaturen zu ersetzen. Der Tag, wo sie offen die Thronsolge ändern konnte, schien nahe bevor zu stehen.

Aber Menelit hatte boch noch beffer gerechnet als seine tluge und energische Frau. Bei ber öffentlichen Ernennung bes Thronfolgers im Jahre 1909 hatte er ben versammelten Gouverneuren und häuptlingen in besonders feierlicher Beise ben Gib ber Treue für ben jungen Bringen abgenommen. Gine Art Testament, in bem bie Ernennung bekannt gegeben, ber Segen bes Himmels auf ben Behorsamen und schrecklicher Fluch auf den Ungehorsamen herabgewünscht wird, wurde bis in die entlegensten Gebirgstäler bes Landes verbreitet. Dem als falich verschrienen Abeffinier icheint ber Eid heilig zu sein. Es sei bahingestellt, ob in biesem Fall sich auch die Wünsche ber Häupter mit benen bes Raisers und nicht mit benen ber Kaiserin bectten. Jebenfalls hat der Wille des sterbenden Fürsten triumphiert. Nach den Berichten aus Abis Abeba vollzog fich ber Militäraufftand, ber bie Regentschaft ber Kaiferin fturzte, überraschend friedlich. Die Säupter versammelten fich, leifteten den Gid, umftellten lautlos mit ihren Truppen bas Raiferschloß und liegen burch einen Abgefandten ber Kaiserin mitteilen, daß der Wille Meneliks vollzogen sei und sie fortan sich lediglich ber Pflege ihres Gemahls zu widmen habe. Ihre Truppen wurden in der Bewachung bes taiferlichen Stadtteiles abgelöft, und bamit war bie Regierungsänderung vollzogen.

Seitdem herrscht unbestritten und friedlich Ras Tassama im Namen des Prinzen, der bei jeder Gelegenheit seinen Truppen und seinem Bolk in dem Glanze des Negus Negesti vorgestellt wird, ohne vorläusig die Regierung zu führen. Der Bruder der Kaiserin, Ras Wolie, schien seine im Palast gefangene Schwester mit Wassengewalt sortsühren zu wollen. Aber die Haltung des Landes und die überlegene Zahl von Soldaten, die sich unter Ras Mitaël ihm in den Weg stellten, brachten ihn schnell dazu, sich ebenfalls dem Prinzen zu unterwersen. Bis auf einen ungefährlichen Ausstad in dem stetz unruhigen Tigre, der im Winter 1909/10 auf die falsche Nachricht von Meneliks Tod ausbrach, und der längst niedergeschlagen ist, verlief der Thronwechsel ganz ohne Blutvergießen. Auch sür den Fall, daß einmal der wirkliche Tod des Negus seinem Volke mitgeteilt wird, sind Unruhen kaum noch zu erwarten.

Die jetige Regierung.





Die heutigen Machtverhältniffe. Menelifs Erbe. Menelik hinterläßt seinem Nachfolger einen abgerundeten und gesicherten Besitz.

Sämtliche Grenzen Abeffiniens find jest burch Staatsverträge festgelegt: ben frangösisch=abeffinischen Bertrag vom 20. März 1897, ben englisch=italienisch=abessinischen vom 15. Mai 1902 und ben englisch-abessinischen vom gleichen Tage, ben englischeifinischen vom 6. Dezember 1907 und ben italienisch-abessinischen vom 16. Mai 1908. Rur an wenigen Stellen ber Grenze\*) ift die Reftsetung noch ber Untersuchung gemijchter Grenzkommissionen porbehalten, ohne daß erhebliche Underungen möglich find. Freilich bat Abeffinien auf manchen Anspruch verzichten muffen. Der frangofische Unterhandler an Meneliks Sof, ber 1896 babin wirken wollte, daß bas damals unter frangösischem Ginfluß stehende Abessinien bem zum Ril vordringenden Marchand bie Sand reiche, sprach von ber traditionellen Westgrenze Abeffiniens, die Menelit mit bewaffneter Sand sichern muffe: "dem Weißen Ril zwischen Albert-See und Khartum". Dagegen nahm der englisch-italie nische Bertrag von 1891, junächst ohne Abessinien zu fragen, ben 35. Längengrad öftlich Greenwich als Weftgrenze an, obwohl biefer noch ein gut Teil bes Hochlandes bem Sudan zuteilt. Das heute Erreichte halt die Mitte. Die Tiefebene, in der der an Gebirgsluft gewöhnte Abesfinier nicht leben kann, ift abgetreten. In bem von bem abessinischen Ort Gambela ab schiffbaren Sobat ist ein bequemer Zugang zum Nil gewonnen worden. Der Schaden im Westen ist also nicht groß. Schwerer wiegt ber scheinbut endgültige Verluft bes Zugangs jum Meer.

Die Grenzen umschließen einen Raum von etwa 800 000 qkm (Deutschlim umfaßt 540 658 qkm). Die glückliche Regierungszeit Meneliks II. scheint Fürsten und Bolk von dem Wert der Einheit des abesschingingen Reiches überzeugt zu haben. Anderseits hat das Aufhören des Krieges die Lebensbedingungen der herrschenden Rasse verschlechtert. Die in jährlichen Raten bezahlte Kriegsentschädigung aus dem italienischen Feldzug (in Form der sehr reichlichen Entschädigung für die Verpstegung der Gesangenen), zuletzt die 3 000 000 Lire Absindung für das Gebiet von Lugh haben Menelik wohl zu Gebote gestanden, seinem Nachfolger aber sehlen solche Summen. Die ärmeren Provinzen wie Godjam litten bereits 1905 Not.\*\*) Wohl oder übel wird sich der Abessinier an Arbeit gewöhnen müssen. Ob das ohne Blutvergießen möglich sein wird, ist mehr als zweiselhaft.

Selbst die segensreiche Regierung Menelits hat sich nur wenig mit den Aufgaben einer geordneten Staatsverwaltung beschäftigt. Für Berkehr, Handel und Bolksbildung ist so gut wie nichts geschehen. Die jederzeit schwierige Stellung zu den europäischen Mächten hat die ganze Kraft und Beisheit des Kaisers gebunden. Seine Nachfolger sind nichts weniger als auf Rosen gebettet.

<sup>\*)</sup> Auf ber Sfigge ift die Grenglinie bort punktiert.

<sup>\*\*)</sup> Rofen, Gine beutsche Gesandtschaft in Abeffinien.

Immerhin haben Menelits Erben ein brauchbares Werkzeug in ihrem Heer. Das heer. Die Gesamtzahl der Soldaten aller Gouverneure und Distriktshäupter erreicht eine achtunggebietende Höhe. Sie sind mit brauchbaren Hinterladern bewassnet, nach einer sachverständigen Schätzung sind 700 000 Gewehre im Lande.\*) In einem volksetümlichen Kriege, wie es der gegen Jtalien war, würde auf die Heeressolge aller

Waffenfähigen zu rechnen sein. Die Soldaten aber lassen sich auch zur Friedensarbeit verwenden. Zur Lösung mancher nötigen Kulturaufgabe bilden sie einen brauchbaren Arbeiterstamm. Freilich müßte ihre Faulheit durch den Respekt vor einer rücksichtslos energischen Regierung überwunden werden. Alles in allem scheint ihre Verwendung

gegen den Landesfeind leichter zu sein als ihre nütliche Tätigkeit im Innern.

Die Heeresorganisation soll, nach einer Außerung des langjährigen Vertrauten Meneliks, des Schweizer Ingenieurs Ilg, jest auf neue Grundlagen gestellt sein. Da aber die vielen zum Teil doch zuverlässigen Berichterstatter von keinerlei grundelegenden Anderungen sprechen, so dürfte die abessinische Feldmacht der Zukunft der von 1896 sehr ähnlich sein.

hier zog wirklich ein Bolf in den Krieg. Auf die beim Aufgebot befannt= gegebenen Sammelpläte fommt ber Abeffinier mit Beib und Rind, Die die Berpflegungsvorräte tragen, die Berben treiben, den Krieger bedienen und pflegen. Auf bem Marich ergießt fich biese Masse als regelloser Strom in ber Richtung, die ihr Rührer einschlägt. Jahrhundertelange Kriegsgewohnheit hat die Voraussenungen der Kriegführung, Aufflärung, Sicherung, ftete Bereitschaft, jedem einzelnen von Geburt mitgegeben. Kampfbereit wird marschiert und gelagert. Erscheint ber Feind, so fturat fich die nachste Abteilung auf ihn. Alle anderen eilen ohne viele Befehle auf seine Flanken. Der Abessinier marschiert unermudlich und kommt auch in bem wilbeften Bergland schnell vorwarts; die im Gebirgsfriege so besonders wirksame Tattit der Umfassung ift ihm in Fleisch und Blut übergegangen. An ber Berfolgung und Bernichtung des Feindes beteiligen fich die Galla-Ravallerie, Beib und Rind. Barbon wird faum gegeben, die Berftummelung ber verwundeten und toten Feinde ift ein barbarischer Brauch, ber 1896 jedenfalls noch nicht abgeschafft war. man bedenkt, daß ber Nationalfeind ber Aflam ift, kann man fich barüber kaum wundern. \*\*) Man fieht eigentlich nicht ein, was an biefer für Abeifinien burchaus amedmäßigen Kriegführung zu verbeffern fein follte. Bahricheinlich bezieht fich die Neuorganisation nur auf eine Neubewaffnung. Artillerie und Daschinengewehre find vorhanden. Ob man fie zwedmäßig verwenden tann, steht babin. Die Schwäche bes heeres, bas man ju 200 000 Streitern annehmen tann, liegt in dem Berpflegungsdienft. Trot aller Genügsamkeit kann man nur für Wochen Nahrung mit-

<sup>\*)</sup> Coates (Deutscher Gesandter am hof Meneliks 1906 bis 1907), Staatliche Ginrichtungen und Landessitten in Abessinien.

<sup>\*\*)</sup> Koran: "Haut ihnen baher ben hals ab und die Fuße und die hande weg".

führen. Dann lebt die Armee von dem Landesteil, in dem sie steht. Bei der dünnen Bevölkerung von 1 dis  $1^{1}/2$  Einwohner auf den Quadratkilometer sind natürlich die Vorräte des Landes bald aufgezehrt. Da der Abessinier außerhalb seines Berglandes keinerlei Widerstandskraft gegen Krankheit und Klimawechsel zeigt, so kann man den Krieg nicht in die dem Gegner gehörende Ebene tragen; das eigene Land muß für die Kosten auskommen. Da ein Verpslegungsdienst nach rückwärts damals nur sür die Bedürfnisse der Häuptlinge organisiert war, sührte jeder Krieg, der sich nicht rasch entschied, zur Hungersnot. Hier müßte die Neuorganisation einsehen, und man hat auch hier und da von Magazineinrichtungen gehört.

Dieses Bolksheer ist außer durch seine angeborenen soldatischen Instinkte noch durch ein gewisses Nationalgefühl ausgezeichnet. Die Siege Meneliks, der Wettbewerb europäischer Gesandten um seine Gunst, haben den Stolz des Bolkes nicht verringert. Manchem Reisenden erscheint dieser Stolz als unerträglicher Dünkel. Für den Krieg ist diese Eigenschaft aber sehr schäpenswert, weil sie mit wirklicher soldatischer Tücktigkeit vereint ist.

Die Stellung ber auswärtigen Mächte zu Abessinien ist ja nun keineswegs seindlich, leidet vielmehr an einem Übermaß von Freundlichkeiten, die das stets wacke Mißtrauen der Orientalen mehr als nötig erregen. Man sürchtet ein Attentat auf die Unabhängigkeit mehr, als man sich über die europäischen Kulturerrungenschiem freut, zumal man noch kein Bedürsnis nach solchen Fortschritten kennt. Die etwagleichlautenden Handelsverträge zwischen Abessinien und den Mächten — auch Deutschland hat 1905 einen solchen abgeschlossen werden vorläusig noch wenig angewendet.

Mit großer Sachlichteit gelang es England, seine beiden romanischen Freunde Frankreich und Italien zu dem Bertrag der drei Mächte vom Dezember 1906 zu überreden. Die drei Nachbarn Abessiniens verpslichteten sich, in Zukunft nur vereint in Abis-Abeba zu wirken. Um neue Streitfälle zwischen den Berbündeten zu vermeiden, wurden ferner die besonderen Interessen der drei Mächte umschrieben und gegeneinander abgegrenzt. England und Italien verzichteten auf ein Konkurrenzunternehmen gegen das französische Bahnprojekt Djibuti—Adis-Abeba. England bedang sich dasür die Anschlußbahn von Adis-Abeba an die Kap—Kairo-Bahn aus, während Italien mit dem wohl schwerlich je zu verwirklichenden Bahnprojekt, das seine beiden Kosonien Eritrea und Benadir verbinden soll, abgefunden wurde. Durch diesen Bertrag wurde Abessinien in Einslußgebiete für die wirtschaftliche Betätigung der drei Nationen eingeteilt. Obwohl die Ausrechterhaltung der abessinischen Unabhängigsteit ausdrücklich zum Gegenstande des Bertrages gemacht wurde, scheint er den Rezus arq verstimmt zu haben und die unglückliche französische Bahn mußte darunter seiden

Die französische Bahn. Die Konzession war 1896 von Menelik einer französischen Gesellschaft übertragen worden, die aber schon beim Bau der ersten Teilstrecke Djibuti-Diredaua in Geldnot geriet und einen großen Teil der Attien nach England verkaufen mußte, um Betriebs: mittel zu erhalten. Auf Drängen französischer Batrioten kaufte nun die Regierung

diese Aftien zurück und unterstützte die Gesellschaft unter der Bedingung, daß der Bahnbau ein rein französisch-nationales Unternehmen bleibe.

Wahrscheinlich wurde Menelik von England auf dieses Eingreisen der französischen Regierung aufmerksam gemacht. Er erblickte darin eine Einschränkung seiner Souveränität und verbot den Weiterbau. Die Bahn blieb aber ohne Fortsetzung ein Stückwerk, das sich niemals rentieren kann, obwohl schon dieser Ansang genügte, um zwei Drittel des ganzen abessinischen Hann, obwohl sier Djibuti zu leiten. Das Unternehmen kann sich nur wahrhaft lohnen, wenn seine Fortsührung mindestens die zur Hauptstadt einen ganz neuen Handelsverkehr in Abessinien zeitigt. Der 310 km lange im Betrieb besindliche Teil, der auch von dem Handelszentrum Harar noch ängstlich ferngehalten wird, kann diesen Ausschlang des Handels niemals hervordringen.

Schweren Herzens entschloß sich schließlich Frankreich, um die Widerstände aus dem Wege zu räumen, in dem Drei-Mächtevertrag in eine teilweise Internationalisierung der Bahn einzuwilligen. Ein englisches und ein italienisches Mitglied wurden in den Aufsichtsrat des Unternehmens ausgenommen. Darauf erklärte Menelik, die jetzige Gesellschaft sei eine ganz andere als die, der er die Konzession erteilt habe; darum sei diese Konzession nunmehr überhaupt erloschen. Das schiffbrüchige Unternehmen scheint durch die Regentschaft teilweise wieder flott zu werden. Der neuen französsischen Gesellschaft soll der Bau der zweiten Teilstrecke von Diredaua dis zum Hawasch übertragen worden sein, während den dritten Teil die Regierung selbst bauen will. Da dis zur Fertigstellung noch etwa sechs Jahre verzehen werden, soll geplant sein, den Anschluß von dem Endpunkt der französsischen Bahn nach der Hauptstadt durch mechanische Lastenzüge herzustellen. Eine solche Konzession ist an eine deutsche Firma erteilt worden. Bei den abessinischen Straßenverhältnissen dürsten aber die Ersolge unserer Landsleute aus dieser Konzession nicht leicht zu erzielen sein.

Man kann hoffen, daß sich der Thronwechsel weiterhin ohne besondere Schwierigsteiten vollziehen wird. Gine europäische Einmischung ohne die zwingenosten Gründe ist wohl ausgeschlossen. Die Regentschaft scheint den letzen hochgestellten Anhänger der Kaiserin, Ras Wolie, demnächst aus seinem Lehen vertreiben zu wollen.\*) Man hört von Rüstungen rings um seine Grenzen. Nach Ablauf der diesjährigen Regenzeit sollen die Vordereitungen beendet und die Aussichten auf Gelingen günstige sein. Aber wer darf sich vermessen, Gedanken hinter diesen verschlossenen Stirnen erraten zu wollen!

Warum ist Wolie nicht längst beseitigt, wo doch selbst Frauen und Kinder versstoßen wurden nur, weil sie mit Taitu verwandt waren? Kann der Ausgang zweiselshaft sein? Wartet man nur mit orientalischer Gelassenheit auf Borwand und Geslegenheit? Oder fürchtet man den Jorn eines Sterbenden? Die Ürzte ertlärten zwar Menelik längst als rettungslos verloren, aber sein Volk erwartet, daß er nochmals vom Totenbett aussteht und Rechenschaft fordert.

<sup>\*)</sup> Die erwarteten Rampfe haben ingwischen begonnen.



## Minen im Felfungsangriff.

er Angriff auf eine neuzeitige, nach den Erfahrungen von Port Arthur vollwertig ausgebaute und gut besetzte Festung tommt nicht um die Aufgabe herum, einige von den ftändig gebauten Werken der hauptstellung bes Berteidigers zu erobern. Zwar scheint es leichter, die zwischen ben ftandigen Berten erft beim Rriegsausbau bes Plages behelfs- und feldmäßig angelegten Befestigungen, Schützengraben und Stuppuntte zu nehmen. Wenn aber ber Berteidiger von feinen neuzeitig gebauten Werken aus - auch wenn diese selbst unter stärtstem Feuer liegen - die Zwischenräume zuverlässig mit Gewehren, Maschinengewehren oder leichten Schnellfeuergeschützen flankieren kann, wird eben diefes Rlankenfeuer ben Angriff auf die Zwischenräume außerordentlich erschweren. Gelingt es dem Angreifer bennoch sich bagegen burch Sappen zu schützen und im förmlichen Verfahren sich einen oder mehrere Zwischenräume zu öffnen, so sind biese bei einer nach neuesten Forderungen angelegten Festung boch zu schmal, um genügend starten Truppen ben Durching zu gestatten. Gin heutiger Plat ift zu groß und hat felbst nach langbauernder Lerteidigung immer noch zu viel Reserven verfügbar, als daß sich ber Angreifer mit ichwachen Kräften in ihm fiegreich behaupten fonnte. Es muß also eine breite Lude in die Sauptstellung gebrochen werden, wenn der gange Blat fallen foll, und bamit ist die Notwendigkeit des Angriffs auf mehrere ständige Werke gegeben.

Der Angriff bigen Werfe von Port Arthur.

Alle Erwägungen über den Angriff auf neuzeitige ftändige Werfe muffen von den auf die ftan: Erfahrungen bei Bort Arthur ausgehen, obwohl die dortigen Werte in mancher Beziehung nicht den Anforderungen entsprachen, die man damals an ein vollgültiges Werk ftellte, noch weniger benen, die auf Grund ber bort gemachten Erfahrungen beute als notwendig erkannt werben.

> Dem folgenden Uberblick über ben Kampf um bie brei bei Bort Arthur angegriffenen Berte lege ich die neuesten Beröffentlichungen ruffifcher Offiziere, ber Oberftleutnants v. Schwarz und Romanowski und des Oberften Sakowlew\*) zugrunde.

<sup>\*)</sup> v. Schwarz und Romanowski, "Die Berteibigung von Port Arthur", 2 Banbe. Die im folgenden angeführten hinweise auf biefes Wert beziehen fich auf bas ruffifche Original.

Jatowlew, "Die Berteidigung heutiger ftandiger Berte gegen ben Nahangriff". Die Jatowlewichen Untersuchungen find jum Teil ichon einmal im Russischen Ingenieur-Journal, Dezemberbeft 1908, veröffentlicht und auch beim v. Schwarzeltomanowskischen Berte benutt worben.

Der Anstieg zum Fort II befand sich für das Werk im toten Winkel und war nur von den Nachbarwerken aus zu übersehen; erst die letzten 40 Schritt vom Glacisrande konnte man außer von den Nachbarwerken auch aus dem Werke selbst beobs

Fort II.

## Fort II.



Erläuterungen.

- AB Linie, bis zu ber bas Glacis vom Fort aus einzusehen mar.
- CDE Grabenmehr.
- EF hohlgang jum rechten Rehlpunkt.
- GH Reblfaferne.
- a, b ruffische; c, d, e japanische Minengange.
  - 27. 10. r Birtungsbereich ber ruffischen Sprengung am 27. Ottober.
- 26. 11. japanische Sprengung am 26. Rovember.

achten. Innerhalb bieses Streifens befand sich ein schmales Drahtnet nahe vor bem Graben. Gin gebeckter Weg war nicht vorhanden.

Bei dem gewaltsamen Augustangriff war in den Morgenstunden des 21. ein Leitersturm gegen das Fort angeset, aber nicht durchgeführt worden, weil sich die

Leitern als zu kurz erwiesen. Ginige Leute, die in den Graben sprangen, wurden von der Grabenwehr aus niedergeschossen. Die am Morgen des 22. bereits eins geleitete Wiederholung des Unternehmens unterblieb, weil inzwischen der Besehl des Oberkommandos zum Beginn des förmlichen Berfahrens einging.

Bis etwa zum 11. oder 13. Oftober hatten die Japaner ihre Sappenarbeiten bis an den Rand des vom Werke eingesehenen Glacisstreisens vorgeführt; sie verzichteten auf weiteres oberirdisches Borgehen und setzten einen Minengang gegen die Westecke der Grabenwehr an\*), kamen aber in dem schwierigen Boden nur langsam vorwärts. Der Beginn der japanischen Minenarbeit wurde von einem benachbarten Werk erkannt. Dann sollte durch Ausfälle vom Fort Genaueres sestgestellt werden. Aber zwei Ausfälle blieben ohne jedes Ergebnis, und die beim dritten Ausfall in der Nacht vom 19./20. Ottober "mit Sicherheit" gemachten Beobachtungen erwiesen sich in der Folge als salsch.

Ein im Frieden vorbereitetes Berteidigungsminenspftem mar nicht vorhanden. Die Ruffen hatten erft am 14. Oftober begonnen, Gegenminen von ben beiben Schulterpunkten ber Grabenwehr aus vorzutreiben, und find burch bie Nabe ber Japaner gezwungen worden, ihre Ladungen in geringerer Entfernung von ber eigenen Grabenwehr anzubringen, als ihnen felbst wohl lieb gewesen ift. Die erste ruffite Ladung, im linken Bange etwa 6 m vorwärts ber Brabenwehr und 7 m tiefer als beren Jufiboben liegend, murbe am 27. Oftober Mittags gegündet, nachdem man bie Rapaner bicht über fich gehört hatte. Die Labung war fehr ftart gewesen, hatte ben japanischen Bang gerftort und bie bort arbeitenden Mannichaften erbrudt, aber auch in der Glacisfläche einen tiefen Trichter nachfturzen laffen und badurch die Ede ber Grabenwehr teilweise freigelegt. Ohne weiteres haben sich die Japaner teils mit Sappe teils unter Ausnutzung des Trichters an die freigelegte Stelle herangearbeitet, bavor burch Sandsäde ein Stud Glacistronung hergestellt und schon in der Nacht vom 27./28. Oftober burch mehrere Sprengungen nacheinander ein genügend großes Loch in die Betonwand geschlagen, um mit einzelnen Leuten eindringen und sogar ein Maschinengewehr hineinbringen zu können. Um diese Ginbruchsöffnung haben sich dann heftigste Kämpfe abgespielt; in deren Berlauf gelang es aber den Russen, in ber Nähe der Öffnung Sanbsachwände zu errichten und von da den Eintritt zu beherrschen. So blieb diese wichtige Stelle eine Zeit lang in gewissem Sinne neutral

Durch Gewölbesprengungen, die unter dem Schutz ber inzwischen weiter ausgedehnten Glacisfrönung über den der Einbruchstelle benachbarten Räumen in ber Nacht vom 29./30. ausgeführt wurden, zwangen die Japaner ihre Gegner, die ganze linke Hälfte der Grabenwehr aufzugeben; dann sprengten sie in deren Stirnwand



<sup>\*)</sup> Der japanische Minengang ift nach ben ruffischen Zeichnungen zur Grabenwehr bin angestiegen und wurde trogbem, wenn er weiter geführt worben ware, noch unter beren Fundament angesommen sein.

eine große Öffnung, durch die am 30. Mittags die Sturmabteilung ihren Weg in den Graben genommen hat.

Zur Zeit des Sturmes am 30. Oktober war die rechte Hälfte der Grabenwehr noch im Besitz der Russen; der Angriff wurde abgeschlagen, ebenso mehrere Wieders holungen am solgenden Tage. Gegen eine von diesen wirkte das Sprengen einer russischen Ladung im rechten Minengange als Sturmabwehrmine mit.

Danach haben die Japaner an der Rückwand der Grabenwehr weiter gearbeitet, um noch an anderer Stelle zu sprengen. Die Russen wollten diese Arbeiten stören und sprengten wiederholt in ihrem Minengange vor der rechten Schulter. Am 17. November hatten sie wieder das Mißgeschick, daß ihre sehr nahe an der Grabenswehr liegende Ladung einen Trichter auswarf und zugleich den Austritt ihres Minensganges aus der Grabenwehr freilegte. Dadurch sahen sich die Russen gezwungen, auch diese Ecke auszugeben und sich in den zum rechten Kehlpunkt sührenden Hohlgang zurückzuziehen. Das Unglück wollte es, daß sie beim Sprengen einer Sandsackwand, die sie beim Rückzug nicht den Feinden überlassen wollten, ein Stück der Rückwand der Grabenwehr mit zerschlugen.

Damit waren die Japaner seit dem 17. November im Besitz der ganzen Grabenwehr. Im Hohlgang haben sich die Russen trotz wiederholter heftigster Kämpse noch bis zum Fall des Forts am 18. Dezember gehalten; doch haben sie von dort aus keinen Einfluß auf den Kamps um das Werk mehr auszuüben vermocht. Dagegen sind die Japaner in der rechten, östlichen Hälfte der eroberten Grabenwehr wiederholt mit Ersolg von einer Stellung aus beschossen worden, die die Russen am 15. November im rechten Kehlpunkt auf der Grabensohle behelfsmäßig eingerichtet hatten, und ebenso von dem seitwärts rückwärts und höher liegenden Kleinen Ablerneste her, dessen Vaterie direkten Schuß nach dem genannten Teile der Grabenwehr abgeben konnte.

Für den weiteren Angriff haben die Japaner von etwa Mitte November einen Grabenübergang hergestellt, indem sie von der Mitte der Grabenwehr mit Sandsäcen Deckwälle als seitlichen Schutz für übergehende Truppen aufschichteten. Auch haben sie bei diesem Fort schon im November Minenarbeiten unter dem Hauptwall begonnen und am 26. November vor Beginn des Sturmes zwei Ladungen, freilich nur mit geringem Erfolge, gesprengt.

Der Sturm am 26. November wurde nach stundenlangem Kampfe auf der Bruftwehr abgewiesen.

Dann setzten die Japaner die Minenarbeiten unter dem Frontwall planmäßig fort. Die Russen wußten tein Mittel, sich dagegen zu wehren, obwohl sie das Arbeiten deutlich hörten. Sie haben seit dem 11. Dezember mit dem Sprengen der japanischen Minen gerechnet und schließlich noch einige Horchgänge angesetzt, um dadurch wenigstens bei ihren Leuten den entmutigenden Eindruck der japanischen



Minentätigkeit abzuschwächen. Am 18. Dezember, balb nach Mittag, wurden die japanischen Ladungen gesprengt, eine große Lücke in den Frontwall gerissen und gestürmt. Nach vielstündigem Kampf um einen im Hose eingerichteten inneren Abschnitt gab der Rest der Besahung kurz vor Mitternacht das Werk auf und sprengte beim Abzug vorbereitete Ladungen unter der Kaserne.

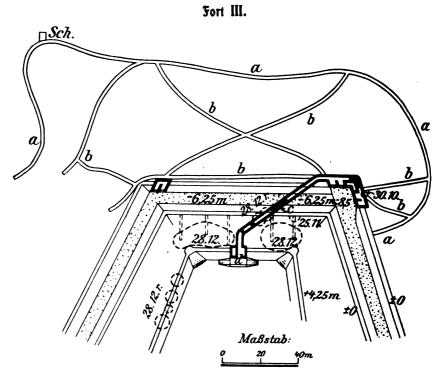

Erläuterungen:

- a a Ruffischer Schützengraben; vom 26. 10. ab japanisch.
- Sch. Borbereitete Stellung für Scheinwerfer.
- bb japanische Sappen und Glacistronungsgraben (über ber rechten Grabenwehr im Intereffe ber Beichnung nicht angebeutet).
  - e Berbauung vom 30. 10. in bem von ber rechten Grabenwehr zum Bereitschaftsraum d führenden Sohlgang. Der Hohlgang lag unterhalb ber Grabensohle.
- 30. 10., 25. 11., 28. 12. japanische Sprengung.
- 28. 12. r. ruffifche Sprengung.

Fort III. Am Fort III war das Glacis auf etwa 70 m sanft geböscht; das weitere Gelände lag für das Fort im toten Winkel und wurde von einem Schützengraben beherrscht. Dieser reichte mit seinem rechten Ende bis an den Hauptgraben des Forts über der Grabenwehr der rechten Schulter zurück. Fregendein Hindernis war am Grabenrande nicht vorhanden. Auch hier fehlte der gedeckte Weg.

Die Japaner kamen am 26. Oktober in den Besitz des genannten Schützensgrabens. In der Nacht zum 27. gingen sie mit Sappen aus ihm weiter vor, arbeiteten sich auch in ihm selbst die an die rechte Grabenwehr heran und begannen hinter dieser Schachtminen auszuheben. Schon am 27. waren sie an der Glacisskrönung tätig, dahinter an ihren Schachtminen und an Verbindungsgräben nach dem ehemals russischen Schützengraben.

Beobachtung ber Arbeiten vom Fort war bei Tage nicht möglich, weil dieses dauernd unter scharfem Feuer von Artillerie und Minenwurfmaschinen gehalten wurde. Beleuchtung bei Nacht kam nicht in Frage, weil die Einrichtungen für den Scheinswerfer vorn im Schützengraben angelegt gewesen waren. Gewehrseuer gegen die Arbeiten versagte ebenso wie die Beobachtung, Artillerieseuer war schwach und hatte mangels geeigneter Geschosse keine Wirkung.

Am frühen Worgen des 30. Oktober wurden durch eine japanische Schachts minenladung Gewölbe und Rückwand der rechten Grabenwehr auf etwa 2 m Durchsmesser durchbrochen. Japaner stürmten sosort in die Grabenwehr hinein; die Russen, die ihrerseits erst am 24. Oktober begonnen hatten, Minengänge aus der Grabenwehr vorzutreiben, zogen sich eiligst in den zum Werkinnern sührenden Hohlsgang zurück und verbauten sich dort mit einem Wall aus Wassenröcken und Sandssächen auf 6 m Länge, dahinter mit etwa 3/4 m starkem Zementmauerwert; weitere Kämpse sind nicht um den Hohlgang geführt worden. Die den Frontgraben besherrschende Grabenwehr war also am Morgen des 30. Oktober im vollen Besitz der Japaner. Der am Mittag des 30. Oktober auf das Fort angesetzte Angriss wurde nicht durchgesührt, weil sich ebenso wie früher beim Fort II, die mitgebrachten Sturmsleitern und sbrücken sür den Graben als zu kurz erwiesen. Die linke Grabenwehr des Werkes wurde in der Nacht zum 31. von ihrer Besatung geräumt, weil sie keine andere Berbindung mit dem Janern des Werks als ossen über die Grabenschle hatte.\*)

Bon dieser Zeit an haben alle japanischen Arbeiten wochenlang nur dem Besstreben gegolten, sich einen gedeckten Niedergang in den Graben und einen gedeckten Übergang über dessen Sohle zum Brustwehrkörper zu schaffen. Alle noch folgenden, zahlreichen Sprengungen an den beiden Grabenwehren, Dammarbeiten auf der Grabensohle, sogar Brückenbauten haben nur diesem einen Zweck gedient. Die Bessatzung des Forts konnte diese Arbeiten durch Handgranaten, Abschießen größerer Sprengladungen mit Wursmaschinen und mancherlei andere Mittel, auf die der erfindungsreiche Menschengeist mit der Zeit verfällt, zwar stören, aber nicht auf die Dauer verhindern. Sichere Beobachtung der japanischen Arbeiten im Graben und an



<sup>\*)</sup> Die Grabenwehr der linfen Schulter hatte nach dem Bauentwurf eine hohlgangsverbindung zu bem nach der rechten Schulter führenden Gang erhalten sollen, dieselbe war aber nicht ausgeführt worden.

der äußeren Brustwehrböschung war vom benachbarten Zwischenwerk 3 aus möglich; das Artillerieseuer von dort hat die Arbeiten mitunter ernstlich gefährdet.

Die bei dem großen Angriff am 26. November auf das Fort angesetzen, mehrs fachen Stürme endeten damit, daß sich die Japaner auf der äußeren Brustwehrs böschung des Frontwalles sessiehen und von dort nicht wieder zu vertreiben waren.

Am 1. Dezember haben die Japaner begonnen, mehrere Minengänge unter dem Hauptwall vorzutreiben. Die Russen waren auch hier über die Aussührung dieser Arbeiten unterrichtet; sie hörten aus ihrem Hohlgang das Klopsen der japanischen Wertzeuge; sie waren aber nicht imstande, etwas dagegen zu unternehmen. Die russischen Mahnahmen bestanden seit Mitte November nur im Einrichten eines inneren Abschnittes im Hose des Forts und im Vorbereiten von Minen, um die vorderen Teile des Werkes im Bedarssfall zerstören zu können.

Am 28. Dezember, kurz nach 9° Morgens, wurden die japanischen Labungen gezündet, gänzlich unerwartet für die Russen, die sich durch Hämmern der Japaner bis in die letzten Augenblicke hatten täuschen lassen und nicht glaubten, daß das Ende so unmittelbar bevorstände. Die russischen Mineure, die zu dieser Zeit an ihren Arbeitsstellen tätig waren, wurden zum Teil erdrückt, eine große Jahl von Russen wie Japanern in die Lust geschleudert oder unter den niederfallenden Schuttmassen begraben. Die russischen Fladderminen unter dem linken Flankenwall und im Hobsgang wurden gezündet, die Minen unter dem Bereitschaftsraum des Frontwalks wurden nicht wirksam, weil der Zündapparat durch Schutt von der japanischen Sprengung unbrauchbar geworden war. Der Kampf um den inneren Abschnitt hat dis in die Nacht gedauert. Um 2° Morgens wurde das Fort auf Besehl der Führung von dem Rest seiner Besatung verlassen.

Zwischen= werk 3. Bor bem Zwischenwerk 3 war bas Gelände beim Kriegsausbau geebnet und ein bis 400 Schritt flach fallendes Glacis geschüttet worden. Das Werk schien dem Gelände dann gut angepaßt. Merkwürdigerweise haben aber Verteidiger des Werks behauptet, daß man von der Brustwehr aus nichts auf dem Glacis habe sehen können. Dagegen war dieses gut von den benachbarten Werken aus zu überblicken. Ein gedeckter Weg war nicht vorhanden. Kümmerliche Versuche, ihn während der Belagerung noch vor der Front zu bauen, haben keinen ernsthaften Erfolg gehabt. Unmittelbar vor dem Grabenrande lag ein Drahtnetz; es war aber nur etwa 3 m breit, und seine Pfähle standen so locker im Boden, daß sie mit dem Juße umgestoßen werden konnten. Weiter vorn hatte man Fladder= und Steinminen gelegt; doch waren durch japanische Granaten teils die Leitungen zerstört, teils die Minen vorzeitig zur Explosion gebracht worden. Der tote Winkel etwa 400 Schritt vor dem Werk, am Ende der Erhebung, auf der dieses lag, wurde durch einen Schützengraben am Kande unschädlich gemacht.

Die Japaner erstürmten diesen Schützengraben am 26. Ottober. Der Besit wurde ihnen bis zum 29. Morgens mehrfach durch Feuer und Ausfälle der Russen

streitig gemacht; aber biese Unternehmungen scheiterten, besonders an dem Feuer der von den Japanern im Graben aufgestellten Maschinengewehre.\*) Die Angreiser setzen am Abend des 29. vom Schützengraben eine Sappe gerade auf die Mitte des Werkes an\*\*) und kamen damit im Laufe der Nacht bei flüchtiger Ausführung

## Zwischenwerk 3.

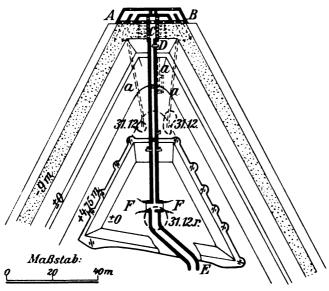

Erläuterungen:

- A B Grabenmehr.
  - C Grabentoffer, lag über ber Grabensohle und hatte in ben Seitenwänden Schießicarten, aus benen ber Frontgraben beftrichen murbe.
- DE Sohlgang vom Grabenfoffer jur Rehlfaferne.
- F, F Ausgange aus bem hohlgang jum bof.
  - a japanifche Minengange.
- ruffijche Gegenminen aus bem Sohlgang.
- 31. 12. japanische Sprengung am 31. Dezember.
- 31. 12. r. Explosion bes ruffifchen Sprengstofflagers am 31. Dezember.
- \*) Der Graben fette fich auch vor ben Flanken bes Werkes fort; aber biefe feitlichen Teile find im Befit ber Ruffen geblieben.
- \*\*) Jatowlem, Seite 123. Die Angaben über diese Sappe sind an verschiedenen Stellen der Jakowlewschen Arbeit verschieden. Seite 165 steht: "Am Abend des 29. Oktober gingen sie aus ihm (dem Schützengraben) mit Sappen vor und hatten sich am 30. Oktober mit letzteren bis fast auf 200 Schritt an den Glacisrand herangearbeitet." Seite 172 wird gesagt, daß die Japaner aus dem genannten Schützengraben heraus im Laufe von drei Tagen mit Laufgräben etwa 150 bis 200 Schritt weit vorwärts gekommen seien und dann gestürmt hätten; danach mußte also die Arbeit schon am 27. Oktober begonnen worden sein. Anderseits heißt es Seite 124, daß durch die "Sappe, die in der Mittellinie des Werkes bis saft an den Glacisrand selbst vorgetrieben war", beim Sturm gefüllte Säcke vorgeschleppt wurden, mit denen man den Graben füllen wollte.

ziemlich weit voran. Es wird behauptet, daß die nächtliche Arbeit der Japaner übershaupt nicht oder nicht genügend beleuchtet werden konnte, da sie für die Scheinwerser zu nahe und der Borrat an Leuchtraketen zu gering gewesen sei. Mit Artillerieseuer konnte man den Sappen nicht beikommen, weil die russischen Geschütze auf weite Entsernungen zu ungenau schossen und für nahe Entsernungen die geeigneten Geschütze mit der erforderlichen Erhöhung sehlten. Minenwurfmaschinen waren im Betriebe, aber zu sehr Stegreiserzeugnis, um genauere Ergebnisse zu liefern.

Der Sturmangriff am Mittag bes 30. Oktober wurde mit Leiterabteilungen von dem vorher genannten, ehemals russischen Schützengraben aus, also etwa 300 m weit über offenes Glacis geführt. Das Werk selbst wurde während dieser Zeit unaushörlich unter einem Hagel von Granaten gehalten, so daß es nach der Beshauptung der Berteidiger des Werks unmöglich war, an der Brustwehr zu bleiben. Trothem müssen die stürmenden Truppen schon auf dem Glacis beschossen worden sein.\*) Durch das minderwertige Drahtnetz ist ihr Anlauf anscheinend nicht erschwert worden. Der Sturm mißlang, obwohl sich die Japaner infolge des Zussammentressens günstiger Umstände eine Zeitlang auf der Brustwehr hielten.\*\*) Zwei Leitern blieben im Graben zurück. Der dauernde und nicht anzuzweiselnde Ersolz des Unternehmens war aber der, daß die Japaner sich auf dem Glacis am Grabenrande sessten, dort mit Sandsäcken eine Glaciskrönung herstellten und aus ihr nicht wieder haben vertrieben werden können. Unverzüglich nach diesem Festsem begannen sie ihren Schachtminenangriff über der Grabenwehr.

Berteidigungsminen hatten die Ruffen erst am 27. Oktober von der Wand der Grabenwehr aus angesetzt, aber schon am 2. November nach ganz kurzem Bege wieder eingestellt. Als man die Japaner über der Grabenwehr arbeiten hörte, schüttete man am 5. November die Minengänge wieder zu und begann darauf, den Eingang aus dem Grabenkosser in die eigentliche Grabenwehr mit Zementmauerwerk in etwa 3/4 m Stärke abzusperren. Damit wurde also auf fernere Wirkung aus der



<sup>\*) &</sup>quot;Schon beim ersten Ansturm wurden sie von dem Zwischenwerk mit Gewehr: und Maschinengewehrseuer empsangen, im Rücken (Fort III) mit Salven eines Jagdkommandos und einer Kom:
pagnie des 15. Regiments und von der Kirchhossbatterie" — etwa 1200 m westlich vom Zwischenwerk 3 — "mit Salven der Grenzwache und von Freiwilligen des 26. Regiments und außerdem mit
starkem Schrapnellseuer von den Batterien der Nordsront." v. Schwarz, II, Seite 369. Es ist nicht
anzunehmen, daß all dieses Feuer erst einseste, als die Japaner auf der Brustwehr erschienen.
Außerdem schliedert v. Schwarz, daß durch die oben genannte Sappe die Leute Säde vortrugen, in
den Graben warsen und daß "sie, ohne auf unser Feuer zu achten, in langer Reihe in ihre leste
Insanteriestellung zurücksehrten und dann von neuem Säde heranholten." II, Seite 368. Lesteres
steht ebenso bei Jasowlew, Seite 124. Das Glacis nuß also im Feuer gelegen haben.

<sup>\*\*)</sup> v. Schwarz, II, Seite 369. Gerade im Augenblid bes Sturmes mar burch eine japanische Burfmine ein Patronen- und Geschofftapel im Werk getroffen worden und in die Luft geflogen, wodurch vorübergehend große Verwirrung unter die Besatzung kam.

Grabenwehr verzichtet; die weitere Berteidigung der Flankengraben wurde aus zwei behelfsmäßig an den Rehlpunkten der Grabensohle hergerichteten Stellungen bewirkt.

Die Schachtarbeiten der Japaner gingen wegen Bodenschwierigkeiten sehr langsam vonstatten; erst am 17. November, also nach etwa 2½ wöchiger Tätigkeit, konnten sie ihre Ladungen sprengen und sich dadurch einen Zugang zur Grabenwehr öffnen. Irgendwie nennenswerte Störungen durch den Verteidiger sind während dieser 2½ Bochen nicht vorgekommen. Am 19. schlugen die Japaner ein Loch in die von den Russen hergestellte Vermauerung zwischen Grabenwehr und Grabenkoffer; die Russen konnten sich infolgedessen nur noch hinter einer am anderen Ende des Grabenkoffers eingerichteten verteidigungsfähigen Wand behaupten.

Im weiteren Verlauf sind die Japaner bemüht gewesen, sich einen bequemen Grabenübergang zu schaffen und Stufen in die zur Brustwehr hinaufführenden Böschungen zu schlagen. Die Sturmangriffe am 26. November sind ohne Ausnahme gescheitert, obwohl sie Mittags, Nachmittags und Abends, im ganzen dreimal, mit großer Tapserkeit unternommen wurden.

Erbarbeiten unter bem Hauptwall scheinen die Japaner erst Anfang Dezember begonnen zu haben. Bei einer von ben Russen in der Nacht zum 1. Dezember vorsgenommenen Erkundung wurde sestgestellt, daß berartige Arbeiten noch nicht vorhanden waren. Nach Angabe eines japanischen Sappeurofsiziers\*) haben die Japaner zu Anfang nur die Absicht gehabt, sich zwei Gänge durch den Hauptwall zu schaffen, in denen sie gegen das Feuer der Forts III und IV geschützt wären. Erst durch die Tätigsteit der Russen sien sie hier zu einem regelrechten Minenkrieg gezwungen worden.

Die Aussen waren schon, als sie die eigentliche Grabenwehr aufgaben, entschlossen gewesen, ben Hohlgang Schritt für Schritt zu verteidigen, und haben diesen Entschluß mit großer Hartnäckigkeit durchgeführt. Als sie von ihrem Hohlgange aus die japanischen Erdarbeiten unter dem Hauptwall, häusig in nächster Nähe des Hohlganges hörten, haben sie wiederholt aus dessen Seitenwänden nach seitwärts vorwärts kurze Minengänge vorgetrieben, geladen und, ohne den eigenen Hohlgang zu zerstören, mit großem Geschick gezündet, wenn die Japaner nahe genug herangekommen waren. Doch konnte mit alledem nur ein Aushalten, nicht ein völliges Zurückweisen des Ansgreisers erreicht werden.

Am Morgen des 31. Dezember sprengten die Japaner zwei große Ladungen unter dem Frontwall, ohne indessen die Brustwehr selbst damit zu fassen. Der Zusfall fügte es, daß — anscheinend durch die Unvorsichtigkeit eines Mannes der Besatung beim Hinauseilen auf den Hos\*\*) — ein ganzes Lager von Sprengstossen in die Luft ging, und daß durch diese Explosion der Besatung jeder Ausgang aus der Kaserne

<sup>\*)</sup> v. Schwarz, II, 532. \*\*) v. Schwarz, II, 583.

versperrt wurde. Das Werk tam in den Besitz der Japaner; die Besatzung wurde kriegsgefangen.

Neuzeitige Werke nach ruffischen Borschlägen.

Es ist in Zukunft bei Belagerung von Festungen, beren Ausbau auf ber Höbe ber Zeit steht, nicht zu erwarten, daß bei den Hauptwerken der Verteidigungsstellung ähnliche Mängel vorgefunden werden, wie bei den Werken von Port Arthur.

Oberst Jakowlew hat die Frage: Wie sind heutzutage ständige Werke gegen den Nahangriff zu verteidigen? zur Aufgabe seiner Bewerbungsarbeit für die Stelle als Lehrer an der Nikolaus-Ingenieur-Akademie in Petersburg gemacht. Seine Borschläge sinden — soweit man es übersehen kann — viel Anhänger in Rußland und werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei unseren westlichen Nachbarn sinden, soweit sie dort nicht überhaupt schon durchgeführt sind. Es ist also angezeigt, Bestrachtungen über den Angriff auf diese Borschläge zu stützen.

Jakowlew unterscheidet beim Nahkampf drei Zeiträume: den Kampf um das Glacis und die Grabenwehren, den um den Graben und schließlich den um den Hauptwall und das Innere des Werkes.

Die ausgiebigste Möglichkeit, die Nahverteidigung zu verlängern, sieht er in der ersten Spanne, dem Kampf um Glacis und Grabenwehr. Er fordert Maßnahmen, um dem Angreiser den Besitz des Glacis solange wie möglich streitig zu machen, sein Herankommen an die Grabenwehr solange wie möglich zu verhindern. Sein wichtigstes Mittel für diesen Zweck ist ein Berteidigungsminenspstem, dessen hauptgänge schon im Frieden hergestellt und dann beim Kriegsausbau noch möglichst weit nach vorn verlängert werden sollen.

Die aus Rücksicht auf Lüftung und Beleuchtung größte zulässige Länge der Berteidigungsminengänge nimmt Jakowlew mit rund, 140 m vom Glacisrande an, dazu kommen Bohrlöcher sür Sturmabwehrminen\*) von mindestens 20 bis 30 m. Sobald im geeigneten Zeitpunkt einige Sturmabwehrminen gespielt haben, wird nach seiner Ansicht der Angreiser gezwungen sein, ebenfalls unter die Erde zu gehen und als Ausgangsort dafür eine letzte Infanteriestellung zu wählen, die aus Rücksicht auf die eigene Sicherheit zum mindesten 30 bis 40 m von den Enden der Bohrlöcher entsernt liegen muß. So — rechnet Jakowlew — kann der Berteidiger den Gegner zwingen, seine letzte Infanteriestellung durchschnittlich 200 m vom Glacisrande entsernt zu legen.

Die erforderliche Tiefenlage der Verteidigungsminengänge berechnet Jakowlew aus der Gindringungstiefe und dem Sprengbereich von 28 cm Mörsergranaten mit 440 kg Geschoßgewicht und 45 bis 50 kg oder mehr Melinitfüllung. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Oberkante der im Frieden gebauten und mit Beton gewöllten Minengänge mindestens 6 m, die Sohle 9 m unter dem Glacis liegen muß. Da er

<sup>\*)</sup> Minenladungen nahe unter ber Glacisfläche, die mehr als Schredicuffe bienen jollen.

es serner vermeiden will, daß der Angreifer unter die Berteidigungsminen hinuntersgehen und diese von unten fassen kann, soll eine untere Reihe von Gängen angelegt werden, deren Dede etwa 14 m, deren Sohle also 17 m unter dem Glacis liegt.

Solche Systeme sollen vor allem vorwärts der Grabenwehren angelegt werden; im Zwischenraume darf man sich mit Vorbereitungen für Anlage von Bohrminen begnügen.

Ergänzend kommen starkes Artillerieseuer und vor allem Feuer aus Minenwurfsmaschinen hinzu, deren weitere Entwicklung auf Grund der Ersahrungen von Port Arthur nach den Andeutungen Jakowlews in Rußland sorgfältig betrieben zu werden scheint. Damit soll gegen die Sappen gewirkt und der Angreiser ebenso wie durch die Berteidigungsminen gezwungen werden, seine letzte Infanteriestellung so weit vom Fort entsernt zu legen, daß er von ihr aus nicht stürmen kann. Mit diesen Mitteln glaubt Jakowlew einen starken oberirdischen Angriff auf das Werk mit Sicherheit verhindern zu können.

Indessen fürchtet er, daß auch beim Borhandensein von Gegenminen "kleine Gruppen seindlicher Freiwilliger oder einzelne Wagehälse"... "sich unbemerkt in der Nacht an die Grabenwehr heranschleichen, hinter ihr einen etwa 2 m tiesen Schacht ausheben, diesen entsprechend stark laden und sich nach dem Zünden der Ladung in aller Ruhe wieder nach ihrer letzten Infanteriestellung zurückziehen können". "Und wenn das in einer Nacht nicht ausgeführt werden kann, wer hindert solche Schleichspatrouillen, das im Lause mehrerer Nächte durchzusühren?" "Solchen einzelnen Wagehälsen oder auch kleinen Gruppen von ihnen von der Brustwehr aus zu solgen, ist bei der jetzigen Bauart der Werke unmöglich; unterirdische Minen gegen sie wirken zu lassen, würde ebenso sein, als wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießen wollte." Deshalb verlangt Jakowlew des weiteren ein mindestens 20 m breites Drahtnetz in einem Vorgraben, mit Stacheldraht und eisernen Pfählen in Betonsockeln, damit es unter dem Artilleriesener nicht allzusehr leide, und zuverlässige Besobachtung des Glacis aus nächster Rähe, also einen gedecken Weg, in ihm gepanzerte Beobachtungsstände und für die Nacht entsprechende Beleuchtung.

Bur Vervollständigung des Ganzen gehören dann noch Einrichtungen zu einer gesicherten Beobachtung und auch Beschießung des Glacis vom Werke aus, selbst während dies unter stärtstem seindlichem Artillerieseuer liegt; Einrichtungen, wie sie zwar nicht Jakowsew in diesen Kapiteln, aber Oberstleutnant v. Schwarz in einer früheren Arbeit über Port Arthur vorgeschlagen hat: gepanzerte Beobachtungsstände auf der Brustwehr und gepanzerte Stände für Schnellseuergeschütze oder Maschinensgewehre oder gepanzerte oder betonierte Stellungen für die Schützen, und in den Werken außerdem gut betonierte Hohlräume und Kasernen mit stärkeren Decken und gesicherterer Lage als es in Port Arthur der Fall war.

Biertelfahrobefte fur Truppenfuhrung und Beerestunde. 1910. 4. Beft.

Der Angriff Der Nahkampf um die ständigen Werke von Port Arthur hat von neuem auf neuzeitige die Lehre erhärtet, daß die Erstürmung eines sturmfreien Werkes ein Unding ist; er hat außerdem die Lehre hinzugefügt, daß selbst nach der Eroberung der Grabens wehren der Sturm nicht in einem Zuge durchgeführt werden kann, solange noch ein aufmerksamer, zäher und aufopferungsmutiger Berteidiger in seinen Bereits schaftsräumen und Kasernen bombensicheres Unterkommen für die Zeit der Beschießung findet.

Minenangriff gegen die Grabenwehren. Der Angreifer vor einem vollwertigen Werf wird also gut tun, ähnlich wie für die Berteidigung vorgeschlagen wird, ben Angriff von vornherein in mehrere Abschnitte zu zerlegen und sich als erstes Hauptziel die Eroberung ber Grabenwehren zu setzen.

Sehr richtig weift Jakowlew barauf hin, daß es nicht das Ziel des Angreisers sein kann, die Grabenwehren von Grund aus zu zerktören, daß er vielmehr danach streben muß, zunächst die Besatzung aus ihnen zu vertreiben, dann aber selbst die Grabenwehren als Ausgangspunkt für die weiteren Unternehmungen, als Stapelräume für Geräte und Werkstoffe aller Art zu verwenden. Es handelt sich also darum, sich einen Eingang in die Grabenwehren zu verschaffen. Die Art, wie die Japaner das gemacht haben, kann als vorbildlich dienen.

Der japanischen Artillerie ist es nicht gelungen, die Gewölbe der Grabenwebren zu durchschlagen, obwohl die Glacis aller drei Werke von Granaten recht reicklich zerwühlt waren.\*) Ob sie überhaupt den Auftrag gehabt hat, auf die Grabenwebren zu schießen, ist nicht bekannt. Ob eine gegen Erde und Mauerziele leistungsfähigere Artillerie als die japanische die Aufgabe lösen würde, wird viel umstritten. Die Einzelschrift des Großen Generalstabes über Port Arthur steht ebenfalls der Frage zweiselnd gegenüber, wenn sie auch nicht gerade verneint. "Ob eine zahlreichere und modern ausgestattete Artillerie genügenden Erfolg gehabt hätte, ist nicht mit Sickerheit zu sagen. Schwerste Kaliber und großer Munitionsauswand würden jedenfalls nötig gewesen sein. Wo es der Artillerie nicht oder nicht schnell genug gelingt, die Grabenwehren zu zerstören, fällt diese Aufgabe, wie vor Port Arthur, den Pionieren zu. "\*\*) Bei der ungeheuren Entwicklung, die die Artillerie im Lauf der Zeiten durchgemacht hat, bei den oft ungeahnten und plötzlichen Fortschritten der Technik



<sup>\*)</sup> Vielsach ist es als verwunderlich bezeichnet worden, daß die japanische Artillerie so wenig Wirkung gegen Beton gehabt hat, obwohl sie der russischen Artillerie so sehr überlegen war und diese so bald niedergefämpst hatte. Indessen werden dadei Dinge durcheinander geworfen, die nichts miscinander zu tun haben. Das schnelle Unterliegen der russischen Artillerie hatte seinen wichtigsen Grund darin, daß die russischen Batterien sast ausnahmslos weithin, die japanischen dagegen gar nicht zu sehen waren, also in rein tattischen Verhältnissen; außerdem darin, daß die Japaner genauer schossen. Das Maß der Wirssamsteit der japanischen Geschossen Wauerziele war dagegen von rein technischen Umständen, vor allem von Geschosgewicht und Sprengladung abhängig.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsgeschichtliche Ginzelschriften, Beft 37/38, Seite 92.

überhaupt in heutiger Zeit würde es gewagt sein, zu behaupten, daß die Artillerie nicht auch noch diese Aufgabe wird lösen können, trot der Kleinheit des Zieles und der Schwierigkeit der Beobachtung. Aber selbst wenn sie es können wird, bleibt doch dem Angreiser nicht erspart, zur Ausnutzung des Erfolges mit Infanterie und Pionieren über das Glacis vorzugehen und tatsächlich von den Grabenwehren Besitz zu ergreisen.

In jedem Falle, ob die Artillerie es leistet oder nicht, muß der Pionier zweifellos imstande sein, eine Grabenwehr durch Sprengungen zu zerstören.

Die Japaner haben in einzelnen Fällen die Sprengladungen von außen an die Stirnmauer der Grabenwehr oder in deren Scharten eingebracht (Fort II). Aber sie waren dann schon im Besit des Glacisrandes und sogar eines Teiles der Grabenwehr. Solange das nicht der Fall ist, darf man nicht den Erfolg allein auf dieses Unternehmen gründen; denn es sett voraus, daß Leute mit schweren Lasten ungedeckt in den Graben hinuntersommen und dort unter den Augen der Grabenwehrbesatung, vielleicht auf einer mit Hindernissen besetzten Grabensohle hantieren. Diese Ladungen vom Grabenrande aus hinunter zu lassen, ist ebenfalls eine unsichere Maßnahme, denn es ist wegen der von Jakowlew angenommenen, flach über den Grabenwehren liegens den Abweisgitter fraglich, ob die Ladungen — wie für ausreichende Wirkung ersforderlich — unmittelbar an die Mauern heranzubringen sind.

Am sichersten ist der Schachtminenangriff, d. h. das Ausheben von Schächten vom Glacis aus über der Grabenwehr, möglichst dis auf deren Gewölde, oder an ihrer Rückwand, dort Einbringen und Sprengen der Ladungen. Jasowlew befürchtet, wie erwähnt, daß einzelne Wagehälse dies Unternehmen im Lause einer oder mehrerer Nächte durchführen können. Tatsächlich hat es an der Ecke des Fort III nur wenige Tage, am Zwischenwerk 3 mehrere Wochen gedauert. Der Zeitbedarf ist durchaus von der Bodenart abhängig. Es ist sehr zweiselhaft, ob wenige Leute sich ohne bessonderen Schutz am Glacisrande halten können, um bei schwierigem Boden, also langer Arbeitsdauer einen Schachtminenangriff durchzusühren.

Dagegen haben die Japaner vor allen drei Werken volle Freiheit in ihren Entsichließungen und ihrer Tätigkeit über der Grabenwehr gehabt, sobald sie ihren Platz auf dem Glacisrande durch einen Krönungsgraben oder Krönungswall gesichert hatten. Auch mit Handgranaten und Ausfällen haben ihnen die Russen zu dieser Zeit nicht mehr ernstlich schaden können. Wir sind berechtigt anzunehmen, daß dieses Unternehmen des Angreisers auch dann gelingen wird, wenn der Glacisrand von der Brustwehr aus durch Gewehre, Maschinengewehre oder sogar durch leichte Schnellseuergeschütze beschossen Bahl von Sandsäcken verstärkt, ihre Widerstandskraft durch Einseten von Stahlblenden erhöht werden. Die Möglichseit, solche Gegenstände in großer Zahl mitzusühren oder aus der Heimat nachschiefen zu lassen, kann nach dem, was die Japaner in dieser Beziehung geleistet haben, nicht bezweiselt werden.

Heranarbeiten über bas Glacis bis an bie Grabens wehren.

Die Aufgabe, sich in den Besitz der Grabenwehr zu setzen, läuft also barauf hinaus, auf dem Glacisrande eine Krönung herzustellen und sich dahinter nicht nur mit einigen Wagehälsen, sondern mit einer genügenden Truppenstärke sestzuset, die auch eine beachtenswerte Feuerkraft gegen das Werk und gegen Ausfälle entwickeln kann.

Wie ift bas zu machen?

Wird es uns ebenso wie den Japanern vor dem Zwischenwerk 3 gelingen, eine 300 m weite Strede über ungedecktes Glacis mit stärkeren Abteilungen zu durchlausen? Auch unsere Artillerie wird wie die japanische während der Unternehmungen auf dem Glacis das Werk selbst so stark unter Feuer halten können, daß niemand an der offenen Brustwehr bleiben kann. Solange aber nicht die Panzerschnellseuergeschütze oder die gepanzerten Maschinengewehre an der Brustwehr gesechtsunsähig geschossen sind, solange nicht eine etwaige betonierte Schützengalerie oder gedeckte Schützenstellung sonstiger Art an der Brustwehr zerstört ist, wird kaum Aussicht sein, so lange Streden ungedeckt ohne vernichtende Berluste zurückzulegen.

Das Borlaufen wird weiterhin erschwert durch das von Jakowlew verlangte 20 m breite Drahthindernis im Borgraben mit den gepanzerten Beobachtungsständen, vielleicht auch betonierten Räumen im gedeckten Weg.

Ein 20 m breites Drahtnet ohne vorhergehende grundlichste Aufräumung im wirkfamen Teuer ju überwinden, tann fast als ausgeschloffen gelten. Das Uberwinden ober Beseitigen der Drahtnete unmittelbar vor den ruffischen Werken bot feine Schwierigkeiten, weil die Nete in jeder Beziehung minderwertig waren. Schwerer war es gewesen, die Nete am Jug ber Boben zu zerftoren, wo in bem felsfreien Erdboden bie Pfähle fest eingeschlagen waren. Nach Jakowlews Angabe haben jowohl der ruffisch japanische Krieg als auch die Friedensversuche bewiesen, daß feldmäßige Drahtnete felbft bei guter Unlage ebenfo wie felbfttätige Minen und elettriid geladene Draftzäune burch grundliche Beidiegung mit Sprenggranaten ichweren Ralibers zerftort werden konnen. Dagegen fei bei hinderniffen mit Gijenpfablen in Betonfodeln die "wegfegende Birfung" weniger ju fürchten. Pionierarbeit ift alfo erforderlich. Man fann ein foldes Drahtnet nach ruffischen Borschlägen mit lang gestreckten Sprengladungen an Stangen zerftoren, wird bagu aber für jebe einzelne Baffe mehrerer Sprengungen nacheinander bedurfen. Denn eine Labung von 20 m Länge fann man mohl herrichten, aber ichwerlich unter ben besonderen Berhaltniffen handhaben. Noch mehr Schwierigfeiten wird es machen, fich mit Drabticheren einen Weg zu bahnen, selbst wenn Granaten fleißig vorgearbeitet haben.

Dazu kommt, daß man sich vor einem auch nur mit wenigen schußfertigen Maschinengewehren besetzten Werke für das Vorgehen durch ein 20 m tieses Drabt: net nicht mit einigen schmalen Gassen begnügen kann, in denen die Truppen wie eine Marschkolonne in einer Enge eingezwängt sind und zweifellos die allergrößten Vers

luste erleiden werden. Man muß das Netz wenn möglich in der Frontbreite der Schütenlinie aufräumen, d. h. bis an die Pfähle beseitigen, wie es die Japaner im Anfang bes formlichen Angriffs por einer Stelle ber Nordoftfront auf 50 m Breite getan haben. Das wird in jedem Falle eine gewaltige Leiftung barftellen. muß bann jur Erleichterung wenigftens ben Trupps, Die biefe Leiftungen vollbringen sollen, den Weg nach Möglichteit abfürzen, und bas führt bazu, daß man in unmittel= barer Nähe bes Drahtnetes, also am Rande bes Borglacis eine Infanteriestellung aushebt. Bon ihr aus fann man auch, wenn alles andere versagt, mit Sappen unter bem Drahtnet entlang geben. Zwar werben bie Betonfodel für die Sappen recht läftig fein, worauf Jakowlew hinweift, aber boch nicht unbedingt hinderlich, und man ift mit Sappen in wenigen schmalen Bangen gegen Gewehr-, Maschinengewehr- und Kanonenfeuer vom Werk gesichert, bis man bie Glaciskrönung vollendet hat. Rande des Borglacis eine Infanteriestellung angelegt, um aus ihr mit Sappen unter bem Drahthindernis entlang zu geben, fo muß man junächst sich hinter bem Ranbe bes Borglacis mit einem Minengang fo tief hinunterarbeiten, bag man auf ber Sohle bes Borgrabens am Drahtnet bereits in völliger Sappe erscheint.

Der Feind der Sappen sind weniger die Handgranaten als die Minenwurfmaschinen. Die Handgranaten können nicht weit und nicht zielsicher genug geworfen werden; sie sallen überhaupt aus, wenn das Werf unter starkem Artillerieseuer geshalten wird. Wenn die bei Port Arthur erst in ihren Anfängen auftretenden Minenswurfmaschinen weiter entwickelt werden, kann allerdings durch einen einzigen Schuß ungeheure Verwüstung angerichtet werden. Indessen bei genauer Betrachtung milbert sich auch dieser Schrecken. Die Mittel, mit denen der Verteidiger arbeitet, können natürlich auch vom Angreiser angewendet werden. Und Burfmaschinen des Angreisers werden dem Verteidiger im Werf nicht weniger gefährlich sein als umgekehrt. Wird das Werf außerdem mit starkem Artisseriseuer belegt, dann leiden auch die dort aufgestellten Burfmaschinen, wenn sich der Verteidiger nicht entschließt, auch sie zu panzern, was vorläusig wenig wahrscheinlich ist. Wenn es dem Angreiser gar nicht gelingt, die Wursmaschinen zum Schweigen zu bringen, dann wird er allerdings gezwungen sein, die Sappen einzudecken, wie es die Japaner in ihrer neuen Feldbesestigungs-vorschrift vorschlagen, oder im äußersten Falle seine Gänge unter die Erde zu legen.

Wenn sich aber die Verhältnisse in dieser Weise entwickeln, dann sind auch nach oben offene Insanteriestellungen nicht dentbar. Der Angreiser würde gezwungen sein, alle seine Arbeiten, soweit die Wirfung der Wursmaschinen reicht, unter die Erde zu legen, um sie völlig der Sicht zu entziehen. Es liegt auf der Hand, daß das außersordentlich schwierig werden wird. Insanterie und Pioniere können deshalb während ihres Borarbeitens über das Glacis die Mitwirfung der Artisserie nicht im geringsten entbehren. Die Artisserie muß während dieser ganzen Tätigkeit das Innere des Werkes dauernd unter scharsem Fener schwerer Sprenggranaten halten, um alle offene

Feuertätigkeit am Wall ober vom Hofe aus mit Sicherheit zu verhindern. Der japanischen Artillerie ift bas gelungen; also wird auch unsere barin nicht verjagen. Wie weit babei als Haupt- oder Nebenwirtung die Zerstörung von Panzern ober betonierten Stellungen und Hohlräumen erreicht wird, muß die Zufunft lehren.

Auf jeden Kall wird das Borgehen über das Glacis eines neuen, vollwertigen Bertes bis zur Glacisfrönung faum in einem Auge burchgeführt werden können, wahricheinlich viel Sappenarbeit, unter Umftanben, wenigstens ftellenweise, auch Borgehen unter ber Erde erfordern. Aller Boraussicht nach wird es zu einem langbauernben, für beibe Seiten verluftreichen Rampfe führen.

Rampf gegen minenfpfteme.

Ferner ift bie Frage zu erörtern, auf bie ber Oberft Jatowlew feine größte Berteidigungs. Hoffnung fett, wie weit durch Berteidigungsminen das oberirdische Borgeben bes Angreifers über bas Glacis beeinflußt werben tann. Jatowlew fieht es als unum: ftößliche, unwiderlegliche Wahrheit an, daß der Angreifer zu Minenarbeiten unter ber Erbe unbedingt übergeben muß, wenn er Kenntnis von dem Borhandensein von Berteidigungsminen hat, spätestens also, wenn die ersten Sturmabwehrminen springen Er spricht damit nichts Reues, nur eine durch ehrwürdiges Alter geheiligte Behauptung aus.

> Ursprünglich ift es so gewesen, daß ber Angreifer ber erste mar, ber unter bie Erbe ging, weil er keine Aussicht hatte, über ber Erbe vorwärts zu kommen. Erft banach ift auch die Berteidigung unter bie Erbe gegangen, weil fie ben unter ber Erte vorgehenden Angreifer nicht anders aufhalten konnte. Go maren bie Berteibigungsober Gegenminen das, was von jeher ihr Name bedeutet hat, nämlich ein Mittel ber Berteibigung gegen ben Angriff, aber nicht eine Angriffsmaffe. Erft fpater bat fich das geändert.

> Es ist zuzugeben, bag ber Angreifer oft von vornherein ben Weg zum Graben mit langen Minengangen unter bem Glacis gurudgelegt bat. Nach bem "Preußischen Reglement für bas Mineurforps" vom 28. März 1789 gehörte ein für allemal zum förmlichen Angriffsverfahren bas Borgehen mit Minen vom Rufie bes Glacis, und über ihre Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit waren gar nicht erft Erwägungen anzustellen. Es ift auch zuzugeben, daß fich ber Angreifer häufig ausschlieftlich burch das Borhandensein oder nur die Bermutung von Berteidigungsminen bestimmen ließ, unterirdisch vorzugehen. In bem "Königlich Breugischen Mineurreglement" von 1880 heißt es: "Während ursprünglich die Verteidigungsminen lediglich bem 3mede bienten, ben Angreifer an bem unterirdischen Borgeben gegen ben Graben ju bindern, hat ihre Aufgabe im Laufe der Zeit insofern eine Erweiterung erfahren, als man fie jest auch jum Berftoren ber oberirbifden Unnaherungswege bes Ungreifere benust und biefen badurch zwingt, jum Zwed bes weiteren Borgebens ben Kampf mit bem Berteidigungsmineur aufzunehmen."\*)

<sup>\*) 2.</sup> Teil. 2. Abidmitt.

Es ist aber zu beachten, daß schon in der genannten Vorschrift Fälle angedeutet werden, in denen dieser Zwang nicht ohne Nachteil für den Verteidiger ausgeübt werden kann. "Beginnt der Angreiser mit dem Vortreiden oberirdischer Arbeiten auf dem Glacis, so kann man dieselben durch rechtzeitiges Sprengen der am Fuß des Glacis angelegten Fladderminen zu stören suchen. Setzt der Angreiser seine oberirdischen Arbeiten sort, so wird er, falls Vohrminen gegen dieselben vorbereitet sind, durch Zünden der Vohrladungen zum Ausnehmen des unterirdischen Kampses zu zwingen sein. Sind Bohrminen nicht anzuwenden und ist der Verteidiger genötigt, aus seinem Horchstollen mit schwach geladenen Minen gegen Sappen zu wirfen, so kann dies nur dann ohne wesentlichen Nachteil für das eigene Minenspstem geschehen, wenn einzelne Horchstollen so weit vorgetrieben sind, daß die Sprengung nur auf diese zerstörend wirkt."

Alle Sprengungen des Verteidigers dürfen keine oder nur geringe oberirdische Wirkung haben. Sobald nur einigermaßen ansehnliche Trichter ausgeworsen werden, arbeitet der Verteidiger zum Vorteil seines Gegners; selbst wenn er ihm Verluste zusügt und seine Arbeit zerstört, ist das Endergebnis eine Beschleunigung des Ansgriffs, wie die Sprengung der Russen am Fort II am 27. Oktober bewiesen hat. Wenn also der Angreiser nicht mit Minengängen in die Erde hineingeht, sondern oberirdisch auf dem Glacis bleibt, so wird damit die Einwirkung des Verteidigers unsmittelbar aus seinen Minengängen sehr erschwert. Und zwar umsomehr, se tieser seine Gänge unter dem Glacis liegen. Denn se größer ihr Abstand von der Erdobersläche ist, desto stärker muß die Ladung sein, um überhaupt bis an die Obersläche zu wirken, desto größer ist der Einfluß etwaiger, nicht immer mit Sicherheit vermeidbarer Mißgriffe im Verechnen der Ladung, also desto größer die Senkung im Glacis, wenn die Ladung stärker als erforderlich war, und desto weiter nach rückwärts reicht die zerstörende Wirkung der Ladung gegen das eigene Minenspitem.

Auch durch die Ladungen der Bohrlöcher, die noch vor die äußersten Spitzen der Berteidigungsminengänge als erste Fühler ausgestreckt und im weiteren Kampse wiedersholt aus den Gängen heraus nach schräg oben vorgetrieben werden sollen, dürsen keine tiesen Senkungen im Glacis erzeugt werden. Die Ladungen müssen also schwach sein, ihre Wirkung wird hauptsächlich im Luftdruck bestehen und zerreißend nur auf die wenigen Mannschaften wirken, die sich zufällig unmittelbar über oder in nächster Nähe der Sprengstelle besinden. Es wird für den Verteidiger oft schwer sein, namentlich wenn während des Kampses nach und nach das Glacis von Granaten zerwühlt ist, von seinen Minengängen aus genau die Entsernung zu bestimmen, dis zu der ein Bohrloch vorzutreiben ist, und Fehler in der Entsernung wie in Bezrechnung der Ladung beeinträchtigen die erwartete Wirkung oder schlagen ebenfalls zum Vorteil des Angreisers aus.

Es ergibt sich, daß das richtige Bedienen der Verteidigungsminenanlagen erschwert wird, wenn der Angreiser nicht unter die Erde hinuntergeht.

Der Angreifer selbst ift aber, wenn er sich auch nicht auf unterirdisches Borgeben einläßt, keineswegs wehrlos gegen bie Berteibigungsminen.

Schon das erwähnte Mineurreglement von 1880 unterscheidet zwischen einem "förmlichen" und einem "beschleunigten" Minenangriff. "Der förmliche Minenangriff geht unterirdisch gegen das Berteidigungs-Minenspstem in der Absicht vor, dieses in gehöriger Breite durch wiederholtes Sprengen von Trichtern bis an die Kontrestarve zu zerstören und letztere einzuwersen, während der beschleunigte Minenangriff durch flüchtig ausgeführte Sprengungen die seindlichen Minenanlagen derartig zu beschädigen strebt, daß ein förmlicher Minenangriff entweder überhaupt nicht mehr erforderlich ist oder doch erheblich abgekürzt werden kann."

"Ift die oberirdische Verteidigung so schwach, daß sie auf dem Glacis ohne Deckung vorgenommene Arbeiten bei Nacht voraussichtlich nicht hindern wird, die Bodenbeschaffenheit eine für schnelle Aussührung günstige, so kann, namentlich bei langen und dunklen Nächten, eine Beschleunigung des Minenangriffs mittels auf dem Glacis angelegter Schachts oder Bohrkammerminen erreicht werden, und zwar kann der Minenangriff entweder von vornherein mit einem derartigen beschleunigten Berschren beginnen, oder es kann auch ein schon angefangener förmlicher Angriff durd ein solches abgekürzt werden."

Bei dem beschleunigten Minenangriff sollte "möglichst nahe an der Glacistrettein Graben von 11/2 m Tiefe ausgehoben und von seiner Sohle aus Schächte von 3 m Länge oder Bohrlöcher von möglichst 5 m Länge in die Erde hinunter getrieben werden. Wenn auch ein beschleunigter Minenangriff in diesem Sinne unmittelbur über der Grabenwehr vor heutigen, vollwertigen Werken nicht mehr aussührbur erscheint, so kann er doch schon vorher zum Kampf gegen das Verteidigungsminenspiltem verwendet werden.

Gerade das Bohrversahren, von dem sich Jakowlew für die Berteidigung so große Ersolge verspricht, kann auch vom Angreiser verwendet werden, um von der Obersläche des Glacis in kurzer Zeit Ladungen in die Tiese zu bringen und damit die in der Nähe liegenden Berteidigungsminengänge zu zerstören. Der Angreiser hat dabei den Borteil, daß er sich nicht ängstlich vor zu großer Stärke der Ladungen zu scheuen braucht; im Gegenteil, je größer sie sind, desto weiter reicht ihre Wirkung unter wie über der Erde.

Die Russen besitzen nach Jakowlews und sonstigen Angaben "fast endgültig aussgearbeitete Muster" von Maschinenbohrern für beliebigen Boben, auch sur Stein und felsigen Grund, und in Durchmessern bis zu 30 cm. Als Arbeitsleistung für den 30 cm Bohrer in zähem Lehmboden werden 2 m in  $1^{1/2}$  Stunden genannt. Für die eigentliche Bohrmaschine der 30s und 15 cm Bohrer gibt Jakowlew

einen Raumbedarf von etwa 1,20 m Breite, 1 m Sohe und 31/2 m Lange an; bie Maidine befindet fich unmittelbar an ber Bohrftelle. Indeffen handelt es fich babei jum Teil um Maidinen, die icon im Sabre 1845 ju Ubungen bei Riem verwendet murben. Wenn es gelingt, wie heutzutage vielfach in der Technik, ben Antrieb bes Bobrers eleftrisch zu bewirten, bann ift ber Angreifer ohne weiteres in Die Lage verfett, von feiner jeweils letten Infanteriestellung aus, die fich noch außerhalb bes Bereichs bes Berteibigungsminenspftems befinden mag, in das Glacis nach vorwärts hineinzubohren ober auch einige Leute mit Bohrern an entsprechend langen Rraftfabeln eine Strede weit vorzuschiden und bort bohren, laben und sprengen zu laffen. Eine Bohrtiefe von 1 bis 2 m und verhältnismäßig ftarte Ladungen werben genügen, um den Zwed zu erreichen. Nach Sakowlews früher angeführter Außerung wurde es einem Kanonenschießen nach Spagen gleichen, wenn man Berteibigungsminen gegen einzelne Leute fpielen laffen wollte. Außerbem werden biefe mahrscheinlich mehrfach in Sprengtrichtern von Granaten junächst notburftig Dedung finden und fich in turgem weitere Dedung für ihre Bohrarbeit ichaffen können.

Mit diesem Berfahren kann der Angreiser gewissermaßen sein Arbeitsselb erst säubern, ehe er es mit seinen Sappenarbeitern betritt. Das Borschreiten der Sappen wird dadurch verzögert werden, aber nicht so sehr, wie wenn sich der Angreiser darauf einläßt, nach Jakowsewscher Bermutung noch 30 bis 40 m vorwärts des Bereichs der Sturmabwehrminen des Berteidigers seinerseits in die Erde zu gehen und sich dort mühsam fortzuarbeiten.

7

Für den Berteidiger ist es am besten, wenn ihm der Angreiser unterirdisch von vorn entgegengeht; am gefährlichsten, wenn vom Glacis aus Schachtminen gegen ihn angesetzt werden, und zwar um so gefährlicher, je weiter rückwärts hinter den Spitzen der Berteidigungsminengänge diese Schachtminen liegen. Denn alles, was an Gängen vorwärts der Sprengstelle des Angreisers liegt, wird abgequetscht, die dort arbeitenden Mannschaften lebendig begraben. Man kann also durch das beschriebene Bersfahren den Berteidiger zwingen, seine Minengänge stückweise nach und nach, aber früher auszugeben, als man es durch frontalen Angriff unter der Erde erreichen würde.

Den Beweis dafür, daß der Angreiser unter allen Umständen gezwungen sei, beim Borhandensein von Berteidigungsminen auch seinerseits unter die Erde zu gehen, spätestens wenn die ersten Sturmahwehrminen springen, erbringt Jasowsew lediglich aus der Ersahrung. "Die ganze Geschichte des Festungskrieges beweist, welche moralische Bedeutung Minen besitzen. Niemals werden irgendwelche Truppen zum Sturm über miniertes Gelände gehen. Der Schrecken vor den Minen ist eine unabänderliche Erscheinung und liegt in der Natur des Menschen, darin, daß man sich am meisten vor der sunsichtbaren« Gesahr fürchtet, gegen die zuweilen Verstand und Willen machtlos sind. Es hat Fälle gegeben, daß ein bloßer Hinweis auf das

Borhandensein nicht von Minengängen, sondern nur von einsachen Fladderminen den Angreiser zwang, Unternehmungen in der gegebenen Richtung zu unterlassen. Ich erinnere z. B. an die Berteidigung von Richmond im nordamerikanischen Kriege, wo das Gelände vor den Pittsburger Besestigungen auf 2 km Ausdehnung nur durch rote Flaggen gesichert wurde. Sie sollten die Stellen von Fladderminen bezeichnen, die in Wirtlichkeit gar nicht vorhanden waren, und als der Gegner diese trügerischen Zeichen sah, hat er sich nicht entschließen können, sich ihnen zu nähern."

In den Zeitungsberichten während des mandschurischen Krieges war vielsach zu lesen, daß die russischen Fladderminen entsetzliche, entmutigende Wirkung auf die japanischen Truppen ausgeübt hätten. Tatsächlich hat sich nachher herausgestellt, daß diese Berichte weit übertrieben waren, und daß die entmutigende Wirkung mehr bei dem Berichterstatter als bei der Truppe eingetreten war.

Angaben über das Verhältnis zwischen dem Schrecken und dem durch die Minen verursachten Schaden sind in einem alten Buche vom Jahre 1764 zu sinden, in dem der preußische Major le Febvre, der den Minenangriff bei Schweidnitz geseitet hatte, einen "Bersuch über die Minen" veröffentlicht: "Der Schrecken, welchen der bloße Name oder die Idee von den Minen dem Soldaten einflößt, macht auf seinen Geist einen größeren Eindruck, als die Mine selbst denjenigen, die ihr ausgesetzt sind, Schaden tut. Man muß sehr unglücklich sein, wenn acht oder zehn Personen durch eine Mine sortgerissen werden sollen. Ich scheue mich also nicht, aus Ersahrung zu sagen, daß alles nach der Art, wie man dieses alles ausübt, eigentlich nichts als ein Schreckbild sei . . . . Ich weiß, daß Bergen op Zoom den Franzosen 10 000 bis 11 000 Mann gekostet hat, und daß nicht 200 von diesen durch die Minen umz gekommen sind, ungeachtet die Belagerten 39 Öfen spielen ließen. In der letzten Belagerung von Schweidnitz haben wir durch die Minen der Belagerten nicht 25 Mann verloren, ungeachtet sie uns auf andere Art viel Schaden getan haben."

Natürlich werden auch bei dem oben geschilderten Bersahren der Bekämpfung von Berteidigungsminen Berluste nicht ausbleiben. Wo wäre das überhaupt im Kriege der Fall? Sind aber die Berluste im unterirdischen Minentriege weniger schrecklich, als wenn sie über dem Glacis eintreten? "Herzzerreißendes Jammers geschrei" ertönte, als es den Russen unter dem Hauptwall des Zwischenwerks 3 gelungen war, einen japanischen Minengang abzuquetschen und damit die Mannschaft zu erdrücken.\*) Auch bei der russischen Sprengung am Fort II am 27. Oktober hatten die Japaner Berluste, und doch waren sie unmittelbar danach an derselben Stelle schou wieder an der Arbeit. Was in dem wochenlangen Kampse in der Grabenwehr desselben Forts und dem anstoßenden Hohlgang, wo dauernd nur mit Minen und Sprengladungen gearbeitet wurde, von beiden Parteien, Russen wie

<sup>\*)</sup> Schwarz, II, Seite 532. Nacht 16./17. Dezember.



Japanern, an Aufopferung und Todesmut geleistet worden ist, das würde allein schon genügen, um die Jakowlewsche Behauptung von dem "Unmöglich" zu entkräften. Aber das könnten einzelne Ausnahmen besonders mutiger Ofsiziere und Mannschaften gewesen sein. Indessen auch ganze Truppenteile sind über Felder gelausen, wo eben Minen gesprungen waren und niemand wissen konnte, ob nicht noch weitere eigene oder seindliche Sprengungen solgen würden. Das zeigen die Endkämpse um die drei Berte von Port Arthur, wo Sturmwelle auf Sturmwelle die Brustwehren hinauseilte, obwohl dort durch unvermutete Sprengungen schon Massen von Kameraden als Leichen lagen, und wo die Verteidiger beim ersten Knall aus ihren Hohlräumen an die Feuerlinie stürzten, ohne die geringste Rücksicht darauf, was dort aus ihnen werden würde.

Daß die Japaner von vornherein gewußt haben, daß sie keine Berteidigungsminengänge zu fürchten hatten, ist bisher noch nirgends bewiesen worden. Sie konnten sicher nicht wissen, was beim Kriegsausbau geleistet worden war. Sie haben aber nicht ängstlich untersucht, ob Minen da wären oder nicht, sondern haben ihre Sappenarbeiten angesetzt und sich an die Werke herangearbeitet, so schnell es ihnen möglich war.

Jakowlew hat vor Gegnern wie den Japanern eine ungeheure Achtung und sürchtet von ihnen das Schlimmste, z. B. im Tieflegen der Minengänge. "Bisher nahm man an, daß Felsen und Grundwasser ausreichende Hindernisse gegen das Borstreiben der Minenarbeiten seien . . . .; die Japaner haben bei Port Arthur gezeigt, daß ein energischer Angreiser keine Bedenken trägt, seine Gänge auch im Felsen zu sühren, wenn er dadurch wichtige Zwecke erreichen will. Grundwasser kann ein ernstes Hindernis sür die Arbeit sein, obwohl die neuzeitige Technik vermutlich gestatten wird, in Zukunst die unterirdischen Arbeiten auch bei Grundwasser auszusühren. Und es ist zweisellos: wenn auf andere Weise als durch Arbeit im Wasser keine ernsthaften Ergebnisse erzielt werden können, so wird ein Gegner wie die Japaner auch davor nicht Halt machen."

Wenn aber Japaner wie Russen bei Port Arthur solchen hervorragenden Todessmut bewiesen haben, wenn den Japanern ein solcher alles bezwingender Wille zugetraut wird, warum sollen dann gleiche Eigenschaften sich nicht auch bei anderen Bölkern sinden! Erziehen wir nur wie bisher in unseren Mannschaften den Schneid und den Willen, zu dem sie die Anlage von Hause aus mitbringen, und unsere Truppen werden auch hinter diesen Leistungen des neuesten Festungskampses nicht zurückleiben.

Je näher der Angreiser im Lause des Kampses an den Graben herankommt, besto geringer wird die Gefahr, die ihm durch Gegenminen droht. Denn desto mehr wächst die Möglichkeit, daß der Berteidiger durch Sprengung seine eigene Grabenwehr freilegt oder zerstört, wie das Beispiel des Forts II von Port Arthur beweist.

Schwere Kampfe konnen um die Beobachtungsstände und Blodhauser bes gededten

Weges entstehen. Sat fich aber ber Ungreifer auf bem Glacisrande festgesett und burch eine Glacisfronung Schutz gegen bas Feuer vom Wall und gegen Ausfälle geschaffen, bann ift ihm ber Besitz ber Grabenwehren gewiß. Jakowlew sagt, bag "die Eroberung der Grabenwehren in engem Zusammenhange mit der Eroberung bes Glacisrandes fteht. Solange ber Angreifer bas Glacis noch nicht befitt, bleiben die Grabenwehren in der Hand der Berteidigung. Mit dem Berluft des Glacis: randes find die Tage ber Birtjamteit ber Grabenwehren gegählt". Dag man unter Umftanben recht lange zu gahlen hat, lehrt bas Beispiel bes Forts II; bag man erst am Schluß bes Zählens angekommen sein muß, ehe man fich als herr bes Grabens fühlen barf, lehren Fort II und Zwischenwert 3.

Rampf um

Beim Kampf um den Graben handelt es sich für den Angreifer weniger um ben Graben. Minenarbeiten als um Anschütten von Dammen zur Berringerung der Grabentiefe und zum Erzielen seitlichen Schutes gegen das Feuer benachbarter Werfe.

Minenangriff gegen ben hauptwall.

Das Borgeben gegen ben Hauptwall mit Minenarbeiten ift in ber Geschichte bes Reftungefrieges eigentlich fast bie alteste Ericheinung, Die er gezeitigt bat. Denn lange vor Ginführung ber Reuerwaffen arbeitete man fich mit unterirdischen Gangen an die Stadtmauer beran, weil die oberirdische Arbeit am Aufbauen und Vorbringen der schwerfälligen Belagerungstürme den Angreifer lange Zeit wehrlos den Armbrusbolgen und sonstigen Geichoffen bes Gegners aussetzte. Die Berwendung bes Bulvers brachte eine Anderung, weil fie anfangs bei der Artillerie zuverlässigere Kortschritte als im Minensprengwesen gemacht hat. Auch Bauban (†1707) wollte die Breide im Hauptwall lieber mit Artillerie vom gedeckten Wege aus erreichen. im Laufe des Angriffs nur wenig Gebrauch von Minen, nicht weil ich auf sie verzichtete — davon bin ich weit entfernt —; aber ich ziehe ihnen die Kanonen vor, weil beren Wirkung nicht annähernd fo unficher ift. Mit ber Ranone ichieft man Bresche, wo man will, wann man will und wie man will; das kann die Mine nicht mit der gleichen Zuverläffigkeit leiften."\*)

So ift es im wesentlichen geblieben, sofern man nicht aus besonderen Grunden einen gewaltsamen Angriff mit Leiterersteigung vorzog. Es ift befannt, bag lange Beit hindurch die Kommandanten ihrer Pflicht genügt zu haben meinten, wenn fie ihren Blat bis nach erfolgtem Breschieften hielten. Damit haben fie bem Angreifer ben Schluß seiner Aufgabe freilich recht leicht gemacht. Da ift nichts von ber ichier unüberwindlichen Bahigfeit zu spuren gewesen, mit ber bie Ruffen ihre Berte ron Bort Arthur verteidigt haben.

Stöft der Angreifer auf ebenfolche Sartnädigkeit, wie die Ruffen fie dort bewiesen haben, bann wird er ebenso, wie es ben Japanern gegangen ift, bamit ju rechnen haben, daß der Kampf um das Werk noch recht lange dauern kann, auch wenn er

<sup>\*)</sup> Traité des sièges et de l'attaque des places; par le maréchal de Vauban, 3. 163.

schon Herr des Grabens ift. Das Aushalten des Berteidigers auf dem Wall wird unterstützt durch Panzerbauten und vielleicht betonierte Brustwehr mit Schützenschilden sowie durch stark eingewölbte Betonbauten, die der Sicht des Angreisers entzogen sind, deren Zerstörung also für die Artillerie besonders schwierig ist, wenn es nicht gelingt, aus dem Ballon zu beobachten. Es ist also wohl denkbar, daß wie bei Port Arthur so auch bei neuzeitigen Werken der Berteidiger noch lange über den Zeitpunkt des Berlustes seiner Grabenwehren bombensichere Unterkunft und gesicherte Feuerstellung am Walle behält, daß alle Stürme wie damals scheitern, solange der Berzteidiger nicht dieses Schutzes beraubt wird. Wenn also der Angreiser nicht noch andere Mittel besitzt, um von außen her die Ersolge seiner Artillerie zu ergänzen, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als — wie ehedem — in den Hauptwall Bresche zu legen.

Wenn Bauban gern die Bresche durch Artilleriewirfung vom gedeckten Weg aus zu bewirken suchte, wenn auch in späteren Zeiten, z. B. bei Straßburg 1870, die Bresche im Hauptwall durch Artillerie geschossen wurde, so ist es klar, daß auch unsere Artillerie in der Lage sein wird, in dieser Beziehung viel zu leisten. Besobachtung kann aus den eroberten Grabenwehren heraus ersolgen, und ihre Ergebnisse können durch Fernsprecher zurückgemeldet werden. Die Bresche muß aber so weit reichen, daß in den Hauptwall tatsächlich ein Loch gerissen wird, das die zur Feuerlinie hinsaufgreift und auch die dortigen Einbauten mit sich reißt. Besonders schwierige Fälle, namentlich bei selsigem Boden, sind denkbar, wo man das Ziel nicht anders als durch Minenarbeiten unter dem Hauptwall mit langen Gängen und starken Sprengladungen erreicht.

Im Fort II und III haben sich die Russen gegen solches Vorgehen der Japaner nicht zu wehren gewußt, im Zwischenwerf 3 dagegen, vom Hohlgang ausgehend, durch kleine Quetschladungen den Angreiser mehrsach ausgehalten. Die Möglichkeit, daß es hier zum regelrechten Kriege unter der Erde kommt, ist damit bewiesen; der Grund liegt darin, daß hier der Angreiser tief in die Erde hineingehen muß, um die ganze Ballmasse in die Lust zu wersen, und daß er von unten her an den Wall heranskommt, also nicht anders als von vorn auf den Verteidiger stoßen kann, wenn dieser ihm entgegengeht. Ein Abschneiden des Rückzuges wie bei den Kämpsen um das Glacis ist hier nicht möglich.

Es kann wohl sein, daß ein neuzeitiges Werk erst nach starken Sprengungen als ein Trümmerhausen in die Hände des Angreifers fällt.

Tierich, Major und Militärlehrer an ber Kriegsakademie.





Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. Wittler & Sohn Berlin SW63, Kochstraße 68—71

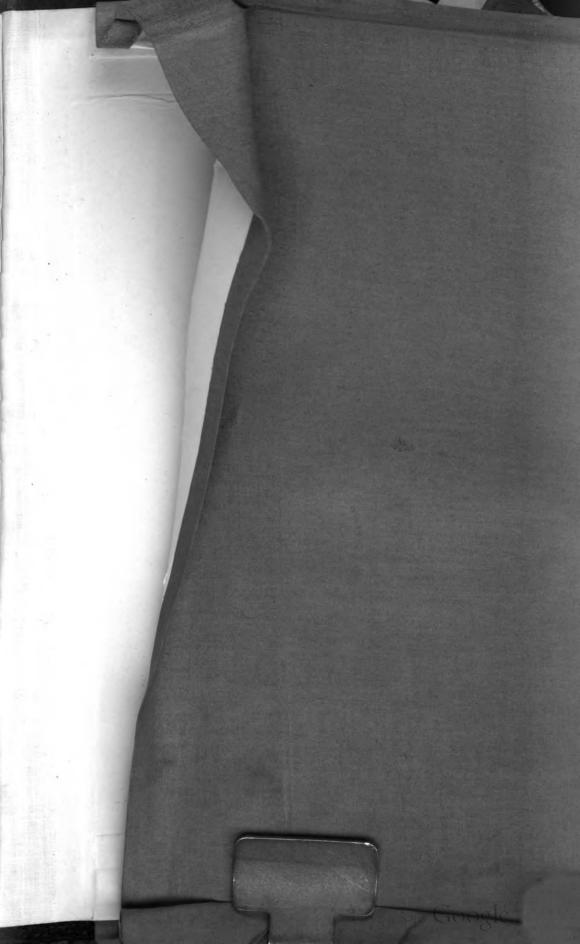